

BO July 1942



HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

Received Oct as, 1981

gen'ard

BO July 1942



HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

Received Oct as, 1921

genrary

Sewate Look

91

### URKUNDENBUCH

DER

# UNIVERSITAET HEIDELBERG.

#### ZUR FUENFHUNDERTIAEHRIGEN STIFTUNGSFEIER

DER UNIVERSITAET

IM AUFTRAGE DERSELBEN

HERAUSGEGEBEN

EDUARD WINKELMANN.

ERSTER BAND, URKUNDEN.

HEIDELBERG.

CARL WINTER'S UNIVERSITAETSBUCHHANDLUNG.

1886.

Forth



#### SEINER KOENIGLICHEN HOHEIT

#### DEM GROSSHERZOGE

# FRIEDRICH VON BADEN,

DEM DURCHLAUCHTIGSTEN

RECTOR MAGNIFICENTISSIMUS

DER UNIVERSITAET,

EHRFURCHTSVOLLST DARGEBRACHT.

### Vorwort.

Der grosse senat der universität Heidelberg bekam zuerst im frühlinge 1880, unter dem prorektorate des unterzeichneten, veraulassung. sich mit den vorbereitungen auf das iubilaeum des iahres 1886 zu beschäftigen, indem eine entscheidung über die literarischen festgaben getroffen werden musste, welche die universität ihren gästen und freunden zu bieten gedachte. Der senat setzte zur prüfung dieser sache eine kommission ein, welche aus dem prorektor, dem oberbibliothekar dr. Zangemeister und fünf anderen von den fakultäten gewählten mitgliedern, nämlich den professoren Gass, Bluntschli, O. Becker, Wachsmuth und Ouincke, bestand und schon am 30. iuli bestimmte vorschläge machte, welche dann vom senate angenommen und von dem vorgesetzten grossherzoglichen ministerium bestätigt wurden. Unter denselben stand in erster reihe die herausgabe eines urkundenbuchs der universität, und die bearbeitung desselben ward am 10. ianuar 1881 mir übertragen. Als gehülfen wählte ich mir einen früheren schüler, herru dr. A. Koch aus Mutterstadt, ietzt assistenten an der universitätsbibliothek und dozenten, und es ist wesentlich seiner bis zum ende des iahres 1883 dauernden mitwirkung und seinem verständnisse für die gestellte aufgabe zu danken, wenn die bewältigung des, wie man sehen wird, ganz ausserordentlich reichen und zum theil recht spröden materials in verhältnissmässig kurzer zeit gelang.

Neben dem, was die universität selbst sich an archivalien gerettet hat und von dem noch weiter zu sprechen sein wird, waren anch auswärtige archive und bibliotheken heranzuziehen, welche in folge der wechselvollen schicksale und schliesslichen zersplitterung der Pfalz eine fille der werthvollsten unterialien sowohl für die Pfalzische geschichte überhaupt als auch im besonderen für die der universität beherbergen. Übenan steht in diesen beziehung natürlich das generallandesarchiv in Karlsruhe, in welches die archive der früheren oberbehörden übergegangen sind; aber auch das reichsarchiv zu Muechen, die bairischen kreisarchive zu Amberg, Speier und Würzburg, die staatsarchive zu Darmstadt und Stuttgart, das Frankfurter stadt-archiv und die öffentlichen bibliotheken zu München. Stuttgart und Strassburg waren nicht zu übergehen. Wenn ich glauben darf, dass von dem, was für die geschichte der universität in diesen anstalten vorhanden ist, nichte wesentliches der nachforschung entgangen sein dafrte, so ist es das verdienet ihrer vorstander und beamten, welche diese nachforschung in ieder weise förderten, vielfach auch durch bereitwillige zusendung dessen, was sich an ort und stelle nicht leicht erfedigen liese.

Das archiv der universität selbst befindet sich ietzt iu den räumen der universitätsbibliothek. Seine schicksale ergeben sich aus unserm urkundenbuche, wo auf sie besonders rücksicht genommen ist, und es scheint eigentlich wunderbar, dass trotz derselben noch so viel gerettet worden ist, besonders da es mit der ordnung in diesem archive nie zum besten gestanden haben mag. Ich glaube dieses letztere vor allem deshalb betonen zu missen, weil manches, wie z. b. gewisse akten der philosophischen fakultät, offenbar erst seit der letzten säkularfeier verloren gegangen ist oder wenigstens bis jetzt nicht wieder hat aufgefunden werden können. Seit dem übergange des archivs an die bibliothek hat dagegen selbstverständlich kein verlust mehr stattgefunden, wohl aber ist umgekehrt gelegentlich eine vermehrung des bestandes eingetreten, indem die ietzige rührige bibliotheksverwaltung früher entfremdetes wiederholt durch schenkung oder kauf zurückzugewinnen wusste. So namentlich durch den vom grossberzoglichen ministerium bewilligten ankauf des grössten theils der sammlungen des verstorbenen pfarrers Lehmaun in Nussloch, in welchen früheres universitätseigenthum reichlich vertreten war. Diese sammlungen sind iedoch ein gesonderter bestandtheil der bibliothek geblieben.

Das archiv setzt sich ietzt ans drei abtheilungen zusammen, aus urkunden, amtsbüchern und akten, nud es wird zum verständnisse der im urkundenbuche gebrauchten auführungen meritsslich sein, hier über die einrichtung und beschaffenheit dieser abtheilungen das nothwendigste zu bemerken.

I. Die urkunden der universität beginnen mit der bulle Urbans VI. vom 23. okt. 1385 (s. u. bd. I, 3), durch welche er die einrichtung eines studium generale in Heidelberg gestattet, und sie VORWORT. VII

gehen hernnter bis zu der kapitalschenkung Karl Theedors vom 23, nov. 1782 (s. u. b.l. I, 480), mit deren halfe die universität im Französischen revolutionskriege uothdürftig ihre existenz fristete. Die urkunden werden nach dem schranke II, in welchem sie nutergebracht sind, den kästen desselben und den ummnern der in iedem kasten enthaltenen stücke zitirt. Die wichtigsten urkunden sind übrigens seit einiger zeit in den schanklästen des handschriftenzimmers ansgestellt.

II. Die amtsbücher werden ietzt zu den "codices Heidelbergenses" der universitätsbiliothek gerechnet und wie diese erstens nach ihren schränken — es sind besonders die schränke 358, 359, 362 und 389 —, dann nach den bandnummern iedes schränkes zitrt. Da der in der auszarbeitung begriffene handschriftenkatalog der bibliothek bei seinem weiteren fortschreiten nothwendig auch auf diesen bestandteil der odices Heidelbergenses eingehen muss, darf ehn hier wohl die genauere beschreibung dieser amtsbücher unterlassen und mich darauf beschränken, mir die fär unsere zwecke wichtigsten, im urkundenbuche au häufigsten genannten bande anzuführen, welche sich theils auf die gesammtkorporation, theils auf die einzelnen fakultäten, bursen, kollegien und sonstige institute beziehen.

a) Amtsbücher der universität:

Cod. Heid. 362,1—150 sind die protokolle der universitätskongerion bez. des senats, wie solche von der stiftung an geführt worden sind!) und hier bis auf das iahr 1825 heruntergehen, leider nicht ohne lücken, die besonders für das 17. iahrhundert sehr empfindlich sind. Für das urkundenbuch waren sie namentlich dadurch wichtig, dass den aufzeichnungen über die einzelnen berathungen aussänge oder abschriften vieler sonst nicht mehr vorhandenen dokumente eingereiht oder angehängt zu werden pflegten, von statuten, urkunden, aktenstücken aller art und briefen und zwar sowohl der ausgegangenen als auch der empfangenen, Indessen seit dem anfange des 18. iahrhunderts geschieht das immer seltener und da zugleich die protokollirung summarischer wird, verlieren diese niederschriften für unseren zweck sehr viel von ihrer früheren bedeutung. Inmerhin giebt diese stättliche reihe von 150 follobinden den besten überbüsch

1) Toppke, Matrikel I, 623 zeigt iedoch, dass der erste band dieser reihe nicht eigenficht hierber gehört. Er enthält in wirklichkeit akten der iuristenfakultät aus den iahren 1391-1491, in welche eine Intekenhafte alsehrift der universitatsprotokolle von 1398-1410 aufgenommen wurde. Der urspränglich erste band der Ann. univ, welcher die istre 1388-1420 umfässet, sit verloren und die erhaltener reihe beginnt also erst unit 1491.

VIII VORWORT.

aber das gesammtleben der universität und sie sind deshalb nicht blos "Acta universitätis" oder "senatus", sondern schon in alter zeit mit gutem rechte "Annales universitätis" genannt worden, eine bezeichnung, die hier beibehalten wurde. — Far einen theil des 17. iahrhunderts erhalten sie eine gewisse erganzung durch

358,91 Protocollum consistorii academici 1672—1688 in 3 bauden.
358,49—51 ha Matrikolhacher, und zwar 1386—1662 vollstandigi in 4 bănden und 1704—1810 in einem bande, iedoch mit einer 16ack von 1789 bis 1791. Eine abschrift der matrikel für die iahre 1632 bis 1668 at das generallandesserchvi in Karlsruche: univ. Heidelberg nr. 14. Vgl. "Gustav Toepke, die matrikel der univ. Heidelberg von 1386 bis 16682 (Heid, 1884—1886. 2 bde. 89), eine treffliche, auch sonst vielen urkundlichen stoff enthaltende ausgabe, deren ersten theil ich durch die freundlichkeit des herausgebers noch benützen konnte, als der druck des arkundenbuchs sehon begonnen hatte.

358,59 Copialbuch sec. XV. XVI.

358,93 Copiae bullarum: vidimation päpstlicher bullen für die universität durch bischof Friedrich von Worms 11. märz 1432, pin band fol., früher als urkunde in schrank II, 3 nr. 9, s. u. bd. II, 31 nr. 259.

Dazu kommen die zahlreichen entwürfe und ansfertigungen der reformationen oder universitätsstatuten, rechnungsbücher, sammelbände aus verschiedenen iahrhunderten und ähnliches.

b) Amtsbücher der fakultäten:

358,46 Statuta et acta fac. theol. sec. XV.

358,61<sup>1</sup>, 61<sup>2</sup> Acta fac. theol. 1556—1799 in 2 banden.

358,51<sup>b</sup> Matricula fac. iur. 1532—1544.

358,51° Acta , , 1492—1581 [und matrikel 1527—1532, 1544—1581]. Ueber bd. I. vgl. s. VII ann. 1.

358,92 Acta fac. iur. 1595—1618 in 5 bänden, hauptsächlich spruchsachen.

358,72-76 Acta fac, artium 1391-1620 in 5 banden.

358,76\* Protocollum fac. phil. 1705—1771: blos verzeichniss der promovirten.

Der fast vollständige ausfall der fakultätsbacher für das 17. und 18. iahrhundert erklärt sich daraus, dass die noch im gebranche befindlichen wohl regelmässig im hanse des ieweiligen dekans aufbewahrt wurden. So werden die des 17. iahrhunderts im stadtbrande des 22. mai 1693 zu grunde gegangen, die des 18. iahrhunderts aber allmählicher verschleppung verfallen sein. Es hatte zwar schon Schoeumezel,

VORWORT. IX

als er im vorigen iahrhundert seine ietzt sehr seltenen abhandlungen her die geschichte der medizinischen fakultat schrieb, den verlust von akten derselben zu beklagen, welche nahe bis an ihren ursprung zurückreichten (vgl. bd. I, 30. II, 18 nr. 148) und zur zeit des Smetius noch vorhanden gewesen waren; Schwab aber verfügle bei der zusammenstellung seines Syllabus rectorum noch über akten der philosophischen fakultat, welche ietzt gleichfalls fehlen. Für die iuristen kommt noch das von den sich ablösenden lesuitenprofessoren privatiun geführte chronicon fac. inr. 1720–1770 in betracht, welches erst innest an die universitätsbibliothek Strasburg zelangt ist.

c) Antsbücher verschiedener kollegien, bursen, stiftungen u. s. w., die, soweit sie für das urkundenbuch ansbeute geben konnten, an ihrer stelle zitirt sind.

III. Die älteren akten der universität (ungefähr bis gegen das iahr 1820) machen den umfänglichsten theil des archivs ans. Obwohl nur sehr weniges über die zeit des dreissigiährigen kriegs oder gar in das 16. iahrhundert zurückreicht, füllen sie nicht weniger als 558 kästen, welche wieder als codices Heidelbergenses signirt sind. Ieder von ihnen birgt ca. 4-8 mehr oder minder starke faszikel, die durch buchstaben unterschieden werden. Die durchsicht dieser gewaltigen masse von papieren, welche begreiflicher weise sehr viel spreu in sich schliesst, wurde meinem gehülfen und mir obendrein durch den zustand völliger unordnung erschwert, in welchem sie sich augenblicklich noch befindet. Ein ganz unwissender muss nämlich einstmals über diese papiere gekommen sein, sie nach zufall und willkür zusammengerafft und so zu ienen tausenden von faszikeln vereinigt haben. Nicht nur fast ieder kasten, sondern auch fast ieder faszikel enthält ietzt akten der verschiedensten zeiten und des buntesten inhalts. Es ist mir iedoch nicht möglich gewesen nachzuweisen, wann dieser wirrwarr eingerissen sein mag; sicher ist nur, dass es nach dem jahre 1803 geschah und wahrscheinlich bevor die ganze aktenmasse der universitätsbibliothek überwiesen ward. Diese aber verfügt ihrerseits weder über ausreichende ränmlichkeiten noch über die nöthigen arbeitskräfte, um mit dieser abtheilung des archivs eine gründliche neuordnung vornehmen zu können, welche zunächst mit der auflösung sämmtlicher ietziger faszikel beginnen müsste. Besteht nun auch gegründete aussicht, dass für diesen unerfreulichen stand der dinge in nicht zu ferner zeit eine abhülfe gefunden werden wird, für welche ich vorschläge zu machen beauftragt wurde, so musste er doch

auch hier erwähnt werden, weil wir in folge desselben trotz aller auf die durchsicht des aktenarchivs verwendeten sorgfalt durchaus nicht zu behaupten vermögen, dass mis nicht das eine oder das andere wichtigere aktenstück entgangen sein köunte. Vieles ist hier sehon zum vorschein gekommen, von dem man früher keine ahnung hatte, sogar originalurkunden nud einzelne aus amtsbüchern des 15. iahrhunderts ausgerissene blätter, und die hoffnung ist nicht ganz ausgeschlossen, dass bei durchgreifender orbung und repertorisirung der aktenmasse, von der iedoch ein beträchtlicher theil unbedenklich auszuscheiden sein wird, auch anderes sich finden kann, was schon als verloren gilt.

Aus diesen nachforschungen in Heidelberg selbst und an den oben genannten auswärtigen stellen und als ausbeute der ziemlich umfänglichen gedruckten literatur ergab sich für unser urkundenbuch ein material vou solcher fülle, dass von vorneherein die grösste selbstbeschränkung eine unerlässliche nothwendigkeit für den bearbeiter war. Man musste auswählen und zwar nicht blos das minder wichtige zu gunsten des wichtigeren bei seite lassen, sondern auch, da des letzteren noch immer mehr war, als die zur verfügung stehende bogenzahl aufzunehmen erlaubte, unter dem an sich wohl zur aufnahme geeigneten eine weitere scheidung vornehmen, nämlich desseu, was vollständig zu drucken war, und dessen, was sich ohne schaden für die sache, mit einem auszuge oder regest begnügen konnte. Mit fug und recht hatte schon die fassung meines auftrages mich gerade auf regesten hingewiesen, als auf das geeignetste mittel, eineu überreichen stoff, ohne dass er von seinem wesentlichen inhalte einbüsst, auf einen angemessenen umfang zu komprimiren.

Dem subiektiven ermessen blieb da allerdings bei der auswahl der urkunden für den ersten, vollständige texte bietenden band des urkundenbuchs ein weiter spielraum; aber ich meine, bei derselben doch nicht ganz willkärlich vorgegangen zu sein, sondern nach gewissen gesichtspunkten, welche vielleicht auf billigung rechnen dürfen. Welchen zweck würde es zum beispiel gehabt haben, solche stäcke, die langst in ausreichender weise und an leicht zugänglichen orten gedruckt waren, hier nochmals zum abdrucke zu bringen und dadurch den raum für andere noch nicht veröffentlichte zu verkürzen, welche vielleicht ebense bedeutungsvoll sind? Oder: wenn es sich um urkunden handelte, welche auf organisation und methode des unterrichts an der nuiversität helles licht zu werfen im stande sind, verstand

VORWORT. XI

es sich nicht von selbst, dass diesen unbedingt der vorzug vor solchen gebührte, welche die äusseren verhältnisse der universität, ihre güterverwaltung und ähnliches betreffen? Aber allzu äugstlich bin ich in der beobachtung dieser regeln doch nicht gewesen: ich habe urkunden aufgenommen, die längst ausreichend gedruckt waren - was sich von den durch Hautz veröffentlichten allerdings meist nicht sagen lässt -, wenn sie entweder grundlagen des ganzen akademischen lebens waren oder so eutscheidende wendepunkte in seiner geschichte bezeichneten, dass man ihr fehlen als einen empfindlichen mangel des urkundenbuchs hätte betrachten müssen. Ich bedachte mich ebenso wenig, gelegentlich auch urkunden über die finanzen und das güterwesen einen platz einzuräumen, wenn sie von solcher tragweite waren, wie die grossen inkorporatious- und lokationsurkunden von 1551, 1553 und 1563, auf welchen der äussere bestand der universität bis zum ausgange der Wittelsbachischen zeit hauptsächlich beruhte. Ob ich dabei überall das richtige getroffen, darüber wird mau verschiedener meinung sein können, und ich selbst bin mir sehr wohl bewusst, dass noch viele andere stücke, die nothgedrungen zurückgelegt werden mussten, an sich einen abdruck verdienen, vor allen die wichtigen, aber überaus umfänglichen reformationen oder statuten des 16., 17. und 18. jahrhunderts. Ich habe mich in dieser beziehung begnügen müssen, die ältesten autonomen statuten der fakultäten, die erste landesherrliche universitätsreform durch Friedrich den siegreichen und dann erst wieder die letzte durch Karl Friedrich zu geben, welcher die fast abgestorbene alte Rupertinische universität zu neuem und fruchtreicherem leben erweckte.

Während also der erste band unsers urkundenbuchs ausgewählte urkunden umd aktenstäcke meist in ihrem vollen wortlaute bringt, wurde der zweite nach der zeitfolge geordneten regesten bestimmt, welche bei möglichster knappheit doch den wesentlichen inhalt der prikunden und akten erkennen lassen sollten. Kam es bei dem gauzen unternehmen darauf au, die für die entwicklungsgeschichte sowohl der universität überhaupt als auch der einzelnen bildungen und institute innerhalb dersebben vorhandenen urkundlichen quellen, so weit sie irgendwie bedeutang beauspruchen können, auch wirklich zugäuglich zu macheu, so musste eben diese form der abgekürzten wiedengabe, wie das auch sehon in meinem auftrage ausgesprochen wur, iener audern des vollständigen abdrucks ergänzend zur seite treten. Aber das gesammte material voranführen wärde bei seiner massenhaftige

keit auch die form der regesten nicht gestattet haben: auch hier war um eine auswahl nicht herumzukommen. Aus langwierigen verhandlungen komte oft nur eine stufe gekennzeichnet werden und rücksichtlich der übrigen dient dann das zitat dieser einen wenigstens als fingerzeig, wo sie zu suchen und zu finden sein mögen. Aber ich habe durchweg darnach getrachtet, dass keine seite des akademischen lebens, soweit das mir zugängliche material es erlaubte, in diesen regesten ganz unvertreten bleibe, wenn gleich dem geschichtlichen verlaufte entsprechend bald die eine bald die andere mehr in den vordergrund tritt, und ich glaube im ganzen und grossen das ziel erreicht zu haben, dass die regesten in ihrem zusammenhunge die wechselnden schicksale der universität, für welche sie die urkundliche begründung bringen, getreu wiederspiegeln.

Man wird leicht bemerken, dass der erste band mehr den älteren, der zweite band dagegen mehr den letzten jahrhunderten zu statten kommt. Das ist nicht zufällig, hängt vielmehr damit zusammen, dass die urkunden im engeren sinne sich an bedeutung als geschichtsquellen für die letzten jahrhunderte auch nicht von ferne mit den akten messen können, mit deren hülfe wir die verhandlungen meist schritt für schritt zu begleiten vermögen. Während aber die verhältnissmassig kleine zahl der alteren urkunden und ihr geringerer umfang leichter an ihren abdruck denken lässt, sind die urkunden und noch mehr die akten der späteren zeit erstens in einer masse auf uns gekommen, welche von vorneherein ihre wörtliche wiedergabe ausschliesst, und sie sind zweitens der tummelplatz ienes berüchtigten kurialstils, dessen weitschweifigkeiten unter allen umständen durch den druck verewigen zu wollen vollkommen zwecklos und thöricht wäre. Hier, namentlich auf dem gebiete der akten, wird das regest, das aus dem wuste den kern heraushebt, ganz besonders erspriessliche dienste zu leisten vermögen. Weil nun die akten, mit einschluss der erlasse, briefe und dergleichen, die hauptquellen für die geschichte der universität in den letzten iahrhunderten sind, mit deren reichhaltigkeit keine andere überliefernngsform sich vergleichen lässt, ihr inhalt aber nicht gut anders als durch regesten wiedergegeben werden konnte, darum sind in unserm regestenband die mittheilungen aus den letzten jahrhunderten reichlicher ausgefallen als die aus den früheren, für welche nmgekehrt die weniger zahlreichen urkunden mehr in betracht kommen.

Dazu kam ein zweites. Die geschichte unserer universität ist ia häufig genug gegenstand geschichtlicher forschung und darstellung geworden, aber die der letzten iahrhunderte, vor allem des achtzehnten, wurde stets nur sehr stiefmütterlich behandelt, vielleicht gerade weil die beguem benutzbaren Annales universitatis für diesen zeitraum sehr mager sind, das gewaltige, iedoch ungeordnete aktenarchiv aber, welches einiger massen ersatz bieten kann, die forscher mehr abschreckte als anlockte. Keine periode der langen universitätsgeschichte - etwa mit ausnahme der des dreissigiährigen krieges und des sitzes der universität in Frankfurt am ende des 17. jahrhunderts, für welche hier ebenfalls zum ersten male in grösserem umfange beigebracht worden ist, was sich irgend beibringen liess keine periode hatte also grösseren anspruch darauf, durch erschliessung des vorhandenen materials erst der forschung zugänglich gemacht zu werden als gerade das vernachlässigte 18. iahrhundert, und es war schon aus diesem grunde gerechtfertigt, ihm in den regesten einen grösseren raum zu gewähren als den unvergleichlich mehr durchforschten früheren jahrhunderten. Man wird sehen, dass es besser war als sein ruf. Denn obwohl es genug des unerquicklichen zu verzeichnen gab, so entbehrt es doch nicht ganz beachtenswerther ansätze und impulse, welche zum theil bis auf den heutigen tag nachwirken.

Lange war ich im zweifel, bis zu welcher zeitgrenze die sammlung zu erstrecken sei. Sie bis auf den augenblick herabzuführen, schien aus verschiedenen gründen unthunlich; sie schon mit dem übergange der Pfalz an das Badische fürstenhaus im iahre 1802 abzuschliessen, hatte auch seine bedenken, da dann gerade die hochwichtige neugründung der universität durch Karl Friedrich nicht zu ihrem rechte gekommeu wäre. Weil iedoch letztere beim tode des grossen fürsten noch lange nicht fertig war, kounte auch dieser nicht als sachlich begründeter endpunkt der arbeit angesehen werden. Auch die regierung seines nachfolgers, des grossberzogs Karl, war also nothwendig in ihren rahmen hineinzuziehen, und erst gegen das ende derselben, beim iahre 1818, glaubte ich halt machen zu dürfen, weil organisation und ausstattung der universität ietzt zu festeu verhältnissen gelangt waren, welche bis gegen die mitte des iahrhunderts sich im allgemeinen unverandert erhielten.

Wer sich mit der geschichte des höheren unterrichts in Deutschland beschäftigt, wird gegen Heidelberg überhaupt nicht den vorwurf erheben können, dass es der forschung spärliches material geliefert habe. Es ist nun nicht meine sache, hier zu erörtern, inwiefern es XIV VORWORT.

durch die vorliegende veröffentlichung noch vermehrt worden ist. Aber wie sie schon während ihres entstehens zweien in diesen iahren erschienenen abhandlungen aus der geschichte miserer universität zu statten kommen konnte und wie sie der umfassenden erforschung und darstellung dieser geschichte, welche dr. August Thorbecke unternommen, einige förderung zu gewähren vermochte — eine förderung, die vollständig durch die vielfache belehrung aufgewogen wird, welche ich seinem reichen wissen verhanke —, so darf wohl auch die hoffnung nicht zu kühn erscheinen, dass diese arbeit zu weiteren untersuchungen, welche durch ihre register is aher erleichtert sind, anregen und somit dieienige wirkung erzielen werde, welche die staats- und universitätsbehörden im auge hatten, als sie den auftrag zu derselben ertheitten.

Sie lenkt — wie überhaupt die feier, zu welcher sie aus licht tritt

den blick zurück in die vergangenheit und der rückblick wird
unwilknrich zum vergleich mit der gegenwart. Und das ergebnise
eines solehen vergleichs? Die universität Heidelberg sah in ihrem
langen leben zeiten des glanzes und zeiten des niedergangs; aber
niemals vorher war ihr eine so stetige entwicklung, eine so freie entfaltung der wissenschaftlichen kräfte und eine so vielseitige wirksunkeit beschieden, als ihr der schutz und die pflege Karl Friedrichs
und seiner nachkommen ermöglicht hat.

Heidelberg, am 24. iannar 1886.

Winkelmann.

### URKUNDEN.

 Marsilius von Inghen, erster rektor des Heidelberger studiums, berichtet über dessen anfang.

In nomine domini. Universis et singulls hoe prosens seriptum visuris vel sudituris Marsilius de Inghen'), canonieus et thesuantrius ecclesies sameti Andree Colonieusis, magister in artibus Parisius, nune rector nove universitatis studii is Heldelbergensis, sulteme et noticiam veritatis. Ur modus incepcionis idici studii universis posteris innotescut, videlicet statuta, que incepta et acta sunt pro cius lono regimine et ad que tenendo constringimar et constringentur entagist i presentes paritor et futuri, in quaeunque facultate fuerint nagistrati, insuper et scolares, ca sub compendio presenti libro duxti inscribenta, ne fort per gionometam corum to aliquis i pris vel alicui ce sie contravenre presumat et post, cum placeat ingrossari et in forma reposi miellori.

In primis igitur circa stalium iniciandum est advertendum, quod anno domini m. cec. texxxi x. kalendas novembris [1385 et. 23] santiesimo in Christo patri ac domino nostro domino Urelano digna dei providencia pape vi, pro 15 parte illustrium dominorum Ruperti ensieris, Ruperti inuforis, comitum palatinorum Reni ducunque Bavarie, extiliti supplicatum, quatenus in opido corum insigni de Heisberg Wormacioresi dicessi generale studium in omnibus facultatibus ad instar studii Parisensis, omnibus privilegiis illi Parisensi sutido concessis insignitum, inativi dignaretur. Quod idem dominus noster papa 20 pro tune gratiosisime concessit, prout in literis desuper confectis pleuius est ex-

Insuper quod missis pecuniis super literis diete concessionis impetrandis litere bullate super illa dieto domino duci anno domini m. cec. lxxxvii. ipso die beati Iohannis baptiste [1386 iuni 24] dieto domino duci Ruperto seniori in 25 castro suo de Welsau fuere presentate.

Hem quod die martis [ioni 26] sequente per dietos dominos duess et corun consilium existit terminatum, quod iuxta concessionem apsobolicum and honorem dei beatissime Marie virginis ae tocius celestis curie dictum studium in dieto opido deberet inattiui et per ecelem dares privilegiari manuteneri et defendi. 30 Puitque por tunne receptus magister Mansilius de Inghen, canonicas et theamuraius ecelesie sancti Andree Colonienis, in dieti domini dueis senioris consilium iurutum ac deineges stipentilis largis dostatas recepti manadatum, ut [ad] predicti studii inchoacionem in facultate artium operam daret efficacem. Post quem receptus fuit venerabilis vir magister Heylmannus de Wormaeio, magister in artibus et bacca 36 laureus in sacen appian, ut eciam idens studium in facultate artium varet inchoace.

Winkelmann, Urkundenbuch L.

2 1385.

Hem ex post venit Heidelberg hononhilis et religiosus vir magister Reginaldus<sup>3</sup>) de Alna monachus professus in monasterio de Alna Leodienis diocesis Cistercienisi ordinis, de-tor sacre theologic in universitate Parisiensi, qui per dietum dominum ducem honorifice receptus stipendiis certis est retentus, ut dietum studium 5 niciaret in facellate théologic.

Insuper advertendum est, quod consequenter die lune post Remigli [set. 8] instante dieto magistro Marsilio, ichem dominus dux senior dietum studium quo al magistros scolares et corum serrientes largis privilegiis privilegiavit, que sant in quinque literis sigillatis sigiliis dietorum illustrium trium dueum et opidi 10 Heddelbergensis, protu dietus dominus dux senior voluit et "mandarti sigillari. Que litere sunt in arba universitatis eiusdem studii in capella sancti spiritus collocata, quam idem Marsilius emit et fieri fecti ad usus communes universitatis, de voluntate cius et consensu incluse; quarunque copie lubentur in libro pergamenti dieto universitati inserpite, quas literas et que privilegia dictus Mar-15 silius a domino duce seniore obtinuit et omnium predictorum sigillorum appensione muniri.

Freterea advertendum est, quod congregatis tribus magistris, dicto sellicet magistru Regiando sacre theologice diticipue magistris Macilio et Heylmanou pro facultate artium, ipso die beati Luce ewangeliste [ost. 18] in ecclesia sancti 20 spiritus canitata est missa de sancto spiritu pro incepcione et continuacione studii supradicti ad honorem die ei tilluminacionem ecclesie, quam missam celebraviti dictus magister Reginaldus presentibus omnibus scolaribus protune ad dictum studium congregatis.

Insuper infra tres septimanas post inchoatum studium venit honorabilis vir magister Dytmarus de Surethe<sup>5</sup>), magister in artibus de universitate Pragensi, stipendiatus per dietum dominum nostrum ducem, recturus in facultate artium. Post hee xvii. die novembris congregatis magistris tribus in facultate artium,

35 de qua iuxta modum universitatis Parisiensis et privilegia dicti domini nostri ducis eligi debetat rector, super electione primi rectoris pro dicti studii gubernacione electros futi conconfiler dictus magistre Maridius de Imphen per dictos magistros Heylmanum et Dyfmarum, consentiente ad hoc magistro Reginaldo sepeditor, qui liter interesse non debelat, nichilominus ex superhalundant, to quia pauci adluce erant magistri artium, et cum protestacione, quod non tra-heretur in consequenciam, cui protestacioni idem magistre Reginaldus consensit, futi admissus et vocatus, hoc alletta condicione, quod rector reinareret usque ad dicte rectoric finem et per totam rectoriam sequentem, que finichature in vigitia annuncacionis dominice. In cuius rectoria acta sunt, que sequentur.

45

Aus Ann. univ. I, 35 von der hand, welche bis 1402 geschrieben hat. Es scheinen die aufzeichnungen der fektoren erst damals zusammengetragen zu sein. Ob der durch die folgenden urkunden widerlegte irritum in den iahresablen sehon dem verfasser oder end den aberdelber zur last fällt, lasst sich nicht entabeteilen; fast wäre das erste zu vermuthen, da Marsillus auch sonst sich irrit, indem er 1886 (cpr. 1380 oc. 23 als datum der an den papar gerichteten blich hinstell, während er das datum der anden papartieren berülligung dieser bitte ist. Giebt er als 5 datum der willen den den sich sich vertragen en der sich vertragen datum der Rupertinischen privilegen oct 8 stat och 1 an, so hat er vielleicht – er schrieb erst nach 1387 mars 24 – den tag der ausbändigung gemeint. – ) Hier Ingen, – 9) Hier Rope, – 9) Sonst Swerthe.

#### Urban VI. genehmigt .die errichtung eines studium generale in Heidelberg. Genua 1385 oct. 23.

Urbanus episcopus, servus servorum dei. Ad perpetuam rei memoriam. [ In supreme dignitatis apostolice specula superni dispensatione consilii, licet immeriti, constituti, ad universas fidelium regiones nostre vigilantic ereditas earumque profectus et commoda tanquam | universalis gregis dominici pastor commissi nobis speculationis aciem, quantum nobis ex alto permittitur, extendentes, fidelibus 15 ipsis ad querenda litterarum studia, per que divini I nominis fideique catholice cultus protenditur, iusticia colitur tam publica quam privata, res geritur utiliter omnisque prosperitas humane conditionis augetur. libenter favores gratiosos impendimus et oportune commoditatis auxilia liberaliter impertimur. Cum itaque, sicut nuper pro parte dilecti filii, nobilis viri Ruperti senioris ducis Bavarie, palatini 20 Reni, fuit propositum coram nobis, insc dux non solum ad utilitatem et prosperitatem huiusmodi rei publice ac incolarum terrarum sibi subiectarum, sed etiam aliarum partium vicinarum laudabiliter intendens in villa sua Heidelberg Wormaticnsis diocesis in dominio suo consistente tanquam insigniori ct magis ad hoe accommoda et idonea, in qua aeris viget temperies, victualium ubertas cete- 25 rarumque rerum ad usum humanum pertinentium copia reperitur, desideret plurimum fieri et ordinari per sedem apostolicam studium generale in qualibet licita facultate, ut ibidem fides ipsa dilatetur, erudiantur simplices, equitas servetur judicii, vigeat ratio, illuminentur mentes et intellectus hominum illustrentur. nos premissa et etiam eximiam fidei et devotionis sinceritatem, quam inse dux ad 30 sanctain Romanam ecclesiam gerere dinoscitur, attente considerantes ferventi desiderio ducimur1), quod villa predicta scientiarum ornetur muncribus, ita ut viros producat consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus ac diversarum facultatum dogmatibus cruditos sitque ibi scientiarum fons irriguus, de cuius plenitudine hauriant universi litterarum cupientes imbui documentis. Hiis 35 igitur omnibus et presertim idoneitate dicte ville, que ad multiplicanda sane doctrine semina et germina salutaria producenda magis congrua et accommoda inter alias villas dicioni predicti ducis subiectas fore dicitur, diligenti examinatione pensatis, non solum ad ipsius ville, sed etiam regionum circum adiacentium incolarum commodum et profectum paternis affectibus anhelantes, predicti necnon 40 dilectorum filiorum, nobilium virorum Ruperti iunioris et Ruperti preiunioris ducum Bavarie, in hac parte supplicationibus inclinati, ad laudem divini nominis et fidei propagationem orthodoxe auctoritate apostolica statuimus et etiam ordinamus, ut in dieta villa decetero sit studium generale ad instar Parisiensis illudque perpetuis temporibus inibi vigeat tam in theologia et iuris canonici quam 45 alia qualibet licita facultate, quodque legentes et studentes ibidem omnibus privi-

legiis libertatibus et immunitatibus, concessis magistris in theologia ae doctoribus legentibus et studeutibus commorantibus in studio generali Parisiensi, gaudeant et utantur et quod illi, qui processu temporis bravium meruerint in illa facultate, in qua studuerint, obtinere sibique docendi licentiam, ut alios erudire valeant, 5 ac magisterii seu doctoratus honorem pecierint elargiri per magistrum seu magistros doctorem vel doctores illius facultatis, in qua examinatio fuerit facienda, . . preposito ecclesie Wormatiensis, qui pro tempore fuerit, vel eius sufficienti et idoneo, quem ad hoc idem prepositus duxerit deputandum, vicario, prepositura vero ipsius ecclesie vacante illi, qui ad hoc per dilectos filios capitulum ipsius 10 ecclesie deputatus extiterit, presententur, idemque prepositus vel vicarius aut deputatus, ut prefertur, magistris et doctoribus in eadem facultate actu inibi regentibus convocatis, illos in hiis, que eirea promovendos ad magisterii seu doctoratus honorem requiruntur, iuxta modum et consuetudinem, qui super talibus in generalibus studiis observantur, examinare studeat diligenter eisque, si ad hoc 15 sufficientes et idonei reperti fuerint, huiusmodi licentiam tribuat et magisterii seu doctoratus honorem conferat et etiam largiatur. Illi vero, qui in codem studio diete ville examinati et approbati fuerint ac docendi licentiam et honorem huiusmodi obtinuerint, ut est dietum, extune absque examine et approbatione alia legendi et docendi tam in villa predicta quam in singulis aliis generalibus studiis, 20 in quibus voluerint legere et docere, statutis et consuetudinibus quibuscunque contrariis apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis nequaquam obstantibus, plenam et liberam habeant facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis et ordinationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-25 tentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Ianue x. kalendas novembris, pontificatus nostri anno octavo.

Aus dem originale der Heid, univ-bild; sehrank I (süffungsurkunden), nr. 1. —
Die ente eule in veräigneier schrift, Innerhalb des ungewehnigenen nandes links(? ); unsserhalb rechts von der hand des schreibers; Ris (Registratal; grafis | Io.
de Malesiex x. Auf der sehr beschunstten rickseite in der mitter: Io. Geriaftijf;
am rande links: Petra. Biefdulle fehlt fetat; ein rest der rothen und gelben seislenfüden vorhanden. — ) Se

 Ruprecht I. pfalzgraf nimmt den mag. Marsilius von Inghen zu seinem pfaffen und zu einem anheber des studiums in Heidelberg an. Heidelberg 1386 iuni 29.

Wir Ruperch der elter et. bekennen et., das vir meister Marillius von Inghen zu unserm juffeln gewonnen habeu und das er uns getraw und holt sin sal, unsern schaden zu warnen und uuser beste zu werben, und auch das er uns unsers stulium zu Heidelberg ein anheber und regirer und dem fursterlich for sin sal, als er uns dazu alles ägent und gewonnen hat, und darumb sellen wir fin 40 geben ierlichen zweihundert gublen, zu iglieber fromvatten funftaig gublen, und verschaffen in die Gunser berbesture, die wir ierliche setzen of umer stat zu Heidelberg, und heiseen auch unsere burger doselbes, daz sie dem sellem meister Marsilien als unserm verweere des olegenaten unsers studium die olegenanten zweitundert gublen ins bewor abe geben und reichen sollen von unser obgenatien stutter zu infelben voorennaten zil. Orkunde dit int fersterleich tilt uusern.

1386 OCT. 1.

5

hangendem ingesigel. Datum Heidelberg in die beatorum Petri et Pauli apostolorum, anno domini ni.ecc.lxxx. sexto.

Aus dem Pfälzer copialbuch im generallandesarchive Karlsruhe: copialbücher nr. 465, f. 80<sup>b</sup>.

 Ruprecht I. giebt allgemeine bestimmungen über die einrichtung des Heidelberger 5 studiums. Heidelberg 1386 oct. 1.

Rupertus senior dei gracia comes palatinus Reni, saeri imperii elector et Bayarie dux. Ne libertate nobis concessa per sedem apostolicam super studio Heidelbergensi ad instar studii Parisiensis fundando videamur abuti et ex hoc divino judicio subiacentes concesso privilegio privari mereamur, provido consilio 10 perpetuis temporibus in illo statuimus observandum, | ut universitas studii Heidelbergensis regutur disponatur et reguletur modis et maneriebus in universitate Parisiensis solitis observari, ac ut Parisiensis studii ut pedissequa utinam digna modis convenientibus gressus imitetur; videlicet ut quatuor sint in eo facultates; prima sacre theologie seu divina, secunda iuris canonici et civilis, que propter sui 15 propinquitatem pro una facultate disponimus estimari, tercia medicine, quarta facultas artistarum seu artium liberalium, triplicis scilicet philosophie, prime naturalis et moralis, subscryicutium filiarum, quam in quatuor nationes, sieut et Parisius est, volumus dividi et distingwi; quodque omnes hee facultates et nationes unam faciant universitatem singulique studentes in quacunque dietarum facultatum 20 ut filii legitimi unius matris indivise ad illam reducantur. Item, quod illa universitas uno rectore gubernetur, magistro in artibus, sieut est Parisius, et nullius alterius facultatis doctore vel magistro, quem etiam quater in anno diebus, quibus id fieri Parisius est consuetum, scilicet in erastino beati Dionisii die, quo cantatur in ecclesia dei: o adonai et dux domus Israel: in vigilia annuncciationis dominice. 25 si ante festum palmarum venerit, si vero post palmarum, die Veneris ante palmarum, et in erastino nativitatis beati Ioannis baptiste volumus innovari; quodque singuli magistri et doctores antequam ad actus communes studii nostri admittantur, iurent, quod servabunt statuta iura privilegia libertates immunitates et franchisias eiusdem studii et non revelare secreta illius, ad quemcunque statum 30 devenerint, quodque servabunt honorem rectoris et rectorie nostre universitatis ac rectori obedient in licitis et honestis, ad quemeunque gradum ipsos in posterum contigerit promoveri. Insuper quod singuli magistri et bachalarii singularum facultatum legant et actus scolasticos exerceant in cappis ae in habitibus incedant modo proportionali et cousimili, quo illud Parisius in cisdem facultatibus hactenus 35 fuit observatum. Volentes nichilominus, quod si aliqua facultas natio vel persona se predictis opposuerit vel ea seu corum aliquod pertinaciter nolucrit observare, quod deus avertat, extunc et deinceps illa, si monita non desistat, consortio dicti studii nostri sit privata nec nostra gandeat defensione vel tutela. Preterea volumus et ordinamus, quod congregatis suis suppositis tota universitas dieti studii nostri, 40 quelibet facultas, natio vel provincia eiusdem possit condere statuta licita et sibi congrua, dum tamen dictis et dicto studio nostro per illa vel corum aliquod nullum fiat preiudicium nec qualecunque derivetur impedimentum, quodque singulorum sua statuta ad eorum observantiam statuentes suos et sequaces eorum perpetuis temporibus reddant obligatos. Et quia in universitate Parisiensis studii 45 singuli servicites ciusdem singulis privilegiis gaudent, quibus magistri et scolares illius privilegiati sunt, dicto studio nostro in Heidelberg iniciando ampliore favore concediunts per presentes, ut universi sercientes sui, violeito bedelli librarii stacionarii percomenarii scriptores illuminatores et alii famulantes cidem, omnes 6 et singuli eisem privilegiie franchisiis immuniatibus et ilberatilus gaudenti in ipeo sine fraude, quibus magistri et sodares ciusdem per nos existunt pro nune vel etiam postes creun privilegiati. In cuita restimonium maius sigillum nostrum une aum illustrium Ruperti iunioris et Ruperti preiunioris dicum Bavarie, nostrorum conangerimorum, de orum consensu et voluntate, et sigilio opidi 10 nostri Heidelberg aupraldiei presentibus litteris dinxinus apponenda<sup>1</sup>). Datum Heidelberg in die beati Remigli confessoris, anno domini millesimo trecentesimo octuarescimo exto.

Ans dem orig, der Heid, unit-dellt; eder, I, nr. 2. — De siegel an pergament-streien, das erste, das rierizeiegel den answellers, auch beschicht; die siegel der 15 beiden andern Baprecht vortereitlich erhalten; das siegel der stadt Heidelbergebt vortereitlich erhalten; das siegel der stadt Heidelbergebt verben. Uedergens sind sämmtliche orig zuründen. Ruppechts von 1368 och. Liv von dereellen hand mit blasser tinte auf kleinen weichen pergamentbilttern geschrieben und alle sehr mangelhaft silligiet. — 1 So.

5. Raprecht I. ertheilt lehrern und schülern des Heidelberger studiums schutz und 90 geleit und die freibeiten des Pariser studiums. Heidelberg 1386 oct. 1. Rupertus senior dei gracia comes palatinus Reni, saeri imperii elector et Bavarie dux. Post noctem aurora lucens, post nubila tempora serenum, post algores hiemis flagrans flos vernalis excitat objectat et provocat odorantes; quippe etsi varia vis nature variis successive bonis vicissim succedentibus, luce nova, elari 25 iubilo florumque valore, visum animum et olfactum carnetenus exhilarat, quanto magis mentetenus eius amotis tenebris, scientiarum radiis, moderatis passionibus, virtutum incrementis, abiectis et ignaviis, caritatis amore, surgens alta seges spiritualis delicias inducit honestatis, maxima hec et alia magna nutrix vite, magistra morum, fons bonitatis, vera sophia quatuor facultatibus legi Christi ab ipso derivatis 30 agenda 1) secernens et omittenda, videlicet viros virtute conspicuos, stabiles respublicas, patrias temporali prosperitate fecundas et ") habundas bonis omnibus aptat regulat et importat. Sane eum sanctissimus in Christo dominus Urbanus digna dei providencia papa modernus, solita sua elemencia et pietate eirea nos exuberante, luce nova, tempore claro et spiritus almi ardore novo universalem 35 ecclesiam et presertim patriam nostram sublevare disponens, studium generale Parisiensis ad instar studii singulis privilegiis, quibus dictum studium Parisiense privilegiatum est vel hactenus fuit insignitum, in opido nostro Heidelberg Wormaciensis diocesis instituerit elevari, sicud iu literis eiusdem desuper confectis plenius est expressum, nos communis utilitatis anheli, leti de concesso, grati pro accepto et 40 pro viribus nostris universali viceversa et Romane ecclesie parati deservire, dono tam magnifico tamque liberali supperaddere volentes et ut singuli scolares dietum studium avidius visitent, quo se in ipso frauchisiis amplioribus et libertatibus viderint insignitos tutos et defensos, universis et singulis patefaeimus per presentes, quod nos omnes et siugulos magistros et scolares presentes et futuros studii memorati, ipsuur 45 accedentes et recedentes ab eodem, in nostra et successorum nostrorum custodia speciali, salvo conductu et salvigardia recepimus, per presentes universis nobis subjectis sub amissione benivolencie nostre et pena sexaginta florenorum ponderosorum auri fisco nostro applicandorum tociens, quociens fuerit commissa, preter et ultra penas a iure seu nostre patrie consuetudine pro qualitate delieti eis infligendas districtius inhibendo, ne quicunque eorum cuicunque scolarium seu magistrorum venienti ad dictum studium vel recedenti ab illo seu actu existenti s in eodem quamcunque iniuriam verbo vel facto in persona rebus vel honore, quovis quesito colore, inferre presumat vel consilium auxilium seu favorem ministret inferenti. Quam penam per advocatum et iudicem nostrum in opido Heidelberg existentem pro tempore vel alium per eos ad hoc constitutum, quibus tenore presencium plenam et omnimodam super huiusmodi concedimus potestatem et 10 vices nostras committimus, a singulis injuriantibus tociens, quociens fuerit commissum, sine spe remissionis qualiscunque predictos ad usus volumus exigi accipi et requiri et nichilominus magistro seu scolari leso iuxta qualitatem lesionis sive dampni emendam fieri condignam et ad hoc illum, qui lesit magistrum vel scolarem, per eosdem advocatum et iudicem vel eorum deputatum simpliciter 15 et de plano, facti veritate solum inspecta, quanto cieius possibile fuerit, auctoritate nostra compelli. Et ne per ignoraneiam huiusmodi nostre concessionis se quis valeat excusare, presentem literam desuper confectam singulis annis in festo omnium sanctorum in ecclesia dicti opidi nostri infra missarum solempnia populo presente in vulgari volumus legi et exponi et valvis ejusdem ecclesie idem vulgare 20 per octavas festi predicti affixum derelinqui. Insuper omnes et singulos dictos magistros et scolares presentes advenientes et recedentes in omnibus districtibus nobis subjectis omnibus et singulis privilegiis et franchisiis, libertatibus et immunitatibus volumus gaudere, quantum consuetudo patrie hoc tollerare potest, quibus magistri et scolares in universitate Parisiensi studentes per illustrissimos 25 Francorum reges hactenus in regno Francie privilegiati exstiteruut. In quorum testimonium maius sigillum nostrum una eum illustrium Ruperti iunioris et Ruperti preiunioris ducum Bavarie, nostrorum consangwineorum, de eorum consensu et voluntate et sigillo opidi Heidelberg supradieti presentibus duximus apponenda3). Datum Heidelberg in die beati Remigii confessoris, anno domini millesimo 30 trecentesimo octuagesimo sexto.

Aus dem orig. daselbst I, nr. 3. Die siegel samt den pergamentstreifen verloren.

- i) derivatis iustum agenda, or. Instum ist anscheinend vom schreiber durchstrichen. - i) et, von derselben hand eingeschaltet. - i) So,

6. Ruprecht I. bestimmt die feststellung der miethspreise in der stadt und die art, 35 wie streitigkeiten über dieselben erledigt verrien sollen, und verfügt, dass seine beauten alle zwei inhre die beobachtung dieser satzungen beschwören sollen. Heidelberer 1386 oct. 1.

Rupertus senior dei gracia comes pulatinus Reni, sacri imperii elector et Ravarie dux. Ne duce avarieia magistri ac scolares studii nostri Heidilberg precio 40 denorum immoderato | per opidanos nostros opidi ciuslem gravari valesus, futuris periculis obviare volentes tenore presencium in perpetuam rei memoriam dazimas statuendum, ut deineopes singuiis annis elapso || festo mativitatis deminice unus expertus de universitate nostra pro scolaribus et alius opidanus deminice unus expertus de universitate nostra pro scolaribus et alius opidanus predice juisse et ciercumspectus pro parte opidanorum por taxa domorum per statu.

dentes inhabitatarum | debeant deputari, quodque proprietarius domus inhabitate per scolares huiusmodi taxa, quam iidem deputati bona fide et uno consensu ac eciam in casu discordie, quam tercius de consensu eorum vel parcium advocatus eum ipsis scu eorum altero super ipsa domo estimabunt, sub pena perdicionis 5 census anni illius debeant1) contentari. Insuper omnibus et singulis magistris et scolaribus studii predicti liberam liceneiam impertimur, ut positis ad manus rectoris studii predicti fideiussoribus burgensibus vel uno burgense sufficiente de solvendo taxam per dictos taxatores pro domo, quam volunt introire, consucto tempore taxandam domino domus eiusdem, liceat eis et corum euilibet omnem 10 domum opidanorum nostrorum Heidelberg\*), quam non inhabitatam invenerint, ad taxam quatuor terminis quatuor temporum anni persolvendam introire; volentes equitate dietante, quod pecunias, quas idem intrans vel scolares intrantes pro reparacionibus necessariis eiusdem domus exposuerint, quam necessitatem discrecioni taxatorum examinandam committimus, eidem scolari seu eisdem scolaribus 15 de pecunia taxata persolvenda plene defalcetur. Ceterum singulos magistros et scolares volumus et mandamus per advocatum judicem nostrum ac omnes officiatos nobis subjectos manuteneri et defendi in quieta possessione domorum conductarum vel ad taxam inhabitatarum per ipsos modo predicto nec eis seu alicui corum per quemeunque, cuiuscunque fuerit eminencie vel auctoritatis, quodeunque im-20 pedimentum in tali possessione ficri vel inferri. Preterca quieti scolarium favere volentes, rectori studii nostri et quatuor procuratoribus quatuor nacionum facultatis arcium pro tempore futurarum futuris et pro tempore existentibus et super illos rectori ac universitati studii nostri seu deputatis ab eisdem omnem et totalem iurisdicionem super locagiis domorum per scolares inhabitatarum, super vendicio-25 nibus et contractibus librorum ac eciam mutuatis pecuniis scolarium nostri studii necnon collectarum solvendarum cum omnibus corum emergenciis dependenciis et connexis tenore preseneium elargimur, expresse precipientes advocato sculteto ceterisque officiatis pro tempore in opido nostro Heidilberg constitutis, quod omnes et singulos scolares super huiusmodi causis ad rectorem remitti petentes sub pena 30 perdicionis sui officii et centum florenorum fisco nostro applicandorum remittant ad cundem. Insuper cisdem officiatis nostris precipimus, ut rectore requirente pro suarum sentenciarum execucione contra scolares rebellare volentes nostrum et eorundem subsidium et iuvamen nostris elientibus et servientibus 1) in huiusmodi assistant eisdem, optenta tamen contra clericos a domino episcopo Wormaciensi 35 vel deputato ad hoc per ipsum liceneia oportuna. Mandamus eciam, ut prefati officiati nostri in opido predicto constituti de biennio in biennium dictum privilegium in presencia deputatorum universitatis dicti studii nostri in aliqua ecclesiarum iurent bona fide in omnibus suis punctis pro viribus observare et, quantum in eis est, facere observari sine fraude. In euius testimonium maius 40 sigillum nostrum una cum illustrium Ruperti iunioris et Ruperti preiunioris ducum Bavarie, nostrorum consangwincorum, de corum consensu et voluntate et sigillo opidi nostri Heidilberg supradicti presentibus litteris duximus apponendum1). Datum Heidilberg in die beati Remigii confessoris, anno domini millesimo trecen-

Aus dem orig. daselbst I, nr. 4. Nur noch ein rest vom siegel des älteren Ruprecht vorhanden. - 1) So. - 2) Hier so.

tesimo octuagesimo sexto.

 Reprecht I. befreit die besucher des studiums vom zolle für ihr mitgebrachtes und ihren bedarf und die bursen von der steuer beim verkaufe des nicht verbrauchten weines. Heidelberg 1386 oct. 1.

Rupertus senior dei gracia comes palatinus Reni, sacri imperii elector et Bavarie dux. Concesso nobis studio apostolicis privilegiis insignito eo libencius s adjutrices manus impendimus, quo lumen ex inso derivandum ad dei omnipotentis honorem et sue fructum sponse orturum exspectamus. Volentes igitur ex omnibus orbis finibus scolares ad ipsum venire acquirendum, | scienciis in illo pacifice insistere ac urgente necessitate seu, cum placet recessuro, recedere ab eodem, universis et singulis magistris et scolaribus, tum cum venerint ad dictum studium, 10 tum cum in ipso resident ac ctiam cum ab illo suas revertuntur ad partes. tenore presentium indulgemus, ut universas res suas, quibus egebunt studiis inherendo, et bona, de quibus sustentari debebunt, absque quocunque pedagio theologio impositionibus talliis gabellis et aliis exaccionibus quibuscunque ad opidum nostrum Heidilberg et per omnes fines districtus et terras nobis subiectas 15 deducere in accessu et recessu libere poterunt valeant et valebunt. Ipsos etiam et eorum quemlibet in emptionibus bladorum vinorum carnium piscium pannorum et omnium necessariorum pro ipsorum vita sive statu ab omnibus huiusmodi theologiis, impositionibus et omnibus dacionibus predictis tenore presentium et perpetuis temporibus volumus esse exemptos, quodque scolares in bursa 20 manentes de provisionibus suis, si superfucrint eis unum vel duo plaustra vini, sine fraude singulis annis post festum pasche anni illius illud vel illa in grosso possint vendere sine impositionibus talliis vel solutionibus quibuscunque supradictis, concedimus cisdem. Insuper, ut singulis dicbus seolares per se seu suos familiares queque commestibilia et cetera necessaria vite in opido nostro Heidil- 25 berg hora consueta comparare valeant liberc sinc impedimento vel mora sibi dampnosa, liberam ipsis facultatem presentibus impertimur, nolentes pro parte nostra quenquam eorum in huiusmodi quomodolibet impediri seu compelli ad moram inordinatam. In cuius testimonium maius sigillum nostrum una cum Ruperti iunioris et Ruperti preiunioris ducum Bavarie, nostrorum consangwineorum, 30 de eornm consensu et voluntate et sigillum opidi nostri Heidilberg supradicti presentibus literis duximus apponendum 1). Datum Heidilberg in die beati Remigii confessoris, anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto.

Aus dem orig, daselbst I, nr. 5. Alle siegel verloren. - 1) So.

 Ruprecht I. ordnet das gerichtliche verfahren gegen angehörige des studiums. 35 Heidelberg 1386 oct. 1.

Rupertus senior del gracia comes palatinus Roni, sacri imperii elector et Bavarie dux. Distributiva regentis iusticia iuxta morum varietates uniuscuiusque communitatis personis allis premia ob virtutes [, aliis penas pro demeritis opus est adhibert temporibus oportunis. Ne igitur in communitate more universitatis 40 Hediblergeneis veikis impunitis intentivum sociolivus existat delimenti, provido consilio presentibus ordinamus, [, ut episcopus Wormaciensis iudex ordinarius eleriorum studii nostri canceres et officiatum pro criminosorum eleriorum detentione in opido nostro Hediblerg habeat et possideat dumnet estudio nuo et

10 1386 OCT. 1. deinceps, que sibi et suis successoribus hiis adiectis condicionibus duximus concedenda, ut nullum elerieum sine eulpa capi permittat, quod sine eulpa detentum necnon pro culpa levi magistro suo vel rectori restituat requirenti, recepta promissione de stando iuri et impetentibus via juris respondendo per eundem. 5 Insuper quod elerieum incarceratum pro erimine, suspicione tamen levi, accepta caucione idonea, si captus fideiussores habere possit, alias iuratoria, si fideiussores habere non possit, de stando iuri super impositis eidem restituat requisitus, in omnibus hiis pecuniariis cessantibus emendis et omnibus carcerariorum et officiatorum aliorum exaccionibus, hoc salvo quod elerieus satisfaciat de expensis, quas 10 fecit in carcere racionabiliter iuxta modum opidi supradicti, quodque clericum eriminosum seu captum pro crimine cum suspicione gravi vel vehementi detineat honeste et sine gravi lesione, quousque poterit constare de veritate facti, de quo suspectus habetur, et si repereatur 1) innocens, modo prenarrato suo magistro restituatur; ac eciam quod nullum elerieum pro quacunque causa detentum de-15 ducat seu permittat deduci de opido nostro predicto, nisi servatis observandis pro crimine perpetuis carceribus sentencialiter existat condempnatus. Quod si hec vel aliquid corum, modo quo premissum est, non fecerit observari, extune concessio nostra super premissis nullius sit roboris vel momenti. Mandamus nichilominus advocato et sculteto nostris ac corum servientibus in opido nostro 20 predicto sub pena perdicionis officii sui et benivoleneie nostre, ne in aliquem magistrum vel scolarem dicti nostri studii manus mittant detentivas, capiant seu capi permittant, nisi factum fuerit tale, propter quod ille magister vel scolaris merito detinendus sit. Sique aliquem eorundem absque causa racionabili contigerit detineri, precipinus eisdem, ut sine mora dimittant seu rectori vel ma-25 gistro suo requirenti restituant eundem, quod etiam fieri volumus, si pro levi culpa detentus existat, dun tamen juret et promittat stare juri super illa, levem culpam decernentes, propter quam laicus, si cam commisisset, facili emenda pecuniaria deberet condempnari. Si vero detentus magister vel scolaris suspectus sit de erimine suspicione levi, posita caucione fideiussoria de stando iuri, si cam 30 habere poterit, si nequest habere, fideiussione prestita iuratoria modo predicto dimittatur, emendis pecuniariis et omnibus exaccionibus carcerariorum et aliorum officiatorum cessantibus in premissis et in quolibet corundem, salvo quod expensas, quas fecit, sie detentus solvat modo superius preexpresso. Si autem contra sie detentum gravis seu vehemens suspicio sit orta, volumus, quod honeste 35 detineatur, quousque veritas clucescat sine enormi lesione. Item si detentus magister vel scolaris vehementer seu graviter suspectus de crimine repertus fuerit elericus, mandamus, quod episcopo vel eius in hoc gerenti vices in dieto opido nostro modo predicto detinendus per officiatos nostros presentetur. Et ut hecinviolabiliter observentur, volumus, ut advocatus et scultetus ac eorum in dieto 40 opido servientes singulis annis in aliqua ecclesiarum iurent rectori et universitati nostre supradiete seu deputatis ab eisdem, quod nullum magistrum vel scolarem odio vel favore euiuscunque persone seu quovis colore sinistro capient vel arrestabunt iuxta totum nosse eorum, nisi factum tale existat, quod pro illo merito

debebit detineri. Ceterum ex intimis visceribus tranquillum affectantes statum 45 studii nostri supradieti, pro nobis et successoribus nostris fideliter promittimus, quod fidelem expeditam ac debitam iusticiam fieri faciemus de universis advocatis scutletti et allis officiatis nostris ac de ceteris omnibus nobis subiectis, modestantibus indirantibus vel allas indebite officientibus quemenque supposente de la la la indebite officientibus que modestantibus indirantibus vel allas indebite officientibus properti situm studii predicti, quocienscunque hoc nobis innotuerit, inuta plemuri mostrum posen. In cuita scientimo in signilimo nostrum una cum illustrimo Ruperti iminoris et Ruperti preimitoris ducum Bavarie, nostrorim consangvinorum, de 5 evarum consense et voluntate et sigillum opidi nostri Heidilberg in die beati Renigii ondressoria, anno un deressoria, anno irressoria, anno un recentibus literis duximus apponendum<sup>3</sup>). Datum Heidilberg in die beati Renigii ondressoria, anno un recentibus in ordensesoria, anno un recentibus in ordensesoria, anno un recentibus in ordensesoria, anno un recentibus con creamento con confessoria, anno un recentibus con confessoria, anno un recentibus con confessoria, anno un recentibus con confessoria del confessoria, anno un recentibus con confessoria del confe

Aus dem orig, daselbst nr. 6. Nur das wohlerhaltene siegel Ruprechts des jüngsten noch vorhanden. - 1) So.

 Ruprecht I. (?) fasst die dem studium ertheilten rechte und freiheiten in einer deutschen urkunde zusammen, deren wichtigste bestimmungen alljührlich um Allerheiligen verlesen werden sollen. (Heidelberg 1386 oct. 1?)

Wir Ruprecht der elter von gotes gnaden pfaleggrave bi Rine, dez heiligen Romischen richs oberster trochsesse und hercoge in Beiern, tun kunt allen den, 16 die diesen hrief sebent oler horent lesen, daz wir wollen stede und setze gehabt haben alle nachgeschrieben friheit stucke und artickel in aller maße, als hienach geschrieben stet.

Zu dem ersten wollen wir alle meinster und schuler, die iezuut gegenwurtig sint oder noch komen mogent oder hinweg ziehent, in allen unsern landen und zo gebieten zu halten und hanthalen in allen den friheiten rechten und gewonheiten, als sie die hochgeborn kinige und fürsten von Franckenrich gehabt haben und noch hant zu Parife und in andem iren landen.

Auch nemen wir in unsern und unser nachkomen sunderlichen schirme geleide und behütunge alle meinster und sehulere, die iezunt hie sint oder noch 25 komen mogent oder hinweg ziehent, und darumh so gebieten wir allen unsern undertan, als lieh in unser hulde sii, daz keiner noch nieman keinen meinster noch schuler, die da hie sint oder komen mogent oder hinweg ziehent, keinerlei gewalt leid oder smacheit oder unrecht thue oder mit worten oder mit wereken an libe an gute oder an eren, in welcherlei wise sache oder maße daz gesin 30 mochte, heimlich oder offenlich mit rade mit tade oder hülfe, on allerlei geverde. Und wer der oder die weren, die soliche unser gebot brechen oder uberfüren, die solten unser hulde verlorn haben und darczu seczig gulden guter und geber, die er uns bezaln sol, zu dieser pene, die er sust verloren hetde nach des lands recht und gewonheit, und sol der, der also unser gebot uberfure, dem, dem 35 schade und smacheit geschee, auch beßern nach dem, als der schade und smacheit were, nach des landes recht und gewonheit, und sollen unser vögt und amptlude zu Heidelberg daruber rechten, den wir den gewalt daruber gegeben haben, als dicke des not geschicht. Und umh daz, daz diß allermenlich kunt werd, so wollen wir, daz ez alle iare offenlich vor dem volcke gelesen werde uf 40 aller heiligen tag oder uf den nechsten sontag darnach.

Auch wollen und gebieten wir unserm voit schultheisen und amptluden und ire dienern zu Heidelberg, als lieh als in unser hulde sii und ir ampt, das sie keinen meinster noch schuler nit fahen. Were aber, daz ir einer gefangen worde, 1386 OCT. 1.

dan wir doeb verhieten, als vorgeschrieben ist, an redelich sach oder umb ein kleine seche, da ein leie mit kleinem gedt von queme, oder daz sist der lugemunt, darumbe er gefangen worle, nit große were, so gebieten wir allen unsenn vor genanten ampthuden und undertan, das sie denselben meinster oder schuler zu Studl eltig laßen und antwurchn irem retori, und sol burgen sezen dem rechten gehörsam zu sin; mocht er aber nit burgen gehan, so sol er ez geloben zu tun. Wer es aber, das ir einer als groblich verlümmunt und sehuldig worle, den sol man erberelichen halten one leczung, und wan man in zi leßet, so sol er nit me geben dan die kost, die er verzert hede in solcher behaltinge. Und worde to er an frischer dath gefunden in sachen, darumbe er were billich einem bischof zu antworten, den sol man einem bischof attwurten oder einem, der sinen gewall daruler hat zu Heidelberg. Und daz sellen faut und ander unser amptulue zu Heidelberg weren einem retori alle iare und an gewende zu halten, und darumb geloben wir getrulichen für uns und unser nachkonen, alle unser underfan vor i genant darzu zu halten nach aller unser vernossen.

Auch wollen wir, das aller der meinster und schuler, die ierunt hie sint oder noch komen mogent oder hinweg zihent, guder, es sin am in korn fleische fische döche oder an allen andern dingen, der sil bedorftig sint, aller shezunge und zollen frii sin sellen ewerlich zu Heidelberg und in allen unsern landen, die sie od assells in dereiben naße negen füren und trappen zu allen zilten, wan sie wollen.

Auch wollen wir, daz alle meinster schuler oder ir diener zu allen zitten, ez sii fru oder spat, keufen mogent alles, des sie bedorfen zu Heidelberg, an wieder rede und hinderniße aller unser undertan.

Wir wollen auch, das alle iare nach wienachten einer gesecht werde unter den 25 meinstern und einer under unsern bangern zu Heidelberg, die da mit truwen geloben sollen dabil zu sin huser zu scheczen, da meinster oder schuler inne sin sollen, umb dar, dar keiner zu hoch gesteiget werde an dem zins, und da sollente in die an derselben scheczung laßen genügen, der die hüßer sint, als lieb als in derselbe inze zins were. Wo auch die meinster oder schuler ein huse fünden 30 dar kelig were, dar mogen sie laßen scheczen und darinue zihen, also daz sie dem, dez daz huse ist burgen sezen vor dem retori, ims sinen zins zu geben.

Wir geben auch einem iglieben rectori der dan ist und vieren darem, ille sie under in sexzen, vollen gewalt macht und richtunge üher alle sachen, ille meinster und schuler mit einander zu schaffen haben. Wer er aber, daz ein lei in in einem meinster oder schuler zu schaffen hetde, so sol im der meinster oder schuler answarten vor dem rector. Worde dem meinster oder schuler dar uher geboten fur einen amptman, so sol in der amptman wieder wisen zu dem rector und wo daz der amptman nit deck, so ez an in gefordert wurde, so sol er uns verfallen in vor j) hundert gublen und dazen sin annty erform ban.

40 Auch gebieten wir allen unsern amptluden, ob daz queme, daz ein meinster oder ein schuler dem rectori nit wott gehorsam sin, als er im gebude, in rediken muglichen sachen und er sie darczu nit getwingen k\u00fcnde, wan sie dan darczu gebetden und geheischen werden, so sollen sie im beh\u00f6fen sin mit iren knechten.

Wir haben auch alle die friheit, die wir haben gegeben den meinstern und 45 schulern, auch gegeben iren dienern, wie die genaut mogen sin, die zu dem studio gehorent.



 Die congregation der magister setzt die üthrlich von der universität zu hallenden messen, vigilien und vespern fest, 1386 nov. 19 [und fügt 1390 nov. 5 sechs ichtrage hinzu].

xviiii. ciusdem mensis [norembris] die facta congregacione universitatis magistrurum pro crilinantis statutis ad conservacionem dici statuti et debito incremento fuit statutum concorditer, qued deinceps perpetuis temporilus in quinque festis beatissime Marie virginis, videlicet concepcionis purificacionis anuneniccionis assumpcionis et antivitatis, insuper in festo beatts Katherine 12 virginis, beati Nicolai, epiphanie, passionis Petri et Puuli apostolorum et in die aninarum pro defunctis lasheretur missa universitatis et prime vesprere in profesti, perterquam in die omnium sanetorum leco vesperarum haberentur vigilie prodefunctis donce hoe per universitatem fuerti altiter ordinatum.

[1390] Die sabbati sequente facta congregacione universitatis in domo magis- se trorum de facultate artium ad statuendum super tractatis in 3. et 4. articulo congregacionis precedentis, hora prima post meridiem, fuit statutum concorditer. auod deinceps precise vi. misse universitatis esse deberent, quarum prima pro conservacione studii «de spiritu saneto» feria quinta post penthecostes in ecclesia sancti spiritus; secunda pro defunctis universitatis «de requiem» in ecclesia sancti 25 Iacobi feria quinta media inter quatuor tempora septembris; tercia pro gracia vivorum suppositorum universitatis impetranda a Ihesu Christo, intercedente sua matre, «de beata virgine» in dieta ecclesia sancti Iacobi feria quinta media inter quatuor tempora decembris; quarta pro venia impetranda vivis suppositis universitatis de peccatis suis «de peccatis» apud fratres minores feria quinta media 30 inter quatuor tempora quadragesime; quinta «de requiem» in ecclesia fratrum heremitarum sancti Augustini in die anniversario domini dueis defuncti bone memorie, fundatoris studii, et omnium progenitorum suorum; et sexta et ultima «de requiem» de die anniversario domini Conradi de Gevluhusen nuper regentis in hac alma universitate in sacra theologia et cancellarii primi dicti studii, qui 35 eciam eidem in valore, sie in pecuniis et clenodiis ac libris, mille florenorum valorem reliquit pro primo collegio instituendo, pro anima eius et deinceps omnibus benefactoribus defunetis dicti studii in ecclesia sancti Petri, die anniversario sui obitus, videlicet viiii. die aprilis, deberent celebrari, salva universitati potestate moderandi, addendi, minuendi et aliter inmutandi semper, prout videbitur 40 sibi expedire. Presentibus consentieutibus et constatuentibus doctoribus Conrado de Soltaw sacre theologie, Iohanne de Noyt, Girhardo de Graningen iuris canonici, Hermanno de Huxaria medicine, Nicolao dieto Burgman de sancto Ioare, Conrado de Dryburg magistris in artibus et in decretis licentiatis, magistris Friderico de

14 1386 NOV, 19.

Solezbach, Bertoldo dapiferi de Dyppurg, Iohanne Coci, Conrado de Steinsberg, Waltero de Ingen, Girhardo de Emelisse et me<sup>1</sup>) rectore universitatis et pluribus allis magistris artium liberalium testibus ad premissa et ea concorditer statuentibus et ordinantibus, nemine contradicente.

5 Aus Ann. univ. I, 36 und 46. — 1) Näudich Marsilio de Inghen.

11. Die congregation beschliesst den amtseid der lehrer. 1386 nov. 19.

Ordinatum, quod singuli doctores magistri et licenciati, antequam ad actus publicos et communes 'universitatis adimictantur, iurent ituramenta infrascripta, rectore pronunciante: Magister, vos irarbitis, quod servabitis libertates immunitase 10 franchisias statuta et privilegia universitatis Heydelbergensis ipsanque promove-bitis iutat vestrum posse et nosse. Secundo intrabitis, quod servabitis honorem rectoris et rectorie et obedietis rectori universitatis pro tempore existenti in lictis et henestis, ad quencumque statum deveneritis. Tercio quod servabitis unionem et concordium in codem studio quaturo facultatum, videlicie sacre theologic, iuris 10 utriusque, medicine et arcium, sub uno rectore et una matre universitate, ne quovismodo consencietis divisioni unius facultatis ab alia quodque, ei sciertisi aliquem vel aliquos divisionem facere volentes, quantecicius poteritis, revelabitis rectori universitatis pro tempore existenti. Quator quod intervitis congregocionibus universitatis, quociens vocatus fueritis per rectorem, intimante vobis bedello, et 20 presentins i vocennili pei ruamentum, et quod non revelabitis serceta universitatis.

Aus Ann. univ. I, 36 mit der bemerkung, dass am 19. und 21. so die «magistri Marsilius de Inghen rector pro tune, magister Reginaldus de Alna doctor sacre theologie regens Heydelberge in eudem, magistri Heylman Wunnerberg de Wornacio et Dytmarus de Suerthe regenties in facultate arciums schworen.

12. Der von den scholaven bei ihrer aufnahme zu leistende eid. 1386 nov. 21.

Iuramenta ordinata super inscripcione scolarium.

Primo vos iurabitis, quod eritis fidelis universitati studii Heydelbergensis et ipsam promovebitis iuxta totum posse vestrum, ad quemeumque statum deveneritis.

Item quod servabitis honorem rectoris et rectorie et obedietis rectori in licitis 30 et honestis, ad quemeumque statum deveneritis.

Hem quod servalitis unionem studii Heydelbergensis, videlinet quattor facultatum sub uno rectore, quantum in volts eet, nee consencietis quovismoto, quod divisio fini facultatis vel facultatum ab allis facultatibus, set procurabitis quantum potestis, ut omnes de studio Heydelbergensi sub una matre universitate 5c tum osio rectore pro tempore existente gubernetur.

Hem quod, si contingat vobis fieri iniuriam per aliquem de studio Heydelbergensi, non vindicabitis vos animo deliberato, set recurretis ad rectorem vel alium superiorem vestrum et stabitis contentus de eo, quod dietaverit ordo iuris, sine fraude.

Aus Ann. I, 36°. Am folgenden tage wurde die anlage einer matrikel beschkossen und eine einschreibgeh
ähr von 12 Strassburger denaren. Uebrigeus hat dieser eld, wie Toepke, matrikel I, 649 nachgewiesen, sehon 1387 oder 1388 die folgende, in der hauptsache bis 1688 gebrauchte formulirung erhalten: Primo iurabitis, obedire mihi rectori et successoribus meis<sup>1</sup>) in lieitis et honestis.

Secundo procurare bonum universitatis huius et promovere eam, ad quemcumque statum deveneritis.

Tereio, quod non velitis vindicare, saltem animo deliberato, iniuriam vel 6 offensam vobis illatam seu factam, sed officium rectoris ) pro tempore existentis contra iniuriantes vobis implorare seu invocare.

Quarto, quod non consentiatis directe vel indirecte, publice vel occulte, in divisionem quattor facultatum huius universitatis ab inviecm, ita quod una facultas aut due unum habeant et alie alium habeant rectorem, sed pro posse 10 vestro stabitis pro unione quattor facultatum sub uno rectore.

Aus Matr. I, 19. Ueber weitere zusätze s. Toepke a. a. o., anm. 1. Es wurde nach 1444 eingeschaltet: ') ac eeiam vicerectoribus in absencia rectoris. — ') aut eciam vicerectoris —, und etwas später ein neuer paragraph hinzugefügt:

Quinto, quod nunquam conspirabitis neque concordabitis eun quocunque 15 vel scripto vel verbo contra rectorem vel vierrectorem, quemeunque doctorem decanum licenciatum vel magistrum, eiusdem universitatis consiliarium vel consiliarios, occasione eciuscumque sentencie vel nandati eiusdem rectoris vel vices grantis aut universitatis publice vel private facti, immo pocius huiusmodi conordatores vel conspiratores mox eidem rectori denunciabitis, neque quemeunque 20 solarem vel magistrum propter huiusmodi sentencias aut mandata ad recedendum ab hae universitate sususionibus aut consilio inducere attemptabitis.

 Festsetzung der tage, an welchen (ausser den schon früher bestimmten fest- und heiligentagen) gar nicht oder nicht nachmittags gelesen werden soll. 1386 nov. 21.

Insuper fuit hoc die ordinatum et statutum concorditer, quia vocati fuerunt 26 magistri ad statendum, quod delicneps in diebus einerum et Veneris saneta non legeretur, quodque in singulis protestis festorum, in quibus easet missa universitatis, non legeretur ultra merditem, quodque in profestis nativitatis, circumeisionis, paece, accessionis dominice, penthecost, trintatis, secamenti, nativitatis lodamisis baptiste et Martini hiemalis non legatur ultra meridiem, perpetuis temporibus 30 observandum.

Aus Ann. univ. I, 36.

14. Aelteste disciplinargesetze. 1387 ian. 19.

Full statutum, quod nullus reputacetur scolaris universitatis, nisi haberet magistrum actu regentem, cuius lectiones fideliter andiret sine fraude, quodoge 26 omnis scolaris saere theologic ad minus iiii diebus, scolaris in facultate iuris et arctium singulisi diebus gigbillibus in septimana sons audirent tectiones; alioquiin scolares minime reputarentur, exclusis legitimis impollimentis 9,

Hem codem die fuit statutum, quod ludus taxillorum prohiberetur singulis suppositis universitatis nostre sub pena unius Boreni irremis-sibiliter persolvendi 40 rectori, cuius medietas rectori et medietas universitati deberet dirivari, et quod singulis annis ante festum natalis domini vel citra eam hec constitucio deberet per svokas intimari, ne aliquis per ignoranciam se valent accusare.

1387 IAN, 19,

Insuper fait statutum de comuni consensu onnaium doctorum [et] magistorum, quod a sodarilus noris huins rectorie duracione pro intitulacione, sicud ante est expressum?, a singulis xii. denarii Argeutinensos sumi deberent, etc finita rectoria presenti quilibet intitulandus, qui non esset pauper, solveret duos s. A ragentinense?) pro intitulacione et quaturo Argeutinense?) pro bodello.

Preterea fuit ordinatum, ut scole dimicancium scolaribus studii nostri interdicerentur, ne literis deputati vanitati vacent et studium pretermictant.

Aus Ann. I, 37, 37. — 9 Ueber abinderungen dieser bestimmung s. Toepke, matrikel der univ. I. s. XIX anm. 2. — 9 1386 nov. 22. — 9 In der randbemerkung 10 m nov. 22 sind dafür 2 Thuronenses gesetzt. — 9 Etwas weiter 4 denar. Argentin.

 Beschluss, dass der nachmittag des saustags zur erledigung der universitätsgeschäfte frei bleiben soll. 1387 ian. 19.

Puit colinatum extune, ut diebus sabbatis post meridiem fieret congregacio doctorum et magistrorum por factis communibus universitatis utiliter instituentis 15 et expediendis me illis diebus post meridiem in quacunque facultate legeretur, nisi forte de licencia universitatis, set lectiones ante prandium per congregaciones, nisi forte esser civilens necessitas, muliatenus inpedientur. Fuit celam concordatum de benephacito facultatis arcium, quod illis diebus ordinarie disputaretur, nisi per festum innediretur, et tune in poefosto precedente.

Aus Ann. I, 37'. Vgl. Toepke, matrikel I, 625.

16, Beschluss über die aufnahme auswärtig graduirter. 1387 ian. 31.

Quia cadem congregação facta fuit ad statuendum, statutum [fuit] hoc, quod ommes et singuli in aliis universitatibus privilegiatis graduati, prestits iuramentis debitis universitati et facultati, cum peterent admieti, in codem gradu admieteraza tur, in quo fuerunt in universitate promotória sua¹) sive in qua fuere promoti, quousque universitats supre fuel aliter duxerit ordinandum.

Aus Ann. I, 37. - 1) promotá suorum, cod.

 Statut über die rektorwahl, stimmrecht der fakultüten und beschrünkung der licentiaten. 1387 wärz 16.

20 Post multas altereaciones diversis vicilus de privilegio ducis concesso in favorem facultatis arcium super perpetituitar resorte paud candem, quia videaltru quibusdam, presertim magistro Connalo de Soltau, acree theologie sufficienti et digno professori?) Actum cesse in contemptum aliarum facultam, quanvis non fuerat re vera, facta congregacione universitatis xvi. die marcii hora prima post 50 meridiem ad statuendum in stupha fratrum misorum, informatis doctorbus et magistris universis, quad dictum statutum non in contemptum, set per nostrorum scolarium promocionem et expedicionem esset a domino duce institutum et a papa Parisius Preceptum sub pena excommunicacionis preceptum observari, setud et ibli inviolabiliter observatur, ad cuius Parisicusis studii similitudiems studium on onstrum Heylelbergenea per hultam apsotidiem noscitur institutum, quodque grave foret scolaribus parva qualibet de cusa magistrum sacre theologie vel alterius facultatis doctorem forte matoribus simpetitumo; in sui auxilium invocare—

Statutum fuit concorditer perpetuis temporibus observandum in ipso studio, quod deincep semper rector solum magister existeret in facultate arcium quodque, si doctor vel magister iu alia facultate existeret, rector studii nullatemas esse debret, sieud hoc Parisius est consuctum et observatum et in privilegio dueis est expressum.

Secundo statutum fait, ut singularum facultatum magistri illam facultatem facirettes, sive paus isive molti, yumos si uus solus in aliqua facultate regeret, eque magnam et equalem in omnibus faetis universitatis habeant vocem, sieud eniuscunque allerius facultatis magistri, etiam quautumeunque multi, et specifice si solum dao velu mus esset doctor iuris, tantanu vocem haberet vel haberent in o factis universitatis, sieud omnes magistri arcium, eciam si esseut xx. vel centum sex ouchlibet hotpres, ouis eciam in Eurisius set consustum.

Tencio in endem fuit onlinatum et statutum perpetuis temporilus observaudum, nullum licenciatum in sligun facultate al actes publicos universitatis ved facultatis admittendum, nisi ineeperit in cadem, nisi consensus sue facultatis 15 primo et deinde tocius universitatis accedat, quem tamen intellexerunt accedere, eum manori universitatis parti placeret, ne unus sine cunus arionalidi quenquam valeat inpedire, quam si labeat, per universitatem discueletur et evelente? o causa cessolit inpedimentum et ituxta decretum satulii super admissione procedatur.

Super quibus tota universitas michi y supplicarit, ut es in forma y redigencen 20 et in modum statuti invishabiliter perpetuis temporibus observandi libro universitatis inserflere procurarem. Fuerunt autem magistri presentes in ordinarione predictorum statutorum venerabiles viri magistri Reginaldus de Alna, monachus ordinis Cisterciensis; Conradue 6 Soltaw, sore theologic professore; dominus lohannes de Noyt decretorum dector; magistri Heylmannus dietus Wunneberg 25 de Wormach, Dymanus de Sunctie Coloniensis dixocsis, Bertoldus dapifer de Dippurg, Fridericus de Solczbach et ego rector, in artibus regentes, statuentes unanimi consensu propter Ionuum paeis perpetuis temporibus inviolabiliter observande. Plures elemin magistri in studio nostro ved ad jusum onadum advenerunt.

Ana Ann. I, 37° mit vielen schreibfehlera. -9 Konral von Soltan hatte schon  $^{30}$  bei seiner vereblöging in A.I. 1- sei erofdeje gleichenligt mit der der beiden Prager lebrer Friedrich von Salhakach mag, in art und Albert Korner hore. In mollénin cher die verbindlikhekt der bet. bestimmung einen vorlechät gemacht. -7 socialrabas parvis qualifet . . . . impedimentum,  $\cosh -9$  colata, c. -9 Marsilian von Inghen als rektor. -9 So. -35.

 Statut über die rangordnung an der universität bei aufstellung eines volulus und bei processionen. 1387 märz 16.

Statutum de ordine rotuli et processionum observandum.

Insuper in eisdem') congregacione hora et loco et per cosdem magistros ob bonum pacis observandum et ad vitandum liter discoulias et dissensiones in 40 studio precipue solitas orirl ex preposicione vel postposicione ac ordine rotuli, prout hec vetus experientia frequenter ostendit, conclusus fuit ordo rotuli inferius annotatus et statutus iuramento perjetuo observandus, qui eviam observandus est in processionibus universitatis.

Primo supplicacio rectoris pro tempore existentis.

Wintelmann, Urkundenbuch 1.

45

Secundo supplicaciones doctorum et liceneiatorum in sacra theologia.

Tereio supplicaciones doctorum iuris canonici et civilis secundum ordinem suc recepcionis in studio nostro et post hos corum licenciati sive in utroque iure sive in altero iuxta ordinem suc recepcionis sive licencie sue, si aput nos fuerint 5 licenciati

Quarto magistrorum et licenciatorum in facultate medicine supplicaciones. Quinto supplicaciones magistrorum actu regencium in facultate arcium sine fraude, qui amplius quam vi. annis rexerunt in cadem, hic vel in alia universitate studii privileciati.

O Secto becalarii formati sacre theologie secundum etates suas in gridu laccaliratitos, qui ceiam cosdem detos magistres in artibus, si in magistrio narium seniores eis fiserint et non aliter, quantumemque temporis reservint, debent precedere et non aliter; yanno si regentes seniores fuerint in gradu magistrii, precedent cosdem.

Septimo omnes et singuli magistri arcium regentes et non regentes, omneeciam et singuli alti loccularii sucre theologie, iuris canonici?) bacularii et ceiam iuris civilis et baccalarii in melicina, qui etu sunt magistri arcium, secundum ctates suus et primogenita sun, ita videlicet, ut senior magister iuniorem baccalarium et senior boccalarius in quaeumque dictarum trium facultatum, dum tamon 20 in medicina fuerit actu magister in artibas, precedere debebit. Additum tamor fuit, quod omnes magistri arcium vere et sine fraude regentes omnes magistros arcium non laccalarios precedent, insuper et magistros de alia suriversitatiuses

Octavo baccalarii in medicina non magistri in artibus secundum ordinem 25 etatis sue in gradu suo.

studio nostro advenientes non regentes apud nos.

Nono baccalarii arcium secundum etates suas in gradu vel recepcionem suam in studio, si ab aliis studiis huc advenerunt.

Decimo omnes et singuli scolares secundum etates suas et inseripciones suas in matricula universitatis.

ao Adverdenhum est, quod lu premiosis nou est facta mencio de nobilibus et?) magnos status habentibus é) is studio nostro. Nam volul invircesitas, quod in singulorum rotuborum ordinacione, super inscripcione talium facta congregacione nuiversitatis, universi tuxta genue (st.!) attum, quem tenent in studio, il est moros ne scienciam, in quantum velint inrotubri, iuxta decretum universitatis ar inscribentur.

Insuper advertendum est, quod in concurrenciis et dubiis circa hec possibilibus oriri et omnimoda disposicio universitati reservatur.

Pretera fuit collinatum, quod in singulorum rotulorum ordinacione terminus prefigatur, infra quem precedere debentes habebunt eligere beum seu collocaciones, so ad quas vel ad que volunt supplieure et în rotulacionilus exprimi; quod si ne glexerint, clapso termino per mivenitatem prefixo, posterioribus preiudicare non valebunt, et in boc et finis actitatorum et atutorum reterior prime.

> Aus a) Ann. univ. I, 38 md b) Copialbuch f. 25 am schluss einer grösseren sammhung von statuten; im letsteren fedlen die vorhergebenden blätter. — !) Nämlich wie das vorhergebende statut über rektorwahl. — !) canon. fehlt a. — !) et fehlt b. — !) tenentibus b. — !) et fehlt a. b.

# 19. Weitere disciplinargesetze. 1387 (iuni 24-sept.)

Primo statutum fuit de communi consensu tocius universitatis, [quod] nullus nere universitatis de nocte post pulsum campane incedere deberct sub pena carceris. ursectim<sup>10</sup> sine lumine.

Secundo quod nullus seolaris deberet portare arma sub pena perdicionis 5 armorum et sub pena unius floreni pro mellietate universitati applicandi et pro alia mediciate rectori et sub pena careeris\*).

Tercio quod nullus manifestus vel publicus leno, nullus cirabundus de nocte, nullus fractor hostiorum, raptor mulierum vel alias manifeste criminosus gauderet privilegiis universitatis nec, postquam constaret, pro scolare reputaretur vel captus 10 repeteretur quovismodo.

Hem fuit statutum, quod nullus nostre universitatis intraret vineae eivium vel ortos vel eis in uvis piris nuelbus vel allis frueditus quibuscunque [dampnum facered] sub pena eadem, quan super simili forefaeto layeus eulpabilis solvere compelleretur initriam passo, applicauda eivi daupnificato et sub tanta is pena irremissibiliter perselvenda universitati. Insuper quod, si civis docere va leret de ampliori dampno, quod seolaris ad arbitrium boni viri satis-faceret de dampno excrescenti et ad lue coopelleretur per universitatem.

Insuper fuit ordinatum, quod si solidris repertus in dampno euluseunque requisitus per eviem dampnum passum vel eustobeu vinearum vel ortorum re aquiri deberet per civen, ut sibi satisfacere de illato dampno, quod si facere recuente, tienato requiri deberet, ut secum accelera al rectorum rebiliturus meionem de illato dampno; quod si adme facere recusaret, civis vel cuesto predicti a remotis consideraret domum, quam intraret, et vestes, quas et quales portaret, et rector statim cognito facto omuse sociares domus illusta faceret vocari 20 et, diligenti examinacione invento, eciam si opus foret medio iumanento et per serutinium, leso ros, civi fincit estatifori iuxta modum proxime expressum.

Item fuit statutum concorditer, quod nullus scolaris studii nostri forefaceret verbo vel facto in rebus vel in persona euicunque civi nec cciam euicunque Iudeo, sub pena unius floreni universitati applicandi et carceris, si factum adeo 30 esset enorme, quod faciens carceris pena merito deberet piecti.

Preterea fuit statutum, quod nullus magister testificaret aliquem esse scolarem suum, nisi seiret eum vere scolarem suum cottidie ipso legente suas lectiones audientem sine fraude, ne privilegia bonorum scolarium in favorem concessa varis scolaribus sive non versi occasio forent delinouendi.

Ans Ann. I, 39. — 9) Die gleiche hand beurerkt am rande; etter dictio plurilus undie exponitur ihner, des (opin) generat obserum inheltentus.  $\sim$  9) Dieses statu wurde 1393 cet. 21 anders gefasst; equol millus scolarium dieti studii aut familiaris cerundem pop plushum enapane, quo pulsatur pro vigilities aut cate-olierabam ciritatem deputatis, incedere delevat cum armis, quod si fecerit et in loce notatus 40 ciritatem deputatis, incedere delevat cum armis, quod si fecerit et in loce notatus 40 ciritatem deputatis, incedere delevat cum armis, quod si fecerit et in loce notatus 40 ciritatem deputatis, incedere delevat cum armis, quod si fecerit et in loce notatus 40 ciritatem deputatis, incedere delevat cum armis, quod si fecerit et in loce notatus 40 ciritatem deputatis in deputation alleration at delensature patro-ciritate si de ripatus defensatore liberacione aut cuinscumptu patro-ciritat del cum alternativa delevate steres describes paedice vicare di et excur-pluma. Ann. 1, 42. Unter dem nicheten rektor vanne dagegen für die andern vari non capitature die gulligied des furtherer status viceles bergestellt, jübi. 42°, 45

2\*

20. Aelteste statuten der theologischen fakultät.

Hec sequentia sunt statuta facultatis theologie Heidelbergensis.

De tempore promovendi ad legendum cursum.

Ad hoc, quod allquis, qui non est magister in artibus aut aleius graduatus, s promovestur ad legeadum cursum in theologia, requiritur, quod esptem annis, audiverit cum textu scolas visitando cursorem sententiarum et magistrum diebus legibilitus minime per maisvem partem anni sine fruude. Si atuem fuerit marcibus gister in artibus vel alcioris gradus, tune sufficit, quod post magisterium in artibus andiverit quinque annis modo predicte, et de utrevque requiritur, quod site legititum; to liem volens promoveri ad legendum cursum vel ad utleriom temetur infranmensem inni aut proxime sequentem petere insum reciri et admitti ad pecurio-sex

De magistro talem promovere volente.

Magister volens presentare aliquem ad eurum legendum, prius bene informatus de complecione predicterum, requirat decanum de factenda congregacione 15 magistrorum regencium cannium ad recipiendum talem nominatum proprio suo nominie ad cursum legendum, quam deanus tenetur facere hora et loro convenientibus facultati. In qua congregacione proponat se illum velle presentare et magistri regentes in magistri presentare volentis absenta deliberabunt, in quem si omnes conscenerint vel maior pars et si quis magistrorum habuerit aliquid 20 contra presentandum, proponat ante cius admissionem, quod crit in iudicio mugistrorum, an sit racionable vel irracionable. Et si non fuerti inventum legitime obstans, admittatur, alias non, hoc modo, quod magister presentans dient: «Domine decune et magistri reverendi, presento volis N. ad legendum cursum, quem per conscienciam menus ad hoc credo ses idoneum in sciencia et in moritua-25 Et decanus diest: «Admitto vos nomine facultatis, salvo quod prius iureis, ante-quam principium facialis, servas statuta facultatis theologice cursors concernencia.»

De iuramento admissi ad legendum cursum.

Ego X. iuvo reverenciam magistrouun et houum facultats fideliter promovere et istum gradum in nulla alia universitate resumere, et per duos annos legere 20 quolibet anno octuaginta espitula in libris a facultate michi deputandis et non extense sed cusorie legere litterma dividendo et exponendo et qualibet anno curous me magistris presentare, donce ad minus bina vice respondeum, et sine contradicione senuel in Latino predicare.

Item denunciare infra octo dies cum vel cos, quem vel quos audirem disso-35 num fidei cutholice asserere, ordinario loci, decano facultatis aut magistris. Item onnem actum gradum meum concernentem in cappa facere, ut sunt lecciones disputaciones sermones principia laccalariorum visitare et similia.

Item post recepcionem meam facere principium et incipere tempore per facultatem michi deputato.

40 Hem petam scribi tempus recepcionis mee incepcionis et finicionis cursus ad librum facultatis. Hem solvere bursus unius floreni, autequam faciciam principium. Hem quod servalo manuttenebo et defensalo libertates ium et consuctuilines facultatis hactenus observatas. Hem bedello florenum dare faciendo principium. Talia statuta et statuenda faleilter observare sie me deus adiuvet 45 et hee sancta dei ewangelia, nisi fuerit meum dispensatum.

15

[Insuper') ante principium meum in cursum in theologia ad misus sensel respondebo publice in scolis peo meo temptamine. (Immo<sup>9</sup>) respondebo ante meam admissionem ad cursum, prout conclusum est per facultatem nostram anno demini 1432 ultima die iunii, ut sie in futurum firmiter observetur), et³) prius conclusum similiter fuit, ut patei in ultimo folio lutius libri.]

De illo, qui finivit cursum respectu future promocionis.

Postquam quis cursum finiverit, vacabit per unum annum, in quo ad legendum sententias se diligenter preparet, nichilominus tamen tenetur tune visitare solas et actus publicos et semel respondeat ac predicet ad minus anno codem,

De promovente cursorem talem ad legendum sententias.

Volens aliquem presentare ad legendum sententias petat sibi congregacionem for per decanum tempore ut supra de cursore et non negetur ci congregacio et in absencia presentantis fiat deliberacio et tandem non admittatur nisi secundum formam supra expressam de cursore.

De iuramento admissi ad sententias.

Ego N. invo in nulla alia universitate pro forma legere sententias et pronitio bona fide primo anno primum et secundum libros legere, quolibet die hora michi per facultatem assignata unam distinccionem, nisi partem longioris beviori adderem vel contra. Et in secundo anno tercium et quartum libros et questionem unam circa materiam cuius-libet leccionis disputando et textum totaliter 20 per conclusiones legendo et expanendo. Rem respondere et mo magistris presentare ad respondendum secundum formum expressam de cursore et in ordine meo, sient michi iniunctum fuerit, predicare. Item in quolibet libro faciendo principium contra didea et conclusiones cius vel cerum, qui mecum concurrenti legendo, instane. Item cum fecero primum principium in sententias, unum flo 25 ramun bidello dare. Item petam serbid ad librum facultatis tempus recepcionis mee, cuiudibet principacionis et finicionis sententiarum. Hem solvere bursam dowum florenorum, antequam faciam principium primum.

Hem ordinatuse et statutum est quod faciens principium ordinate in tereium sestentiarum sit et reputeur baccalarius in theologia pro magistro formatus. 30 Ilem quod cursores et sententiarii in licitis et honessis decanio et facultati obediant. Hem ut forma intimacionis sit talis: Sub tali magistro suo N. talis faciet principium in talemi librum hora tali et loco.

Ilem quod in principio studii, quod est crucis, incipiente uno magistro incipiat primas et novus senetutairus si factit et în eadem septimana faciat principium 35 ~ alius sententias continuans. Et în secunda et tereia, si sint tot sententiarii, us que ad festum sancti Galli, post quod festum cursores habeant dites suos secundumi editem, sie qued ono plares incipiant nisid uso in una septimana, boc adiceto, quod si non fuerint multi sententiarii, cutume proxima septimana post sententiaris possitu cursores facere facta sua ordinate, quomodo facerent post Galli. Si 40 autem tot forent sententiarii, quod non pessent fiscre facta sua ante festum sancti Galli, extune unus cursor et non plures possent principiare in eadem septimana sum sententiario, sie quod sententia precedat.

Item quod religiosus de ordine mendicancium finitis sententiis precedat sententiarium, qui nondum incepit tercium, licet eciam ille sententiarius prius fuerit presentatus, tamdiu donec ille sententiarius faeiat principium in tercium, quo facto prius presentatus habeat locum suum secundum presentacionem, dum-5 modo prius presentatus continuet facta sua vel habeat licenciam facultatis.

Item quod alibi promotus, antequam recipiatur, iuret statuta servare et bursas solvere et alia facere, que sunt per noviter recipiendum facienda, ac si in universitate nostra fuisset ad talem gradum promotns, precipue si prius fuerat baccalarius facultatis istius. Item bidello satisfacere.

[Anno4] domini 1453 ordinavit et statuit facultas, quod de cetero quilibet in theologia ad licenciam admittendus iurabit in facie facultatis, quod visitabit absque dolo et fraude, nisi habuerit racionabilem et legittimam causam, disputacionem publicam cuiuslibet doctoris in theologia disputantis et in eadem arguet, similiter in quolibet anno collacionem sibi assignandam faciet et hoc, quam diu 15 permanserit in nostra universitate talis.]

Item quod admissus ad eursum vel sententias non habeat neque recipiat statum vel officium, per quem vel quo impediatur aut retardetur in suo eursu vel sententiis legendis, et hoc si voluerit ulterius promoveri.

Item quod finitis sententiis per duos annos visitabit disputaciones et lecciones 20 magistrorum et quolibet anno minime semel respondeat et doctores diligenter perlegat et se disponat, ad licenciam, si ad eam voluerit promoveri.

Item quod respondens ordinarie facta disputacione in prandio cum magistro suo non plus exponat quam dimidium florenum, nisi secum fuerit dispensatum. ltem volens promoveri ad licenciam petat sibi fieri congregacionem omnium 25 magistrorum regeneium ad audiendum peticionem suam supra illo, qua facta et peticione sua proposita magistri deliberabunt in absencia magistri sui. Et si

omnes regentes vel maior pars de idoneitate sua ad hoc consenserint, deponant pro eo cancellario. Sin autem, dicatur promoveri volenti, ut provideat sibi de deponentibus.

Item forma deposicionis coram cancellario vel cui pro tunc commiserit, est ista: «Ego eredo in consciencia mea N. idoneum esse in moribus et scienciis ad capiendum in theologia licenciam», aut saltem, quod litteram facultatis de communi consensu facultatis premisso testimonio cancellarius vel cui tune commiserit assignet licenciando horam vesperorum alicuius certe diei, ad quam vocabit amicos suos. 35 et in illa cancellarius vel tune commissarius mittat sibi per aptum nuncium sig-

netum sive cedulam suo sigillo signatam hec verba continentem: «Domine presentate, sitis tali die et hora in loco tali ad capiendum licenciam in theologia», et illa dies hora et locus publice intimentur. In die autem hora et loco deputatis cancellarius vel tune commissarius faciat collacionem pro recommendacione 40 licenciandi, qua facta licenciandus flectat genua. Et cancellarius vel protune commissarius dicat: «Auctoritate omnipotentis dei et sedis apostolice michi concessa et per dominum cancellarium michi nune commissa do tibi licenciam in-

eipiendi in theologia et magisterium in ca capiendi, et demum omnes actus ad magisterium in theologia pertinentes faciendi, postquam solempnitates feceris 45 ad hoc requisitas, in nomine patris et filii et spiritus saneti amen», premisso tamen

prius iuramento facultati theologice prestando.

## De iuramento licenciandorum in theologia.

Ego N. iuro obedienciam sanete Romane cedesie, revenenciam magistrorum in theologia servare et procurare pacern inter magistros seculares et religiosos, licenciam non resumere nee in alia universitate biretum recipere, tres florenco ad fiscum facultatis solvere infra quindenam, alias statute et statuenda, que sunt por honore facultatis o predicte, servare. Lemud etempor recipiendi biretum, giacut videbitur magistria expedire.

## De vesperiandis.

Vesperie fiant post prandium hoc mole: Magister tenens vesperias disputet uma questionem, ad quam responshebit muss de hocadariis, cui prosidem arquat et breviter post hoc argunut omnes luccularii per ordinem et post argunenta 10 localarirorum proposita soli seniori respondentur. Rem post hoc unus de magistris estioribus proposat questionem cum capssitione terminorum et argumentis pou traque parte, qua per vesperiandum determinata mugheter proponens quesfiemen argunt contra dicta aliqua et postea sequens sangister contra alia, contra que per precedentem non est argutum. Hoc facto fiat recommendaçio vesperiandi 15 per magistrum vesperias tenentem

#### De illis, que fiunt in aula,

Item in aula primo aulandus fleetal genun et luret revereurism mogistrorum et quol fidele testimonlum perhibeat de promovendis et tume mogistro sum-posilo sibi bircto dient: «Incipitatis in nomine patris et filli et spiritus saucti» et 20 staim novus magister facita recommendacionem seere scripture, qua finita aliquis magister mot sa tames proponent questionem eum segmentis disputandam per novum magistrum, ad quam unus de senioribus beachairs respondeat, eu et magister novus arquat et post eum magister, qui biratum impenuit. Post hoc surget unus magister de senioribus proponendo 25 questionem unam eum exposicione terminorum et argumentis hinc inde, ad quam respondent unus a funioribus magistris stando per totum, cui aliquociens replicetur. Post hoc aliquis senior magister per contrarium contra candem questionem et alfier terminos exponendo arguat ad partes, cui alique di midioribus magistris respondent aliquo modo oppositum tenendo illi magistro, qui prius ad candem 30 questionem respondit, cui postquam proponenso apresentir, respondonen nolit habere.

Hem conducendus est licenciandus vesperiandus et sulandus ad loca illorum setum et deinde per magistros et baccalarios în cappis. Item cum multi licendral facrint, primus habebit proximos tres menses et secundus quaturo et tereius quiaque et sic consequenter continue, uno mense super addito, et quiemque infra 13 suum tennus no processerit, si socutaes cum prevenerit, predate locum suum.

Ann Act, fac, theol. Iz ool, Izid, 348, 46 f. I.—I von derwellen hand, welche auf f. 5 benehltses von 1400—1412 eigertegen hat, mit der behrechtin plasterer hand: "Note statute ille antiqua amplien non sunt lependa, sed dunitaxat nova fin melloren formam redacta, quorum nance et consequente severatur et servarilitur pareitein infra contenta, folio 36 indepinenta. "Mit anabassung der mostate bei Hantz II, 331—339 de gelruckt. — J. Imaney—templatungk, von zweiten hand, aur rande unten. — F. Imano — observetur, von dritter hand dasselbat. — P. El—Ilbrit, von zweiter hand dasselbat. — Persenten ban af folio 75, von von hänlicher hand studiet stem positea anno m. ecc. xxvii. In neues full tronchasum full ex vonders monitum, quot milita more consentence. — O Anno—1418, von mediter hand ann rande.

#### 21. Aelteste statuten der inristen.

Iste est modus regendi et legendi in facultate iuris.

## Legens de mane decretales.

Primo omni die legibili debet legere ad duas horas vel quasi.

5 Item in erastino saneti Luce debet ineipere ordinarium suum faciendo principium solempniter secundum conseutulimen facultatis.
Item textum cum glossa Bernfardi] cum suis addicionibus de verbo ad ver-

Item textum eum glossa Bern[ardi] eum suis addicionibus de verbo ad ver bum intelligibiliter et utiliter scolaribus legere debet.

. Item Innocentium cum suo apparatu per questiones vel contraria in materia 10 recitare debet cum addicionibus Hostjiensis] et Iohannis An[dree] in novella sua. Item debet informare scolares in modo argumentandi et notabilia trahendi secundum consustudinem facultatis et doctorum eiusdem.

Item quod modo clariori, quo dederit sibi deus, debet dare intellectum textus glosse Innocentii et aliorum doctorum.

15 Item quod infra terminum vel cicius finiat decretales, non tamen obmittendo necessarias utiles et consuctas materias recitari circa easdem.

Item quod infra annum ordinari faciat unam repeticionem vel disputacionem secundum consuctudinem facultatis, audiendo baccalarium, si visum fuerit hoc expedire facultati, ita quod lectio de mane non impediatur modo quo supra nec 20 materie recitande circa textum et glossas obmittantur.

#### Legens nova iura.

Primo leget sextum et Clementinas cum glossis suis ordinariis Iohannis Andree. Item incipiet lecturam in erastino Luce faciendo principium ut supra, sed non cadem hora.

25 Item fideliter recitabit textum glosse eum scripto Arch[idiaconi] et Iohannis in novella.

Item omni anno finiet sextum cum Clementinis [et si infra annum non poterit finire, habebit dimidium annum.]<sup>1</sup>)

Item servabit modum de contrariis et notabilibus secundum modum supraso scriptum, secundum materiam subiectam et glossas et doctores circa cosdem libros recitandi.

Item eirca repeticionem et disputacionem ut supra.

Item ad alia puncta ut supra.

[Est sciendum, quod doctores corporis principia in novo ordinario codem die 35 facere non debent.]\*)

#### Legens decretum.

Primo fideliter et utiliter scolaribus textum cum glossis Iohannis Teutunici cum addicionibus Bartholomei Brixiensis scolaribus leget eum apparatu domini Arch. Item notabilia contarria recitabit et trahat ex glossa et ex Arch[idiaconi] et 40 ex dictis allorum doctorum.

Item faciet principium ut supra, non concurrendo in hora cum aliis regentibus. Item de repeticione vel disputacione ut supra.

Item ad alia puncta ut supra secundum utilitatem scolarium etc.

[Item finiet decretum infra tres annos vel cicius, si poterit.]<sup>3</sup>)

10

#### Promovendi in facultate inris.

Primo ad gradum baccalariatus promovendi requirantur, quod hie vel alibi audiverint fideliter et utiliter decretales et nova iura per quatuor annos et attingant quintum.

quintum.

Item legant titulum per facultatem eis deputandum.

Item in actu promocionis, examine precedente dectorum cum promovendis in privato et eo approbato, faciat in publico repeticionem, audiendo baccalarios et scolares facultatis secundum eius consuctudieme.

### In licencia.

Primo quod per sex annos audiverit decretales et nova iura.

Item decretum ad minus per annum. Item quod in presencia doctorum facultatis iuris faciat repeticionem.

Item in privato presentatus per doctorem admittatur ad examen privatum, in quo si idonens et sufficiens repertus fuerit, admittatur ad licenciam secundum facultatis consuetudinem, dumnodo legerit prius unam causam in decreto vel 15 unum de quinque libris decretatijum secundum facultatis deputacionem.

#### In doctoratu.

Primo fiat publica<sup>4</sup>) et in ca fiat recommendacio facultatis.

Item doctorandus legat unum capitulum in decreto solempuiter andiendo unum arguentem duntaxat non resumendo neque respondendo.

Item petat insignia cum collacione.

Item tradantur sibi insignia per doctorem vel doctores secundum facultatis consuctudinem.

Est sciendum, quod facultas iuris deficit in legistis et ectera, utile propter multa et expediens, quod ad minus unus doctor vel licenciatus legeret omni die 25 in iure civili, tunc facultas iuris est completa et in consiliis et aliis factis scolasticis bene staret<sup>6</sup>).

[Legentes ordinarie et stipendinti decretales decretum vel nova ium, si contigerit cose essea absentes infirmos vel alias legittime impeditos, tenentur infra quindenam per se vel per alios cum effectu disponere, ul tectiones ordinarie non pretermitantur, so seed legantur horis et modis de quibus infra per doctorem eiusdem facultatis vel litecenciatum, si haberi possint; alias per bocularium iuris. Ad ista tenetur quilithet regens in ture etiam suis sumptibus, prout facultati est innatus]<sup>6</sup>).

Aus Ann. univ. I, 11\*. — 9 Hem — annum, spitterer zusatz. — 9 Est seiendum — debent, zusats wie vorber. — 9 Hem finiet — poterfit, ebenso. — 9 Zu ergitnen 36 ist collatio. — 9 Est seiendum — staret, scheint von derselben hand nachgetragen und ist in seiner latinisti natürlich unversieder geblieben. — 9 Legentes — iuratus, zusatz vom ende des 15. iahrt. auf einer leven stelle f. 11\*.

## Iuramentum promovendorum ad licenciam.

Ista sunt, que debent iurare promovendi ad gradum magistralem licencie 40 iuris facultati eiusdem vel deputato ab ea.

Primo quod audiverit in hac universitate vel alia privilegiata per [quiuque])
annos ius cannonicum [vel civile.]2)

Item quod legerit nnum librum decretalium sibi deputatum per facultatem, sextum vel Clementinas vel duas causas in decreto [vel totidem in iure civili, si în co licenciari debeat,]<sup>5</sup>)

Item quod audiverit per annum ordinarie decretum vel codicem.

5 Item quod approbatus pro licencia [per facultatem]<sup>4</sup>) dabit eidem ii. florenos et bedello eiusdem ii. florenos [et conswetudinem in presentacione et examine et allis facultatis observed.<sup>5</sup>)

[Item iurabit, quod satisfecerit de collecta doctoribus legentibus ordinarie decretales decretum et nova iura et specialiter de anno, quo tenetur andire 10 decretum, si alibi in universitate approbata non audiverit.]<sup>5</sup>)

[Item quod satisfecerit pedello de collecta sua.] 2)

[Hem quod licenciatus în ture cannonico vel civili post suam licenciam infra medium anuum, si habuerit annuatim de presenti vel în futurum centum libras denariorum usualis monete Heidelbergensis, recipiet insignia dectoratus în ista 15 universitate secundum facultatis conauctudinem, nisi per candem cum co ex causa lectitima dissociatum furcit.

[Item quod non consenciet vel faciet conventicula vel congregaciones particulares do-torum vel magistrorum vel scolarium, sed si in quibusdam causis videbitur aliquid agondum, recurrat prius ad facultatem istam, sine cnius consilio 20 nichii agat.]\*)

lsta sunt que debet iurare approbatus per facultatem post examen licencie, antequam licencia [in canonico vel civili iuro]<sup>10</sup>) sibi tradatur, publice et al sancta dei evangelia. [Nota, qui in examinic luris bene legerit vel bene resumpserft vel bene solverit argumenta, nou potest nec debet reici, sed ad licenciam 28 admitti, [19].

Primo, quod statuta facultatis facta et fienda servabit et eius bouum, ad quenicunque statum devencrit, procurabit.

Secundo, quod doctores iuris in debita reverencia habebit.

[Item quod statum honestum pro honore facultatis . . . di . . et persone 30 v . . . servabit.]  $^{18}$ )

Tercio quod gradum licencie in nulla universitate vel loco publice vel occulte resumet.

Quarto quod insignia doctoratus non recipiet nisi in ista universitate et ultra tria milia Turonensium argenteorum in sollempnitate doctoratus non ex-35 pendet <sup>19</sup>), [nec impetratis in contrarium eciann a sede apostolica utatur.] <sup>11</sup>)

Ista sunt, que debent iurare doctorandi15) in corum publica.

Primo, quod insignia doctoralia in alia universitate vel loco publice vel occulte non resument.

Item fidelitatem comitatui et comiti palatino Reni, qui pro tempore fuerit.

10 Hem si contingat cos regere in facultate iuris legendo ordinarie decretura, decretales, nova iura vel civilia in hac universitate vel alia, servabunt honorem facultatis et doctoratus, ut consuctum est in facultate predicta.

Aus Ann. univ. I, 11v—12v. Der grundstock ist von einer hand des ausgebenden XIV lahrhunderts geschrieben. Verschiedene hände haben dann zusatze genacht; ich unterscheide darunter die hände 1. 2. aus der ersten hälfte und 3. 4. aus der

zavien ballfe des XV. iahrhunderts, 5. aus dem ende des XV. oler anfang des XV. iahrhunderts und 6. webeb hand velleicht erst dem XVII. angebort. - ) quinque, auf rauer 2... - ) vel civile, maste 5... - ) vel totidem — debent, rouat 3... - ) per facultatem, and rauer 6... - ) ice nosset – observer, rouate 5... - ) liem quod lite. — facrit 3... - ) per maste 5... - ) liem quod lite. — facrit 3... - ) per maste 5... - ) liem quod lite. — facrit 3... - in ) Note — admitti, am rande 2... - i) liem quod statin — sevrabit, am rande 3... - ii) Am rande si yon einer hand des XV. iahrb. vold in bezug and felies stelle bemerkt: Delic Getellinas () in . . . . . de magietrie. Superins expendants incellige de stre versattes archord mins artical; in no contrato archarit remensus, quod dura es totat archord mins artical; in no contrato archarit remensus, quod dura es 1... de finalis causa problibécionis buina etc. - - v) nec impetratia — unbar, rasatz 5... - vi licentiat in exten. au rande von anderer hand verbessert.

Ista sunt, que debent iurare promovendi ad gradum baccalariatus in facultate iuris.

Primo quod bonum facultatis et honorem, ad quemeunque statum devenerint, pro posse procurabunt.

Item quod statuta facta et facienda dicte facultatis observabunt et doctores eiusdem facultatis in reverencia debita habebunt.

Item quod gradum baccalariatus in alia universitate vel quocunque loco 20 non resument.

Item quod facultati post promocionem gradus dabunt [1 florenum Rynensem]<sup>1</sup>) infra tres dies fraude et delo exceptis vel pignus sufficiens, [nisi habuerit annuatim quinquaginta florenos.]<sup>2</sup>)

Item quod in promocione dabunt bedello per facultatem iuris deputato 25 1 florenum.

Item quod in ista universitate vel alia privilegiata audierit a legentibus ordinarie libros iuris, scilicet decretales, sextum et Clementinas per [tres annes et attineat onartum.]<sup>3</sup>)

[Item post promotionem suam manebit in hac universitate per annum imme- 30 districts sequentem et per illum visitabit lectiones doctorum ordinarie legentium ut decretales et nova lura.<sup>1</sup>7)

Item quod post gradum baccalariatus nullum actum legittimum facultatem concernentem in hae universitate faciet, nisi petita et obtenta lieencia predicte facultatis.

16cm quod doctori promoventi eum ad gradum bacallarii et [appothecario pro confeccionibus examinis]<sup>5</sup>) secundum conswetudinem eiusdem satisfaciat.<sup>6</sup>)

Item quod visitabitis actus scolasticos doctorum licenciatorum baccalariorum in repeticionibus disputacionibus principiis et aliis sollempnibus per vos arguendo secundum primogenita vestra.

Item quod solvistis et satisfecistis doctoribus hie ordinarie legentibus de collecta, nisi expresse per eos vobis pro parte vel toto esset remissa\*).

Item quod solvistis bedello de collectis suis in angaria et aliis obvencionibus\*).

Item quod incedetis in vestibus scolasticis decenter secundum facultatis consuctudinem.

45



35

Item quod infra spacium mensis immediate sequentis in hac universitate gradum baccalariatus recipietis.

Item quod sitis contenti locacione facultatis 9).

Facultas plene deliberata ponderatis ponderandis statutum precedens penul-6 timum, quod incipit: Item quod solvistis et satisfecistis, interpretata est, quod vim et virtutem cum affectu habeat, si doctor plegos ordinarie decretales descrutur vel nova iura publice et manifeste in scolis legendo audientes sodares suos monuerit, ut collectam solvant et sibi satisfaciant pro laboribus, alias tactic ipsis cam remittere intelligetur nee potest promovendum ad baccalariatum vel licencism 10 pretextu huiusmodi non solucionis collecte inpedire directe vel indirecte publice vel occulte; si crep diligens in monendo collectam, non tacendo ed dissimulando.

Item quod non consencietis vel facietis conventicula vel congregaciones particulares doctorum vel magistrorum vel scolarium, sed si in quibuselam causis videbitur aliquid agendum, recurratis prius ad facultatem istam, sine cuius consilio 15 nichil agetis.

Item quod in prandio tempore promocionis non habebunt ultra xl. personas, nisi secum fuerit dispensatum, nec aliquas expensas habebunt de nocte.

ltem si contingat eis assignari mensam, quod tempore incepcionis aut finieionis non facient expensas ultra libram Hallensium.

Nota quod facultas matura deliberacione prehabita concorditer statuit et ordinavit, ut legens ordinarie in decretalibus non recipiat racione collectarum ultra duos florenos a promovendo ad baccalariatum, etiam si sponte plus dare vellet vel offerret, nec a promovendo ad licenciam ultra unum florenum, dolo et fraude exclusis.

Item quod doctor legens in novis iuribus non recipiat a baccalariando ultra 26 unum florenum nec a licenciando ultra unum florenum, dolo et fraude exclusis. Item ut doctor legens in decretis a baccalariando recipiat pro collectis tantum unum florenum, a licenciando similiter, dolo et fraude exclusis.

Premissa inviolabiliter observari debet per quemlibet ex legentibus premissis, nisi promovendus ad licenciam vel laccalariatum haberet annuatiun centum flo-30 renos, quo casu permittitur, ut quillibet recipiat pro anno quolibet, quo promovendus tenebatur audire lectiones suas. unum florenum.

Ass Ann. mhr. I, 17 in sebr wechselanden händen, welche theils neuerungen angewerkt, theils richwarts in den läteren bestimmungen gebessert haben. Am der rickwiste des blattes beginnt ein verzeichnies der zu bereilarien promovitren, die entre ohne inhermangale, dann sollec von 1394 bis (f. 229) 444 und (f. 10) 1444 bis (f. 102) 1495. Ierose flagt an: chominus Philmanns de Swerthen mag, in arithus, nichel dellit, quis primas in ista universitate in indra cannolit facultate in bavealarium est promotius — und ist von derselben hand geschrichen, von evicier der erste abschult tiebliger verschriften herricht, so dass betterer leder-falls vor 1394 und wahrscheinlich bald nach gründung der univ, entstanden ist. Ellen neuer redaktion der statuten scheint 1491 clear 1492 reflegt zu sein, n. Acta fac in (roch 1464, 238, 51) f. 17 – 87 und darzuch Hautz II, 3398–407, — )) in anderer hand und titte auf rasary gebesert aus zi (g) d'onnous Rymanes. —

9 nisi – for, nachtrag and rasar wie vorher. — 9 tree — quantum, ebense. — 9 ltem post – inn, ebense. — 9 leg popth. — examisir, son scharfer hand ace; XV. in sehr schwarzer tinte therpeschrieben. — 9 ftem quod dector! — satisfactat, in anderer tinte, abor dock wold vom osteriber dieses shattes. — Die folg eine langere rasar. — 9 in angariis — obvent, war radict. — 9 Item quod infra — facult, 6 von der hand see; XV. des mastered.

Iuramentum doctorum promotorum extra universitatem istam, recipiendorum ad legendum in altero iurium.

Item faciet fidem, quod promotus sit in studio privilegiato ad doctoratum in altero iurium et quod in tali insignia recepit doctoralia.

Item quod servaliit statuta facultatis facta et facienda, similiter et consuctudines et observancias facultatis introductas et introducendas, scriptas et non scriptas,

Item quod in antea bouum facultatis pro posse procurabit, ad quemennque statum devenerit, [et doctores eiusdem facultatis in debita reverencia habebit.]<sup>1</sup>)

Item quod in lectionibus suis, sint ordinarie vel extraordinarie, honorem 15 dicte facultatis et doctoratus conservabit.

Item quod dabit cuilibet doctorum in facultate regentium unam libram specierum et duos florenos facultati.

[ltem#) quod consilia facultatis secreta servabit.

Item quod faciet actum aliquem solemnem ante ipsins recepcionem iuxta 20 consuctudinem facultatis, nisi aliter facultati fuerit visum.]

Aus Ann, univ. I, 11 von einer hand des angehenden XV. iahrhunderts.

1) et – habebit, zusats von etwas späterer hand. — 7) Rem — visum, von dritter
etwas späterer hand; stark verblasst. Es folgt ein vernerk von 1451 über vereddigung eines auswärts promovirten.

De recepcione baccalariorum superveniencium iuris et licenciatorum ciusdem ad facultatem recipiendorum.

Nullus recipiatur nec ad facultatem admittatur, [nisi consueto examine premisso] i) in studio privilegiato publice promotus fuerit in baccalarium seu licenciatum.

Item iurabit, quod bonum facultatis etc.

Item quod statuta facta et facienda etc.

Item quod facultati post admissionem etc.

Item quod et budello etc.

Item quod post suam admissionem nullum actum etc.

Item quod visitabit etc. Item habebit locum in scolis disputationibus et aliis actibus facultatis secundum suam recepcionem et non alium.

Item quod fidem dignam faciat facultati ante omnia de legittima sua promotione per testes idoncos, literas et aliis legittimis medis etc.

Item quod a die admissionis per facultatem repetet unam decretalem publice 40 in seolis eiusdem audiendo baccalarios arguentes secundum corum primogenita et scolares antecliete facultatis infra mensem, nisi facultas ex legittimis et veris racionibus super hoc duxerit dispensandum etc.

[Item quod euilibet doctori regenti dabit unam libram specierum.]2)

Aus Ann. nniv. I, 14v in schrift sec. XV. init. Dieselbe hand scheint f. 93 zu 1406 45 vorzukommen. — J nisi — premisso, von einer hand sec. XV. cx. auf rasur. — 9 Die letzte zeile zusatz von einer hand der ersten halfte des XV. fahrhunderts.

35

25

#### [Amtseid des ordinarius in decretalibus.]

Ego N. iuro, me fideliter et diligenter lecturum de mane ordinarie in decretalibus propria in persona iuxta satutus et consevetulinem facultatis iuris, quod-que leccionem meam non domittam propter quanucunque cusam vel cusas o forenem vel forenese, universitatem seu facultatem iuris non concernentem vel concernentes, leque horam consustam mutarel) nee pro inducto desuper obtienedo instato nisi ex debilitates seu infirmitate corporis aut alia nacionabili cusas, quan universitas approbaverit; [sl] impelitus fuero, quo stante alium legentem disponam de consensu universitatis, si illud impelimentum ultra mensem duraverit; alio 10 quin de consensu prefate facultatis iuris id faciam. Hen ab hae universitate diebus saltim legibilitus ex causa universitatem seu facultatem ruirs non concerned debus saltim legibilitus ex causa universitate seu facultatem ruirs non concerned.

10 quin de consense perdate facultatis iuris id faciam. Hem ab hac universitate dichus salini pelbilibas ex causa universitatem seu facultaren uzirs non concenente me non absentabo sine expresso consensu universitatis, ne ex nuca absencia negligencia in lectura quovis modo committatur, doto et fraude seclusis in singuis premisorum.

15 Aus Ann. univ. III, 71 bei der vereidigung des mag. Petrus de Wimpina 1460 april 24. Daselbat f. 714 der eid des liberatiaten oder barvalars in legibus. Beide formeln sind natürlich alter als ihr gelegentliches vorkommen. — 1) neque — mutare, von anderer band am rande.

#### 22. Fragmente der ältesten statuten der medicinischen fakultät.

20 Baccalaureus secundo iurabit, se non lecturum aliquem eursum, nisi per faenltatem aut ordinarium in eadem sibi assignatum, quo assignato diligenter eum continuabit, non finiendo cum ante tempus sibi prefixum.

Quod nullus doctorum censcatur regens in facultate, nisi aliquas lectiones sibi per decanum medicine et facultatem assignatas compleverit annuatim in eadem.

Aus Schoenmezel, tentamen hist facult med. Heid. (1769) not. b. Vgl. die darlegung bei Toepke, matrikel der univ. I, 5 anm. 2, dass es vor 1390 iedenfalls keine metikeinische fakultat in Heidelberg gegeben hat.

#### Sequuntur iuramenta medici de novo recipiendi.

Primo quod in dieta facultate legere et regere debeatis¹) singulosque ulios 30 actus ad candem spectantes facere, quantum utilius poteritis, et presertim legere de mane hora sexta aut septima in estate, et septima sen octava in hieme, nisi de consensu universitatis predicte hore fuerint immutate.

Item quod primo die legibili post festum exaltacionis sauete erucis\*) hora prima peracto prandio incipitatis ordinarium vestrum, aliis vero diebus legibilibus 36 continuabitis hora vohis deputata ut supra.

Item quod scolares idoneos predicte facultatis ad baccalariatum licenciam vel magisterium promovebitis.

Item quod requisitus visitabitis regentes diligenter in quatuor facultatibus, salvo vestro sallario, non gravando aliquem, pauperes vero gratis, dando consilia et 40 auxilia, secundum quod melius noveritis, in arte medicinali, similiter et alia supposita universitatis, salvo tamen iusto precio.

Item quod per quindenam aut ultra non absentabitis vos ab isto loco huius

opidi absque licencia universitatis nec ultra tres dies absque licencia rectoris vel vicerectoris eiusdem, dolo et fraude in singulis premissorum seclusis.

Aus Ann. univ. II., 225°. Diese formel wurde 1449 oct. 31 gebraucht, ist aber doch wohl älter. — i) Von anderer hand übergeschrieben: omni die legibili. — i) Eine hand des XVI. iahrh. ändert in: (post) autumnales ferias.

## 23. Aelteste statuten der artisten.

Incipiunt statuta facultatis arcium studii Heidelbergensis de electione decani, de cius loco et penn, si non acceptet, de modo iurandi et de pluribus aliis, que decano tempore sui officii incumbunt facienda.

In primis statuit facultas arctium et volait, quod deinceps singuils annis proregimines uit expositorum cuive ne meliori omnium dictum facultatem concenercium expedicione duo decanti per magistros in artibus ad los per luzamentum congregatos eligantur, volutine quod una eleccionum salbato proximo ante festum sancti Iohannis laptiste, secunda vero sablato proximo ante festum 16 besti Thome apostoli celebratur, sie tamen, quod si eleccionem retoris pro miversinte et eleveionem decanti pro facultata envium concurrere contingat, extunc eleveio decanti per muum diem vel per duos anticipetur. [Posten') vero facultas statuit et ordinavit, ut eleccio decanti inmendiate sequeretro eleccionem retoris, ne contingeret eundem esse revtorem et decanum, quia hoc non vide- 20 laura facultati expoliiv-]

Hens statiti, qued vigore huiusmodi eleccionis nullus in decanum facultatis actum promoveatur, nisi ipse fuerit simplex magister in artibus in alla facultate modum birretatus, quodque talis per ipsum facultatem vel maiorem cius partem electus officium decanatus infra diem naturalem, postquam sibi de sua constiterit 23 eleccione, sub pera quaturo florororum Renensium tenestur necestare.

Hem quod decanns sie ut premittitur electus post officii decanatus acceptaciance inter decan precedenti (vel?) cius vices gerenti] vel seniori de facultate avium, si saltem decanus precedens non adesset, in presencin tecins finultită; quod officium suum fibilelire exequatur secondum totum suum mosee et ao pose, quodque statuta ficultatis pro se et singulis suis suppositis luxta vires suss integra serve et illoso.

Item quod ipse decanus sie ut prefertur electus, postquam decanatum neceptaverit, inter omnes simplices magistros in artibus habeut primum locum tam in actibus publicis quam privatis diete fincultuits.

Hem voluit et statuit, quod singulis annis semel, scilicet in erastino purificacionis virginis gloriose, temptamen et examen per decanum pro tempore existentem pro licenciandis et magistrandis in facultate arcum aperiantur.

Similiter decrevit et ordinavia, quod singuilis annis aperiantur duo temptamina seu examia pro schurlitus in artillus baccultarialis, primum in crastino suripidanis domini, reliquum vero in crastino beatorum Petri et Pauli apsesborum, priss tancen facta congregacione magistorum de facultare al vicleodum, an expeliat examen aperiri et ceiam ad eligendum et deputandum quatnor magistres in artilus ad tempandum et examinandum usque ad finom obligates. Hem statuit et voluit, quod ipse decanus pro tempore existens cuiliblet examini tempore sui officii concurrenti intersit una cum quatuor examinatoribus ad hee per facultatem deputatis ipsorumque cunnium et singulorum vota examinet et postea addita voce sua concludere habeat fuxta vocum pluralitatem, dignos ad à bonores assumendo, indicione sattem reiciculo.

Hem quod lpsi examinatores sie ut premittitur electi post corum eleccionem furent statim et boan fibe pomittant, quod suum officium temptando et examinando fishibur veilni excercer quodque multum minus sufficientem et tideneum ex favore vel amore seu alia quavis affeveione et precipue propter munera seu on aliam diaboliam subararioienem admittere presumant seu promovere multuraque sufficientem aptum et idoneum ex finvidia odio seu quocunque rancore studeant et proponant impedire.

Item quod decanus pro tempore examina et temptamina sive pro magistrandis sive pro baccalariandis temporibus debitis et statutis per facultatem aperire 15 habeat et publice per scolas et presertim artistarum intimare locumque examinis scolaribus significare.

Item quod singuli magistri, eum de novo intrant et recipiuntur ad facultatem, inrent, quod decuno in licitis et honestis velint obedire, quochque ad congregacionem fueltatis veniant toxta tenorem codule congregacionis seu conves-20 cionis ipsis intinate et quod de ca sine licencia decani non recedant serventque secrete, que eis secrete mandantur observanda. [Item?] quod singula statuta ipsius facultatis pro toto suo pose manutenere studeant et observent.]

Hen voluit et statuit, quod de-cause corrigat et corrigere labeat onnes et singulos excessus tam magistrorum quam baccalariorum circa exercicia vel ceiam 26 publicas disputaciones contingentes sub pena medii floreni et infra iuxta suam discrecionem. Si autem maior pena fuerit inlungenda, flat cum deliberacione tocius facultatis.

Hem decanus tempore sui officii labebit colligere pecuniam per promovendos in facultad carium persolvendam tenebiturque per iumamentum relatere meionem 20 de expositis et receptis ex parte facultatis în prima quindeun decani sequentis, qui ceiam decanum precedentem ad reddendum racionem infra tempos predictum vigore sui officii compellat et inducat, quodque facta computacione, si în quibusdam obligetur, astisficat în prompta pecunia indilate, quam ad stain facelause ad cietam facultatis presentibus dubous vei tribus de facultate reponere tenestur.

25 Hem ad archam facultatis debent esse due claves diversarum serarum, quarum unam labelit decanus pro tempore, aliam vero habelit unus alius de magistris facultatis, qui iurubunt et promitten toma fide, quod sine plena liercuia facultatis et cius consensu seu voluntate ipsam archam facultatis aperire non presumant nec per alium seu alios hoc ipsum fieri iubsunt vel eis scientibus dieri permittati.

Hem voluit et ordinavit, quod decanus pra tempore existens de pecuniis facultatis pro una vice sine licencia eiusdem exponere possit, cum congruum fuerit, in valore unius quartalis vini et non ultra.

Item voluit et ordinavit, quod decanus de sigillo facultatis, quod tempore sui 45 officii habebit in manibus suis, recipiat, si saltem voluerit, duos thuronenses antiquos ad usus suos applicandos. [Hem9] statuit dieta facultas singulis magistris in artibus desuper congregatis, quod nullus deinceps magister in artibus in alia facultate nondum birrestates ad universitatem et, nisi prius receptus fuerit, ad facultatem arcium quo-quonodo recipitatur, quodque quilibet de facultate arcium, si secus contigerit vel attemptari contingata, se totis virbus et iuxta noses contraporat.

Ans Arta fac. art. 1, 1, u. V. Diese and die folgenden statuten his f. 8 sind von einer hand geschrieben und war derselben, welche in einem zug die älteren beseihtses und erlebnisse der fakultat bis 1403 eingetragen hat. Die statuten selbst, zu welchen sekon 1402 motite gemacht sind, retelen ofine zwirde habe en den angeder artischnikalts sleich term.  $\rightarrow$  9 l'este — expedite, von etwas füngerer 10 hand.  $\rightarrow$  9 vel — gerenti, viel lünger.  $\rightarrow$  9 ltem — observent, von der hand des ersten massitzes.  $\rightarrow$  9 ltem — obstropont, elenao.

Hee sunt statuta facultatis de tempore distribucionis et cleecionis librorum ordinarie legendorum et de tempore, quo magnus ordinarius incipit; Item de eleccione et tempore eleccionis 16 magistri, qui de quolibet teneatur disputare, et de pena, si non acceptet, et de tempore, quo incipiet.

Hem statuti, quad singulis annis sablato proximo post festum saucti Mathei spesdii convocari debeaut per decanum pro tempere existenten onnes et singuli magistri în artibos sub pena non regenice ad eligendum et distribucadum ilbras 20 pe magno ordinario, qui in crastino sancti Dyonisii incipiet, legendos. Hem voluit facultas et decrevit, quod in huise librorum ordinarie legendorum

obecone et distribucione concurrencia in libris et ceiam in horis foret permittenda; sed que ad scolar solutit, qual tinunor in tecvione ordinaria cesteret seniori (Benri) nullus magister, qui nondum complevit biennium suum pera magisterium 25 lie in isto studio debet eligere alliquem de istis libris, videllest ethicorum, methaphysicam, physicorum, veterora artem et aummulus Petri Hispana;

ltem quod magister, qui non habet ordinarium, nullum magistrum impediat, qui ordinarium habet, in legendo.]

Hem statuit, quod singulis annis in erastino sauctorum Petri et Pauli apo 10 schorum elgi debeat unus de magistris in artillus, qui pro ecdem anno de quolibet in facultate arvium tenestur disputare ipsamque disputacionem de quolibet ineipsat in crastino sonete Lacie virginis vel saltem in crastino crastini, si saltem in crastino non esset disputandum; verum quod si magistras in artitus in tantum contingeret multiplicari, quod disputacio de quolibet inter festum 35 Lucie virginis et vigiliam nutivitais Christi non posset expediri, liceat debenti disputare capere tempus sufficiens et oportunum recipere statim post festum besti Ambrea nostoli.

Item statuti, quod electus pro disputacione de quolibet, postquum sibi de "ac constiteri electione, infra specium unius septimane cons lunis disputacionis 40 leneatur acceptare sub pena quatuor florenorum Reneusium sequenti electo irremissibiliter solvendorum, quodque magister in locum prioris electus lunismodii quattor flerenze pro uno prundio magisterum disputacionem i psam vistamenum val ad aliquem alium usum ocumdem secundum disposicionem facultatis exponat, sist tanon sui montmento.

Wintelmann, Urkundenbuch 1

Item statuit et voluit, quod si electus infra spacium unius septimane onus huius disputacionis, sic ut premissum est, nou acceptet ijsamque penam quattor florenorum non velit exsolvere neque euret, co facto et predicto termino elapso a singulis actibus facultatis arcium sit susvensus.

5 Ebendorther f. 2, - 1) Item - legendo, gusatz i\u00e4ngerer hand.

Sequentur statuta de iuramentis in promocione baccallariandorum observandis, antequam recipiantur ad examen.

Item statuit dieta facultas, quod scolares ad gradum baccallariatus in artibus promovendi iurent infrascripta.

10 Primo quod audiverint dostrinale Allexandri quo ad primam et secundam eius partem et greeismum pro aliqua eius parte, vel quod alias in gramatica congrue sint eruditi.

Item quo ad loicem iurabunt, se audivisse summulas Petri Hispani complete in hoc studio vel in alio studio privilegiato.

15 Item veterem artem, seilicet Porphirium predicamenta Aristotelis et pery armeneias complete et librum priorum.

Item duos libros posteriorum, excepto tractatu de ignoranciis, duos libros clercorum, quaturo libros chopicorum, scilicet primum secundum sextum et octavum. Item quo ad physicam jurabunt, se audivisse octo libros phisicorum complete

20 vel ad minus duos primos libros complete et quod sint in actu audiendo libros residuos, si saltem actu legantur, quodque iurrent seu bona fide promittant, se residuos libros suque ad finen continne audituros. Si vero solum duos primes libros audiverint et alii actu nou legantur, iurabunt se residuos in proximo ordinario audituros, nisi super hiis ex certis causis puta paupertate recessu vel alia 25 resionabili causa per facultaten cum eisslem fuerit dispensatura.

Item iurabunt, quod audiverint complete librum de anima Aristotelis, dempto tractatu de erroribus.

Item voluit, quod quilibet scolaris in artibus, antequam ad examen baccallariandorum admittatur, iuret se ter ordinarie magistris in artibus ad sophismata 30 et ter extraordinarie respondisse.

Hem singuli corum iurabunt, quod secreta examinis, ut puta quo modo magistri examinatores arguant aut scolares in examine existentes respondeant et alia huiusmodi secreta, nullatenus presumant revelare.

Rem iurubunt singuli, quod si ipsos aut ipsorum aliquem propter sum siporanciam vel forte malam finama seu propter aliam causum racionabileu, quod deus avertat, reiel contingat, nullo modo vindicent in propriam personam me in aliquem magistrorum examinatorum sive non examinatorum nee in aliqued suppositum universitatisi directe vel indirecte, publice vel occulte, per se vel peralium nee ceiam in totam universitatem vel facultatem ton in invadendo quau oi infamando seu alio quoris modo!».

Item quilibet corum iurabit, quod ipse steterit in hoc studio vel in alio studio privileginto per unum annum integrum [eum²) dimidio] ad minus quod que sit in continua librorum audicione.

[Item<sup>8</sup>] quilibet promovendus in artibus ante ipsius admissionem decanum

cum suis temptatoribus sufficienter informabit de ipsius intitulacione ad matriculam universitatis, antequam admittatur ad examen vel temptacionem.]

[Hem? quilibet examinandus aut temptandus pro gradu baccallariatus aut licercia in artibus de cetero ex ordinacione facultatis per iuramentum ipsis temptatoribus presentabit cedulas recognicionis librorum auditorum a singulis magistris, a quibas libros suos audivit, et quod huissenodi cedulas capiet in dispensacione tempore lecture librorum, videletca ante finem librorum.

Insuper ordinavit dicta facultas, ut singuli de baccallariis et scolaribus in tercia leccione, ut ab antiquo fuit consuctum, teneantur ad pastum integrum libri totalis.

Aus a) Art. facult. art. I, 2"—3. um b) lidd. f. 221 von einer im dekannteisiner betr vorkommenden sehr sebtieme hand. Nach der letteren anfacilieng, welche sich durch zosatze und anisasungen von der ersten unterscheidet, zienilich febler halt bei Haust II, 436. Die zusatze sind unten z. 1. 1427 gegelen. "9 litem singuli errum inrabunt, quod severta —quorie mobo, felit b. — 7 Nonati in a. 15 von viel fingerer hand, felit b. — 9 litem – tituptionenen, zusatz inngerier hand welche derhaupt die verben mastier zu diesen stellen gemacht batz. aufgenomen in 5.

Sequentur inramenta scolaribus admissis ad baccallariatum in 20 artibus tempore locacionis corum iniungenda.

Insuper voluit et statuit dieta facultas, quod quilibet scolaris în artibus pro gradu bacellariatus în eielem examinatus et admissus aute sui et scriorum suorum locacionem iuret et bom fale promitata, quod de suo loco sie assignando bue velit contentari, et iuramento prestito publice, aliis scolaribus et bedello 25 presentibus, per bedellum singuili admissi focentur iuxta ordinem per devanum et examinatores seu maiorem partem corundem insist et corunc utilibet assignatum.

Item iurabunt, quod nec ipsi nec corum aliquis determinare presumat, nisi prius petita et data licencia a decano facultatis.

Item iurubunt omnes et singuli sie ut prefertur admissi et Iceuti, quod infra 30 quindeama suma locacionem proxime sequentem denn et persolvant devano no mine facultatis unum floreaum Renensem vel eius valorem (et quartam eius partem,)?) nisi ex paupertael lumi floreaum (et quartam eius partem,)? persolvere none possint, et tune iumbunt, quod illum floreaum vel eius valorem (et quartam protem)?) persolvere eilt adsuge franche, postquam ad fortnama deveneritat pingvisorum. 30

Aus Act. fac. art. I, 3. - 1) Zusatz späterer hand.

Sequuntur iuramenta admissis ad baceallariatum in artibus et locatis tempore, quo petunt licenciam determinandi, iniungenda.

Item statuit et decrevit dieta facultas arcium, quod quilibet scolaris pro gradu baccallariatus in artibus examinatus et admissus ad cundem, postquam 40 perierit a decano facultatis licenciam determinandi, invet infrascripta.

Primo quod in sua determinacione, in quantum in ipso fucrit, nullam penitus fieri permittet inhonestatem, tam propter honorem tocius universitatis quam eciam facultatis

3.

Item quod quilibet corum habeat tempore sue determinacionis habitum novum, nissuper hoc cum ipsis vel corum aliquo per facultatem arcium vel eius decanum fucrit dispensatum.

Item voluit, quod si plures similiter petant licenciam determinandi, iurent, 5 quod non plures tribus cadem die determinabunt.

Hern quilibet sie admissus ad determinandum pro adepcione baccallariatus in artibus iumbit, quod velit stare in hoe studio per duos annos suam determinacionem immediate sequentes, dispataciones quoque ordinarias diligenter per ceeden annos temporibus debitis visitare, nisi secum super hoe per facultatem to fuerit stresidier discuestum.

Item statuit, quod quilibet, postquam ad baccallariatum est promotus, sine racionabili et legittimo impedimento bina vice negligens disputacionem ordinariam postmeridianam') immediate penam medii floreni incurrat, cuius medietas facultati et residua decano cedet pro tempore existenti.

15 Item quilibet corum jurabit non deferre habitum serico vel vario subductum, donce ipsum ad magisterium contingat domino concedente promoveri.

Hen statuit et voluit, qued nullus corum post suum determinacioneu in locis publicis et communibus, puta in foro vel pretorio seu aliis locis multum manifestis, cotisare presumat, quodque per iuramentum serta seu carnalia in 20 plateis non defent, sed ad honorem tocius universitatis, nostre facultatis et ipsarum malori incremento honoste deventer et moriement incelat.

Item iurabunt, quod gradum baccallariatus eis post corum determinacionem conferendum in nulla alia universitate resumant.

Item quod in sua determinacione dent bedello ad minus tres thuronenses 25 antiquos vel corum valorem.

Item iurabunt, quod statuta et statuenda per facultatem arcium, postquam sibi constiterint, possetenus observabunt ipsamque facultatum et universitatem Heidelbergensem iuxta totum posse et nosse corum, ad quemeunque statum devenerint, promovebunt <sup>8</sup>).

10 Item iurabunt, quod nullo modo post corum promocionem presumant legere in isto studio libros maioris physice.

Hem quod si contingat aliquem corum legere, iurabit observare moduun legendi cum questionibus, sicut a principio studii în facultate arcium legi est consuctum, quodque non legat aliquis corum ad pennam, nisi de hoc secum per facultatem 35 specialiter fuerit dispensatum.

Hem quod nullus corum quidquam pronunciabit, nisi prius obtenta licencia a decano facultatis, cui ceiami exemplar, ex quo vult pronunciare, presentabit et octendet, quodque decanus una cum consilio alienius vel aliquorum de magistris in artibus vident et deliberet, an luitismodi librum expeliat pronunciare.

0 Item si quis corum obtineat licenciam pronuncianeli, iurabit, quod non pronunciabit horis vel locis, quibus alicuius magistri leccio vel exercicium posset impediri.

Hem iurabunt, quod pest receptum gradum quater extraordinarie diebus festis quilibet corum dispatabit, quodque in reverencia qua decet habeant magistros de facultate arcium et presertim decamum facultatis ciusdem, qui pro tempore fuerit, 45 cui ceiam iurabunt obedire in licitis et honestis.

[Item3] ut deineeps scole facultatis in apciori structura et absque ruina valeant

pesservari, statuit et ordinavit, quod quilibet pronocendus in baccallarium arcium ultra unum florenum Renensem, quem hactenus pro facultate dare consuccit, addat quartam parten cius-lem vel ipsius valorem, et similiter quilibet baccallarius in alia universitate promotus, postquani voluerit pro tali recipi ad facultatem, sit ad quartam floreni Renensis vel cius valorem astrictus.

Insuper voluit, quod singuli, quos in dicta universitate contigerit licenciari, ceiam deut quartam floreni Renensis et, cum ad apicem magistralem voluerint promoveri, dent tantundem.]

Ebendorther f. 3\*-4. - 1) Unsicher. - 2) Am rande von anderer hand: «Hec iuramenta debent dari baccallariis arcium profinotis in allis universitatibus, antequam 10 recipiuntus de novo. - 2) Hem - tantunden, von der hand der ersten zusätze.

Sequuntur ea, in quibus circa predicta decanus una cum examinatoribus habet et potest nomine facultatis dispensare.

Item satuit et voluit dieta facultas, quod si quis scolariuu examen baccullariandorum intrare voleneium in aliquo libro parciali vel eius medietate seu eciam 15 aliquo tractatu defierret, de quo conscienciam haberet, posset decanus una cum examinatoribus nomine facultatis super colem dispensare, dum tamen iuret in proxima lectura librum, quem seu cuins magnam partem non audivit, se diligenter auditurum.

Item si quis pauper sit et habitum novum habere non possit, accepto iura 20 mento de indigencia et paupertate, potest decanus facultatis eum codem, ut in habitu accomodato incipiat, dispensare,

Henn si quis dives fluerit et commode norum habitum tempore sue deterninacionis actu habere non possit, potest decanus cun codem dispensare, accepto tamen ab ip-o intamento, quod infra tres vel quattor menses ad longius sibi za habitum norum velit procurare, nec de ulteriori per facultatem dispensaretur cum rodem; voluit tamen, quod in huius dispensacionibus decanus ad singula advertat et bene sit discretus.

[Item) quod sine necessitate et racionabili cause, de qua facultati arcium consetet, eadem ad dispensandum cum temptatis vel examinatis per decanum 30 pro tempore et examinatores ad audienciam certorum liborums seu lecturam, ad frequentanda exercicia seu ceiam ad non promocionem infra certum terminum propore crauses legitimas et arcionabilis ipsum decanum et examinatores ad hoc monentes ligatis et restrictis non sit grata neque prompta, sed remaneant temptati vel examinati, sie ut premittitur, condicionaliter admissi ad servandum sibi inituneta 35 inividabiliter obligati.]

[Rem?] quod deincejs temptators vel examinators per facultatem arcium ad temptambum vel examinandum deptatali pet futum temptamen tam in promocione baccullariandorum quam ceiam licenciendorum locis et temporibus ad hoc ordinatis et consuetis simul mancant me sine racionabili motivo et decani de licencia recedant ab cisclem, quodque tempor examinis licenciandorum sic simul conveniant et mancant ad quindenam vel amplias, sed luxta plaralitatem temptarborum visibatur expedire, ut ipsi decamus et sini exocaminators temptambo vel examinandos diligencius audire valeant et luxta anolta: concorditer pro cisclem deponere possini, prost l'uranenco sint astricti, l'apique soclares temptamile vel

examinandi melius possint expediri et ut predicta dicti decanus et examinatores magis commode facere queant, voluit facultas et ordinavit, quod ipsi tempore predicto suas, quas legunt in scolis, suspendant lecciones, presertim illas, quas facerent horis, quibus fieri consuevit temptamen vel examen.]

5 Ebendorther f. 4 · 4v. — 1) Item — obligati, von der hand der ältesten zusätze. — 2) Item — examen, von i\u00e4ngerer hand.

Sequuntur iuramenta volencium intrare temptamen pro licencia.

Insuper ipsa facultas statuit et ordinavit, quod volentes temptari pro licencia in artibus iurent infrascripta.

10 Primo quod audiverint complete omnes libros, quos eciam tenentur baccallariandi in artibus audivisse, de quibus supradictum est nominatim.

Hem iumbunt, quod ultra cesdem audiverint tres libros de celo et mundo, seilicet primum 2º et 4º, duos libros de generacione et corrupcione, tres libros methecoroum, scilicet primum 2º et 3º, libram de sensu et sensuto, libellum 15 de memoria et reminiscencia, de sompno et vigilla, de longitudine et brevitate vite complete in sido studio ci in allo studio privilegiato.

Item iurabunt, quod audiverint methaphisicam Aristotelis quoad libros legi consuctos, scilicet primum quo ad eius tractamm primum, 2<sup>m</sup> 4<sup>m</sup> quintum sextum septiaum octavum nonum decimum et duodecimum, in isto vel alio studio 20 privilegiato.

Item iunabunt, se audivisse librum ethicorum complete vel maiorem eius partem et esse in actu eundem ulterius audiendi in isto vel in alio studio privilegiato. [Item¹) iurabunt, se audivisse latitudines formarum, yconomicorum, poliiticorum, pronorciones, si sultem lecerentur.]

Es [Item\*] iurabunt, se audivisse insolubilia et obligatoria, si saltem predicta fuerint lecta.]

Item iurabunt, se audivisse aliquos distinctos libros totales mathematice et non solum plures parciales eiusdem et presertim, quod audiverint tractatum de spera <sup>3</sup>) mundi in isto vel alio studio privilegiato, quodque per unam quadragesimam 30 duodecim vicibus disuntaverint diebus feriatis.

Item voluit ipsa facultas, quod decanus una cum temptatoribus cum deficiente in aliquo librorum parcialium posset dispensare, dunnuodo alium loco eiusdem audivisset, vel saltem cundem ante recepcionem insiguiorum<sup>9</sup>) se promitteret auditurum.

35 [Item 4) quod magistrandus ad minus stetisset ad annum in exerciciis, ad minus in physica.

Item quod sit intitulatus ad matriculam universitatis.

Item quilibet per iuramentum presentabit cedulas librorum auditorum, et quod huiusmodi cedulas ceperit in dispensacione [tempore lecture] eorundem.

40 Item quod habeat cedulas de exerciciis sieud de leccionibus, quodque doceat se fuisse diligentem in eisdem et similiter in disputacionibus ordinariis.]

Ebendorther f.  $4^{v}-5$ . —  $^{1}$ ) Item — legerentur, von viel iüngerer hand. —  $^{9}$ ) Item — lecta, von anderer iüngerer hand. —  $^{9}$ ) So. —  $^{4}$ ) Das folgende sind viel spätere zusätze.

Sequuntur iuramenta [ab] admissis ad temptamen pro licencia prestanda.

prestanda.

Item postquam scolares ad temptamen in artibus fuerint admissi, primo iurabunt scereta temptaminis non revelare.

Item iurabunt, quod nullus corum sit uxoratus vel infamis.

Item furabit al sueta dei exangella quilliète al temptamen admissus, quod si lipam prupter suam ignomaciam malara finama seu aliam causum meionalulem reici contingat et ad licenciam non admitti, quod deus avertat, nullo modo vindicaltil lidul in peopriam personam nec in aliquem magistrum sive raaminatorum sive non examinatorum nec etam in aliquod aliud suppositum universitatis per al oriente de la constanta potenti quoquo modo.

Sequitur, quod digni reperti in temptacione debent vocari ad 15 examen per bedellum, et de modo iurandi eorundem.

Item statuit et voluit, quod prestitis huiusmodi iuramentis digni per bedellum publice vocentur ad examen, quibus sic ad examen vocatis iurabunt de novo secreta examins non revelare. Etem quod si quemquam occum, quod absit, reici contingat, quod non vindicabit etc. iuxta formam in statuto prescripto expressum. 20

Sequitur modus procedendi cum scolaribus pro licencia examinatis et admissis.

Hem statuit et voluit dicta facultas, quod examine licenciandorum completo digni per decamum et examinatores communitre domino cancellario nostre universitatis vel eius vicecancellario reverenter presententur et coram codem per 26 ledellum vocentur publice et locentur, premisso et prestito prins iuramento, quod quilliet socialmun examinatorum sit contentas de loco sibil assignato.

Ebendorther f. 5-5 v.

Sequuntur iuramenta per scolares domino cancellario vel eius vicecancellario presentandos faeienda. 30

Item statuit et ordinavit, quod quilibet scolaris pro licencia, sic ut premittitur, examinatus et admissus in sui presentacione coram domino cancellario vel eius vicecancellario iuret infrascripta.

Primo quod deinceps erit fidelis sacrosancte Romane ecclesie et eius pontificibus rite et canonice intrantibus.

Item quod deinceps sit fidelis facultati arcium et promovebit eam iuxta totum suum posse atque nosse, quodque decano ditec facultatis sit obediens in licitis et honestie, singulaque supposita eiuselen facultatis iuxta vires promovebit.

Item quilibet corum iurabit, quod pro licencia recipienda nichil dedit cancellario vicecancellario aut alieui temptatorum vel examinatorum per se vel per 40 alium, publice vel occulte, directe vel indirecte.

Item quod nec ipsi nec eorum aliquis tempore licencic vel eciam in prandio

sequente aliquam inhonestatem fieri permittat quovis colore quesito, que verisimiliter posset cedere in diffamiam universitatis Heidelbergensis vel diete facultatis.

Item quod quilibet corum infra quindenam post corum presentacionem et ante licencie suscepcionem satisfaciat de uno floreno Renensi vel eins valora facul-5 tati arcium, quem decano ciuselem presentabit.

Item quod nullus corum procedet seu procedere attemptet ad recepcionem insigniorum, nisi prius se presentaverit facultati arcium et cius decano ad audiem dum i pisus facultatis voluntatem et eciam ad habendum consensum ciusdem.

[Item 9] quod quilibet corum infra quindeman post corum presentacionem et ola ante licencie suscepcionem satisfaciat facultati in ii. florenis et floreno medio ved in corundem valore, nisi ex paupertate buiusmodi solvere non posset, et tune iurbilit, quod quameito ad mediorem statum et pingwiorem pervenerit fortunam, satisfacere velti de eiselum indilate.]

Item quilibet corum cliget magistrum in artibus, sub et a quo insignia 15 magisterii recipiat et a nullo alio sine cins licencia atque scitu.

[Item?] quod postquam ista iuraverint, supplient decamus facultatis et examinators reverenter domino mendatio vel cius viccianellario, quatterna sodaribus sie rigorose examinatis et ut dignis admissis tempore sidi congruenti lienciam dignetur conferre et cos iuxta occum lemonerinta ad gradum condignum autori-20 tate sidi commissa promovere publice in sodis artistarum iuxta consuetudinem ferultatis.]

[Item\*) anno domini m. cece, tereio in die saneti Georgii facta congregacione facultatis per intramentum, per nagistrum Conradum de Suedo vicedeenum pro tume ex pater magistri lokamis de Francfunia decani decharitam fuit et delibeza ratum concorditer, qued quilibet scotarà recipiens licenciam in artibus insta landibilem consuctudinem hactemus a principio studii observatam ad dandum tres thuromenses antiques vel cerum valorem ad onue minus foret obligatus, qued que dicta laudabilis consuctudo per modum statuti deberet deinceps inviolabiliter observari.]

Ebendorther f. 5v-6. — 1) Item — indilate, von der hand der ältesten zusätze. — 1) Item — facultatis, von iüngerer hand. — 2) Zusatz iüngerer hand.

Sequentur juramenta petentibus admitti ad recipiendum insignia mugisterii injungenda.

Insuper licenciati in artibus petentes se admitti ad recipiendum insignia ma-35 gisterii in eisdem de statuto et ordinacione facultatis iuraluut infrascripta.

Primo quilibet licenciatus in artitus petens admitti al recipiendum insignia magistralia vinalti, quod infra quindenam possimum data sib a focultae licencia determinandi solvat ficultati unum florenum Remesem vel eius valorem, niei ex pauperata buius floreni solvere mon posset, et tune iumbiti, quod quam cito ad 40 mellorem statum et pingwiorem pervenerit fortunam, satisfacere velit de coderm inditate.

Hem quilibet talis tempore sue incepcionis dabit bedello tres grossos antiquos vel corun valorem, quodque quilibet corum statim post suam incepcionem offeret ad capellam beate virginis unam candelam. Item iurabit quilibet corum, quod ipsum magisterii gradum in hae universitate sibi assignatum in nulla alia universitate resumat, quodque procurabit, ad quemeunque statum devenerit, bonum universitatis et sue facultatis.

Hem iurabunt, quod nodum legeudi cum questionibus circa phisicam el toisam et cum questionibus et sophismatibus circa summulas Petri Ilyspani districtius o observabunt, quodque non legant ad pennam, sed si que ad pennam danda rollegerint, dicitus dominicis et festivis ad pennam faciant pronunciari et presertim illis losi es thoris, quibas nulla Reccio precipue magistrorum impeditur.

Item quod si contingat aliquem corum post sui incepcionem seu birreti magistralis recepcionem aliquam determinare questionem, que concernit fidem et 10 phisicam, cam pro fide determinabit et raciones contra fidem laborantes pro posse disedvere student et dissolvat.

Item quod in textibus Aristotelis fidei contrariis quilibiet corum dicat suis audientibus et sodaribus, si saltem quemquam corum huiusmodi textus legere contingat, quod Aristoteles si loctutus sequesa puram neionem naturalem seclusa fide et la forte non illuminatus fide, quodipte meiones cius, in quantum sunt contra fidem credite, sint sophistice et delicientes, licet ex per se notis et per experienciam notis aliad convinci non possit nec inveniri, et quad contrarium seu sentencia fidei firmiter absque hesitacione sit observanda, vel sultem dicat sentenciam hiis similem in effectu.

Irem quilibet corum inrabit, quod textum Aristotelis et sui commentatoris, ubi saltem non est contrarius fidei vel evidenti veritati, firmiter et tamquam autentieum observabit.

Hem quilibet talis iurabit, quod in suo principio vel eciam in prandio sequienti, si quod fecerit, nullam penitus fieri permittat inhonestatem etc. sicud 25 setus de baccallariis et licenciatis.

Item quilibet corum iucipiet in cappa nigra vario subducta vel ad minus in habitu novo vario vel serico subtracto, nisi propter meionabilem causam desuper per facultatem fuerit dispensatum, habebitque ad minus tria birreta, unum pro magistro, sub quo incipit, 2<sup>m</sup> pro magistro sibi respondenti et 3<sup>m</sup> pro se inso. 30

Hem singuli post suam incepcionem ad disputandum quater extraordinarie diclus festivis per iuramentum debent obligari, et quod per dues annos continuos post suam promocionem ad gradum magisterii proxime futuros regere et legere in facultate arcium teneantur, nisi desuper per facultatem fuerit dispensatum.

Item quilibet sie ad magistrum in artibus promotus iurabit, quod vocatus 35 intererit congregacionibus facultatis vel ad minus pene expresse in cedula congregacionis non presuunat contravenire, secreta vero facultatis, si quo ad sui noticiam devenerint, nullatenus revelabit.

Hem quod si contingat ces vel corum aliquem pro examinatione baccallariam orum vel lieruciamstorum deputari et per cancellarium universaltain norut vel do cius vicecancellarium seu devanum facultatis pro admissione dignorum requiti, iarabant se fideli testimonium velle perbliere, odio vel amore, dampno vel lucro sen quibuscumque aliis passionibus et affectionilas inordinatis pentitus exclusis.

[Item\*] quod deineeps semel infra octavas sancti Iohannis baptiste et semel infra octavas nativitatis Christi per decanum pro tempore existentem ante aper-45 cionem temptaminis vel examinis, si quid circa illud tempus vel statim noste sit aperiendum, loco et tempore congruentibus convocentur magistri facultatis singulique baccallarii et scolares in eadem promoveri cupientes, quibus sic congregatis primo magistris statuta facultatis cos concernencia secrete et deinde singulis baccallariis et scolaribus cetera, que irsos concernunt, diligenter publicabit.]

5 [Item\*) concorditor deliberavit, quod deinceps decano facultatis accium aliquid pero suis curis et laboribus cedat emolimenti, et in ultima coagregacione facultatis in decanatu magistri Conradi de Susato, que facta fuit super isto anno domini m. cece. primo modicum ante festum saneti Iohannis kapitsie maiori parti placuit, ut de qualibite florenourm facultati ecdencium pro tempore decani idem selicite decanus ii. propter varia motiva haberet selides denariorum. Verum post anno domini m. cece. 2., in vigilia epiphanie domini statutum hoc per facultatem arcium sie cent declaratum, quod extenderet se sohun ad florenes integros rel corum valores a principio studii hactenus a promotis recipi consestos, ita quod non ad quartam floren illam postes por soclarum reformacionibus super additum, de qua ta superius dicitur in uno statutorum, sed quod illa ad predictos usus seu alios integre celat facultata el luca.

Ebendorther f. 6 – 7. —  $^3)$  Weiteres ist ausradirt, —  $^3)$  Item — publicabit, von anderer hand. —  $^3)$  Item — illess, zusatz späterer hand.

Sequitur, quantum pro collecta de singulis libris communiter in artibus legi consuctis et ceiam exerciciis liceat recipere.

Insuper ipsa facultas arcium volens ut pia mater providere, ne scolares in ca studentes in collectis tam pro leccionibus quam exerciciis diete facultatis gravari possint, preter iuris ordinem et racionem, statuit et ordinavit, quod de summulis Petri Hispani darentur tres grossi antiqui vel corum valor.

25 Item quod de textibus supposicionum ampliacionum et appellacionum dentur duo grossi antiqui, de consequenciis duo grossi, de obligatoriis grossus unns cum medio, de insolubilibus duo grossi.

Item de veteri arte tres gressi antiqui, de libris priorum tantum, de libris posteriorum duo grossi, de libris elencorum tantum; de libris thopicorum duo 30 grossi antiqui cum medio.

Item de libris phisicorum octo grossi, de methaphisica tautum et de libris ethicorum tautum.

Item de libris de celo et mundo tres grossi. Item de libris de generacion et corrupcione duo grossi, de libris methororum quaturo grossi, de libris de 55 anima tres grossi, de parvis naturallibas legi consuetis, scilicet de sensu et sensato, de memoria et reminiscencia, de sompno et vigilia, de longitudine et brevitate vit ter se rossi antioui.

Item de libris politicorum quatuor grossi, de yconomica unus grossus.

Item de perspectiva duo grossi, de quatuor libris Euclidis tautum et con-40 sequenter de tractatu sphere materialis unus grassus cum medio, de algorismo naus grossus, de computu cyrometricali tantum, de theorica planetarum unus grossus cum medio.

[Item de bona fortuna unus grossus, de proporcionibus tantum.]\*)

Item de Donato unus grossus et de secunda parte Allexandri tantum.

Item voluit et ordinavit ipsa facultas, quod pro exerciciis, si diligenter fiant, puta per duas horas vel ad minus per horam cum media, dentur ad annum completum tres floreni Renenses vel corum valor et ad medium annum unus florense cum medio et de ceteris iuxta ratam temporis.

Hem statuli et ordinavit, quod disputaciones ordinarie debeant fieri diebus substatinis vel die precedenti, si in die subbati sit festum, quodque huiusmodi disputaciones fiant aute prandium nec post cam alieui magistrorum in diebus substatinis legere liceat, nisi super hoe specialiter secum per facultatem vel eius deanum finerit dissensatum.

Item quod buissmodi disputaciones ordinarie tempore hiemali incipiantur hom²) sexta, tempore vero estivali hora quinta absque notabili mom, nisi forte in casu prosper paucitatem magistrorum et eciam scolarium ijssim disputacionem ordinariam visitancium tanu mane non oportet inchoare, in quo iterum fieret ad tempas, secundum quod facultati videretur expedire.]

[Item?] dieta facultas de suo suorumque suppositorum et presertim magistrerum hadabili misesu na homor dilignetre orgitans et attente statut et ordinavit, quod singuli ad magisterium in artibus deinceps promovendi ad procurandum habitus novos decentes et honestos vario vel serico sublutros cum duabus lingulis et absque manieis seu alts imius longis et amplis sint astricti, quodque ipsi et 20 singuli magistri arcium tempore suarum leccionum, quas publice legunt, in scolis similier et in disputacione de quodibet necomo ordinarie disputantes in dieta facultate birretum deferant suasque lecciones disputaciones ac exteros actus seclateiros honeste faciant, similiterque ad honorem facultatis eindem ino et tocius universitatis dictos habitum et birretum deferentes decenter incedant.]

[Item?] in decanatu secundo magistri Wilhelmi Eppenbach conclusum fait concodiler per nuclum statuli propert diversa motiva hine inde tueta et ceiam ob hoc, quia a principio ita fuerat sevratum, quod deinceps examinandi seu temptandi pro gradu baccullariatus seorsitu deberent examinari, similitre temptandi pro licendia; admisi vero ad examen pro licenda deberent simul examinari.]

[Iten\*) in decanatu codem conclusum erat per modum statuti, quod de cetero quiette baccallariandus ad minus ante gradum baccallariatus deberet stare ad annum in exerciciis et hoc in loica, magistrandus vero ad minus ultra istum annum deberet stare ad unum annum in physica.]

[Item\*) in decanatu magistri Ioannis Platen de Fridelerg couclusum fuit 36 concolifier proper diversa motiva, ut examinandi pro granda bescallariatus et tempanuli pro licencia ipies temptatoribus nichil cibi aut potus al locum examinis sive temptanninis apportent aut apportare conlinent, quoduge decanus pro tempore existens striete eis id inhibeat, ne quidquam apportent<sup>(4)</sup>, sed lipes protempore existens de facultais pecuniis potum dare dechet prefatis temptatoribus. Si

30

35

45

[Item?] in decanatu magieri Isebrandi de Wririgia conclusum fuit concediter per modum statuti, quod amplius nullus magister vel bacallarius alterius universitatis admittatur ad facultatem arcium, nisi iuret, quod nunquam aliquam questionem per modum repeticionis vel partim recensionis determinet, nisi prius o setrans posicione illius questionis de verbo ad verbum decano facultatis cum sibi condeputatis, qui eciam enm diligenter examinent, an sit pertinens facultati arcium.

Item quod posicionem sie exhibitam iuret non variare in cathedra, sed earn, sieud exhibuit, sine vara et fraude determinare, si permittatur vel licencia 10 concedatur.

Hem in decanatu eiusdem ordinatum fuit, quod quilibet magister alterius universitatis ad facultatem recipiendus det unum florenum Renensenn et quilibet baccalarius dinidium florenum ad structuram scolarum facultatis.]

[Item\*) in desmatu magistri Friderici de Heidelberg facta relacione querebos il per certos magistros super quibuslami uris leaculariis indeventre se magistris in scolis facultatis arcium prebecantibus convocatisque magistris per inzamentum fuit decertum, per modum consilii tantum, qual pro boso pacis el conoculia facultatum et maiori incremento suppositorum nostre facultatis arcium pro nune expediret, quol perfail faccadulii turis iam aliquo tempora ales armona 20 per nostram facultatem gracioce admissi instantibus non repellantur temporibus. Voluit tannen, ut prefail baccaduli interios secundum primogorita corum inter nagistros mostre facultatis bearentur, sic videlicet, ut magister senior precedal laccadarium ocu innorment en magister ininior sepuntur etc.

Voluti eviam, ut persone illustres comites et burones in semmonis inter degle tores honorifice bearentur inxta consuctudinem, de aliis antem mobilistis simplicibusque militaribus ae eviam cedesiorami carbichilium cumonicis ordinavit dicta facultas, ut nullus clam per bedellum locetur neque scampan aesendere presumat, mis izer allumen de dottorilista fuerit vocatus senciliter et reasenta-

Ebendorther f. 7-8. Die einleitenden bestimmungen über die honorare finlen sich auch f. 231v von sehr schöner hand, welche schon zum inhre 1427 f. 66 vorkommt, und sind darnach bei Hautz II, 353 gedruckt. In den aus der zeit 1430 bis 38 stammenden statuten f. 230v wird auf diese verwiesen. -- \*) Von späterer hand f. 231v am rande: « Item de bona fortuna nous grossus, de proporcionibus tantum. - 1) hora - expedire, von der hand der ersten zusätze. - 1) Item incedant, von anderer hand. - 4) Item - examinari, wieder von anderer hand. -4) Item - physica, von derselben hand mit anderer tinte, - 5) Item - temptatoribus, you underer hand, - 6) Nach der aufzeielenung dieses statuts in Act. fac. art, I, 48v ist es 1419 aug. 14 beschlossen worden und es lautet hier in etwas erweiterter fassung: «quod si quis corum aliquid cibi sive potus adduci seu apportari ordinaverit, talis tune ad examen seu temptamen per examinatores nequaquam admittatur, attento illo, quod pauperes in talibus, scilicet cibo et potu, excessivis et preternecessariis, nimis aggravantur, - 7) Item - scolarum facultatis, von anderer hand. Am rande: <a. d. 1406, tempore one ouidam hereticus nomine Ieroninus fuit hic et studiavit.> Ueber Hieronymus vgl. ibid, f. 28 und Ann. nniv, I. 91. - ") Item - specialiter et rogatus, von anderer hand. Am rande: «Secretum».

24. Urban VI. theilt den dekanen von Konstanz, S. Andreas in Köln und Neustadt win priviley vom gleichen lage mit, durch velekes er die any der Heidelberger universitätt veilenden geistlichen auf f\u00e4nf inf iahre von der praeseuz am orte \u00e4brer pfr\u00e4nden befreit, und beunftragt sie mit der ausfahrung. Lucen 1387 ung. 2.

Urbauus episcopus, servus servorum dei. Dilectis iliis. . Constantienis et . . . 5 sauft Andree Colonienis ac. . Norecivitatis Spirensis diberesis ecclesiarum decanis siluten et apostoliem hemelicionem. Dum attente — tautummolo valituris i), Quorina dilectrioni vestre per apostolica seripta mandanus, quatimus vos vel duo sut unus vestrum per vos vel altimus seu alios faciatis eislem doctoribus magistris et seolaribus presentibus et posteris ac corum cuilibet dictos fractus reblitus et 10 procentus per hubusmoli cumpennium iuxta hubusmoli concessionis nostre terorem auteoritate nostra integre ministrari, non obsuntibus cumilus supradictis, sea si cisdem ordinariis et capitulis vel quibusvis aliis communiter vel divisim a pedata sede indultum existat, quod interdici suspendi vel excommunicari non posint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo 15 al verbum de indulto hubusmoli mentionem, contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compresendo. Dat. Luce iiii. nonas augusti, pontificatus sesti anno decina.

Ans dem orig, der Heid, mirk-dibl.; setrank I. nr. 8, von der hand des arbrülers des dort sah nr. 7 im orig, vorbandenen und heir eingemitekten privilege. Inner- 20 halb des umgeschlagenen randes dieselben kannleivermerke bei beiden, links von restelledenen händen: Ind. C. Odranius. G. Gregorij: nasserbalh desselben in nr. 8 blost. T. Fabri (ohne die vielledet die gebührva-bezeichmede zahl XX. sie in nr. 7), and feer rückseiz isriellich verlockst. dieselben registraturermerke: Nicobans um R. mit einem eingeschrichenen N. Bulle an handschutzen vorbanden, 25 – 7) Die ihrem vorditate nach vischerbeite urknund seinmat fast wördtle mit Prions V. dat. Artgrom 1365 inli 19 für Wien, vgl. Klnk, geseb. d. kais, univ. in Wen II, 29 – 30.

25. Universität besehlieset sich fortan austlich au der feier des Marientages [febr. 2] zu betheiligen und verbietet den bursen, sich au den grossen festen der universität 30 machts gegenstelig zu besuchen. 1388 inn. 18.

Fuit . . . statutum, facta ad hoc congregacione universitatis hora secunda post meriliem die xviii. innumi, quatemus deinerges in die beatsisiem Marie vir, miss singulis dectoribus et magistris au licenciatis divideratur candele cere expesse ) et forent quature de una libra vel tres, secundum quod rectori videretur as capelire, quodeque singulis seolaribus indiceretur et sub perm venire cum candelis illo die al missam universitatis. Insuper ut tota universitas de-tornu magistrorum levandricum et seadratum candelis neceruis personaliter uma etum ciero residua sib bonorus dei et sanctissime virginis anteliete simul circumiret, quod et fuit factum et illo anno devote observatum?).

Peterva sislem die lora et loes fuit statutum de concedi consensu omnium nesistorum, quatemm deinceps unlla bursa tempore meturno in festis principalibas universitatis aliam bursam vicitaret deinceps<sup>2</sup>), cum hec civibus hie essent inocanita et frequenter ex eisdem pagne rixe magnaque disturbia Parisius et albi vias sint oriri. Licet tumen duoluse aut tribus homete sur tumultu et al46 1389 NOV. 9,

cum lumine, faciebus non larvatis neque quovismodo deformatis, socios suos et amicos visitare.

Aus Ann. I, 41. — <sup>1</sup>) expeñ., col. — <sup>1</sup>) Am rande von derselben hand des angehenden XV. lahrhunderts: Non servatur. — <sup>2</sup>) So.

5 26. Bonifatius IX. bestellt die dekune von Konstanz, S. Andreas von K\u00f6h und Neuslaat bei Speier zu conservatoren der universität Heidelberg, indem er eine von Urban VI. am 2. im. 1387 getroffene, aber nicht zur ansfertigung gelangte entschliesung in kraft setzt. Rom 1389 nov. 9.

Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis . . Constantiensis 10 et . . saucti Andree Coloniensis ne . . Novecivitatis Spirensis diocesis ecclesiarum decanis salutem et apostolicam benedictionem. Rationi congruit et | convenit honestati, ut ea, que de gratia Romani pontificis processerunt, licet littere apostolice super illis confecte non fuerint, suum consequantur effectum. Sanc per felicis recordationis Urbanum papam vi, predecessorem nostrum dilectorum filiorum 15 magistrorum doctorum ac scolarium universitatis studii Heidelbergensis Wormatiensis diocesis conquestione percepta, quod nonnulli archiepiscopi episcopi ac alii ecclesiarum et monasteriorum prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose quam etiam seculares, necuon duces marchiones comites barones nobiles milites et laici, communia quoque civitatum, universitates opidorum 20 castrorum villarum et aliorum locorum et alic singulares persone civitatum et diocesium ac aliarum partium diversarum, qui nomen domini in vacuum recipere non formidabant, prefatos magistros doctores et scolares super bonis et rebus eorum ae privilegiis et libertatibus eis concessis et alias diversis et gravibus jacturis et iniuriis ac violentiis affligere et molestare presumebant, et pro parte insorum 25 magistrorum doctorum et scolarium eidem predecessori humiliter supplicato, ut eum eis valde redderetur difficile pro singulis querelis ad apostolicam sedem habere recursum, providere ipsis super premissis paterna diligentia curaret, idem predecessor volens adversus iniuriatores molestatores et presumptores huiusmodi illo eisdem magistris doctoribus et scolaribus remedio subvenire, per quod ipsorum 30 compesceretur temeritas et aliis aditus committendi similia precluderetur, voluit et concessit, videlicet iiii. nonas januarii ponteficatus sui anno nono, certis iudicibus dari in mandatis, ut ipsi vel duo aut unus ipsorum, etiam si essent extra loca, in quibus deputati forent conservatores et iudices, eisdem magistris doctoribus et scolaribus predicti studii tune presentibus et futuris efficacis defensionis presidio 35 assistentes non permitterent cosdem a predictis vel quibusvis aliis indebite molestari vel eis gravamina seu damna aut iniurias irrogari, facturi eisdem magistris doctoribus et scolaribus, eum ab eis vel corum procuratoribus sen corum aliquo forent requisiti, de predictis et aliis personis quibuslibet super quibuscunque violențiis molestiis iniuriis atque damnis presentibus et futuris, în illis videlicet, 40 que indicialem requirerent indaginem, summarie simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii, in aliis vero, prout qualitas corum exigeret, iusticie complementum, molestatores presumptores et iniuriatores huiusmodi necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscunque dignitatis status gradus ordinis

vel conditionis existerent, quandocunque et quotienseunque expediret, auctoritate

spostolica per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, invocato ad hoe, si opus foret, auxilio brachii sceularis, non obstantibus tam felicis recordationis Bonifatii pape viii. sui nostrique predecessoris, in quibus cavetur, ne aliouis extra suam civitatem et diocesiun nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine suc diocesis ad iudicium evocetur, scu ne iudices et 5 conservatores a sede deputati predicta extra civitatem et diocesim, in quibus deputati forent, contra quoscunque procedere sive alii vel aliis vices suas committere aut aliquos ultra unam dietam a finc diocesis corundem trahere presumerent, dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate litterarum diete Urbani prelecessoris, si super hoc confecte fuissent, non trahcretur, seu quod de aliis 10 quam de manifestis injuriis et violentiis et aliis, que iudicialem requirunt indaginem, penis in eos, si secus egissent, et in id procurantes adiectis, conservatores se nullatenus intromitterent, quam aliis constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis pontificibus tam de judicibus delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis aut aliis editis, que iudicum 15 ipsorum potuissent in hac parte jurisdictioni aut potestati eiusque libero exercitio quomodolibet obviare, seu si aliquibus communiter vel divisim a predicta esset sele indultum, quod excommunicari suspendi vel interdici seu extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possent per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum 20 personis locis ordinibus et nominibus propriis mentionem, et qualibet alia diete sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existeret, per quam predictis litteris non expressam vel totaliter non insertam predictorum iudicum iurisdictionis explicatio in ea parte valeret quomodolibet impediri et de qua cuiusque toto tenore de verbo ad verbum in cisdem litteris habenda esset mentio specialis- 25 Ceterum voluit idem Urbanus predecessor et apostolica auctoritate decrevit, quod quilibet eorundem iudieum prosequi valeret articulum etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo foret impedimento canonico prepeditus, quodque a dato1) diete dici, videlicet iiii. nonas ianuarii, csset eisdem iudicibus et unicuique corum in premissis omnibus et corum singulis ceptis et non ceptis, presen- 30 tibus et futuris, perpetuata potestas et jurisdictio attributa, ut eo vigore caque firmitate possent in premissis omnibus ceptis et non ceptis, presentibus et futuris, ac pro predictis procedere, ac si predicta omnia et singula coram eis cepta fuissent et iurisdictio ipsorum et cuiuslibet eorum in premissis omnibus et singulis per citationem vel modum alium perpetuata legitimum extitisset, constitutione pre- 35 dicta super conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstante Voluit insuper dictus Urbanus predecessor et apostolica auctoritate decrevit, quod voluntas et concessio prefate per concedentis obitum non expirarent, constitutionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscunque. Ne autem pro co, quod super huiusmodi voluntate et concessione dieti Urbani predecessoris 40 littere confecte non fuerunt, prefati magistri doctores et scolares voluntatis et concessionis earundem frustrentur effectu, volentes et apostolica auctoritate decernentes, quod voluntas et concessio predicte perinde a dieta die, videlicet iiii. nonas ianuarii, consequantur effectum, ae si super cis dicti predecessoris littere sub ipsius diei dato 1) confecte fuissent, prout superius enarratur, quodque prescutes 45 littere ad probandum plene voluntatem et concessionem easdem ubique sufficiant

nee ad la alterius probationis adminieulum requintur, disertioni vestre per aprotelios artipa mandanus, quatitus vas vel dao aut unus vestrum per nev et alium seu alios eisdem magistris doctoribus et secharius predicti studii presentibus et futuris efficacis defensionis presibio assidentes non permittatis coudem a predicties vel quibutevis aliii inichèlie modestari vel eis granamia seu danma aut iniurias irrogari, facturi eisdem magistris doctoribus et sociaribus, cum an eis vel corum procumoribus seu corum alipus fueritis requisit, de prechits et alii personis quibaciliste super quibuscumque violentiis modestiis iniuriis atque damnis presentibus et futuris, in illis videlicet, que iudicialem requirum indaginem, to summarie simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii, in aliis ven, protut qualitas corum exceprit, iuxta prefatas voluntatem et convesionem dicti Urbani predescossi iusticie conplementum, non obstantibus onulius supradicito.

Dat. Rome apud sametum Petrum v. ikhus novembris, portificatis nostri anno primo.

Ans dem orig, der Heid, mir-bildt, sehr. I., n. 9. Innerhalb des ungeseidagenes

15 randes links CC and 9; anoserhalb revita von schreiber des textes. Registrates

pratis T. Falst, XX; anf der relevieite in der seker G. de tänin, in der nativ
das registraturarisches R. in und in desmessier: Incidand, dam weiter unter von
precuratori in antierotie explicit, odeten be ladit angesten Courado.

16 Bellouler and

18 Bellouler and

18

orig. 1 2

25

 Bonifatius IX. vollzieht Urban's VI. einerlligung vom 21. dec. 1387 in die einrichtung des husses zu S. Inkob in Heidelberg für studiende Cristerrienser und stellt es unter die aufsieht des ubles von Schönen. Rom 1389 nov. 9.

20 Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Ad perpetunan rei meunoriam. Rationi congruit et convenit honestati, ut ca., que de Romani pontificis gracia processerunt, liect littere apostolice confecte non fuerint super illis, suum consequantur effectum. Dadum siquidem pou purte quondam Ruperti senioris dueis Bavarie cayactio felicis recordacionis Urlano pape vi. predescori nostro, quel 25 idem dux cupiens terrena in celestia et tran sitoria in eterna felici commertio.

commutare, quandam domum sub vocabulo sancti larobi extra numes opidi Heidelbergensis Wormarienise diroccis pero personis Cieterienis ordinis in studio dicti opidi, in quo generale studium tune vigetot prout viget, studere volentilasse de propriis bonis chificuri et construi feverat et domum ipsam predicto ordini pro do huiusmodi personis ciudeno ordinis studere volentilius concessarat, et pro parte

dieti ducis prefato predecessori humiliter supplicato, nt ips: predecessor canden domum abbati . monasterii de Schonegia ordinis et diecesis predictorum, qui tune cert, ac cius successoribus abbatitius per tempor existentilos predicti monsterii, qued cideu domui magis vicinum existebut quam aliqued aliud ciusdem

45 ordinis monasterium, subicere et regimen eiusdem domus eisdem abbati et successoribus committere et quod persone dieti ordinis in eadem domo pro tempore studentes omnibus privilegiis gaudere possent, quihus persone eiusdem ordinis in Parisiensi studio pro tempore studentes gaudere consueverant et poterant, concedere ac insuper, ut abbates predicti ordinis ad predictum studium Heidelbergensé monachos suos pro tempore mittentes minime tenereutur ad alia studia predicti ordinis monachos ipsos mittere nec ad id astringi vel aliquatenus compelli possent, 5 auctoritate apostolica statuere et ordinare de benignitate apostolica dignarctur, prefatus predecessor huiusmodi supplicationibus inclinatus, videlicet xii. kalendas ianuarias pontificatus sui anno decimo, auctoritate apostolica predictam domum prefato abbati monasterii de Schonogia, qui tune erat, eiusque successoribus abbatibus ipsius monasterii pro tempore existentibus subiecit ae eiusdem domus 10 regimen commisit et nichilominus concessit, quod huiusmodi persone dicti ordinis in eadem domo pro tempore studentes hujusmodi privilegiis gaudere possent et deberent, quibus persone eiusdem ordinis in codem Parisiensi studio studentes gaudere consueverunt, potuerunt seu etiam debuerunt. Et insuper auetoritate predicta statuit et etiam ordinavit, ut huiusmodi abbates prefati ordinis, qui mona- 15 chos suos ad ipsam domum et ad predictum studium Heidelbergense pro tempore mitterent, ad mittendum ad alia studia predicti ordinis minime tenerentur nec ad id astringi a quoquam vel compelli possent inviti, felicis recordacionis Benedicti papa xii, et aliis constitucionibus apostolicis ac statutis et consuctudinibus monasteriorum et ordinis predictorum contrariis non obstantibus quibuscunque. Ne autem pro 20 eo, quod super huiusmodi subjectione commissione concessione statuto et ordinacione littere apostolice confecte non fuerunt, subjectio commissio concessio statutum et ordinatio huiusmodi frustrentur effectu, volumus et apostolica auctoritate decernimus, quod subiectio commissio concessio statutum et ordinatio predieta perinde a dato dieti diei, videlicet xii. kalendas ianuarias suum sorciantur effectum, 25 ac si super eis sub ipsius diei dato dieti Urbani predecessoris littere confecte fuisent, prout superius enarratur, quodque presentes littere ad probandum plene subjectionem commissionem concessionem statutum et ordinationem predietam ubique sufficiant nec ad id probacionis alterius adminiculum requiratur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre voluntatis et constitucionis 30 infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit ineursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum v. idus novembris. pontificatus nostri anno primo.

Aus dem orig daselbeit: schr. II, 2, nr. 4. Auf dem umgeschligenen rande rechtis: 58 Pro. G. Weert Gottfrüst; Innerhalb des randes links von deri verzehiedennen handen und tinter: ni — T (mit anscheitendem i darüber) de Nyem — darunter N. de Piperno. Auf der rickseite ein grosse R und darür; lacobus. Bielbulle an ruthen und gelben seidenfulem. Der tag der amsetellung ist zwar der der weibe des paptes, die ausserfräuge aber erfolgte ert nach den tode Rupperlist. [1309 febr. 17]. 40

 Ruprecht II. [IIII] bezeugt die stiftung eines collegiums bei dem Heidelberger studium durch den verstorbenen kanzier desselben, den dompropst von Worms Konzad von Gelhausen. (Heidelberg) 1390 mai 14.

Wir Ruprecht der iunger von gotes gnaden pfaltzgrave bi Rine, des heiligen Romsehen richs oberster truhseß | und herezog in Beiern, bekennen offenliche 45 Wahrdensen, Chundenbert |

an diesem briefe und tun kunt allen den, die in ansehent oder hörent lesen, das wir angesehen haben die groß liebe, fliß, begirde und ernst, die der erber herre meister Conrat selige von Gelnhusen, dumprobst zu Worms und canceler unsers studiums zu Heidelberg und lerer beider rechten, dem got gnade, gehapt 5 hat zu dem obgenanten studio und schulen, umb daz davon groß gnade, gotzdinst, ere und seligkeit komen mag, und auch darzu sin gut und sine bucher gesatzt hat, davon ein collegium den meistern anzuheben, zu stiften und zu machen, und von derselben satzunge ein furmunder und ein truwenhelder als ein rechter testamentarius und der edele grave Heinrich von Spanhein und die 10 erbern meister Marsilius von Inghen und her Hartman von Hentschushem mit uns sint testamentarii. Darumb so haben wir mit wißen des rectors und der meister des obgenanten studiums ein hofstat kauft, da daz obgenant collegium ofsten sol, mit namen ußwendig der obgenanten stat Heidelberg, genaut hinter Margbrun, zu dem ersten umb Agueß Ripin ein garten gelegen an hern Diemars 15 garten umb vier und zwenczig guldin und zinß drißig heller den herren von dem berge; item umb Elsen Kegelinne ein garten dabi gelegen umb zwolf guldiu; item ein garten umb Hanman Getzeln son auch dabi gelegen umb zwolf guldin, zinß funfzehen heller dem spital, und ein garten um Katherin Neckersteinin auch dabi gelegen umb vier guldin. Es ist auch geret, waz zins of den vor-20 genanten garten stet oder von dem wörde, den sollen die vorgenanten verkeufere iglieher sin deil ledig und loß machen von allen zinsen, ußgenomen den zins, der uns und unsern erben zugehort. Und wir die vorgenanten Agnes Ripin, Else Kegelinne, Hanman Getzeln son und Katherin Neckersteinin egenante verkeufere veriehen fur uns und alle unser erben, daz wir den egenanten kauf 25 getan haben und in vor den burgermeistern zu lleidelberg ofgeben haben mit monde hande und mit halme, und globen auch alle vorgeschriebene stück und artieckel stetde und veste zu halten, alle geverde und arge list ußgenommen. Des zu orkunde und bestem gezugniße, so haben wir, die burgermeister zu Heidelberg mit namen Clarman, Dorwart und Nidenstein von geheiß unsers obgenanten 30 gnedigen herren herezog Ruprechts des jungern und von betde wegen der andern partien der obgenant stat elein ingesiegel gehangen an desen brief, wan alle vorgeschriebene stück und artieckel vor uns veriehen geschehen und bekant sint von

wort zu wort. Datum anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo, in dic 35 Aus dem orig. der Heid. univ.-bibl.: schr. II, 2, nr. 10. Auf der rückseite von alter hand: «Littera civitatis de empcione aree, in qua inceptum fuit collegium.» Siegel fehlt. - 1) So.

beati Bonifacii martris 1).

29. Ruprecht II. giebt als ersatz für eine inbiläumsfahrt 3000 gulden zur vollendung . des collegiums und der bibliothek. 1390 aug. 10 (11?).

Universis presentes literas visuris vel audituris. Rupertus senior comes palatinus Reni, elector sacri imperii et Bavarie dux, salutem in domino et noticiam veritatis. Noveritis, quod cum sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Bonifacius divina favente gracia papa moder nus ponderatis senectute et in patrie nostre regimine diversis occupacionibus nostris, ratione qua-

rum pro indulgenciis consequendis presentis anni iubilei sine periculis gravibus almam urbem visitare nequimus, nobis indulsit 1) graciose, quod loco quatuor ecclesiarum in insa urbe visitandarum quatuor ecclesias in patria nostra nobis per confessorem nostrum ad hoc electum exprimendas pro eisdem indulgenciis consequendis xxx. diebus continuis vel interpalatis1) debeanus visitare, sieud facimus 5 et incepimus de presenti, adiecto quod expensas, quas iuxta nostri status qualitatem faceremus eundo stando et receundo, in alios pios usus convertere debeamus, et aliis adiectis condicionibus in literis apostolicis desuper confectis plenius expressatis, attendentes multiplicem fructum, quem ex nostro studio Heidelbergensi per bone memorie illustrem Rupertum scniorem, patruum nostrum, fideliter in- 10 choatum") et per quatuor annos iam continuatum") gravibus sumptibus et expensis venerabili ecclesie et presertim fidclibus in Almannia inferiori et media coustitutis speramus eventurum, insuper et zelum ardentem, quem pie recordacionis devotus noster venerabilis Conradus de Geilnhusen consiliarius noster, quondam prepositus Wormaciensis, saere theologie et iuris canonici professor eximius, vir 15 moribus et vita totus exemplaris, ad idem studium habuit, cum fere omnia bona sua pro domo xii, magistrorum legere debencium in dieto eodem instituenda illi dereliquerit, omnes eciam libros suos fere, qui magni valoris exstiterant, ad liberiam<sup>3</sup>) domus eiusdem, dummodo infra biennium fuerit adimpleta, duxerit deputandos, sanctum propositum eius imitari volentes, iiim milia florenorum Renen- 20 sium, que estimavimus pro dictis expensis per nos faciendis in eundo ad almam urbem, stando in illa et redeundo de eadem, de consensu confessoris nostri et voluntate pro dicte domus conpleniento et aliquorum reddituum conparacione, si summa se extenderet ad hoc, duximus deputanda, quorum florenorum mille ct ducentos ad dictos usus sub manibus fidelium et iuratorum nostrorum magistri 25 Marsilii de Inghen et Frederici vocati dic3) alde lantscriber in domo eiusdem Frederici in prompto deposuimus, reliquos mille et octingentos legaliter solvere promietimus simul vel succesive infra hine et festum nativitatis dominice post duos annos a data presencium proxime affuturum, et ad corum solucionem volumus nos et heredes nostros, si nos deficere contigerit, quod avertat deus, fideliter obli- 30 gari. In quorum testimonium presentes literas sigilli nostri una cum sigillo illustris Ruperti iunioris, comitis palatini Reni et Bavarie ducis, filii nostri, fecimus appensione muniri. Anno domini millesimo trecentesimo et nonagesimo, die Marcurii, undesima 3) mensis augusti 4), pontificatus dicti domini nostri Bonifacii pape noni anno primo. 35

Aus dem orig der Heid. unfr-hibl.; schr. II, 2, nr. 9. Stepel abgefallen. Auf der rückseite von einer hand des XVI.XV. kahrhorderts: Idan litera inder res magterit Marzilli reperta est et credo, quod duo milla florenorum soluta sunt de summa fan hei litera expresse, unum millenarium pro denarifa in Schrijbellen et 60 etc. 10 etc. 1

30. Ruprecht II. schenkt der universität die hänser der Inden. 1391 mai 21.

Wir Ruprecht der elter von gotes gnaden pfaltzgrafe bii Rine, des heiligen Romischen richs obrister truchseße und herzog in Beiern, bekennen offinliche mit 45

52 1891 MAI 21.

diesem briefe fur uns und alle unser erben und nachkomen, als unser lieber vedder seliger gedehteniße herzog Ruprecht der alte und auch wir dem allemechtigen gole zu lobe und zu eren und dem heiligen Cristeliehem glauben zu sterkunge eine frischule und studium von unserm heiligen vatter dem babest

- to exictivhe deste blijbieher und wesentlicher sin möge, darumb so han wir der selben unser frieuschule und den meinstern, die darinne allerziit regireud sint, gegelen und geben mit eraft dis briefs für uns und unser erben diese nachgeschriben unser luser und hofstete zu Heidelberg, die uns von den luden die selbes verfallen und ledig worden sint, mit allen ihre zugeberungen keineitel
- 15 ußgenommen, daz sie dieselben unser huser und hofstete zu irer wonunge als zu einem edlegio und samenunge furbaz alleriit samentliebe und sunderlichen laben und gebruchen sollen und mogen, gerneliebe ane hinderniß unser und unser erleen amplute und eins iglichen; und sie sollen auch keine bele, stüre nach sehetzunge oder diniste, wie daz genant ist, davon geben oder tun in dheime
- 30 vise, als lauge die obgenant frischule wesentliche zu Heidelberg blijbliche ist. Wers aber, das obgenant frischule zu Heidelberg vergengliche wörde, da got für sii, daz die meister, die zu einem collegio billig gehorent, nit mee da weren, so sollen dan die obgenant huser und hofstete an uns und unser erhen ledig und loß wieder verfallen sin mit allen rechten, als sie uns vor zugeborten, en
  - 25 wir in die obgenant huser und hofstete an das collegium geben hetden, ane alle geverde. Und sint das die huser und hofstete, die wir in also verselniften han, als vorgeschiene stet, mit namen den hof und huser zu Heidelberg, daz man bisher gernant hat die Indenschule, daz nu genant ist unser frawen enppelle.
  - mit iren begriffe vorn und hinden und dar hus neben der cappellen und den 30 garten hinden danan mit aller zugeborunge. Hem das hus hinder der cappelle genunt uf der Stegen mit sinem hofe und sehupfen hinden danan mit allen rechten und zugeborungen, das was des zitternden Abrahams. Hem dat huset und kelter, die Harmselers waren, gein der obgenanten cappellen uber gelegen neben Clausen von Noßloch. Herm die steinhuser und hutzenhuseg gelegen öhen and er gaßen geits harm der gelegen betreit gelegen den and er gaßen geits harm der gelegen bei der schen der gelegen oben and er gaßen geits harm der gelegen bei den der gelegen bei den and er gaßen geits harm der gelegen bei der der gelegen bei den and er gaßen geits harm der gelegen bei den der gelegen bei den and er gaßen geits harm der gelegen bei den der gelegen bei den ander gelegen gelegen bei den ander gaßen geits harm der gelegen der gelegen der gelegen bei den der gelegen gelegen bei der gelegen bei den der gelegen bei der gelegen der gelegen bei den der gelegen bei den der gelegen der gelegen der gelegen bei den der gelegen der gelegen bei den der gelegen den der gelegen der
  - 35 der obgenanten cappellen uber mit allen iren rechten und zugeborungen, die da waren Mohse Nürenberges. Henn daz hus, daz Hirzen waz, gein der undern und der obern gaßen mit allen rechten und zugeborungen. Henn das hus bei bofreide und gesehs mit aller zugeborungen, daz Gumprechtz was, gelegen zwischen Sitz Hederses hus und dem huse, daz Hirzen waz. Hern daz hus garten hoß.
- (a) bafreide und geselts mit allen zugeherungen, daz Ensicheus waz, gelegen neben dem bofe genant zum Hirzhorn. Item das hus hinden und vom unt aller siner zugehorunge, keinerlei ufigenommen, gelegen vorn an der Augustinergaßen, daz Similins was. Item daz hus mit aller siner zuhorunge, das Treetlins was, gelegen in der Indengaßen nebes Beierlin Schunecher. Item daz hus bol hof-
- 45 reide gesehs und den garten hinden daran, da die luden inne begraben sint, und den garten an demselben gelegen als genant der Indenkirehof, als die

muren darumb begriffen hant, ußwendig der stat Heidelberg gelegen, mit allen iren gengen hinden und vorn und mit alleu iren rechten nuzen und zugehorungen, keinerlei ußgenommen, neben unserm garten gelegen gein dem Mertzberge uber. ltem den garten uf dem graben gelegen, als man gein sant Peter get, der da stoßet uf die cleinen Santgaßen, mit allen sinen gengen vorn und hinden, rechten 5 nutzen und zugehorungen, keinerlei ußgenommen. Und alle ander guter, es sint wingarten garten eeker zinse gülte, wie und welicherlei die zinse gülte nnd güter genant sin mogen und wie und wo sie gelegen sint, die derselben Iuden und daz da ein iudenschule waz unt itz unser frawen cappelle ist, zugehort, keinerlei nieenommen, daz sie die auch zu der obgenanten unser frawen eappelle und 10 zu dem collegio innehaben nutzen und nißen furbaz alleziit sollen und mogen in iren nutz in aller maß, als sic die obgenanten huser und hofstete tun sollen und mogen, als vorgeschriben stet, ane alle geverde. Des zu orkunde und fester stedickeit han wir unser eigen ingesigel tun hencken an diesen brief, der geben ist, als man zalt nach Cristi geburthe druzehenhundert iare, darnach in dem 15 einundnunzigstem iare, an dem nehsten suntage vor sant Urbans tag.

Aus dem orig. der Heid, univ.-bibl.: Lehmannsche sammlung p. 4, nr. 6. Vor anfang des textes ein n oder u mit strich darüber. Wohlerhaltenes secretalegel.

 Statut über die rektorwahl, das consilium der universit\u00e4t und die aufbewahrung ihrer gelder. 1393 iuni 15.

Universis presentes literas visuris vel audituris Nicolaus Burgman, magister in artibus et licenciatus in decretis, rector, Conradus de Soltaw, Wilhelmus Wellis de Fontibus de Anglia, sacre theologie, Iohannes de Noyt, Girhardus de Grüningen decretorum, Hermannus de Huxaria in medicina doctores, Heilmannus Wunnenberg formatus, Marsilius de Ingen baccalarius in sacra theologia, Bertoldus de 25 Dippurg, Iohannes Coci, Fridericus Veltprecher, Burtoldus de Huxaria, Iohannes de Bensheim, Conradus Dyl de Spira, Conradus Koler de Susato, Nicolaus Guler de Fulda, Wilhelmus Epphenbach et Hermannus de Buchheim, magistri in artibus studii Heidelbergensis Wormacionsis diocesis, salutem in domino et noticiam veritatis. Dudum inter nos questione mota super modo regendi dietam universitatem 30 nostram consiliaque maturius in ea celebrandi, cupientes tam nobis quam successoribus nostris et presertim toti collegio dicte universitatis de consensu connivencia et mandato illustrium ac magnificorum principum et dominorum Ruperti senioris et Ruperti iunioris, comitum palatini Reni et Bavarie ducum, modum de premissis utiliorem pro viribus providere et successivis temporibus varias attemptare vias, 35 quatenus experiencia magistra rerum lucidius eruditi modum dicto studio nostro magis expedientem cognoscere et cognitum perpetuo deinceps observandum statuere valeamus, propter que, cum usque nunc rectoria dicti studii nostri apud solos magistros in artibus a principio incepcionis eiusdem noscitur resedisse de quarta anni in quartam semper in alium rectorem a predecessore per eleccionem 40 magistrorum arcium ad hoc solempniter vocatorum, sicud eciam Parisius observatur, legittime transferenda, alium modum super illa, si fortasse melior fuerit, experire volentes, concorditer et neminc discrepante sine prejudicio dicte facultatis et tocius universitatis nostre statuimus in hune modum. Quod deinceps incipiendo a

54 1398 IUNI 15.

vigilia nativitatis beati Iohannis baptiste proxime affutura, in qua ecianı iuxta laudabilem consuctudinem dicti studii nostri eleceio novi rectoris noscitur imminere, usaque ab bionnium proxime cam secuturum, tunc et deinesse eligatur rector inter omnes doctores et magistros nostre universitatis ille, in quem electores

- nner omnes occures et magistres nouve universutar ine; in quem encures se vel corum maior pars direxerint sau vota, nis fortasse omnibas doctoribus et magistris vel saltim maiori parti eorum aliculus scolaris notabilis status aut condicionis propter aliquam evcellenciam sui ex universitatis deliberacione prevedente assumpéo ad rectoriam videretur expedire. Secundo quod persone eligentes sint omnes doctores et magistri vel in casu, quo no no posent concordare vel sive 10 quo aliqua facultas hoc requireret, singuli doctores cum tribus departatis facultatis 10 quo aliqua facultas hoc requireret, singuli doctores cum tribus departatis facultatis
- to quo auqua inecutas nos requireres; singui accrosse cum trious opputatas acciutates arcium per cum pro consiliis studii assignatis po tempore recitorie sequentis tum presentes existentes, sie quod, in quemenunque isti consenserint vel corum maior pars, pro rectore teneatur. Si viveo paria cistanta vota et conocodare no vulee rent, dabuntur de singuilis quattuor facultatibus singuili electores, qui rectore pre-
- 15 cedente habebunt cligere et, in quem consenserint omnes vel corum maior pars, habeatur pro rectore. Dies electionum statutinus esse dues in anno, seiliest die tam vigiliam nativitatis beati lohannis baptiste et vigiliam beati flomen aposidi de menso decembris, volentes qued deinceps, in duas rectorias temporum intermediorum totus annus dividatur. Hora eleccionis in singulis ipsarum vigiliarunti oerit, ut hora tereia vel circa; per rectorem precedentem convocati convenient.
- 20 erit, ut hora tercia vel circa; per rectorem precedentem convocati convenient electores et vacent electoria et concet electores et vones el deficient, quod rector, sie ut premittitur, clectus sub pena viginti florenorum Remensium, postquam sibi de sua eleccione constiterti, infra diem naturalem solempniatibus debiti et consuetis tenetur officium accept, infra diem naturalem solempniatibus debiti et consuetis tenetur officium accept.
- 25 tare, insuper et iurare, quod fideliter iuxta totum posse et nosse suum ad hone rem et utilitatem toeius universitatis singularunque facultatum suum officium exercebit sine fraude et dolo, quodque nichil attemptabit in preiudicium alteuita facultatis directe vel indirecte, publice vel occulte, sed quamilbet facultatem manutenchi pro viribus in pleno soo iure, quodque ad boumm statum et in
- 30 erementum tocius universitatis et singularum facultatum tota qua potest diligencia operam impendet, quodque privlegia liberatase et immunitates atque attatus dicti studii pro eo et singulis suis suppositis illesas et illesa, quantum poteria, faciet observare, fraude et dolo cessaribus in singulis premisorum. Peteres cum usque modo cossilia dicti sudoi nostri per quattor facultates vel enzum maiorem
- 35 parteu fuerint celebrata, alium eciam modum super illis experiri volentes statuimus, quod per idem biennium convocentur ad consilia dieti studii nostri singuli doctores et imagistri regentes et non regentes, et quod consilium celebretur singulorum vota requirendo, ut inniores in consiliis rediantur docti et eruditi, sie tamen, quod in casu dissensionis, videlice tul uma facultas tota vel malor para
- 40 illius als alis discordaret vel ceiam in casu nimit clamoris seu cum placuerit hoc universitati vel alicui facultati requirenti, singuli doctores trium facultatum superiorum et tres magieri de facultate arcium per eam in principio rectorie illius pro consiliis assignati super singulis propositis punctis, in quibus non erat concordia, habeath deliberne et, secundum quod omnse concordier vel corum mario.
- 45 pars iuxta pluralitatem votorum singulorum doctorum et magistrorum fuerit deliberatum, erit per universitatem inviolabiliter observandum atque in eis proce-

dendum sie et omni modo, ac si per totam universitatem et singulos doctores et magistros fuisset deliberatum, sine fraude et dolo in singulis et quolibet premissorum: Item statuimus, quod pecunic universitatis magne, si que fuerint, sint in archa communi universitatis sub custodia quatuor facultatum recludende et in ca firmiter recludantur; pecunie vero, que venerint de intitulandis penis et sigillo, sint 5 pro tercia parte rectoris pro tempore existentis et residue in eius custodia usque ad computum reddendum per eum suo successori et deputandis per universitatem infra mensem proxime sequentem finem sue rectorie, infra quem mensem de receptis et expositis in officio suo conputum plenum reddere tencatur, quodque de illa pecunia ultra summam unius floreni sine universitatis licencia speciali 10 una vice simul exponere non presumat. Hoc statuimus a dicta vigilia beati Iohannis usque ad biennium proxime sequendum firmiter observandum, sine preiudicio cuiuscunque facultatis. Voluniusque et statuimus de presenti, ut rector ultimus dieti biennii sufficienti tempore citra finem sue rectorie, vocata tota uni versitate singulisque doctoribus et magistris eius, in deliberacionem ponat, an 15 dictum modum expediat continuare vel alium pocius inveniri. Volumusque, quod si nec in isto nec in alio concordia fuerit quatuor facultatum, extune redeatur ad modum regendi et consiliandi a principio studii usque ad instantem vigiliam nativitatis beati Iohannis supradictam actenus observatum, sine fraude et doloquousque alius modus gubernandi per rectoreni et quatuor facultates vel singu- 20 larum earum majorem partem fuerit adinventus, omni displicencia rancore et invidia inter ipsas facultates et singula earum supposita cessantibus omni modo in premissis et quolibet corundem. In quorum testimonium etc.

Statutum et actum anno domini m. ccc. lxxxxiii, mensis iunii die quinta decima.

Anno) domini m. ecc. zer., die 20. mensis iunii, hora prima post merkliem in rectoria magistri Hermanni de Huxaria, doctoris in medicina, statutum istud de molo regendi et consulitand ex concovulia quatuor facultatum, fieta congregacione super hoc sub pena l'umennenti prestiti, menine contradicente, in omni sua forma ad dimidium annum prorogatum est, sie tamen, quod singuilis mensibus super 30 molo regentii et consiliandi universitatis fiat congregacio et debita diligencia et prestitim in presencia domini lumioris. Et si infra spuan terminum non fuerit labita concordia, redeat ad primum modumi iuxta tenorem statuti, hoc adicetos quod tota ficultias arvium vel maior pass cius vocata presentabili tres voces; sed in casu dissencionis tres deputati de facultate arvium habebunt suas voces iuxta 35 teorem statuti, omni fraude et dobo et quancuque sinistra interpretacione seclusis.

Aus Ann. I, 50. - 1) Das folgende von gleicher hand.

In qua congregacione) matura deliberacione prebaltia a quatror facultatibus plene deliberatum et nenine contradicente conclusum erat, quod statutum de digendo rectorem per blennium prorogatum per universitatem usque in istum de diem servaretur illesum et per omnis sua puneta et enpitula per triennium sine nova aliqua congregacione super hoc facienda.

Aus Ann. I, 71v. - 1) Namlich 1398 dec.

- 32. Ruprecht II. überweist der universität den ertrag zweier mit ihrem gelde ausgel\u00e4der turnosen an den z\u00f6len zu Kaiser\u00e4nerth und Bacharach zur besoldung der lehrer in der h. achrift, im geistlichen rechte und in der arznei. Heidelberg 1393 inni 24.
- 5 Wir Ruprecht der elter von gets graden pfalegrave bil Rin, des helligen Remisehen riehs obrieket truebesel und hertog in Beiern, lekennen uns offenhar mit diesem brieve. Als der allerdarehbledrigst funts und here her Karle Romischer keiser, nu allen ällen merer des rieks und konig zu Beheim, unser gneliger bere seliger gelechteniß, uns und unsern erhen gantze gewalt und on nacht gehen halte zwese diese nachgeschreben termög zu been, mit namen einen tornoß an dem zolle ] zu Bachernch, der invesatit was Friederich von Monfort ritter seligen, und der angler termög zu ben Keiserswerde, der ingesetzet was Friederich von Monfort obgenant, Johan Kemerer ritter et van unser börneiester und lohan von der Huben etwan unser körneiester und lohan von der Huben etwan unser körneiester und lohan von der Huben etwan unser komeriester.
- 15 den beiden got gnade, die sellen bedersiti und ihr erben die sellen zwene tornose innemen und of heben sellten, bis daz gilcher tornoß mit dusent guter und geber gulden von in gelaset wurlen; die sellen zwene tomose auch die obgenante und ir kinder etwe viel iare also of gehalen und ingenommen lant. Und wan wir hertog Ruprecht obgenant die besange dann hatten, als vurgeschiften steet,
- 26 gullen, die mehgeschriebene universitet und schule irs eigen gelts den selben darumb geben geantwort und wol bezahlt hant. Und wir hertag Ruprecht obgenant han angeschen den notze und framen, der geistlichin und wernflichen offersten mag und offerstet in der heiligen kirchen und der Cristenheit gemeinieht von einer gefrien universiteten und sehulen und han darumb mit wool.
- 30 bedschiern mude und gutern villen wißen und verhenckniß umsern lieben sons hertzog Ruprechts des iungern und sins sons hertzog Ruprechten des iungsten, umsers enkels, und mit ir beider und unsers geneins mis rade, got zu lobe und zu eren und der heiligen Cristenheit zu sterekunge, die obgenanten zwene frii belig tornos, die an den obgenanten beiden zollen von aller kunfunsechzute.
- an nech marcanle gr\u00e4llen sollent, geben und vernuschet lan, geben und vermachen mit eraft diese briffes in aller wiise, als daz aller bast eraft und macht haben sal und mag, unserer gefriben und privilegirten universiteten und sehulen zu Heidelberg, also nemelich, daz meister und doetore and ander graduirten in der heillieru geschrifte und in erdellichtin rechten und in der atteut, die zu zilten.
- 40 in den selben drien kunsten gekorn und gesetzet sin zu Issen und auch Issent in der obgenanten universiteten zu Heidelberg nach gewonheit und gesetze der selben universiteten, damit die selben alle iare in lones und solariums von des selben lesens wegen utgericht und bestellet sin solleut, und sollent alle zollschribrev oder ander, die die obgenanten zwene zolle inne hant und das gelten.
- 45 von den kauflutden innement, der obgenanten universiteten, so balde sie zu den ampten gesetzet sint, geloben und zu den heiligen sweren, der obgenanten uni-

versiteten mit den obgenanten zwein tornosen getruweliehen zu gewarten und in all iare daz gelt, daz davon gefellet und geburet von kaufmanschatze, als vurgeschrieben stet, zu geben und zu hantreichen ane hindernisse und geverde. Also daz dasselbe gefallen gelte alle fronefasten geben und geteilt sal werden den, die regiren und lesende sint, regentibus und legentibus zu latin, in den obgenanten 5 kunsten in der obgenanten universiteten, in aller maße als vurgeschrieben stet. Und sollen wir hertzog Ruprecht obgenant, alle unser erben und nachkomen und alle unser amptlude und ein iglicher von unsern wegin die obgenant universiteten und schulen an den obgenanten zwein tornosen und an dem gelde, daz davon gefellet, als vurgeschrieben steet, numer, uberfaren gehindern oder geirren oder 10 besweren in keiner wiise, sunder sie der gentzeliehe laßen gebruehen in solcher maßen, als vurgeschrieben stet, und sie getruwelich dabii schirmen hanthaben und behalten ane alle wiederrede unde geverde, wan auch die obgenant universitete die selben zwei dusent guter gulden Mentzer werunge umb die obgenante abeksunge geben und bezalt haut. Wir gebieten und heißen auch festielich mit 15 diesem brief unsern zollschribern zollern und gewaltigen an den obigen beiden zollen, die itzunt da sint, und allen den, die hernach daran gesetzt werden und koment, der obgenanten universiteten alle zijt, so balde sie daran gesetzt werdent und koment, zu globen und zu sweren ane hinderniß und widerrede, alle gelte und gefelle, waz von den obgenanten zwein tornosen fellig wirt, zu rechen ane 20 hinderniß in aller maß, als vurgeschrieben stet. Und des zu orkunt und ewiger fester stetikeit gebin wir hertzog Ruprecht der elter obgenant vur uns unser erben und nachkomen der obgenanten universiteten und schulen zu Heidelberg diesen brief versiegelt mit unserm anhangendem ingesiegel, und wir die obgenanten hertzog Ruprecht der iunger und hertzog Ruprecht der iungste, sin son, pfaltz- 25 graven bii Rin und hertzogen in Beiern, bekennen uns offinbar mit diesem brief, daz der obgenaut unser lieber here fatter und aniche alle obgenanten sachen und gifte mit unserm guten willen wißen und verhenckeniß getan hat, und geben auch wir vire uns und unsere erben unsern willen und verhenckniß darzu mit craft diß briefs und sollen und wollen wir und unser erben die obgenant universiteten 30 schulen und meister zu Heidelberg bij den obgenanten tornosen und gifte gerucklichin und ungehindert sollen laßen bliben, der zu gebruchen, und sie da bii schirmen und hanthaben getruwelichin in aller maß, als vurgeschriben stet. Und des zu orkunt und fester stetigkeit, so han wir unser iglieher sin ingesiegel vur uns und unser erben auch an diesen brief dun hencken, der geben ist zu Heidel- 35 berg of sant Iohans baptisten tag als er geboren wart, nach Crists geburte drutzehen hundert iare und in dem dru und nuntzigistem iare.

Aus orig.: schr. II, 2, nr. 12. Die drei siegel fehlen jetzt.

 Universität spricht den auf ketzerei angeklagten Iohannes [Malkaw] de Prussia frei. 1394 iuli 18.

Anno domini m. cec. xeliti., mensis iulii die xviii., hora vesperorun, in capella universitatis beate Marie, venerabilis vir dominus Wylhelmus de Fontibus Anglicus, sacre theologie professor, per universitatem ad hoe specialiter deputatus, pronunciavit alta voce consilium ciusdem universitatis in her verba: De omnium doctorum [et] magistrorum consensu unanimi et consilio taliter dicimus, salva correctione sancte matris ecclesie et meliori iudicio quorumcunque sanius sapientum, quod quia predicti articuli presentati universitati antedicte anno domini m. cec. xcii, mensis iulii die xxii, tempore rectoratus magistri Heylmanni Wumen-

- a berg, theologie bacealarii, super quibus tune consilium datum fuent secundum narrata per venerabilem virum Nycolaum de Bockeler ordinis predicatorum, per peviriciam Maguntinam heretice pravitatis inquisitorum, partim non constant exactis, partim non ita constant, sicud prius universitati nostre propositi et specificati (feverunt, codes modo, quo exa actis haboturum, nes sum heretici nes saquium).
- 10 herseim et dominus Iohannes de Prussia Coloniensis diocesis frequenter in omnibus dictis et factis submisit se iudicio sancte matris ecclesie hodieque submitti, videtur nobis censendo secundum declaraciones prefati Iohannis et acta nobis per prenominatum inquisiorem presentata, quod prenominatus Iohannes ne sit ner fuerit heretican ne pro heretico sit habendus. Quantvis cnim ad aliquas questiones 15 non omnino faciles incidentaliter sibi inquirendo propositas aliquando varie, quando
- 15 non omnino ficiles incidentaliter sibi inquirendo propositas aliquando varie, quando-que minus caute vel minus bene responderit, quis tamen in declarando set deliberate respondendo aut bene sentit aut se sane informacioni submittit, non credimus sibi propter buiusmodi responsiones in talibus angustiis et inprovise datas errorem heresis inponendum etc.
- 20 In presencia rectoris prescripti (lohannis de Noet decretorum doctoris, huius studii vicecancellarii), magistri Mathei de Crakovia et magistri Nycolai Prowin theologie, magistri Nycolai Burgman decretorum doctorum, magistri Massilii de Inghen, Berloldi de Dyppurg magistrorum in artibus et aliorum quam plurium.

Aus Ann. I, 51. Die artikel des Iohannes de Prussis finden sich nicht in den akten.

## 25 34. Statut gegen nächtliche ruhestörungen. 1394 aug. 2.

Anno domini n. cex. xeiiii. secunda die augusti in capella universitatis hora prima post meridiem provisum fuit et ordinatum contra ragabundos nocturno. facientes insolencias chamores vel ululatus, vasa pervertentes vel porcos fugantes'i, quod qui talis repertus finerit, florenum solveret, cuius medietas universitati et 30 alia rectori applicabitur.

> Aus Ann. univ. I, 51°. Daneben am rande von derselben hand: «Contra vagabundos et tunultusos» et clamorosos scolares in nocie sine armis incedentes. Nam si cum armis incederent, haberet locum statutum de amissione armorum et 1 florent: — ") fugientes, e.

## Rektoratsverfügung gegen das würfelspiel. 1394 oct. 15.

Bedelle, per iuramentum tuum fideliter in seolis magistrorum hoe intima, item in bursis magistrorum et non magistrorum; item si quos sciveris pro nunc vel in futurum, per tuum iuramentum nobis indica:

Vobis omnibus nostre universitatis suppositis districte precipiendo mandamus, do quatenus nullus vestrum ludum taxillorum per se vel per alium directe vel indirecte quovismodo exerceat sub pena unius floreni.

Item vobis omnibus et singulis magistris et non magistris bursas domos

cameras vel alia loca scolarium regentibus sub pena prestiti iuramenti precipimus, ut si qui fuerint in vestris domibus vel bursis vel cameris, qui ad taxillos baserint, infra triduum nobis indicare velitis. Datum sub sigillo universitatis xv. die oetobris anno m. cec. xcitii.

Aus Ann. univ. I. 53v.

.

 Erkard bischof von Worms überträgt dem vickanzler der universität die gerichtsbarkeit über die kleriker in Heidelberg, 1394 nov. 1.

Anno [donini n. ecc. sciiii.], in die omnium sanetorum hora prima pest meidlem, venerabilis pater doninus Eckardus Wormaciensie spiesopus ad supplicacionen universitatis venerabili viro doninio Iohanni de Noyt decretorum dectori, 10 rectori huius stulii et eiuslem vieceancellario, commisti viees susa, ut possii capere et facere capi clericos in Heidelberg et in eius districtu delinquentes secundum formam iuris. Hem commisti viees susa de innaverando et omnia faciendo, que negoclum de iure requirant <sup>1</sup>. In presencia donini Wilhelmi de Fontibus in theologia, magistri Nyoolia Burgman in devertie, magistri Hermanni de Huxaria 12 in nedicinis dictorum, magistri Marolli in theologia formati baccalarii et notarii sulversitatis, usenu ed cius revocacionem. In dono Rebestockers.

Aus Ann. univ. I, 55v. - 1) So.

 Universität ersucht ihren conservator Gertach scholaster von S. Stephan in Mainz um nachdrückliche schritte gegen diejenigen, welche den mag. Konrad von 20 Soltan gefangen genommen und festhalten. 1394 dec. 19.

Universis et singulis presentes literas visuris vel audituris nos Hermannus de Huxaria magister in artibus, doctor in medicinis, canonicus ecclesie Wormaciensis, rector universitatis studii Heidelbergensis Wormaeiensis diocesis, Wilhelmus de Fontibus Anglieus in theologia, Iohannes de Novt, Nycolaus Burg/manl in iure 25 canonico doctores, Marsilius de Inglien magister in artibus, sacre theologie formatus baccalarius, Bertholdus de Dyppurg decanus facultatis arcium, Iohannes Buczbach, Iohannes Benshem totaque communitas magistrorum in artibus de universitate predicta tocius universitatis nomine [presencium] tenore recognoscimus et publice confitemur, quod nos ad infrascripta per bedellum dicte universitatis 30 more solito congregati et convocati honorabili viro domino Girlaco scolastico ecclesie sancti Stephani Maguntinensis, iudici et conservatori eiusdem universitatis antedicte, sedis apostolice subdeputato, instanter supplicavimus, quatenus ad instanciam et nostram requisicionem ac sindici nostri ad hoc legitime constituti procedere vellet et dignaretur per processus ecclesiasticis censuris et aliis quibuseunque 35 iuvaminibus ad suum officium spectantibus iuxta mentem et tenorem privilegiorum a sede apostolica diete universitati indultorum et concessorum de et super negocio capcionis captivitatis et deteneionis venerabilis domini magistri Conradi de Soltaw sacre theologie professoris et Ludolfi eius consanguinei contra et adversus Nycolaum Kuczeman, Georium de Gnygen, Crafftonem do Diffenhach et 40 reliquos eorum in hac parte complices omnesque corum fautores et in premisse capcionis eventu culpabiles. Et quamvis prefatus dominus Girlacus iudex et conservator in favorem iusticie de sui benevolencia se nobis exhibuit paratum ad

60 1395 APRIL 19.

huiusmodi execucionem faciendam, tamen timore ductus a dampnis et iniuris que versimiliter a dictis captivatoribus [et] corum fautoribus sibi proinde aliqua tenus possent provenire et inferri, ipse aliquatenus se difficilem redidirt atque gravem. Nos itaque cunden dominum Girlacum a dictis dampnis iniuris s

- 10 et persona provenire potterint directe vei indirecte ac quolibet exorir in creatit, quo" quisiann ac quosdam sid domino Girlaon in futurum configerit movere cau sam vel causes premissorum occasione, tune de omnilus expensis in huitsando lite causa seu causis habendis promittimus nos eciam eidem 'copiose providere et ipsum pentitus relevarse in eisdem, deligantes nichilominus eidem in certifudirem 15 ampliorem quecanque bona diete universitatis, baculum eius ac libros ac in qui buscanque alis rebus diete universitatis constotencia.

Aus Ann. univ. I, 57v. Am rande von gleicher hand: 1394 die 19. mensis dec.

- Ruprecht II. nimmt den mag. Matheus von Krakau zu seinem pfuffen und zum lehrer der h. schrift an der universität an. Heidelberg 1395 april 19.
- 20 Wir Ruprecht der elter bekennen etc., daz der ersame here meister Matheus von Kruekauw, meister in der heiligen schrift, unser globter pfaffe worden ist, uns
- truwe und holt zu sin und unser bestes zu werben als ander unser globten Jfaffen wan er sich darzu gestalt und gewilligt hat umb unser flißiger bette willen, da er bii uns und in unser schulen und universiteten sin lebtagen meinet zu bliben. 25 uns zu warten und in unser schulen zu lesen in der heiligen schrift. Und darumh
- daz er deste redelicher bii uns in der obgenanten unser universiteten und schulen gestan und deste zemilicher sineu statum und wesen, als imme zu gehört, gehalten möge, so han wir imme gegeben und versehaft, geben und versehaffen imme mit erafl diß brifs fur uns und unser erben igliebs iars ij\* guldin geltz, daz imme die auch
- 30 fallen sollent von den zwein großen tornosen zu Bachench und zu Keiserfäverde und von den trwein kirchen zu Altorf und zu Luden, die wir den meistern in de heiligen schrift und in geistlichem rechten, die in derselben unser schule regierent, verselnaft haben, das imme die do von gefallen und bezalt sollent werden sin leptagen. Were ez aber, das es dem obgenanten meister Mattis von den obgenanten
- 35 großen und den zwein kirchen die if guldin gelts igliehs iars nit bezalt wurden, alt vorgeschriben stet, alle oder eins deils, welchs iars daz were, so verschaffen wir imme die selben if guldin gelts oder was imme dann brust were, of unsernn Necker zolle zu Manheim, alse daz wir und unser erben und unser zolleschriber und zohner zu Manheim, die dan zu illen sint, dem obgeanaten meister Mathis die ob
- 40 geannten jë guldin gelts, waz im dann brust were, daz imme von den olgenanten zwein tornoßen und den kirchen zu Altorf und zu Luden nit gefielen, igitlets inrs gutlich riehten, geben und bezalen sollen am widererde und hinderniße eins igitlechen von unsern wegen. Und waz imme dan igliebs ians brust were, dies sol imme der rector, der zu ziiten in unsern stufio zu Heldelberg rector.

ist, siaen offen brief darumbe geben an unsern zolleschriber und zolner zu Manbeim, daz imme so vil des jars brust sij, daz imme von dem tornesche und kirchen vorgeaant nit worden sii. Und wes imme der rector iglichs iars sin brif gibt aa den zolleschriber und zolner zu Manheim, die dan zu zitten sint, und daz imme brust daran sii, daz sol imme derselbe zolleschriber, der dan zu ziiten für 5 ms und unser erben da ist, unverzogenlich riehten und bezalen of den selben des rector brif, und mit dem selben brif sol dan derselbe zolleschriber und zolner, die dan zu ziiten da sint fur uns und unser erben, uns und unsern erben damit verrechen und den in die rechenunge bringen. Und waz der selbe zolleschriber domit also verrechet, do mit sollen wir und unser erben uns wol laßen gnügen. 10 Uad heißen auch darof nusern zolleschriber und zolner, die dan zu zijten von uner nad unser erben wegen da sint, daz sie daz alles gen Matheo of des obgenaaten rector brif, waz imme an den if guldin geltz iglichs iars brust were, genzlich bezalen und follenfuren und feste und stete halten sollen, of die eide, die sie uns und unsern erben gesworn haben, ane furzug widerrede und hinder- 15 niß. So auch der obgenant meister Matheus bii uns zu Heidelberg nimme wolte lipliche sin, so solten wir oder unser erben imme die if guldin gelts nimme schuldig sin zu geben. Und dez zu urkund, so geben wir imme dißen brif mit unserm sahaagenden ingesigel. Und wir Ruprecht der junger, von gotz gnaden pfaltzgrave bii Rin und hertzog in Beiern, und hertzog Ruprecht der jungste, sin son, 20 bekennen, daz die obgenauten sachen mit unserm guten willen und verhengniß gescheen sii, und geben auch unsern willen dazu fur uns und unser erben und ban dez zu vester stetikeid für uns und unser erben unser iglicher sin ingesigel auch an dißen brif gehangen. Dat. Heidelberg secunda feria ante Georii martiris anno lxxxx, quinto,

Aus Karlsruhe G. L. A. Copialb, nr. 466 fol. 131v.

 Ruprecht II. bestätigt in seinem testamente die ausstattung des Heidelberger studinus. Heidelberg 1395 iuli 13.

- Wir setzen auch zu rechtem seelgerethe und testament, zu lob dem allanächtigen gott und durch unser seelen seligkeit für unß und unßer erben, 30 daß das studium und schule zu Heidelberg in unßer statt, das unßer vetter hertzog Ruprecht der alte seeliger gedächtnus von unßerm heiligen vatter dem palst und dem stule von Rom mit großer bitt erworben und mit großer kost uad arbeit hißher gehalten und auf unß gebracht hat, unßerm land und leuthen, geistlich und wehrentlich, zu nutz und zu frommen, auch fürbaß von unß und 35 uaßern erben bleiben und gehalten soll werden in seim weßen, sie nicht zu beschwehren ohne gefehrdte und auch darzu ungekräneket und ungehindert verblieben laßen an dem collegio und samenunge, daß wir den meistern in der heil, schrift und in geistlichen rechten und eim doctorn der artzneien daselbst an dem einen großes tornus zu Bacharach und an dem einen großen tornus zu Keyßerswerth, darzu 40 auch an den zweien pfarrkirchen zu Altorf im Eystätter bischtumb und zu Laden in Würtzburger bischtungb gelegen, die wir auch den meistern in der heil, schrift und auch den doctoren in geistliehen rechten obgenant donirt und verschaft haben, und auch an dem collegio den sechs meistern in artibus doselbst, darzu

wir den halben zehendten an wein und an früchten zu Schrießheim für zwäihundert gublen verschaft haben, und darzu auch an dem hande zu sanet lech zu Heydelberg, daß wir dem studio und studenten grause ordeus verschaft haben, und nuch an den halbfern zu Heydelberg, die der Juden waren, die wir auch dem studio verschaft haben, alß wir ihn das albe eigeutlich vor nist undern brießen verschaftet gegeben verschrieben und versiegelt haben, dan wir und alle unsere reten sollen dieselbe schul meistere und studenten und für gilte und ihr renthe, die von unß ietzundt darzu bescheiden sind und auch die fattundt von unserm heit, vatter dem palset oder von ienanf anders darzu gegeden oder ver 10 schaft sein oder fürlaß darzu geben oder verschaft werden, von wern das seit, getreetlich schrimen behöfen sein, sie verantworten und handthaben, und des gleichen sollen auch under und unser erben amptletüte und unser räthe und burger zu Heydelberg, alle andere unfer undertalnen und die underen an under statt und von unsertwegen dieselben schul meister und studenten getreetlich s schirmen vernatworten handthaben und beloße sin in aller maß, alß unfers ebbar

Jandt und leitthe und alf unfer vetter seel. und wir ihn das alles vor verschrieben haben, ohne alle geführdte. — — — Aus einer 1700 beglaubigten, modernisirten abschrift des originals in: cod. Heid. (Batt.) nr. 394. 58 f. 40°. Gedruckt: Tolner, hist. Palat. cod. dipl. Palat. f. 138

 Ruprecht II., Ruprecht III. und dessen sohn Ruprecht freien das von Gerlack von Homburg zur wohnung armer schüler der universität bestimmte haus. Heidelbera 1396 mitzt. 7.

Wir Ruprecht der elter von gots gnaden pfaltzgrave bii Rin, des heiligen Romschen richs obirster truchseß und herczog in Beiern, und wir Ruprecht der 25 iunger und Ruprecht der iungste, von denselben gnaden pføltzgrave bii Rin und herczog in Beiern, bekennen uns offinbar mit disem brif, als der ersam her Gerlach von Hoenburg, schulmeister zu sant Stephan zu Meneze, gekauft hat ein huß und wonnnge in unser stat zu Heidelberg in der eleinen gaßen bii den Augustinern gen Vogt Diethers seligen huß uber umb Gerhardum von Schriß-30 heim, unsern lantschriber itzunt zu Oppinheim, mit sim begriffe, als ez derselbe Gerhardus gehabt hat, mit dem alden huß hinden uß of die gaßen und den gange uber die gaßen, und das obirste gewelbe des torneß umb Friderich den alten lantschriber in solicher forme, das er das sin leptage behalden wil und noch sim tode das gesetzet hat zu eim ewigen testament zu einer wonunge armen schulern 35 und besunder sinen armen magen, die von sim geslechte komen sin oder qwemen, das kuntlieh wer, die durch lernens willen dar qwemen und dartzu abil und geschiekt weren, nach dem als das die meister der universiteten erkenten, haben wir angesehen und sehen an soliehe gotliehe guden meinunge und neigunge des vorgenanten hern Gerlachs, wan davon großer nucze und sture der 40 Cristenheit komen mag, und haben luterlieh durch gots und auch unsere sele heiles willen fur uns und alle unser erben dasselbe egenante huß hof hofgereide mit allem begriffe hinden und fornen ganeze und das obirste gewelbe des tornes, wie ez vorgenant ist, gefriet und friehen das mit eraft diß brifs ewielieh von allen beden sturen dinsten scheezungen, wie die komen mochten, also das wir, uner erben, uner amplulue, die itunt ein oder hernach gesatzt werden, noch siman von uusern wegin und besunder unsere burger zu Heidelberg danof dhein stem bede dienst, wie das genant ist oder genant mag werden, setzen sollen noch damit besweren sollen in dhein wise ewichteh, sonder wir sollen und wollen das bis ganzer frileide halden und beschirmen an ealle geverde. Auch wers sache, 6 slas die schule und das studium zu Heidelberg vergenelklich wurde, da got vor vii, so hat der vorgenant her Gerfache bestalt, das dasseelb huß, wie ez vor benant ist, sal gefallen zu ein ewigen altare in der cappellen unser Beben frauwen, die etrans der Juden sehule wax, und so sol ez dannoch bis sölcher friheit ewielich bilben, als vorgeschriften stet. Des zu urkunt so hat unser iglieher sin ingesigel 10 an dien brief dun hencken. Geben zu Heidelberg of den dinstag nach dem sonlag Ocull in der fasten, nach Crists geburt drutzebenhundert iare und in dem sesteng Ocull in der fasten, nach Crists geburt drutzebenhundert iare und in dem sesteng Goull in der fasten, nach Crists geburt drutzebenhundert iare und in dem sesteng Goull in der fasten, nach Crists geburt drutzebenhundert iare und in dem sesteng Goull in der fasten, nach Crists geburt drutzebenhundert iare und in dem sestengdomerischem iare.

Aus dem orig, der Heid, univ.-hibl.; Lehmannsehe samml, p. 4, nr. 6. Vom siegel Ruprechts d. ä die pergamentstreifen; die siegel der beiden iüngeren Ruprecht 16 beschädigt.

 Frid. Schauart, dompropst von Worms und kanzler der universität, bestellt den ersten lehrer des krunnischen rechts Iohannes de Noet zu seinem vertreter. Worms 1396 oct. 10.

Venerabili et circum-secto viro domino rectori alme univernitatis studii Heidel- 20 bergenës Friderius Schauutt in ince nannico licentatus, canonicus et prepositus maier Wormaciensis, cinselem studii cancellarius austoritata apostolica deputatus, cun sincare condis affeccione utriusque hominis sopistatem. Quia certis de causis no a prefato studio pro nunc alsesse continget percepinusque, quaternus honorabilis magister Iohannes de Noet decretorum dectar eximius, in prefato studio 25 primam teness in lure canonico cattedram, ordinarie vices gesserii Hono memorie magistri Hugonis quondam prepositi maioris Wormaciensis, antecessoris nostri immediati, nos novitatem singularem inducere non cupientes, prefato domino dectori vices nostras plenc committimus per presentes, donce cassdem ad nos duxarimus revocandum. In cuius ret testimonium, quia de presenti sgillo nostro o caruinus, sigillo honorabilis domini Heinrici Ernesti<sup>3</sup>) presentes duximus communico. Datum Wormacie x. dis memais octoris, a non m. cex. xx.

Aus Ann. univ. I, 63. Auch Copialbuch f, 38, - 1) Hornesti C.

42. Verbot die tauben der bürger in der stadt wegzufangen. 1396 nov. 24.

Rector universitatis.

36

Volsi omnikas suppositis et scolarilus nostre universitatis districte precipiendo mandamus, quatenus nullus vestrum artificio vel quoris alio modo directe vel indirecte, per se vel per alium, capiat vel capi procuret columbas civium inframurum Heidelbergensem sub pena dupli et carum restitucion, hoc sel leos sobret valvem columbarum vel columbe, en! yet eis, quorum fuerini, restitutis, universi- 40 atti totidem. Dat sub sigilio nostri rectoratus in profesto Katherine virginis, 1396 DEC. 19.

quod legi et publicari fecimus per bedellum in scolis legencium ordinarie et extraordinarie, ut nullus ignoranciam allegare valeat.

Aus Ann. univ. I, 62° und Copialbuch f. 17, an letzter stelle als erste nummer einer grösseren sammlung von statuten. — 1) ei, Ann.

5 43. Rektor erinnert an entrichtung der dem bedellen schuldigen steuer. 1396 dec. 19.

## Rector universitatis.

Vohis omnibus suppositis nostre universitatis precipinuse, quatenus satis faciatis bedello, servitori communi omnium, de collecta sibi debita infra triduum sub pena dupli; alias quod absit, si aliquis vestrum pro labore recusseveri dubi osatisfacere, via iuris contra eum procedemus, cum mercenarius sua dignus sit mercede. Dat, sub sigilio nostir retoctatus ferà secunda ante Thoma crostol<sup>3</sup>).

Aus Ann. univ. I, 63 und Copialbuch f. 17. - 1) apost. fehlt A.

- Iohannes de Noet, vicerektor der universität, empfielt ihren boten. Heidelberg 1397 iuni 20.
- 16 Reverendis in Christo patribus et dominis, dominis dei gracia Moguntinensi Coloniensi et Treverensi archiepiscopis ac corum episcopis suffragancias ceterisque prelatis ceclesiasticis necnon illustribus principibus universis et singulis dominis
- ducibus marchionibus contitibus baronibus militibus et armigeris communitatuaque magistris et proconsulibus ae terrarum et locorum quorumeunque advocatie 20 scultetis et iusticiariis districtuumque et passuum entsolibus theolonariis pedagiariis tçwidagiariis 1) et gabellatoribus quibuscunque per terram et aquam ublibet
- giariis tgwidagiariis) et gabellatoribus quibuscunque per terram et aquam ubilide constitutis, ad ques presentes nostre litere pervenenti, Lolannes de Noet, decre torum doctor, vicercetor universitatis studii Heydelbergensis Wornnaciensis diocesis, reverenciam debitam cum salute. Racioni congruit illoe, quos militans ecclesis zin vinca sua laborare constituti, favoribus prosequi graciosis et in corum quibas
  - cunque libertatibus conservare, ut ipsi liberatos corum fructus, erudicionem salutieterne, allis valeant participare. Cum itaque dilectus nobis in Christo Nycolaudictus Moer de Traiceto Leodiensis diocesis, predicte nostre universitatis nuncius et missagius iuratus, quem omnibus et singulis privilegiis franchisiis et libertati-
- 20 bus einsdem universitätis gaudere volumus pleno iure, ad diversas mundi parte pro diversi segoziis magistremu et seolarium eiusdem nostre universitatis pera gendis destinatus tan per terram quam per aquam habeat transfre, vos omne et singulos supendictos rogamus et in donino echoramur, quadenus prefatum Nycolaum, pedibate nostre universitatis miesagium seu nuncium iuratum, dum 25 per terras loca civitates ae nessus et districtus vestros transferie cum rebu Bible.
- vestimentis et aliis bonis predictorum magistrorum et scolarium atque suis curdo et releundo ad emdem nostram universitateu, toricus quociens fuerit oportumum, absque theolonii pedagii gwidagii et gabelle ac euius-unque alterius exaccionis onere olo ominjotentis dei sancteque sedia apostolice reverenciam ac prefate nostre
- 40 universitatis contemplacionem libere transire permittatis et, si indiguerit ac vos vel aliquem vestrum super hoc requisiverit, sibi de salvo et securo conductu

dignemini providere. Datum Heydelberg predicte Wormaciensis diocesis sub sigillo netoratus prenominate nostre universitatis, die vicesima mensis iunit, anno domini m.ecc. xevii, indiccione quinta, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nestri domini Bonifacii divina providencia pape noni anno octavo.

Aus Ann. univ. I, 65 und Copialbuch f, 39v. - 1) So AC, unten richtig gwidagii. 5

45. Statut gegen leichtsinniges schwören und gotteslästerung. 1398 aug. 1.

Facta congregacione doctorum et magistrorum per iuramentum inter alia ad faciendum statutum penale contra personas universitatis enormiter iurantes, conclusum fuit concorditer et statutum, ut sequitur. Quia ad nostram noticiam per quamplures fidedignos sepius perlatum existit, quod nonnulla nostre universi- 10 tatis supposita non solum nomine salvatoris nostri Ihesu Christi, gloriose virginis Marie sanctorumque eius in vanum assumento et sine causa multipliciter per iuramentum, verum eciam per partes ipsius dominici corporis et sic per humanitatem dei et aliis modis exquisitis, quod dolenter referimus, blasphemare non formidant in permiciosum simplicium exemplum necnon in eleri nostre uni- 15 versitatis magnum dedecus atque scandalum, sed quia huiusmodi iuramenta voluntaria et blasphemie principaliter contra divinum precentum et contra utriusque legis tam canonice quam civilis instituta ac eciam contra morales prohibiciones fieri indubie prohibentur: ideirco nos Nicolaus de Cuba rector doctores et magistri predicti maturo super hoc habito consilio ct deliberacione ad pre- 20 missas insolencias refrenandas ob honorem domini nostri Ihesu Christi, gloriosc virginis Marie matris ac sanctorum eiusdem statuendum duximus et ordinandum, statuimus et ordinamus, nichilominus sub debito obediencie in quantum pessumus precipimus, ne deinceps quecunque persona nostre universitatis, cuiuscunque gradus status aut condicionis existat, per sacra prohibita membra, scilicet 25 Christi beate Marie aut sanctorum, puta per caput capillos viscera sanguinem ct similia vel alias quovismodo exquisite aut inconsuete scu enormiter iurare seu porius blasphemare presumat, sub pena duarum librarum cere irremissibiliter persolvendarum, quociens quis iurando excesserit, quarum una ceclesic saneti spiritus, alia vero capelle nostre universitatis luminaribus ex hac nostra sit ordi- 30 nacione applicanda. Si vero, quod absit, persona aliqua huiusmodi iuramenta seu pocius blasphemias continuare reperta fuerit, illa gravius iuxta dictamen nostrum et secundum qualitatem excessus venict punienda. Datum et aetum in congregacione facta in capella nostra anno domini m. ccc. xcviii., ipso die beati Petri ad vincula etc. 35

Aus Ann. univ. I, 70.

46. Bonifatius IX. incorporirt der universität zwölf canonicate. Rom 1398 dec. 1.

Bonfatius episcopus, servus servorum dei. Ad perpetuan rei memoriam. Dun stiente considerationis indagine persentamuru, quod per litterarum studia cooperante ille, a quo omnium carismatum dona manant, viri efficiuntur scientiis eruditi, 40 instrumutur rudes, provecti ad altiora concrescunt et fides catholica roborntur, illendre non solum loca, ubi huismondi pollent il studia, sed etiami studentes in piesi, con potissime, qui scolasticis laboribus et sudoribus diutius insudantes demum Fintationas, Civinestende 1. 66 1398 DEC. 1.

graduum sive honorum titulis in eisdem insigniri merucrunt, spiritualibus et tem poralibus antidotis sive donis, prout nobis ex alto permittitur, curamus alliere ac instanter noster solicitatur affectus, ut ipsi quodam laboris emolumento set bravio liberalitate apostolica recreati scientiis, quibus clarent, indoctos erudiani 5 ipsisque scientiarum grata seminaria pundere studiosius elaborent. Sane dudum felicis recordationis Urbanus papa vi. predecessor noster nd quondam Ruperti senioris et Ruperti iunioris comitum palatini Reni et ducum Bavaric petitionem statuit et ordinavit, quod in opido Heidelbergensi Wornnaciensis diocesis, quod in dominio corum consistebut, ut consistit, de cetero esset litterarum studium generale 10 in qualibet licita facultate, ipsumque studium ac doctores, magistros aliosque graduatos necnon scolares et ministros pro tempore degentes ibidem diversis privilegiis et indulgentiis decoravit sive favorabiliter communivit, prout in litteris apostolieis inde confectis plenius continctur. Cum autem, sicut accepimus, cooperante divina elementia huiusmodi studium extune doctoribus ac magistris et aliis 15 graduatis et etiam scolaribus multipliciter excreverit et augeatur in dies felicibus incrementis, quanvis doctores et magistri necnon licentiati seu graduati legentes sive regentes pro tempore in diversis facultatibus et scientiis huiusmodi in loco prefato rerum pregraventur inopia sive usquequaque non habeant, unde decenton statum tenere pro tempore possint, nos ne propter defectum huiusmodi rerum tem 20 poralium locus ipse viris provectis in scientiis destitutus passim studium huius modi tam provide ac consulte in loco predicto per cundem predecessorem, ut pre mittitur, ordinatum, quod absit, detrimenta subeat aut miserabiliter evanescat, apo stolico presidio succurrere, ncenon dilecti filii nobilis viri Ruperti comitis palatini Reni et ducis Bavaric moderni saerique imperii electoris nobis super hoc ctian 25 humiliter supplicantis, ut eo amplius cius lem ducis devotio, quam ad nos et Romanam serit ecclesiam, auseatur, quo octitiones suas per nos sentiet favorabilius exauditas, piis votis grato consensu in hac parte concurrere cupientes, unum in Spir rensi neenon duos in sancti Germani extra muros Spirenses ac unum in maiori ci duos in saucti Andree et unum in sancti Pauli Wormacicusis et duos in saucti 30 Ciriaci in Nuhusen extra muros Wormacienses et duos in sancti Petri vallis Winpinensis et unum in sancte Iuliane in Mospach Wormaciensis predicte et Herbipolensis diocesis ecclesiis canonicatus cum totidem prebendis pro totidem persouis idoncis in universitate dicti studii in sacra pagina aut medicina seu in artibus magistris sive in eadem theologia iure canonico vel civili licentic scu doctoratus 35 gradus habentibus et actu in huiusmodi universitate in eisdem scientiis sive facultatibus legentibus sive regentibus pro tempore, quas rector dicti studii pro tempore existens ceterique magistri licentiati et doctores ctiam pro tempore regentes sive studentes et legentes ibidem in scientiis sive facultatibus ipsis aut maior sive sanior pars corum dilectis filiis . . abbati monasterii in Schonnuwe et in . . Nuestad Wor 40 macicusis prediete et Spirensis diocesis ac . . sancti Victoris extra muros Maguntinenses ecclesiarum decanis, quos presentium litterarum perpetuos executores auctoritate apostolica esse decernimus et ctiam deputamus, sive duobus aut uni ex eis ad hoe pro tempore duxeriut nominandas sive presentandas, cum huiusmodi canonicatus et prebendas sive per cessum vel decessum privationem seu aliam quanvis 45 dimissionem quorumcunque canonicorum earundem ecclesiarum extra Romanam curiam vacare contigerit, cum omnibus juribus et pertinentiis suis universitati

many Georgie

1398 DEC, 1. 67

huiusmodi auctoritate apostolica perpetuo concedimus necnon incorporamus, annectimus et unimus, per cosdem executores singulis personis eisdem ad huiusmodi singulos canonicatus et prebendas ipsis executoribus taliter, ut premittitur, protempore presentatis, etiam si quelibet ipsarum personarum taliter nominatarum seu presentatarum, ut prefertur, quecunque quotcunque seu qualiacunque alia 5 beneficia ecclesiastica ac dignitates, personatus vel officia, cum cura vel sine cura, etiam si in metropolitanis vel cathedralibus aut collegiatis ecclesiis ipsis principales fuerint et\* ad eas consueverint, qui per electionem assumi obtineat seu expectet1), cum plenitudine juris canonici ac omnibus juribus et pertinentiis supradictis conferendi et de illis etiam providendi ac per se vel alium seu alios insas personas, 10 quibus huiusmodi canonicatus et prebendas contulerint, vel procuratores suos earum nominibus in corporalem possessionem singulorum canonicatuum et prebendarum ac iurium et pertinentiarum predictorum inducendi et defendendi inductos ae faciendi dietas personas vel procuratores huiusmodi pro dietis personis ad prefatas singulas prebendas eis collatas in predictis ecclesiis, in quibus ipsi 15 canonicatus et prebende ipsis collati fuerint, ut prefertur, in canonicos recipi et in fratres, stallis eis in choris et locis in capitulis ipsarum ecclesiarum eum dicti iuris plenitudine assignatis, ac de insorum singulorum canonicatunm et prebendarum fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi, contradictores quoque per censuram ecclesiasticam appellatione post- 20 posita eadem auetoritate compescendi, non obstantibus quibuslibet constitutionibus generalibus vel specialibus per sedem apostolicam vel legatos eius aut in provincialibus seu sinodalibus conciliis editis necnon statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum contrariis, iuramento confirmatione apostolica vel quaeunque firmitate alia roboratis: aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in cisdem ecclesiis 25 in canonicos sint recepti vel, ut recipiantur, insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in dictis ecclesiis speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales diete sedis vel legatorum cius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitioneni reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus earum auctoritate 30 babitos et habendos ad huiusmodi singulos canonicatus et prebendas volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem canonicatuum et prebendarum ac beneficiorum aliorum prejudicium generari, seu si venerabilibus fratribus nostris . . Spirensi et . . Wormaciensi ae . . Herbipolensi episcopis et dilectis filiis . . Spirensis et sancti Germani maioris, sancti Andree, sancti Pauli, sancti 35 Ciriaci, saneti Petri et sancte Iuliane ecclesiarum predietarum capitulis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum vel imposterum indulgeri contingat, quod ad receptionem vel provisionem alieuius vel quod canonicis et personis dietarum ecclesiarum, qui primam in illis non fecerint personalem residentiam consuetam, fruetus redditus et proventus canonicatuum et prebendarum 40 seu beneficiorum aliorum suorum ministrare minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et prebendis ipsarum ecclesiarum aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentationem seu quanvis aliam dispositionem coniunetim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non 45 facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men68 1398 DEC. 1.

tionem, et quibuslibet aliis privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumeunque tenorum existant, per que presentibus non express vel totaliter non insernta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differ et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentic

- et de quibas quorumque totis tenorilus habenda sit in nostris litteris mentic 5 specialis; ant si diete persone, quibas baiusmondi enomientus e prebende pro ten pore conferentur, presentes non flucrint ad prestandum de observandis statuti e consuctudinilus ipsarum ecclesiarum sollia iuramenta, dummodo in absentia su per procumtores idones et, cum ad ecclesias ipsas accesseria, copromiter illi prestent. In illis tamen casibus, in quibas huiusmodi consuctudines et statuti
- no presentibus nostris litteris non deregant sive possunt quomodolitet obviare, in ctian quod percone lutiusmodi, quiles predicti singuli canonicatus et prebeni pro tempore collait fuerint, ut prefertur, ratione ipserum canonicatuum et preben darum eis collatorum in ipsis recleziis per se vel alios residere et ad fabrican ipsarum ceclesiarum sive pon reformatione aut melloratione localium librorum et
- 15 ornamentorum aut paramentorum in eisdem ceclesiis ad divinum cultum deputatorum, in quibus lipe persone in canoniose autosturiate presentium recycle fuerint aut pro mediis fractibus koorum ordinariis sive cisdem capitulis aut quibuscunqua aliis etiam digutlates personatus vel officia in eisdem ordesiis obdinettibus quid quan solvere sive quecuque alia ipsarum ordesiarum onera iuxta consen
- 20 infines et statute actualem evelesiarum per canonires lipsarum pos temper supportari consueta subire minime teucantur nec ad id a quoquam compelli posinti intili, quodque etiam persone predite ratione lunismodi canonicatumu et prebendarum, qui cie vigore presentium pos tempere conferentur, postquam ad illos recepti sive admisis citiforiat, quaner francis rebilities et poventus corrudent
- 26 cum ca întegritate, cum qua perejerent illo, si în îpis ceelesiis personaliter residerent, peripere pessint, quodifiants distributionilus duntacat excepțis, statint et absque dilatione qualifict, que forem quo ad noves canonicos al vacante prebendas în ecelesiis îpisis receptos ituxă luitismodi casusetudines et statuta, principatum fructus rechitius et poventus canoniculum et prebendarum sorum.
- 30 in cisilem ecclesiis recipiant, in hoc Instersus haberi consucvit, et ad hoc ac etiam, quod per cesslem collinarios capitula et alios, ad quos hoc pertinet, ut preferur, personic jusis in cisidem ecclesiis in canonicos receptis pro tempor omnes bulismodi fructus redditus et proventus suorum canonicatuum et prebendarum carundem ecclesiarum absque diminutione qualibet integra ministerutur, eisdem distributionique diminutione qualibet at lii censura simili et alii imit at bulismili et alii imit are minii are
- as butionlius exceptis, islem ordinarii capitula et alii censum simili et aliis imir remediis oportunis, si et quodeine suri quas, ratione previa per soodem executore autoritate predicta pro tempore compeliantur. Volumus etiam, quod persone predicte, postquam huiusmodi canonicatus et prebendas fuerint adepte, in en facultate, in qua ut premitiiur gradunte extirenta, in predicto studio continue legou-
- so sive regere teneautur et, si al il fueritu negligentes reporte aut remisse, posint per dictos exectiores, cum por parte revotos et aliment regentium predictorum super lose fuerint requisite, al earmu in hae parte debitum exequendum modie et cenaris debitis coarctari. Et si aliqua ex dictis personis per annum vel ultra a debita kettura ex causa, quana dieti revor et ceteri regentes sive lègentes au
- 46 nime duxerint approbandam, cessaverit, canonicatu et prebenda, quos vigore presentium fuerit assecuta, sit eo ipso privata absque spe restitutionis ad cosdem

qui ex tunc alteri persone idones de universitate huisemedi libere per modum pensissum conferi debebunt. Volumus etiam et mandanus, qued presentes litere per concedeutis obitum non expirent et quod quilibet executorum predicorum presequi valeat articulum etiam per alium inchoatum, quanvis idem inchoatus mullo fuerti inpedimento consoito prepetilus, predictic constitutionibus si quotatum decernimos et inane, si secus super hiis a quoquam quasiva autoritatus descriptumes et inane, si secus super hiis a quoquam quasiva autoritatus cisater vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo ounino hominum liesat hane paginam nostrorum constitutionis deputationis concessionis incorporationis anaccionis unionis voluntatis et nandati infringere vel ci ausu temenrio con-10 tatre. Si quia autem hoa attemptara presumsperti, indignationem omnipotentis dei et bestorum Petri et Pauli apoetolorum cius se noverti incursurum. Dat. Bone apud sanctum Petru kalendis decembris, pontificatus mestri anno decimo.

Aus dem orige: sehr. II, 2, nr. 13. In dem umgeschlagenen rande rechts: A. de Portugrario; auf demselben von der hand des schreibers des textes: Gratis de 15 mandato domini nostri pape — Iohannes de Ferentino. Auf der rickseite das registraturszeichen R und in deusselben ein N. Bleibulle fehlt ictzt. — 1) So,

47. Bonifatius IX. löst auf bitte des pfaltgrafes Ruprecht III. die zu einer stiftskirrhe bestimmte kirche zum heiligen geist in Heidelberg von der parochie S. Peter doselbst ab und stattet sie wit vier pfründen der S. Marienkirche zu Neustadt 20 ans. Rom 1400 iuft 1.

Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Ad futuram rei memoriam. Cunctis orbis ecclesiis presidentes, cuneta ipsarum et personarum inibi divinis obsequiis deditarum statum utiliter dirigendum et, quod divinus cultus nostris temporibus augeatur, solicite intendentes ca. que circa illa perficienda convenerit, solerter et 25 favorabiliter ordinamus. Cum itaque dilectus filius nobilis vir Rupertus comes palatinus Reni et dux Bavarie pro sue et suorum progenitorum animarum salute zelo precipue devocionis accensus terreun in celestia et transitoria in eterna felici desideret commurcio commutare et eciam pro divini cultus augmento in opido Heidelbergensi Wormaciensis diocesis, ubi dux ipse cum sua curia ut frequenter 30 moram trahit et in quo iam diu viguit, prout viget, studium generale, eciam ad decorem studii et opidi predictorum collegiatam ecclesiam de bonis sibi a deo collatis pro uno decano et certo numero canonicorum capitulum pro tempore representancium et faciencium ad instar aliarum ecclesiarum collegiatarum in partibus illis consistencium de novo proponat fundare pariter et dotare, quod 35 forsan convenienter fieri et adimpleri non potest, nisi ecclesia sancti spiritus in colem opido, que est filialis parrochialis ecclesie sancti Petri extra muros opidi predicti prefate diocesis, in collegiatan; erigatur et eciam, quod de numero sedecim canonicalium prebendarum dudum per quondam Rupertum ducem Bavarie, patruum dicti ducis, ut asserit, canonice instituto in ecclesia bente Marie opidi 40 Novecivitatis Spireusis diocesis et in quibus quidem canonicalibus prebendis eciam dictus dux canonice ius obtinet patronatus, quatuor canonicales prebende extingwantur et earum fructus redditus et proventus eidem ecclesie sancti spiritus in collegiatam erigende applicentur et uniantur perpetnis futuris temporibus pro quatuor novis canonicis in cadem ecclesia sancti spiritus instituendis, qui sint de 45

70 1400 IULI 1.

huiusmodi numero canonicorum, quem ipse dux proponit in eadem ecclesia sanct spiritus institui facere, si auctoritas sedis apostolice ad hoc accedat; attento po tissime, quod extinctis seu sublatis eisdem quatuor prebendis in ipsa ecclesia beat Marie adhue renameant unus decanus, qui duas, et decem canonici ciusden

Marie oshue remenent unus decanus, qui duas, et decem canonici ciusden o ceclesie, quorum quilibet man ex eisden prebendalibus procionibus pro se per cipiunt annuatim, et multi alii ministri se perpetui vienzi eciam beneficiati in endem ecclesia beste Marie, qui sufficiunt pro observacione et colebracione misso rum et aliorum officiorum divinorum laudabiliter et sollempniter in eadem ecclesis beste Marie pro tempore; attentis eciam precipue parriatet ipsius opidi Noveciri to tatis se pasultate opidanorum et habitatorum eiusdem, ut apparere dicture et to tatis se pasultate opidanorum et habitatorum eiusdem, ut apparere dicture et participation de la contra del contra de la contr

beste Marie pro tempore; attentis eciam precipue parriate ipsius opidi Novectrito tatis se paucetate opidanomus et habitatorum eiusdem, ut apparere dicture ridenter; hine est, quod cum intra nos provisla deliberacione recolvimus et attenta mellitatione pensamus fidei constanciam et devocionem, quibas dux jues aunatena Bomananı ceclesiam matrem suum et nos eciam non abeque laudis ingenti preconio persequitur, digimum reputamus et debitum, ut abil in hils presertim, que

como persequent, aguma reputantas cuestani, us an il mis presentan, que la pre disudem cultus augmento desiderare pie delitur, ut perdentru, grato concur ranus assensu ac euns in tam haudabili proposito studenmus favorabiliter confivere. Ea propter mott proprio, non al fijusito darie vel alterius pro en nois superhoc oblate peticionis instanciam, sed de nostra mera liberalitate predictam filialem ecclesiam ab a endem matrice sive parrochiali ecclesia autoritate apostolica de certamina.

20 apostolice plenitudine potestatis perpetos esparamus dissolvinus et eximinus et totaliste liberarus se i psam in collegatanu ad instar huisunodi aliarum ceclesiarum collegatarum erigimus et creamus suctoritate prefata, in qua huisunodi unun decanum, qui sit capat eiusdem espituit et singulorum enonicorum ecclesie sancti spiritus se ministrorum nenon etcirorum benefatiarom in undern, se cunden se produce de la companio de la companio de companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la com

spiritus se ministrorum necnon elerizorum hembriatorum in eadem, ac eundem 2s numerum ipsorum cannoicoum esse volunus, qui capitulum lipsius ecclesis santia spiritus representent et faciant pro tempore, quem idem dux institui procuraverii in cadem, et nichilominus quatturo<sup>1</sup>) huitsunodi canonicales prebendas<sup>3</sup>) simplices do predicto numero canonicorum eiusdem ceclesie beate Marie motu simili et

eadem austoritate ex certa sciencia suppriminuas et volumus eciam, quod deincepa so iuxta infrascriptam moderacionem nostram ipsi decanus et decem canonici ipsiur ecclesie dite Marie dumtaxat remaneant ac illi capitulum eiusdem ecclosie beato Marie faciant et de cetero representent inibli pro tempore, sicut unus decanus et quaturorlecim canonici illud facere et presentare haetenus consueverint, necnon onnes fructus redditus et proventus carundem quaturor canonicalium prebendarum

35 sive porcionum ecclesie sancti spiritus prefate pro quatuor novis canonicis inibi instituendis, ut prefertur, aucoritate prefata eciam perpetuo unimus annectimus et applicamus absque diminucione? quaeque, ita quod prino celeutitus vei decelentibus ipsius ecclesic beate Marie quatuor canonicis aut alias prebendas suas butiusmodi quomodolibet dimittentibus in eadem simul aut successive liceat de eiskem deceno et capitulo eisadem ecclesis eanch sipritus, que adhou rullos proprio.

40 eisdem decano et capitulo eiusdem ecclesie sancti spiritus, que adhuc nullus proprios redditus dictur habere, per nos in collegiatam crete, ut prefettur, copronlem possessionem huissmodi fractuum reddituum et proventuum, qui ultra ducento florenos auri communi examinacione non ascendum tu dicitur annuatim, auctoritate propria apprehendere et pro quatuor canonicalibus porcionibus sire prebendis

45 eisdem in eadem ecclesia iu collegiatam erecta dumtaxat et non in alios usus deputare, ipsique quatuor canonici ciusdem ecclesie in collegiatam erecte racione

prebendarum suarum in eadem ecclesia in collegiatam erecta<sup>4</sup>) equis porcionibus inter se dividere pro tempore sint astricti. Et insuper cidem duci ac heredibus st successoribus suis pro tempore ins patronatus seu presentandi huiusmodi canoaicos ciusdem ecclesie per nos in collegiatam erecte pro hac prima vice, diocesani keo pro tempore et per quem illos, dummodo presentati huiusmodi sint idonei, s et institui voluurus in canonicatibus et prebendis eisdem, quousque dictus numerus coundem canonicorum in ipsam ecclesiam in collegiatam erectam instituendus sit completus, et deinde decano et capitulo eiusdem ecclesie sancti spiritus pro tempore auctoritate predicta motu simili reservamus, eciam ad instar ecelesie beate Marie Novecivitatis antedicte et quem ad modum de presentaciónibus novis cano- 10 nicis in cadem hactenus fieri est consuctum ad prebendas vacantes pro tempore in eadens, non obstantibus constitucionibus apostolieis necnon statutis et conswetudinibus eiusdem ecclesie beate Marie Novecivitatis quibuseunque contrariis immento confirmacione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis; aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia beate Maric Nove- 15 civitatis in canonicos sint recepti vel, ut recipiantur, insistant seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis insius ecclesic speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolicc sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus 20 habitos per easdem et quecumque inde secuta ad prefatos canonicatus et prebendas per nos suppressos volumus non extendi, sed nullum quo ad hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum ipsius ecclesie beate Maric Novecivitatis preiudicium generari, et quibuscumque privilegiis indulgenciis et litteris spostolicis generalibus et specialibus, quorumeumque tenorum existant, per que 25 presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus carum impediri valcat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in nostris litteris mencio specialis, iure tamen parrochialis ecclesic alias in omnibus semper salvo. Nos enim ex nunc irritum decernimus et .inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemp- 30 tari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre separacionis dissolucionis exempcionis liberacionis ereccionis creacionis suppressionis unionis anneccionis applicacionis reservacionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit ineursurum. 35 Datum Rome apud sanctum Petrum kalendis iulii, pontificatus nostri anno undecimo.

Aus a) Ann. univ. I, 97 und b) Copialbuch f. 57 (letzte abschrift sehr schlecht).

— 1) eruacuer, b. — 2) prebende, b. — 2) d'imicoe, b. — 4) incollegiatum et cum, b.

 Bonjatius IX, bestellt den abt von Schonau und die dekane von Neustatt und 40 S. Victor vor Mainz zu conservatoren der p\u00fcpstlichen privilegien der universit\u00e4t, Rom 1460 iuti 1.

Bonifatins episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis . . abbati mona sterii in Schonawe et . . Nove civitatis Wormaticusis et Spirensis diocesis ac . .

72 1400 IULI 1.

sancti Victoris extra muros Maguntinenses ecclesiarum decanis salutem et apo stolicam benedictionem. Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum filiorum rectoris magistrorum et doctorum universitatis studii opidi Heidelbergensis Wor matiensis diocesis petitio continebat, quod ipsi pro executione nonnullorum privi-5 legiorum sibi per nos et sedem apostolicam concessorum sedis eiusdem suffragiis dinoscuntur indigere. Quare pro parte rectoris magistrorum et doctorum dicte universitatis nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis super hoc providere de speciali gratia dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus 10 vestrum per vos vel alium seu alios eadem privilegia, ubi et quando expedire videritis, auctoritate postra solenniter publicare curetis ac eisdem rectori magistris et doctoribus predicte universitatis de efficacis defensionis auxilio assistentes non permittatis eos nec aliquod suppositum eiusdem universitatis contra ipsa privilegia per aliquos indebite molestari, contradictores per censuram ecclesiasticam 15 appellatione postposita compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non obstante, si aliquibus communiter vel divisim a sede predicta sit indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Dat. Rome apud sanctum Petrum kalendis iulii, ponti-20 ficatus nostri anno undecimo.

Aus dem orig.; sehr. II, 3, ar. 1. Innerhalb des umgeschlagenen randes rechts: A. de Portugruario, und in der ecke von anderer hand; gratis; ausserhalb rechts von der hand des schreibers der arkunde; A. de Sercie. Auf der rückseite als registraturzeichen R und in deusselben N. Bleibuile an hanfsehnur vorhanden.

25 49. Bonifatins IX. bestellt den abt von Schännu und die dekune von Neustadt und S. Vietor vor Mainz zu executoren der hulle von 1398 dec. 1. (s. o. nr. 46) und entscheidet den process seegen der gefräule in Neuhausen zwischen Konrad von Soest und Iohann Fick. Rom 1400 istli 1.

Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Ad futuram rei memoriam. Super 30 gregem dominicum dispenente domino coustituti dignum reputamus et debitum, ut personis litterarum studiis insistentibus, per que divini nominis et fidei catholice cultus protenditur, justitis colitur tam publica quani privata omnisque utilitas hu mane conditionis augetur, potissime pro indultis et privilegiis personis ipsis a sede apostolica concessis illesis conservandis, favores gratiosos et oportune com-35 moditatis auxilia liberaliter impendamus. — - 1) Postmodum vero exhibita nobis pro parte dieti dueis et dilecti filii Conradi Coler de Susato clerici Coloniensis diocesis, magistri in artibus, petitio continebat, quod olim canonicatu et prebenda ecclesie sancti Ciriaei predicte per obitum quondam Iudoci Ottonis de Lapide ipsius ecclesie canonici extra candenı curiam vacantibus dilecti filii Iohannes Zull 40 magister in artibus, canonicus ecclesie sancti Iohannis in Haugis extra muro Herbipolenses, rector ciusdem universitatis, necnon ceteri magistri licentiati et doc tores tune studentes et legentes in scienciis aut facultatibus ipsis, cum adhue dicte littere nostre ipsis presentate non forent, cundem Conradum in artibus ipsis in eodem studio tune actu studentem et legentem ad eosdem canonicatum et

1400 IULI 1. 73

prebendam dilectis filiis capitulo eiusdem ecclesie saneti Ciriaci nominarunt, quodone deinde orta inter ipsum Conradum ex una parte et dilectum filium Iohannem Fickus<sup>2</sup>), qui se gerit pro rectore altaris sancti Antonii siti in capella eiusdem sancti in Altze Maguntinensis diocesis, super eo, quod Conradus se vigore littemrum et nominationis predictarum dictos canonicatum et prebendam se 2) assocutum 5 ac eundem Iohannem se assecueioni contra iustitiam opposuisse et opponere ac fecisse et facere, quominus idem Conradus cosdem canonicatum et prebendam posset pacifiee possidere, Iohannes vero predictus se vigore quarundam litterarum nostrarum gratiose sibi concessarum, prout ex earum forma poterat, dietos canonicatum et prebendam infra tempus legitimum acceptasse et de illis sibi provisum 10 fuisse et quilibet ipsorum eosdem canonicatum et prebendam ad se de iure spectare asserebant, pront asserunt ex altera, materia questionis et causa huiusmodi per appellationem dicti Conradi ad sedem apostolicam legitime introducta, nos csusam appellationis huiusmodi et negocii principalis dilecto filio magistro Iacobo Steube ad instantiam dieti Iohannis Fiekus primo et deinde ex certis causis di- 15 lecto filio magistro Nicolao de Vordis, tunc capellanis nostris et auditoribus causarum palatii apostolici, audiendam commisimus et fine debito terminandam, ipseque Nicolaus auditor in huiusmodi causa procedens diffinitivani, per quam dictos casonicatum et prebendam lohanni Fickus adiudicavit et Conrado prefatis²) super eis perpetuum sileneium imposuit, sententiam promulgavit. Cum autem, sicut 20 esdem petitio subiungebat, idem Conradus, quamvis appellasset, ut prefertur, tamen post eandem appellationem interpositam remanens in partibus illis nec credens ipsum Iohannem Fickus eandem causam tam instanter prosequi, prout fecit, unde dictus Iohannes candem sententiam, que nulla provocatione suspensa in rem transivit iudicatam, pro se ct contra prefatum Conradum a dieta euria 25 iaterim, quod causa ipsa in euria prefata pependit, semper absentem et indefensum manentem reportavit, ipse dux timeat, quod propterea etiam litteris predictis quoad earum effectum possit per aliquos curiosos in ceteris derogari, quare dux prefatus, cuius iuse ambaxiator ad nos destinatus existit, nobis humiliter supplicavit, ut Conrado et ad cautelam etiam universitati prefatis in premissis salubriter pro- 30 videre de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque omnium premissorum statum huiusmodi habentes presentibus pro expresso ac ducem, ut eo ferventius eius preclara devotio, quam ad nos et Romanam gerit ecclesiam, augeatur, quo suas preces a nobis senserit benignius exauditas, ae ceiam Conradum prefatos apud nos de litterarum sciencia, vite ae morum honestate aliisque probitatis et virtutum 35 meritis multipliciter commendatum, horum intuitu favoribus prosequi gratiosis ac huiusmodi universitati eciam in premissis, ne eos super ipsis litteris et carum occasione forsan vexari continget, in futurum in hac parte salubriter providere volentes necnon huiusmodi supplicationibus inclinati, acceptaționem et provisjonem ac sententiam predictas ex certa scientia auctoritate apostolica tenore presentium 40 cassamus irritamus et revocamus ac pro cassis irritis et revocatis haberi volumus et non factis, ipsasque et quecunque inde secuta decernimus nullius existere roboris vel momenti ipsumque Conradum, dummodo tamen post datum dictarum litterarum per nos hujusmodi universitati concessarum eosdem canonicatum et prebendam adeptus extiterit, ut prefertur, in integrum et in eo statu, in quo fuit 45 ante acceptationem et provisionem necnon sententiam prefatas, quoad cosdem

74 1400 IULI 1.

25

30

canonicatum et prebendam ac eorum possessionem, restituinus plenarie ac ipsum et quoeumque alios etiam ab excommunicationis et aliis sententiis et censuris, si que in ipsum et huiusmodi alios per exceutores sive iudices super executione dicte diffinitive sententie eidem Iohannii Fickus forsan audoritate apostolica de

si que il quant entratassia ana per teccusor sono accordinato processore di dicte diffinitive sententie eldem lobanni Fickus insenso accordinate processore de putatos ad ipsius lobannis Fickus instantiam fuerint lunceus quomololilet promulgate, ad cautelam absolvimus per presentes et volumus ettam, quod iden lobannes Fickus perinde alios canonicatum et prebendam, si quo sin cadem code sia sancti Cificai vacare contigerit, vigore dictarum literarum, per quas cosdem canonicatum et prebendam, qui ut premittitur, vacarum, acceptavit et de quibas lo sibi provideri feriel et super quibus dietam diffinitivum sententiam pro se reper tavit, ut prefertur, perinde acceptare et de illis sibi facere provideri ac cosdem assequi et tenere libere et licite valact, se si diosa canonicatum et prebendam, que sic vacarumt, ut prefertur, non acceptasset nec de illis sibi provisum neuge pro o dieta sententia diffinitiva lata fuisset, premissis ac constitutionius apot 5 folicis necnos ratutuis et conscutdinilas, sipius ecclosie sancti Ciriari iumarento confirmatione apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis et aliis contraris non obstantibus quibasemques. Nilli ego comino hominum liceta hane paginam nostre cassationis irritatiouis revocatiouis restitutionis alsolutionis et voluntatis infringere et ei ausu elmerario contraris. Si quisa autem hos et tempatra presumpa

20 serit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum kalendis iulii, pontificatus nostri anno undecimo.

Aus dem orig: setz. II, 3, ur. 2. Die erste zelle in verlängerter schrift, im ungsechlagene rande rechte: A. de Fortegramsio, und in der ecke von andereren hand: gratis; ausserhalb rechts von der hand des schreibers der urkunde; Gratisch de mandade domini notari jage: A. de-Swerde. Auf der artickeite äh registratur zeichen R., in demedlen N. Biebluide an rednen und geben seidenfiden vor handen. — Jin Sigershot wird ein halt der binde bei alle Soziafatis IX. von 1386 des. I. (s. n. pr. 46) recepitalist. Doch steben in der anfathlung der der universätzisch zugewissenen pfründen die worte: nerenen dosse in sanctif Gernand erten mureu Spierense na unm in makeit et dues in sancti Andree et unum in sancti (Pauli, — auf rafielter steble. — 9)

50. Bonifatius IX. beauftragt den dekan von Neustadt, der universität den patronat über S. Peter in Heidelberg, S. Laurrstius in Alblorf und S. Iakob in Lauda auf bilte des patronatsberechtigten pfalzgrafen Roprecht III. zu incorporiren. Rom 1400 indi I.

Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Dilecto filio . decano evelosis bente Maric Nouveircitats Spirarsai discossi salutuen et apostellam benedleionem Humilibas et honestis supplieum votis, illis presertini, per que catholicorum oprincipum nobis et Bonance ecclesis devotorum pia vota salimplentur et seientiarum fructus salutiferi peopagari possint, illenter anuniums et, ut ad optatum perduentur effectum, apposimus solicitudinis nostre partes. Sane petitis proparte dilecti filii nobilis viri Rupertii contitis palatini Reni et Bavarie dusis nobiumer exhibite continett, quod juse pie considerans, quod per litterarum sientima.

45 fildes catholica roboratur, iustitia colitur et omnis humane condicionis pro

1400 IULI 1. 75

speritas augetur quodque studium generale, quod in opido Heidelberg Wormatiensis diocesis in diversis litterarum facultatibus viget eleganter, viros producit consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus et diversarum facultatum dogmatibus eruditos, pro eiusdem studii incremento in Altdorf et in Luden ac sancti Petri extra muros Heidelbergenses, Eistetensis Herbipolensis et diete 5 Wormstiensis diocesis, parrochialium ecclesiarum ius patronatus, quod ad ipsum ducem pleno iure pertinere dinoscitur, universitati eiusdem studii ad effectum, ut ecclesie ipse capelle universitatis in dieto opido site ac in honorem et sub vocabulo beate Marie virginis dedicate uniantur et perpetuo incorporentur, libere donare proponit ita, quod id, quod de fructibus redditibus et proventibus dictarum 10 ecelesiarum, deductis congruis portionibus pro perpetuis vicariis in ecclesiis ipsis domino servituris, superesse contigerit, distribuatur inter magistros et doctores dicti studii in facultatibus et scientiis litteralibus ibidem legentes et regentes secundum arbitrium rectoris diete universitatis pro tempore existentis vel secundum quod potioribus ex eisdem magistris et doctoribus ac regentibus videbitur con- 15 venire, et ad hoc, ut magis libere ipsi magistri doctores et alii regentes cisdem ecclesiis necnon iuribus fructibus proventibus et redditibus earundem gaudere et quietius in usus corum pro tempore ipsas valeant possidere, idem dux desiderat, quod ecclesic predicte cum eisdem vicariis ac omnibus iuribus et pertinentiis suis ab omni dominio et etiam potestate quorumcunque ordinariorum 20 superiorum suorum per sedem apostolicam eximantur sive liberentur et eidem sedi immediate subiciantur, quare pro parte dicti ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut super hoc ei et huiusmodi universitati providere de apostolica munificentia favorabiliter dignaremur. Nos itaque huiusmodi pium propositum ipsius ducis in hac parte in domino plurimum commendantes, discretioni tue 25 per apostolica scripta mandamus, quatinus, si et postquam dux prefatus ius patronatus huiusmodi ad effectum predietum cidem capelle libere devoverit, prefatas ecclesias, quarum fruetus redditus et proventus octuaginta marcharum argenti. puri secundum communem extimacionem valorem annuum, ut asseritur, non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem capelle, que admodum 30 paucos vel pocius nullos redditus habet, et si quos habet, illi in luminaribus et in conservatione paramentorum et ornamentorum in insa capella ad divinum cultum deputatorum pro tempore expenduntur, auctoritate nostra perpetuo incorpores unias et annectas, ita quod cedentibus vel decedentibus dilectis filiis modernis ipsarum ecclesiarum rectoribus liceat eidem universitati ecclesiarum 35 parrochialium iuriumque et pertinentiarum predictorum corporalem possessionem libere apprehendere et licite perpetuo retinere, diocesanorum locorum vel quorumlibet aliorum licentia super hiis minime requisita, proviso quod congrue portiones pro eisdem singulis perpetuis vicariis in ipsis ecclesiis domino servituris et inibi instituendis, ut infra subicitur, de ipsarum ecclesiarum fructibus 40 redditibus et proventibus supradictis assignentur, de quibus ipsi vicarii valeant competenter sustentari neenon hospitalitatem solitam tenere et alia eis incumbencia onera racione ipsarum parrochialium ecclesiarum congrue supportare, non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel gene- 45 rales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad

76 1400 IULI 1.

inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per casdem et quecunque inde secuta quoad prefatas parrochiales ecclesias volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem parrochialium ecclesiarum vel beneficiorum aliorum pre-5 iudicium generari, et quibuscunque privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumeunque tenorum existant, per que presenti bus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in nostris litteris mentio specialis. Nos enim, si predictas ecclesias per te incor-10 porari uniri et annecti, ut premittitur, contingat, ut eo amplius cedem ecclesie in spiritualibus et temporalibus prosperari et etiam predicti magistri et doctores et alii legentes et regentes eorum profectui per hoc utilius consulere possint, quo ecclesie predicte maiori fuerint libertate munite ac studio diligentioris cure fulcite, huiusmodi ecclesias necnon perpetuos vicarios ipsarum, qui pro tempore 15 fuerint, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, que impresentiarum rationabilite possident aut infuturum prestante domino iustis modis et titulis poterunt adi pisci, sub nostra et apostolice sedis protectione recipimus illasque cum vicariibonis et iuribus supradictis ab omni iurisdictione potestate et dominio tam archiepiscopi Maguntinensis et Eistetensis Herbipolensis et Wormatiensis episcoporum 20 presentium et futurorum ac Maguntinensis Eistetensis Herbipolensis et Worma tiensis ecclesiarum capitulorum quam quorumlibet aliorum iudicum ordinariorum totaliter et perpetuo cadem auctoritate apostolica eximentes, ita quod nec archi episcopus episcopi et capitula huiusmodi nec quevis alia persona iure ordinario parrochiales ecclesias ac vicarias huiusmodi pro tempore interdicere suspendere vel 25 excommunicare valeant seu quocunque modo alias in parrochiales ecclesias seu vicarios huiusmodi potestatem seu jurisdictionem aliquam excercere, et ne pro defectu pastorum easdem parrochiales ecclesias in temporalibus et spiritualibus ipsis contingat incurrere forsitan detrimentum, parrochiales ecclesias et vicarios ipsos, qui erunt pro tempore, tibi et aliis decanis ecclesie beate Marie Novecivi-30 tatis Spirensis diocesis successoribus tuis, qui erunt pro tempore, totaliter et perpetuo auctoritate submittimus supradicta, sub tua et corundem successorum cura custodia visitatione correctione ac obedientia omnimodo permansuros, cui et quibus visitationem curam custodiam et correctionem huiusmodi excercendi et instituendi in cisdem ecclesiis dietos vicarios pro tempore ad presentationes huius 35 modi universitatis de personis idoneis pro tempore factas et institutas, si et quociens delicti sive excessus per eos perpetrati qualitas exceerit, destituendi deponendi et removendi plenam et liberam auctoritate prefata tenore presentium licentiam impertimur. Et insuper expune irritum decernimus et inanc, si secus super

> Aus dem orig.; schr. II, 3, nr. 4. Mit denselben kangleinotizen wie die anderen orig ausfertigungen von diesem tage. Bleibulle an hanfschnur vorhanden.

hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 40 Dat. Rome apud sanctum Petrum kalendis iulii, pontificatus nostri anno undecimo Ruprecht III. überträgt der universität den patronat über S. Peter zu Heidelberg.
 Iakob zu Lauda und S. Laurentius zu Altdörf. Bacharach 1400 aug. 9.

Wir Rupreht von gotz gnaden phalczgrave bi Rin, des heilgen Römischen nchs obrester druchsesse und hertzog in Beiern, dun kunt allen, die disen brief sehent oder horent lesen ewielichen, daz wir zu lobe dem ahnebtigen got und 5 zu nucze der heilgen eristenheit, des alreit, got si gelobt, etwie viel kumen ist und mit siner hülffe noch viel kumen sal von unserm studio und hoenschule m Heidelberg den worten, daz dasselbe studium und hoenschule dez do baz gewortzelt und bestätiget werde und me zu neme, als wir von hertzen begeren, mit wolbedachtem mude und gutem rade, mit wißen willen und folkumen verheng- 10 nise1) unsers lieben eltern sons, hertzogen Ludwiges phalczgraven bi Rin und hertzogen in Beiern, gegabet und gegeben haben und gehen mit eraft diß briefs exiclichen und unwiderufflichen für uns und unser erben dem rector doctoren und meistern?) gemeinlich unsers egenant studii und hoenschule die lehen gaben und lchengift, die man zu Latin nennet ius patronatus, und alles recht, daz wir von 15 unser herschaft wegen hatten oder haben mochten zu den pharren oder pastorien, oler wie man duz aller beste henennen mag, der kirchen sand Peters zu Heidelberg, Wormser bistum, der kirchen sand Iacobs zu Luden, Wirtzburger bistum, und der kirchen sand Laureneii zu Altorf, Eisteter bistum, also bescheidenlichen, daz wanne der egenant kirchen ein ledig wurde, nimmnt 5) recht zu lihen geben 20 presentiren oder antwurten einen man zu einem pharrer, dan die egenant rector doctorn und meistere gemeinlich unßers furgenant studii, unde den worten, daz die egenant pharrekirchen destu nuezer werden mogen demselben unßerm studio, so haben wir mit unser botschaft koste und brieven erworben von unßerm heiligen vater babst Bonifacio dem nunden, daz er die vorgenant pharrkirchen alle drii 25 incorporiret und innegelibet hat unßerm egenant studio, als daz die bebistliche bulle und brief klare bewisent, und herumb, wie die vorgenant rector doctorn und meistere unßers studii mogen iren nutze und frumen aller beste geschaffen mit den vorgenant pharrkirchen nach lute und innehaldunge der bebistlichen brive, da sallen wir oder unser erben oder imant von unsern wegen si nit hindern oder 30 irren in dehein wise, sunder die egenant reetor doctorn und meistern in allen vorgeschriben stucken hanthaben schuren schirmen und furdern. Des zu urkunde bestetigunge 4) und ewiger festenunge haben wir herzog Ruppreht obgenauf unser sigen ingesigele an diesen brieve dun heneken. Der geben ist zu Bacherach uf sand laurencien abint, nach Christi geburt dusend und virhundert iare.

Aus a) Ann, univ. I, 32 und b) Copis<br/>lbuch f, 33, - ¹) vergeniße a. - ³) meinstern b, <br/> - ³) neme a. - 4) bestetunge a.

 Colinus, cautor von S. Paul zu Worms, praesenturt auf dus von ihm bei der Marienkapelle zu Heidelberg gestiftete beugkrimu, welches er durch einen garten mehrt, den mag. Wilhelm Eppenbach. Heidelberg 1401 m

ür 24.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunetis ipum intuentibus patest manifeste, qued anno n nativitate ciusdem millesimo quabringentesimo primo, indictione nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providentia pape noni anno duode-

cimo, die viessima quarta mensis marcii, horis vesperorum vel quasi, in stufa habitacionis honorabilis domini Colini cantoris ecclesie sancti Pauli Wormaciensis in opido Heidelberg Wormaciensis diocesis in mci notarii publici testiumque in frascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia constitutus 5 personaliter idem honorabilis dominus Colinus cantor prefatus publice dixit et asseruit, quod cum nuper non multis retroactis temporibus ad gloriam dei omnipotentis necuon laudem et honorem gloriosc virginis Maric sue matris quoddam beneficium ecclesiasticum in cappella beate Marie virginis opidi Heidelberg predicti erexerit ipsumque beneficium certis redditibus dotaverit sibique reservato 10 titulo eiuselem beneficii ad vitam presentandi personam idoneam, cui post eius mortem titulus necnon redditus et proventus dieti beneficii debeantur, reservaverit potestatem, prout hec et alia in quodam instrumento desuper confecto et sigillo ipsius domini Colini cautoris predicti comunito plenius continentur, supradictus dominus Colinus cantor desiderans et effectualiter volens dicto beneficio sie per 15 ipsum, ut premittitur crecto, autequam viam ingrediatur universe carnis, salubrius quo poterit et utilius providere, honorabilem virum magistrum Wilhelmum Eppenbach de Heidelberg diete Wormsciensis diocesis, virum utique moribus autum et scienciis cruditum, ad sepedictum beneficium prehabita deliberacione matura sponte et libere in dei nomine presentavit et presentat per presentes, 20 sic quod dictus magister Wilhelmus statim post mortem dicti domini Colini cantoris titulum habeat dieti benefieii suorumque fruetuum reddituum et proventuum verus sit possessor. Insuper dietus dominus Colinus pro ulteriori dicti benefieii dotacione et ut dietus magister Wilhelmus seu alius, qui post eum ad dietum beneficium fuerit venerit1) presentandus, statim possit habere compe-25 tentem quendam ortum, quem emit a Conrado dieto Koten opidano in Heidelberg extra muros Heidelberg opidi predicti prope ortum universitatis studii Heidelbergensis, qui quondam fuerat Iudeorum, versus Neckarum situatum, libere seu bona voluntate ad dictum beneficium dedit et assignavit, dat et assignat per presentes. In quorum omnium et singulorum testimonium presens instrumentum 30 per me Iohannem Dude notarium publicum subscriptum scribi petivit et publicari. Acta sunt hec anno indictione pontificatu die mense horis et loco quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Nicolao Burgman decretorum doctore, thesaurario ecelesie Wormaciensis, Hertwico monacho professo et conventuali or

dinis sancti Augustini in Heidelberg predicto et Iohanni de Messelen clerico 35 Maguntinensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. S. N. Et ego Iohannes Dude de Husen clericus Treverensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, etc.

Aus dem orig.: schr. 11, 3, nr. 6. - 1) So.

53. Heinricus de Hassia rektor bezeugt, dass die universität das von Colinus, cantor von S. Paul zu Worms, zu einem zweiten beneficium an der Marienkapelle und zur wohnung eines magisters oder doktors geschenkte neue haus angenommen habe. Heidelberg 1401 mitter 24.

Heinricus de Hassia, magister in artibus, rector universitatis doctorum magistrorum et scolarium studii Heidelbergensis Wormatiensis diocesis, universis et

9 (200) (200)

plena congregatione doctorum et magistrorum diete universitatis anno domini millesimo quadringente simo primo, die vicesima quarta mensis marcii, in armario cappelle saneti spiritus in opido Heidelberg dicte Wormatiensis diocesis, finitis vesperis, ibidem omnes et singuli doctores et magistri protunc per nos 5 coavocati, proposita supplicatione pro parte honorabilis domini Colini cantoris ecclesie sucti Pauli Wormatiensis, matura tamen deliberatione prehabita, concluserunt et concorditer in modum, qui sequitur, absque ulla contradictione consenserunt. Cum honorabilis dominus Colinus cantor predietus, de augmentando servitio divino ac etiam de salute anime sue suorumque benefactorum nie cogitans atque sancte 10 desuper, ut creditur, inspiratus secundum seu alterum beneficium in cappella beate Marie virginis opidi Heidelberg predicti erigere proponat et fundare, domumque novam in opposito minoris paradisi in Heidelberg prope Augustinenses situatam cum coquina et curia, quas magnis suis sumptibus et expensis procuravit et pro curata construxit, ad inhabitationem et usum doctoris vel magistri regentis in 15 dicta universitate iuxta vim formam et tenorem fundationis dicti beneficii post eius morfem presentandi liberaliter donavit, ipsique nove domui, que in se parva est, dictus dominus Colinus propter maius commodum doctoris vel magistri regentis, qui esm inhabitabit in futurum, curiam parvam et esmeram prope aulam estivalem unumque cellarium eum area et latrina super ipsam necnon partem fundi, 20 super quam dieta domus nova constructa est, que omnia et singula ad domum posteriorem, sitam in opposito domus advocati in Heidelberg, pertinere dinoscuntur, applicari desideravit petivit et uniri, doctores et magistri diete universitatis pium el sauctum predicti domini Colini propositum recomendantes ac etiam utilitatem et profectum ipsius universitatis sepedicte circumspectius et consultius attendentes 25 voleatesque quod nulla questio seu difficultas de fundo, in quo dieta nova domus per insum Colinum est constructa, nec non de euria parva et eamera prope aulam estivalem et de cellario euria et latrina, que sunt super ipsana, ad domum situatam in opposito domus advocati, ut tactum est, pertinentibus futuris temporibus valeat a quocunque quovismodo suboriri vel moveri, omnia et singula 30 predicta, videlicet fundum, in quo nova domus constructa est, curiam parvam et cameram prope aulam estivalem, unum cellarium propinquius diete nove doniui cum area seu curia latrina et aliis, que sunt super insum et prins spectabant al domum posteriorem situatam in opposito domus advocati in Heidelberg, ut premissum est, diete nove domui, quam Colinus construxit pro inhabitatione magistri as comoda et ad usum doctoris vel magistri regentis in dicta universitate, sie ut prefertur, presentandi univerunt coniunxerunt et dederunt insunque unionem maiunctionem et donationem approbaverunt et approbant, confirmaverunt et confirmaat per presentes. In ouorum omnium et singulorum evidens testimonium sigillum rectoratus dicte universitatis anno die mense hora et locis quibus supra, 40 presentibus est appensum.

Aus dem orig.: sehr. II, 3, pr. 7. - Auf der rückseite von gleichzeitiger hand: \*Littera respiciens altare sancte crucis sacratum in capella beate virginis, ia qua continet, qualiter quedam camera cellarium et tatrina de domo opposita domui advocati sint unite curie dicte domui continue, ad quam intratur de platea feni etc., 45 quam ad presens inhabitat dux Otto. Dat. anno etc. primo. - Von rectorats siegel ein rest.

80 1401 OCT.

54. Konij Ruprecht und tie universität legen dem papate [Bonijatius IX.] in einen rotatus die bitte vor, beneficiente dus statium die birgrechten rechts und det medicin und die errechung dashelmiecher grade in diesen fakultäten zu gestatten, die universität und über haupfelt der h. imagifaru von der unividicion den erze bürcheft von Maniz und des bürcheft von Worms zu ezimiren und genante [405] permanen zu den bezeindenen gestätliches stellen zu errennen [140] ort.].

(1) Beatissime pater et domine metuendissime. Cum devota filia sanctitatis vestre universitas studii Heidelbergensis | tamquam fertilis vinea palmites suos nonnullibi iani usque ad mare protenderit et plures suavissimos | protulerit 10 fructus amplioresque munere dei proferet, si fuerit apostoliee benedictionis graciis uberius irrigata, supplicat sanctitati vestre devotus ciusdem filius Rupertus Romanorum rex semper augustus pro et cum universitate predicta, quatinus attento, quod a tempore coronacionis eminentis sanetitatis vestre1) nullus pro dieta universitate ae suis suppositis rotulus transmissus existat, quodque per gracias 15 primi anni sanetitatis vestre paneissimi de dicto studio promoti sunt, regi prenominato ad honorem sui novi regiminis et corone sue imperialis in personis doctorum nobilium magistrorum licenciatorum baccalariorum et scolarium universorum in tredecim peciis subsequentibus annotatorum graciam facientes specialem, de beneficiis eum cura vel sine dignitate personatu vel officiatu ac amministra-20 cionibus, coniunctim vel divisim, simul vel successive vacantibus vel vacaturis singulis iuxta tenorem suarum supplicationum inferius annotatarum sic misericorditer providere tam fructuosamque datam ac signaturam dare dignemini, ut pretacte persone se consolatas senciant et vinea, quam dextera dei, sedes videlicet apostolica, plantavit, per eandem rigata fecundins optatum suscipiat incrementum. 25 Et ne graduatis presertim regentibus per alios non regentes nee graduatos preiudieium valeat generari, diete vestre sanctitati supplicat idem Rupertus Romanorum rex, ut omnes et singuli doctores et magistri regentes ceteris omnibus et singulis preferantur inferius annotatis.

El primo quod supposita diete universitatis beneficiata et eciam in sacris so necnon dignitatibus personatibus seve officiatitos ecclesiateis constituta in facultatibus iuris civilis et physice seu medicine studere valeant lectionesque publice in scolis audite gradusque honores liceaciam et insignia recipiere valeant ne ieisdem ecterosque actus esolusticos de apostolice sedis gencia speciali in dietá facultatibus valeant exercere, non obstantibus prohibicionibus canonicis in contrarium editis 38 seu flulminati sel celentis quilbus cusque.

Secundo qued omnes et singuli devtores magistri et licenciati în quacumque quatuor facultatum dicti studii regentes seu legentes una cum capella beate Marie vinginis în Hedelberg Wormacienci diceseis, que est capella universitatis predicte, necnon capellanis ciusclena presentibus et futuris omnibusque iuribus et pertilo nenciis suis ab omni onere potestate dominio et inrisdiciona erabeisposi plagumtimensis et episcopi Wormaciensis preservium et futurorum ac Maguntinensis et Wormaciensis eccleairum capitulorum quam quorumliste alionum indicum ordinariorum totaliter et perpetuo de plecitudine apostolice potestatis eximantur, ita quad ne ea enbejesçoopus episcopus et capitulum huismodi ine querie alia persona 4a iure ordinario dietos dectores magistros et licenciatos, ipsam capellam et capellanos etiaselum pot tenunos interdicires subsensable et accomunicatar valenat seu que

quomodo alias in doctores magistros et licenciatos, capellam et capellanos eiusdem supradictos presentes et futuros potestatem seu iurisdicionem aliquam valeant exercere, sed sub vestre sanctitatis et apostolice sedis protectionem recipiantur.

Item quatinus in persona dilecti filli sui Connali Coler de Susato, magistri in artibue et in sevar nebocajas localarii, actu legentis in eisdem, rectoris pro a une universitatis dicti studii, clerici Coloniensis diocesis, de canonicatu sub expetadose prebende ae oblegii nee non dignitatis personatus et officiatus, cciam si jas dignitas cuntata et electiva existat ae principalis et quis ad can per electionem assumi consuevit, ecclesie sancti Iohannis in Haugis extra muros Herbirollenes.

Blem mag. Matheo de Cracovia, s. theol. prof., actu regenti in eadern. ltem quatinus fr. Iohanni Holtsadel, religioso ordinis saneti Wilhelmi, s. theol.

prof. —

ltem d. Iohanni de Noet, deer. doct., actu legenti in eisdem, canonico Spirensi. —

ltem d. Nicolao Burgman, deer. doct., actu legenti in eisdem, art. mag., canonico 15

Wormaciensi. — Item Nicolao Petri de Bettenberg, mag. in art. ae decr. doct. —

ltem nobili viro Ottoni comiti de Hohenstein, preposito ecclesie sanete crucis in Northusen Magunt. dioc. —

ltem Wasmodo de Homberg, mag. in art. ae in s. theol. bacc. formato, pres- 20 bitero Magunt. dioc. —

Item nobili Walramo comiti de Murse, elerico Colon, dioc. -

(2) Item Lamberto Terhoven de Arneni mag. in art. et in med. doct., cler. Traiect. dioc. —

Item Henrico Wyse mag. in art., actn regenti in eisdem ac bacc. in med., ple- 25 bano in Helln Traiect. dioc. —

Item Friderico Veltprechter mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. Herbipol. dioc. — Item Henrico de Hassia mag. in art., actu regenti in eisdem, plebano in Selem

Magunt. dioc. — 30 ltem Nicolao de Fulda mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. Herbipol. dioc. —

dioc. —

Item Dietmaro Trevse de Friczlaria mag, in artibus, actu regenti in eisdem,

canonico Nuhusensi. — Item Hermanno Dreyve de Culenburg mag. in art., actu regenti in eisdem, cler. Traitet. dioc. —

ltem Gerhardo Brant de Davantria mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. 40 Traiect. dioc. —

Item Iohanni de Dyppurg mag. in art., actu regenti in eisdem, cler. Magunt. dioc. —

ltem Matthie Krucker mag. in art., actu regenti in eisdeni, eler. Wormae. --

ltem Ludewico de Busco ex utroque parente de militari genere procreato, mag. 45 in art., actu regenti in eisdem, eler. Leod. dioc. —

Winkelmann, Uzkundenbuch. 1.

1401 OCT

Item Petro Engelbrecht de Mechelinia mag. in art., presh. Camerae. dioc. — Item Nicolao de Medenblick mag, in, art., actu regenti in cisdem, cler. Traiect.

Item Iohanni de Orto mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. Leod. dioc. — 5 Item Alberto Soleder de Grüningen, eler. Traiect. dioc., mag. in art., actu regenti in eisdem. --

Item Winando Ort base, decret, et art., plebano in Wißel Trever, dioc. -Item Conrado Soler de Obenhem mag, in art., actu regenti in eisdem, eler. Wormae, dioc. -

10 Item Theoderico de Benthem mag. in art., actu regenti in eisdem, plebano in Loesdrecht Traject. dioc. -

Item Alberto Botbor mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. Spir. dioc. —

Item Gerhardo Asse mag. in art., eler. Colon. -

Item Petro Druderi de Nofiloch mag. in art., presb. Wormac. dioc. -15 Item Philippo von der Dannen mag. in art., actu regenti in eisdem, eler. Colon. —

(3) Item Henrico Schrexbach de Treysa mag. in art., cler. Magunt. dioc. — Item Iohanni Rose de Essendia mag. in art., eler. Colon. dioc. -

Item Petro Iohannis Lemchen de Silva sancti Petri bacc. in decr., presb. Trever dioc. -

20 Item Bertoldo de Huxaria mag. in art. ac bacc. in med., eler. Mind. dioc. -Item Conrado Con de Mulheim bace, in art., clcr. Constanc. dioc. -

Item Friderico Eppinge bacc. in art., cler. Traicct. dioc. -

Item Iohanni Cünczler de Calw bacc. in art., cler. Spir. dioc. -Item Johanni Wetzelonis de Aschaffinburg bacc, in art., cler. Magunt. dioc. -

25 Item Friderico Buchbrun bace, art., cler. Magunt. dioc. -Item Arnoldo Iacobi de Ghorinchem bace, art., cler. Traiect. dioc. -

Item Iohanni Hagelnhoven de Hagenaw bace, art., cler. Argent. dioc. ---Item Friderico Boegeneri de Novo castro bacc. art., cler. Trever. dioc. --

Item Ludolpho Wilhelmi de Saltbornel bacc, art., cler. Traiect. dioc. -30 Item Cristofero Hofman de Mechelinia bace, art., eler. Camerac. dioc. -

Item Iacobo de Ganda de Mechelinia bacc. art., cler. Camerac. dioc. -Item Iohanni Treyse de Friezlaria bace, art., eler. Magunt. dioc. --

Item Iohanni Muratoris bacc. art., eler. Eystet. -

Item Iohanni Dirout bace, art., eler. Traiect. dioc. -

35 Item Petro Schull de Heidelshem bace, art., presb. Spir. dioc. -

Item Iacobo Schorr de Tyla bacc. art., cler. Traiect. dioc. -

Item Nicolao de Merten bace. art., cler. Traiect. dioc. -Item Henrico Wysenstaig de Gamundia bace, art., cler. August. dioc. -

Item Iohanni de Ytershem bace, art., cler. Traiect. dioc. --

40 Item Tilmanno Bommwever bace, art., cler. Monast. dioc. -

Item Henrico de Rees bacc, art., cler. Traiect. ---

ltem Petro Wilhelmi de Woude bace, art., cler. Traiect. dioc. -

Item Sifrido Birsich de Schrißheim bace, art., cler, Wormac. dioc. -

Item Nicolao Koningstein bacc, art., eler. Magunt. dioc. —

46 Item Iohanni Galli de Bockenhem bace. art., cler. Wormac. dioc. —

Item Iohanni de Ennest bacc. art., cler. Colon. dioc. --



| 1401 OCT. 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ltem Mengoto Schonenbach bacc. art., cler. Magunt. dioc. —  Item Ottoni Hasungen de Wolfbagen bacc. art., cler. Magunt. dioc. —  (4) Item Conrado Linthern de Franckfordia bacc. art., cler. Magunt. dioc. —                                                 |       |
| ltem Petro Petri de Elren de Wesalia bacc. art., cler. Trever. dioc                                                                                                                                                                                          |       |
| ltem Swedero Tolner de Sulen bacc. art., cler. Traiect. dioc                                                                                                                                                                                                 | 5     |
| liem Ysebrando de Wyringia bace. art., cler. Traiect. dioc. —<br>Item Hugoni filio Iohannis Symonis de Leydis bace. art., cler. Traiect. dioc. —<br>Item Theoderico de Gronsfelt bace. art., vicario ecclesic sanete Iuliane in Mo<br>pach Herbipol. dioc. — |       |
| ltem Iacobo de Odernhem bacc. art., cler. Magunt. dioc. —                                                                                                                                                                                                    | 10    |
| Item Wilhelmo de Venlo bacc. art., cler. Colon. dioc. —                                                                                                                                                                                                      |       |
| Item Wilhelmo Lamberti de Eustkirchen bacc. art., clcr. Colon. dioc. — Item Iohanni Pannart de Urdingen bacc. art., elcr. Colon. dioc. —                                                                                                                     |       |
| Item Iscobo Vloten de Clivis bacc, art., etcr. Colon. dioc. —                                                                                                                                                                                                |       |
| Item Amplonio de Crevelden, cler. Colon. dioc., art. bacc. —                                                                                                                                                                                                 | 15    |
| Item Henrico Schlenhorn bacc. art., cler. Constanc. dioc. —                                                                                                                                                                                                  |       |
| Item Conrado Iohannis de Velle inferiori bacc. art., cler. Trever. dioc. —                                                                                                                                                                                   |       |
| Item Giselberto Sutoris de Wißenburg bacc. art., cler. Spir. dioc. —                                                                                                                                                                                         |       |
| Item Henrico Ruß de Franckfordia bace. art., clcr. Magunt. dioc. —                                                                                                                                                                                           |       |
| ltem Iohanni de Fleckenstein ex utroque parente de baronum genere procreat                                                                                                                                                                                   | 0, 20 |
| preposito ecclesie sancti Cyriaci in Nuhusen extra muros Wormacienses. —<br>Item Conrado Pechling ex utroque parente de militari genere procreato, canoni                                                                                                    |       |
| Wormacieusi. —                                                                                                                                                                                                                                               | co    |
| Item Hilmaro de Uttze ex utroque parente de militari genere procreato, canoni                                                                                                                                                                                | m     |
| Hildesemensi. —                                                                                                                                                                                                                                              | 25    |
| Item Conrado de Vechenbaeli, cler. Magunt. dioc. —                                                                                                                                                                                                           |       |
| ltem Diderico Knebel de Catzenelnbogen ex utroque parente de genere milite                                                                                                                                                                                   | ıri   |
| procreato, canonico Maguntinensi. —                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Item Ludowico Phutzinger, scolastico ecclesic sancti Gumperti in Onelspach Herb                                                                                                                                                                              |       |
| pel. dioc. — ltem Einolfo de Geysmaria ex utroque parente de militari genere procreato, cl-                                                                                                                                                                  | 30    |
| Magunt, dioc. —                                                                                                                                                                                                                                              | er.   |
| Item Henrico Sellatoris de Heidelberg, presb. Wormac. dioc. — .                                                                                                                                                                                              |       |
| Item Frowino Schup, decano ecclesie sancti Petri in Salmunster Magunt, dioc.                                                                                                                                                                                 | -     |
| Item Petro Echter, cler. Magunt. dioc. —                                                                                                                                                                                                                     | 35    |
| Item Henrico Hermanni de Buxtehuda, cler. Verd. dioc. —                                                                                                                                                                                                      |       |
| Item Petro Muttener de Fulda, cler. Herbipol. dioc. —                                                                                                                                                                                                        |       |
| Item Nicolao de Randeck, presb. Magunt. dioc. —                                                                                                                                                                                                              |       |
| Item Henrico Foß de Calw, cler. Spir. dioc. —                                                                                                                                                                                                                |       |
| Item Iohanni Lapicide de Heidelberg, presb. Wormac. dioc. —                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| Item Nicolao Brechtel, presb. Wormac. dioc. —<br>Item Lamberto Marschalli de Lewis bacc. art., cler. Leod. dioc. —                                                                                                                                           |       |
| (5) Item Dirolfo Kranckenstein de Bucksberg, eler. Herbipol. dioc. —                                                                                                                                                                                         |       |
| ltem Petro Swab de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. —                                                                                                                                                                                                         |       |
| Item Henrico filio Friderici Arczt de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. —                                                                                                                                                                                      | 45    |
| Item Friderico Friderici Arczt de Heidelberg, cler, Wormac. dioc                                                                                                                                                                                             |       |
| 6*                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

84 1401 OCT.

Item Tilmanno Sur de Bacharaco, eler. Trever. dioc. —

Item Iohanni de Bergis, eler. Leod. dioc. --

Item Henrico de Halfingen, canonico Augustensi, ex utroque parente de militari genere procreato. —

5 Item Arnoldo Reneri de Gorenkem, eler. Traiect. dioc. --

Item Gotfrido Corf, eler. Traiect. dioc. -

Item Bernhardo Nyssynch, eler. Monast. dioc. --

Item Wigando Fleschart de Grünenberg, eler. Magunt. dioc. -

Item Iohanni Hopfener de Legnicz, eler. Wratislav. dioc. --

10 Item Nicolao Ort de Offenburg, eler. Argent. dioc. —

Item Iohanni Ade de Moberdingen bacc. art., eler. Leod. dioc. — Item Iohanni Ripp de Heidelberg, eler. Wormae, dioc. —

Item Henrico de Gulpen, cler. Leod. dioc. -

Item Theoderico Heßel, eler. Traicct. dioc. — 15 Item Johanni Bart, cler. Trever. dioc. —

Item Henrico Kistener, presb. Wormac. dioc. —

Item Henrico Kistener, presb. Wormac. dioc. Item Iacobo Gensfleisch, eler. Magunt. —

Item Conrado de Aufsecz, eler. Bamberg. dioc., ex utroque parente de militari genere

20 Item Iohanni Coci de Putlinga, eler. Trever. dioc. -

Item Andree Kiß de Peteniß, cler. August. dioc. --

Item Iohanni Enolfi de Cuba, eler. Trever. dioc. —

Item Ludewico Martini de Lusseio, cler. Met. dioc. --

Item Iohanni Erbstat de Wûnneck, cler. Magunt. dioc. 25 Item Iohanni Schilder, eler. Magunt. dioc. —

Item Johanni Witkint, cler. Magunt. dioc. —

Item Iohanni de Auvo, cler. Herbipol. dioc. --

Item Enolfo Ottonis de Cuba, cler. Trever. dioc. --

Item Iohanni Ottonis de Cuba, cler. Trever. dioc. — 30 Item Iohanni Heiden de Wesalia, eler. Trever. dioc. —

Item Iohanni Schonweter de Homberg, eler. Magunt. dioc. --

Item Conrado Suß du Bocksberg, eler. Herbipol. dioc. —

Item Iohanni Rosenbuch de Langenbruck, eler. Herbipol. dioc. —

Item Iohanni Rosenbuch de Langenbruck, eler. Herbipol. dioc.

Item Renero Schiffellart de Ois, eler. Leod. dioc., ex utroque parente de mili 5 tari genere procreato. —

Item Petro de Udenhem, eler. Magunt. dioc., ex utroque parente de militari genere procreato. —

Item Iohanni Rummelaw de Brunsperg, eler. Warmiensis dioc. --Item Iohanni Gristaw de Wormind, cler. Warmiensis dioc. --

40 Item Iohanni de Ackeren Nycolay Iohannis, cler. Leod. dioc. —

Item Henrico Bleken de Quitsow, cler. Havelberg. dioc. —

(6) Item Nicolao Noltel de Heidelberg, eler. Wormac. dioc. — Item Wilhelmo Hering, eler. August. dioc. —

Item Iohanni Sutoris de Alba, cler. Met. dioc. —

45 Item Humberto de Berge de militari genere procreato, eler. Leod. dioc. —

Item Petro Gladiatoris de Heidelberg, eler. Wormae. dioc. -



|      | Mercklino Gladiatoris de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. —                                               |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Nicolao de Wiekershem, cler. Argent. dioc. —                                                             |    |
|      | Iohanni Marquardi de Walstat, eler. Wormae. dioc. —                                                      |    |
| ltem | Iohanni Rode de Heidelberg, eler. Wormac. dioc, —                                                        |    |
| ltem | Henrico Schontal, cler. Wormac. dioc. —                                                                  | 5  |
| Item | Petro Fabri, eler. Wormac. —                                                                             |    |
| Item | Nicolao de Herkelo, cler. Traiect. —                                                                     |    |
| ltem | Conrado Rot de Gamundia, eler. August. dioc. —                                                           |    |
| Item | Gerhardo de Erkelens, cler. Leod. dioc. —                                                                |    |
| ltem | Bartholomeo Holczbach, cler. Magunt. dioc. —                                                             | 10 |
| Item | Happelloni Treyse de Friczlaria, clcr. Magunt. dioc. —                                                   |    |
| Item | Gysberto de Lochorst ex utroque parente de baronum genere procreato, clcr.                               |    |
| T    | raiect. —                                                                                                |    |
| ltem | Iohanni Velw, eler. Constane. dioc. —                                                                    |    |
| ltem | Andree de Vineamonte, eler. Leod. dioc. —                                                                | 15 |
|      | Petro filio Iohannis Siboldi senioris advocati de Alczeya, cler. Magunt. dioc. —                         |    |
|      | Henrico Heppel de Kenneken, cler. Magunt. dioc                                                           |    |
|      | Henrico Foet, cler. Traicet. —                                                                           |    |
|      | Henrico Schuring de Fridberg, cler. Magunt. dioc. —                                                      |    |
|      | Wigando Schechteler de Homberg, cler. Magunt. dioc. —                                                    | 20 |
|      | Iohanni Scheffener de Kirwilr, eler. Argent. dioc                                                        | 20 |
|      | Nicolao Engelbrecht de Mechelinia, cler. Camerac. dioc. —                                                |    |
|      | Petro Waltheri de Cronenberg, eler. Magunt. dioc. —                                                      |    |
|      | Wilhelmo de Altendorf, cler. Colon. —                                                                    |    |
|      | Nicolao Institoris de Harthem, cler. Herbipol dioc. —                                                    | 25 |
|      | Wigando de Ammelburg, cler. Magunt. dioc. —                                                              | 20 |
|      | Mathie Henrici Institoris de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. —                                           |    |
|      | Iohanni Kurczrok de Dyppurg, cler. Magunt. dioc. —                                                       |    |
|      | Iacobo Punt, cler. Swirin. —                                                                             |    |
|      | iacobo Wid, perpetuo vicario Maguntinensi et sancti Petri extra muros Magun-                             | 20 |
|      | tensis ecelesiarum²). —                                                                                  | 30 |
|      | Iohanni Adam de Selfi, cler. Argent. dioc. —                                                             |    |
|      | Ulrico Mümler de Augia maiori, cler. Constanc. dioc. —                                                   |    |
|      | Iohanni Gunthem presh., vicario ecel. Wormac. —                                                          |    |
|      | Iohanni Mege, cler. Wormac. dioc. —                                                                      | 35 |
|      | Iohanni Schrimppen, cler. Monast. dioc. —                                                                | 00 |
|      | en Iohanni Strunek, presb. Wormac. dioc. —                                                               |    |
|      | Iohanni Rosengart, eler. Wormae. dioc. —                                                                 |    |
|      | Erhardo Rosengart, eler. Wormae. dioc. —                                                                 |    |
|      | Iohanni Sterczelnhem, eler. Magunt. —                                                                    | 40 |
|      | Iohanni Ruchmuß de Phorezen, eler. Spir. dioc. —                                                         | 40 |
|      | Arnoldo Ripp de Heidelberg, eler. Wormac. dioc. —                                                        |    |
|      |                                                                                                          |    |
|      | Eberhardo Advocati in Stoppenhem, cler. Eystet. dioc. — Petro Girstlicz de Alczeya, cler. Magunt dioc. — |    |
|      |                                                                                                          |    |
|      | Simoni Heerrin eler Herbinal diec -                                                                      | 45 |
|      |                                                                                                          |    |

Item Erhardo Snider, eler. Constane, dioc. —

Item Iohanni Hug de Aschaffenburg, eler. Magunt. dioc. — Item Nicolao de Coppensteiu, eler. Magunt. dioc. —

Item Iacobo Schutze, eler. Wormac.

5 Item Sifrido de Assenhem, presb. Magunt. dioc. -Item Friderico de Eymunda, filio naturali domini Gerhardi de Eymunda militis, eler. Traiect. dioc., de dignitate personatus et officiatus civitatis et diocesis Traicetensis, ecclesia cathedrali dumtaxat excepta, non obstante defectu nata

lium, de quo et dispensacione desuper obtenta protestatur. 10 Item Tilmanno de Monte, cler. Colon. dioc. -

Item Rudolfo Wolchin de Vinstat, cler. Maguut. dioc. -

Item Alberto Lapicide de Gysenheim, eler. Magunt. dioc. -

Item Adolfo Pelwever, bace, art., eler, Colon, dioc. -

Item Iohanni Hentschower de Fridberg, eler. Magunt. dioc. -

15 Item Petro de Horreo, cler. Colon. dioc. —

Item Henrico de Paderborn, cler. Maguntinensis dioc., ex militari genere procreato.

Item Bartholomeo Theoderici de Wonrichem, eler. Traiect. dioc. -

Item Petro Tinctor de Sûnßheym, cler. Spir. dioc. -

20 Item Henrico de Wasen, cler. Magunt. dioc., ex utroque parente de militari gener procresto.

Item Henrico Harrer, presbit. August. dioc. -

Item Arnoldo ter Hoven, cler. Traject. dioc. -

Item Henrico Carpentarii, eler. Colon. dioc. -25 Item Iohanni Serdonis de Luczelburg, eler. Trever. dioc. -

Item Alberto Minnenelich, eler. Argent. dioc. -

Item Henrico Vesseni, eler. Trever. dioc. —

Item Theoderico de Wesalia inferiori, eler. Colon. dioc. -

Item Iohanni Macke de Lausheim, eler. Wormac. dioc. -

30 (8) Item Iacobo Brechtel de Heidelberg, eler, Wormac, dioc. -Item Iodoco Brechtel de Heidelberg, eler. Wormae. dioc. -

Item Iohanni Nicolay Institoris, eler. Wormac. -

Item Philippo Iuvenis, cler. Wormac. --

Item Nicolao Sartoris de Alseneia, eler. Magunt. dioc. -

36 Item Iolianni Sartoris de Luttra, eler. Wormac. dioc. -

Item Iohanni Lyneuweder de Bacharaco, presb. Trever. dioc. --

Item Marsilio Schontal de Heidelberg, eler. Wormac. dioc. —

Item Conrado de Obernhem, cler, Wormac, dioc. -Item Rutgero de Melsede, eler. Colon. dioc. —

40 Item Iohanni de Richenberg, presb. Trever. dioc. -

Item Iohanni Schocnweder de Manneubaeli, eler. Trev. dioc. -

Item Petro Ottonis de Lapide, eler. Wormae. dioc. --

Item Balthasar Eberlin de Arlenberg, eler. Constane. dioc. -

Item Iodoco Henrici Mercatoris, eler. Wormae. dioc. -

45 Item Friderico Libis de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. -Item Iohanni Burkart de Stopfenhem, cler. Eystet. dioc. -

ltem Friderico Frye de Paffenaw, presb. Trever. dioc., ex utroque parente militari. -Item Iohanni de Venningen, presbitero scolastico et vicario ecclesie sancte Iuliane in Mospach Herbipol, dioc. ltem Dethero de Venningen, canonico prebendato ecclesie sancte Iuliane in Mospach, Herbipol. dioc. ltem Iohanni dicto Pellifex, canonico ecclesie beate Marie extra muros Wesalieuses Trever. dioc. ltem Nicolao uf dem Graben de Lympurg, presb. Trever. dioc. ltem Iohanni Corney, vicario ecclesie sancti Martini Wesaliensis Trever. dioc. -Item Iohanni Cluft, canonico ecclesie sancti Martini Wesaliensis Trever. dioc. - 10 ltem Arnoldo Nassaw de Montebur, cler. Trever. dioc. ltem Friderico Crap de Wesalia, pastori ecclesie parrochialis in Putlingen Trever. dioc. -Item Iohanni Eberhardi de Messel, cler. Magunt. dioc. -Item Iohanni Symonis de Geminoponte, vicario altaris saneti Iohannis baptiste 15 ecclesie parrochialis in Obernkirchen Magunt. dioc. -Item Petro Nicolay Carpentarii de Alba, cler. Mct. dioc. -Item Hermanno de Mercatzen, eler. Leod. dioc. ltem Iohanni Wynandi de Pümer, eler, Trever, dioc. -ltem Iohanni Weidus, cler. Argent. dioc. -20 Item Nicolao Folezonis de Pedershem, presb. Wormac. dioc. ltem Iodoco Heilonis, eler. Wormac. -Item Iohanni Kruthemer de Harthem, eler. Herbipol. dioc. - Item Bertoldo Ortlipp de Rodenburg, presb. Wormac. dioc. — Item Iohanni Heppel, cler. Magunt. dioc. -25 ltem Gotfrido de Mewen, cler. Leod, dioc. -Item Conrado Ragor, cler. Wormsc. dioc. -Item Martino Anne de Hartmanswilr, cler. Basil. dioc. -Item Ernesto Cappuß, cler. Magunt. dioc. -Item Nicolao Krucker, cler. Wormsc. --30 Item Stephano Burckhart de Stoppenheni, cler. Eystet. dioc. -Item Wentzelao Cerdonis de Lutrea, cler. Wormac, dioc. -Item Iohanni Pistoris de Hochsteten, eler. Trever. dioc. ftem Friderico Grafschafft de Pingwia, eler, Magunt, dioc. -Item Iohanni Wißheller de Frenshem, clcr. Wormac. dioc. -35 Item Heilmanno Fistulatoris, cler. Magunt. dioc. -Item Gerhardo Holderman, cler. Monast. dioc. ltem Iohanni Piscatoris de Ossenfurt, cler. Herbipol. dioc. ltem Iohanni Megerlin, cler. Pataviensis3) dioc. -Item Ulrico Schontal, presb. Constanc. dioc. -Item Hermanno Fabri de Adendorff, cler. Colon. dioc. -Item Petro Stumpp de Monasterio Menfelt, cler. Trever. dioc. -Item Iohanni de Werne de Harlem, eler. Traiect. dioc. ltem Bernhardo Iohannis de Assendelff, eler. Traiect. dioc.

Item Wernhero Goseler, cler. Magunt. dioc. -

Item Johanni Kannengevßer de Lympurg, cler. Trever. dioc. -

45

88 1401 OCT.

Item Iacobo de Hexheym, eler. Magunt. dioc. -

Item Henrico de Orsna, eler. Colon. dioc. —

Item Tilmanno Kuchman, cler. Trever. dioc. -

Item Tilmanno Syns, cler. Trever. dioc. --

5 Item Folperto Meysenbach, presb. Magunt. dioc. —

Item Petro Stolczeneck de Mospach, cler. Herbipol. dioc. -

Item Nicolao Dorer, cler. Eystet. dioc. —

Item Iohanni Meisenger, decano ecclesie sancti Martini Wesal. Trever. dioc. — Item Tilmanno de Novemfontibus, cler. Trever. dioc. —

10 Item Iohanni Crapp, vicario ecclesie beate Marie extra muros Wesalienses Trever. dioc. —

Item Iohanni Lower de Bachraco, cler. Trever. dioc. -

Item Iohanni Losschart, eler. Colon. —

Item Gotfrido Iacobi de Brede, cler. Leod. dioc. — 15 (10) Item Iohanni de Lovanio, cler. Camerac. dioc. —

Item Iodoco uf dem Reyn, eler, Wormac. —

Item Iohanni Steyn, presb. Trever. dioc. — Item Iohanni Kremer de Wesalia, cler. Trever. dioc. —

Item Nicolao Ros de Rense, cler. Trever. dioc. —

20 Item Friderico de Fleckensteyn ex utroque parente de baronum genere procreato, cler. Argent. dioc. —

Item Bartholomeo von dem Torn, cler. Trever. dioc. -

Item Conrado Pistoris de Swetzingen, cler. Wormac, dioc. —

Item Nicolao Carpath de Aschaffenburg, eler. Magunt. dioc. —

25 Item Iohanni Burnzwang, cler. Magunt. dioc. -

Item Iodoco Wilhelmi de Myddelburg, eler. Traiect. dioc. -

Item Iohanui Erbestad de Franckfordia, cler. Magunt. dioc. —

Item Iohanni Sarwart de Heidelberg, cler. Wormse. dioc. — Item Wilhelmo de Wilre, cler. Colon. dioc. —

Item Wilhelmo de Wilre, cler. Colon. dioc. — 30 Item Iohanni Hasungen de Casselt, cler. Magunt. dioc. —

Item Iacolo Hanbach, cler. Trever. dioc. —

Item Tilmanno filio Sartoris de Ostkirchen, cler. Colon. dioc. —

Item Ulrico Meger de Hanaw, eler. Magunt. dioc. —

Item Petro Iohannis Syboldi de Arheylgen, eler. Magunt. dioc. —

35 Item Iohanni de Rodern, eler. Argent. dioc. -

Item Iodoco Tinctoris de Knoringen, cler. Spir. dioc. -

Item Iacobo Nycolay Bertonis, cler. Traiect. dioc. —

Item Iohanni Apotecarii, eler. Magunt. —

Item Iohanni Dunnemunt de Valendar, cler. Trever. dioc. —

40 Item Hartnido Schrimpf, plebano ecclesie parrochialis sanete Walburge Herbipoldioc. —

Item Iohanni Institoris de Franckfordia, cler. Magunt. dioc. — Item Henrico Stevngrave de Essendia, cler. Colon. dioc. —

Item Henrico Steyngrave de Essendia, cler. Colon. dioc. -Item Wernhero Hug de Friczlaria, cler. Magunt. dioc. -

45 Item Petro Rose de Essendia, cler. Colon. dioc. —

Item Brodero Albrandi, eler. Traiect. dioc. -



1401 OCT. 89

Item Iohanni Gabhardi de Mennigen, cler. Herbipol. dioc. -Item Theoderico Suderman de Unna, cler. Colon. dioc. -Item Iohanni Lupoldi de Omstad, eler. Magunt, dioc. -Item Marquardo Bucking de Heidelberg, eler. Wormae, dioc. -(11) Item Rutgero de Santwiie, cler. Traiect. dioc. -Item Erhardo Bucking de Heidelberg, cler. Wormac, dioc. -Item Hertlino Adler, cler. Trever. dioc. -Item Henrico Grat, cler. Trever. dioc. -Item Henrico Wack, cler. Trever. dioc. --Item Ulrico Capitis de Novacivitate, cler. Spir. dioc. -10 Item Gotfrido Gokele de Gev@maria, eler, Magunt, dioc. -Item Ottoni Litter de Cobern, cler. Trever. dioc. — Item Nicolao Sculteti de Hußen, presb. Trever. dioc. — Item Iohanni Gerhardi de sancto Goare, cler. Trever. dioc. -Item Iacobo Ywan, eler. Missen. dioc. -15 Item Sifrido Phylippi de Pinguia, cler. Wormac. dioc. -Item Henrico Hoch de Mullieini, cler. Constanc. dioc. -Item Iohanni Peek de Mürse, cler. Colon. dioc. -Item Goswino Tergaten de Ordingen, cler. Colon. dioc. -Item Friderico de Orsbach ex utroque parente de militari genere procreato, cler. 20 Traiect. dioc. -Item Ottoni Hac de Besde, eler. Traiect, dioc. — Item Iohanni Pot, cler. Traject. -Item Iohanni Muttener, eler. Wormae. dioc. -Item Andree Laurencii de Medenblick, cler. Traiect, dioc. --Item Nicolao Mouwer, cler. Traicct. -Item Iohanni Duden de Husen, eler. Trever. dioc. -Item Petro Passert, cler. Traiect. -Item Henrico Caczenbiß de Mynczenberg, eler. Magunt. dioc. -Item Nicolao de Alben, presb. Magunt. dioc. — Item Iohanni de Sarwerden, eanonico Bunnensi Colon. dioc. -Item Martino de Medenblick, cler. Traicet, dioc. -Item Henrico Mornhoven, cler. Colon. dioc. -Item Danieli Soesken de Bunna, eler, Colon, dioc. -Item Theobaldo Druderi de Nusloch, cler. Worme, dioc. -Item Bertholdo de Sellis presb., vicario ecclesie sancte Katherine in Oppenheim Magunt. dioc. -Item Henrico Scive de Lewis in Brabancia, cler. Leod. dioc. -Item Gotschalko Boemel de Campis, presb. Traiect. dioc. -Item Hermanno de Roma de Susato, bacc. art., eler. Colon. dioc. -Item Iohanni de Castro de Susato, bace. art., cler. Colon. dioc. -Item Gerwino Voskeu de Attendern, cler. Colon. dioc. -Item Conrado Gerung de Hentschutshem, eler. Wormac. dioc. -Item Henrico Dorolf de Bopardia, eler. Trever. dioc. -(12) Item Iohanni de Husen, canonico ecclesie saneti Goaris Trever. dioc. -Item Iohanni Bubenhusen, canonico ecclesie sancti Goaris Trever. dioc. --

90 1401 OCT.

Item Henrico Werdrune de Warberg, bace. art., cler. Magunt. dioc. -

Item Iohanni de Revenaco, eler. Trever. dioc. -

Item Wilhelmo de Waldeck ex utroque parente de militari genere procreato, cler Magunt. dioc. --

5 Item Iohanni Hebuff de Lorch, eler. Magunt. dioc. -

Item Emerico de Heymersheym, eler. Colon. dioc. — Item Hermanno Gisonis de Munden, eler. Magunt. dioc. —

Item Iohanni de Eschleben, eler. Magunt. dioc. --

Item Iohanni Schellenberg de Hartmanswilr, cler. Basil. dioc. —

10 Item Iohanni Hermanni Fabri, cler. Frising. dioc. -

Item Wilhelmo Lamberti, eler. Camerac. dioc. —

Item Henrico Arnoldi de Bidenkapp, presb. Magunt. dioc. -

Item Iohanni Eschhemer iuniori, presb. Magunt. — Item Petro Gysenhemer, eler. Magunt. —

15 Item Petro Thome de Medenbliek, cler. Traiect, dioc, --

Item Conrado Palburn de Munden, eler. Magunt. dioc.

Item Iohanni Ottonis de Lapide, canon. Wormac. -

Item Gerhardo Gerhardi Rotermel de Schrißheym, eler. Wormac. dioc. —

Item Gerhardo Rotermel de Schrißheym, eler. Wormac. dioc. — 20 Item Andree Druitwin, eler. Herbipol. —

Item Iohanni Hoffart, presb. Wormac. dioc,

Item Wilhelmo Panis, cler. Tornac. dioc. -

Item Michaeli Petri Gritz, eler. Trever. --

Item Iohanni Ulrici dapiferi de Diesenhoffen ex utroque parente de militari genere 25 procreato, canonic, Constanc. —

Item Lieberto Nycolay de Woudrichem, cler. Traiect. dioc. —

Item Bertoldo Fabri de Auwen, eler. Constanc. dioc. -

Item Iohanni Druderi de Noßloch, eler. Wormae. dioc. — Item Iohanni Claman, bace. art., eler. Wormae. dioc. —

30 Item Conrado Lap, presb. Wormac. dioc. —

Item Iohanni filio Hertwini de Gespeshem, cler. Magunt. dioc. —

Item Henrico Iunge, cler. Traiect. dioc. —

Item Iohanni Detheri, bace. art., presb. vicario ecclesie saneti Cyriaci in Nu husen extra muros Wormacienses.—

35 Item Petro Hanmanni de Heidelberg, cler. Wormac. dioc. --

Item Nicolao Tell de Thunghern, bacc. art., cler. Leod. dioc. —

Item Iohanni Sarden de Hodegia, bacc. art., cler. Leod. dioc. — Item Wilhelmo Martini de Dumo, bacc. art., cler. Leod. dioc. —

Item Wilhelmo Martini de Dumo, bacc. art., cler. Leod. dioc. -Item Conrado Sander de Heidelberg, presb. Wormac, dioc. --

40 (13) Item Iohanni Mackert, eler. Leod. dioc. -

Item Paulo Mackert, eler. Leod. dioc. — Item Bartholomeo Snavel de Ulenstrate, eler. Leod. dioc. —

Item Leonio de Hasselt, cler. Leod. dioc. - -

Item Iohanni Kecko de Dillingen, cler. August. dioc. —

45 Item Iohanni Stephani de Lavatorio, cler. Leod. —

Item Henrico dicto parvus de Andava, cler. Leod. dioc. —



```
Item Iacobo de Bunde, cler. Leod. dioc. -
```

ltem Liberto de Hese, cler. Leod. dioc. -

ltem Iohanni Ripoldi Sigelman, eler, Wormac, dioc. --

Item Iacobo Tuneman de Davantria, mag. in art., clcr. Traicet. dioc. -

Item Nicolao Moer, cler. uxorato Leod. dioc., de officio bastinarie seu virge 5 ecclesie beate Marie Traicctensis dicte diocesis.

Cum non obstanciis et clausulis coportunis, ut in forma: Non obstantibus ciani bendelis ajuarumlibte personaurum prescriptarum iam habitis et presentim is curata sunt, que eciam parate sunt resignare, postquam dignitates personatus vel officiatus, quibus cum annexa fuerit, seu alia beneficia curata pacifice con 10 segunutur, taxiafisque de valoribas fructuum rebilituum et proventuum beneficiorum oroundem nec non graciis expectaturis regulis cancellarie sanctitatis vestre, il que premissis obvienta, et estitubus personarum incompletis, in cancellaria eminentis sanctitatis vestre) diligentius experimendis una cum commissione examinis al patres sine alla leccione.

Rektor erlässt auf beschluss der universität ein mandat gegen die nachtschwärmer.
 1402 ian. 6.

# Rector universitatis studii Heidelbergensis.

Mandamus etc. quatenus nullum suppositorum lutius universitatis ad precuvendum de sinistria suspicionibus atque futuris percitis, que sub specie studentium as possent committi, de noete post canopanam vini sine lumine ambulet vie cun lumine sub manicis vel palliis occulte portato, facie tecta vel larvata, vestitu indecenti contra modum consentum ae deventem cum armis clavis vel beculis per platess vagri attemptet; quodque si aliquod suppositorum diete universitatis aliquid predictorum vel consilium transpredictur, quod absit, seiat se extune in indiguacionem to notre universitatis incurrisse nee non floreni persolucionem irremissibiliter perselvendi.

Aus Ann. univ. I, 77v.

92 1402.

15

 Universität verbietet ihren angehörigen die bewerbung bei anderen um die ihr incorporirten pfründen. 1402.

Cuedustum ent per matrem nostram universitatem anno domini m. cecc. li, et per modum statuti selempuiter ordinatum propter certas racionabiles cur 5 sas boman universitatis concernentes, quatinus de cetero milhan suppositorum universitatis directe vel indirecte publice vel occulle per se vel altum seu alisquovisuodo se ingent seu insett vel laboret apund quementumpo personam potentem vel non potentem, parvam vel magnam, ad obtinendam aliquam prebendam universitati incorporatam. Quol si facevet, ipso facto forct inabilis pro illa vier lo ad aliquam prebendam, quam vacare contingeret, obtinendam.

> Ans Ann, univ. II, 118" — einer grösseren reibe von statuten, gesammelt und publicirt von rektor loh. Plate in seiner rede «Siend exhibuistie» von 11, init 1481. In den auffelchanngen des inhres 1402 ist jedoch kein derartiges statut un finder, es wird in dem eilher papirens» gestanden haben, auf welchen der sehreiber des jeltt ersten handes der annahen sich öffers besieht.

57. Bonifatius IX. holt auf hitte könig Raprochts und im interesse der universität f
ür diese die rechtskraft seiner able von 1402 der. 22 auf, neekte unionen und 
incorporationen von pfründen für ungültig erklärte. Rom 1404 aug. 4. 
Bonifatius exiscourus, servus servorum dei. Ad futurum rei memoriam. In

20 supreme dignitatis specula licet immeriti disponente domino constituti dignum ceneenuts et debitum, ut personis litterarum studiis insidentilios, per quas divin nominis et fidei entholice cultus protenditur, iusticia colitur tam publica quan privata omnisque utilitatis humane conditio adengetur, favores gratioses!) et oportune comnocilitatis auxilia liberaliter inspendarum. Deulum siquidem — 9,20 prout in jasis litteris plenius continetur. Postmodum vero videlicet xi. kalendes innuarias pontificatus nostri anno quartoclecimo cossavimos irritariums et annul lavimus omnes uniones evelesiarum parrochialium nonasteriorum eciam monislium ac dignitatum personatum perebaratum et officierum evelesiaciorum et pierum leororum quorumlilet hactenus sive per nos sive predecessoren nostrum innadistriction.

30 diatum vel quesvis ordinarios factas quibuscunque ecclesiis monasteriis vel dibilocis ecclesiastris vel mensis episconfillus ant capitularilus vel abbattaillus seu cullegiis officiis dignitatilus vel prebendis aut quibusvis aliis locis aut hospitallus que nondum sortite fuerant effectum, et ceiam illas, que erant sortite effectum alia quam per obitus illorum, qui dicta beneficia unita obtinebant tempore unionum de 35 illis factarum, eviam si essent facte motu proprio, et ceiam illas, que facte fuerunt

sine magna nevessitate vel ex falsis seu nullis causis, eciam si super ipsis unioribus lis penderet indecisa, in quaetunque instantia foret. Cum antena, seit exhibita nobis nuper pro parte regis et destorum ac magistreum livenciatorum nenon aliorum graduatorum et scolarium ac universitatis lutiusmodi petitio continelut. Lo prime<sup>3</sup>) quo du num sancti Germani et duo ecnnolectus sancti Petri Vallisvingia.

nensis nerson ad unan in suncti Germani et duss probendas in suncti Perti Valiswimpinensis ecclesiis antedietis, ac ultime littere nostre prediete, quo ad in Luden nerson quo ad suncti Petri parrachiales ecclesias predietas, quarum ins patronatus huiusmodi ad effectum, quod eedem parrachiales ecclesie unirentur eidem capelle de ciama nute predietas ensostionem irritationem et annullationem, rex. juse diets doctoribus magistris licentiatis et aliis graduatis ac universitati pie donavit, duntaxat effectum sortite non fuerint ante cassationem irritationem et annullationem memoratas, pro parte dictorum regis ac doctorum magistrorum licenciatorum et aliorum graduatorum ac universitatis fuit nobis humiliter supplicatum, ut super hoc eisdem doctoribus magistris licenciatis et aliis graduatis ac universitati pie 5 providere de speciali gracia dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, unum in saneti Germani et duos in saneti Petri Valliswimpinensis eclesiis predictis canonicatus neenon unam in sancti Germani et duas in sancti Petri Valliswimpinensis ecclesiis antedictis prebendas pro totidem personis idoneis in hulusmodi universitate in theologia medicina seu artibus magistris aut in 10 theologia seu iure eanonieo vel eivili huiusmodi doctoratus seu licentie gradus habentibus ordinarie legentibus vel regentibus ibidem pro tempore, quos rector dicti studii existens pro tempore eeterique magistri doctores licentiati pro tempore regentes sive studentes et legentes ihidem antedicti in scientiis et facultatibus memoratis aut major vel sanjor pars corundem predictis abbati et in Nuenstad 15 ac sancti Vietoris ecclesiarum predietarum decanis, qui sunt et erunt pro tempore, sive duobus aut uni ex eis ad id pro tempore duxerint nominandos sive presentandos, eum eosdem canonicatus et prebendas sive per eessum vel decessum unius sancti Germani et duorum sancti Petri Valliswimpinensis ecclesiarum prefatarum canonicorum vel alio quovismodo vacare contigerit, conferendos per 20 cosdem abbatem et decanos vel duos aut unum eorum, ut prefertur, cum plenitudine iuris canonici ae omnibus corum iuribus et pertinenciis supradictis personis presentatis sive nominatis huiusmodi pro tempore, universitati, necnon in Ludcu ac sancti Petri parrochiales ecclesias predictas cum corum iuribus et pertinenciis supradictis capelle prefatis auctoritate apostolica tenore presentium de novo in 25 perpetuum incorporamus annectimus et unimus, ita quod eedentibus vel decedentibus dilectis filiis modernis in Luden et sancti Petri parrochialium ecclesiarum rectoribus ae uno saneti Germani et duobus canonicis huiusmodi sancti Petri Valliswimpinensis ecelesiarum predictarum vel in Luden ae sancti Petri parrochiales ecclesias ae canonicatus et prebendas huiusmodi simul aut succesive quo- 30 modolibet dimittentibus, de illis in saneti Germani et de illis in sancti Petri Valliswimpinensis ecclesiarum predictarum eanonicatibus et prebendis necnon de in Luden ac sancti Petri parrochialibus ecclesiis huiusmodi prefati abbas et in Nuenstad ac sancti Victoris ecclesiarum predictarum decani de canonicatibus et prebendis ac parrochialibus ecclesiis per nos universitati et capelle prefatis, ut 35 prefertur, unitis pro utilitate et commodo corundem magistrorum doctorum licenciatorum ac universitatis et capelle disponere in omnibus et per omnia, ad hoc corundent diocesanorum et quorumlibet aliorum licentia scu consensu minime requisitis, debeant iuxta tenores earundem primarum et ultimarum litterarum et quas debuisse atque debere perinde in earum robore quoad hoc remanere 40 decernimus, ac si cassatio irritatio et annulatio predicte per nos facte non forent, reservatis tamen de huiusmodi fructibus redditibus et proventibus earnudem in Luden et sancti Petri parrochialium ecclesiarum pro singulis perpetuis vicariis in singulis ipsarum ecclesiarum instituendis, qui curam dilectorum filiorum parrochialiorum ipsarum parrochialium ecelesiarum gerant et in divinis decenter de 45 serviant, congruis portionibus, de quibus predicti vienrii possint congrue sustentari,

94 1404 AUG. 4.

episcopalia iura solvere necnon alia eis incumbentia onera pro tempore supportare, non obstantibus premissis et eciam omnibus, que in eisdem primis et ultimis litteris voluimus non obstare, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eisdem sancti Germani et sancti Petri Valliswimpinensis ecclesiis in canonicos

- 5 sint recepti vel, ut recipiantur, insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsarum sancti Germani et sancti Petri Valliswimpinensis ecclesiarum aut parrochialibus ecclesiis huiusmodi speciales vel alüs beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis vel legatorum cius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum
- 10 vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem et quecunque inde secuta ad prefatos canonicatus et prebendas ac parrochiales ecclesias per nos unitos presentibus, ut prefertur, volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem canonicatuum et prebendarum ac parrochialium ecclesiarum aut beneficiorum aliorum prejudicium generari, et
- 15 quibuscunque privilegiis indulgențiis et litteris apostolieis generalibus vel specialibus, quorumeunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel tota liter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in nostris litteris mentio specialis. Nos enim exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a
- 20 quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre incorporationis annexionis unionis constitutionis rescrvationis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat Rome 25 apud sanctum Petrum ii. nonas augusti, pontificatus nostri anno quintodecimo.
- Aus dem orig.; schr. H. 3. nr. 11. Die erste zeile in verlängerter schrift. Innerhalb des umgeschlagenen randes links: CC 9: ausserhalb rechts von der hand des schreibers: Rfta [-Rescripta] gratis - G. Stoter xix. Auf der rückseite am rande verlöscht; Solvit michi Francino; in rechter ecke; Baronibus [familienname eines kauzleibeamten, s. die bemerkung zu 1389 nov. 9, nr. 26; in der mitte das registratur

30

zeichen R und innerhalb desselben: Inclobus]. Bleibulle fehlt ietzt; ein rest der rothen und gelben seidenfäden vorhanden. - 1) gratiosas, or. - 2) Im folgenden wird der inhalt der bullen vom 1. dec. 1398 und 1. iuli 1400 recapitulirt. - s) scl. littere nostre. 35 58. Bonifatius IX. eximirt die h. geistkirche zu Heidelberg, welche könig Ruprech

zu einer stiftskirche erheben will, von S. Peter daselbst, bestätigt ihr vier pfründen von S. Marien zu Neustadt und stattet sie, unter ausserkraftsetzung seiner bulle von 1402 dec. 22, mit einer weiteren pfründe von dort aus. Rom 1404 aug. 4.

Bouifatius episcopus, scrvus scrvorum dei. Ad futuram rei memoriam. | Decei 40 Romanum pontificem vota fidelium presertim divinum cultum concernentia favora biliter exaudire et ea etiam, que prius ex gratia sedis apostolice pro dieti cultus augmento rationabiliter emanarunt, ut effectum sorciantur optatum, oportunis gratia prosequi et favore. Dudum siquidem pro parte carissimi in Christo filii nostri Ruperti regis Romanorum illustris, tune ducis Bayarie et comitis 45 palatini Reni nobis exposito, quod ipse pro sue et suorum progenitorum ani

marum salute, zelo precipue devotionis accensus terrena in celestia et transitoria ia eterna felici desiderabat commercio commutare et ctiam pro ciusdem cultus augmento in opido Heidelbergensi Wormaciensis diocesis, ubi dictus rex tune dux cum sua curia ut frequenter moram traxerat et in quo iamdiu viguerat, prout vigebat, studium generale, ctiam ad decorem studii et opidi predictorum collegiatam 5 ecclesiam de bonis sibi a deo collatis pro uno decano et certo numero canonicorum capitulum pro tempore representantium et facientium ad instar aliarum ecclesiarum collegiatarum in partibus illis consistentium de novo proponebat fundare pariter et dotare, quod forsan convenienter fieri et adimpleri non poterat, nisi etiam ecclesia saneti spiritus in eodem opido, que erat filialis parrochialis ecclesic 10 sacti Petri extra muros opidi predicti prefate diocesis, in collegiatam erigeretur et etiam pro numero sexdecim canonicalium prebendarum dudum ad ordinationem quondam Ruperti dueis Bayarie, patrui dicti regis, canonice instituto in ecclesia beate Marie opidi Novecivitatis Spirensis diocesis et in quibus quidem canonicalibus prebeadis etiam rex ipse, ut asserebat, canonice jus obtinebat patronatus, quatuor 15 casonicales prebende extinguerentur et fructus redditus et proventus eidem ecclesie ancti spiritus in collegiatam tunc erigende applicarentur et unirentur perpetuis futuris temporibus pro quatuor novis canonicis in eadem ecclesia sancti spiritus tuac instituendis, qui essent de huiusmodi numero canonicorum, quem ipse rex proponebat in ipsa ecclesia sancti spiritus institui facere, si auctoritas sedis aposto- 20 lice ad hoc accederet et assensus potissime, quia extinctis seu sublatis eisdem quatuor prebendis in ipsa ecclesia beate Marie adhue remanerent unus decanus, qui duas, et decem canonici eiusdem ecclesie, quorum quilibet unam ex eisdem prebendalibus portionibus prebendas pro se perciperent annuatim et multi ali miaistri ac perpetui vicarii etiam beneficiati in eadem ecclesia beate Marie, qui 25 suffecerant pro observatione et celebratione missarum et aliorum officiorum diviaorum laudabiliter et solemniter in eadem ecclesia beste Marie pro tempore, attenta etiam precipue parvitate ipsius opidi Novecivitatis ac paucitate opidanorum et habitatorum einsdem, ut apparere dicebatur evidenter. Nos tune motu proprio aon ad ipsius regis tunc dueis vel alterius pro co nobis super hoe oblate peti- 30 tionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate predictam filialem ecclesiam ab cadem matrice sive parrochiali ecclesia auetoritate apostolica de apostolice plenitudine potestatis perpetuo separavimus dissolvimus exemimus et totaliter liberavimus ac ipsam in collegiatam ad instar huiusmodi aliarum ecclesiarum collegiatarum ereximus et creavimus auctoritate prefata, in qua huiusmodi unum decanum, 35 quem idem rex tunc dux institui procuraret in eadem, qui caput esset eiusdem capituli et singulorum canonicorum eiusdem ecclesie sancti spiritus ac ministrorum nection aliorum beneficiatorum in cadem et ipsum numerum corundem canonicorum esse voluinus, qui capitulum ipsius ecclesie representarent et facerent pro tempore, quem idem rex tune dux institui procuraret in eadem. Et nichilo- 40 minus quatuor huiusmodi canonicales prebendas simplices de predicto numero canonicorum eiusdem ecclesie beate Marie motu simili et eadem auctoritate ex orta scientia suppressimus et voluimus etiam, quod deincens insi decanus et decem canonici insius ecelesie beate Marie duntaxat remanerent ac illi capitulum eiusdem ecclesie beate Marie facerent et de cetero representarent inibi pro tempore, 45 sicut unus decanus et quatuordecim canoniei illud per prius1) facere et representare

96 1404 AUG, 4.

etiam perpetuo univimus annexuintus et applicavimus absque diminutione que à cunque, ita quod primo cedentibus vel decedentibus insius ecclesie beate Mario quatuor canonicis aut alias prebendas suas huiusmodi quomodolibet dimittentibus in cadem simul vel successive liceret eisdem decano et capitulo ciusdem ecclesic sancti spiritus, que tune nullos proprios redditus dicebatur habere, per nos in collegiatam erecte, ut prefertur2), corporalem possessionem huiusmodi fructuum 10 reddituum et proventuum, qui ultra ducentos florenos auri communi extimatione non ascendebant, ut dicebatur, annuatini, auctoritate propria apprehendere et proquatuor canonicalibus portionibus sive prebendis eisdem in ipsa ecclesia in collegiatam erectam duntaxat et non in alios usus deputare ipsique quatuor canonici eiusdem ecclesie in collegiatam erecte ratione prebendarum suarum in eadem 15 ecclesia in collegiatam erecta equis portionibus illos inter se dividere pro tempore essent astricti. Et insuper huiusmodi regi tune duci ac heredibus et successoribus suis pro tempore jus patronatus [seu] presentandi hujusmodi canonicos ejusdem ecclesie per nos in collegiatam erecte pro illa prima vice, diocesani loco3) pro tempore e per quem illos, dummodo presentati huiusmodi essent idonei, institui voluimus ir 20 canonicatibus et prebendis eisdem<sup>4</sup>), quousque dictus numerus corumdem canonicorum in ipsa ecclesia in collegiatam crecta instituendus esset completus, prout in ipsis litteris plenius continetur. Postmodum vero videlicet xi. kalendas ianuarias pontificatus nostri anno quarto-lecimo cassavimus irritavimus et annullavimus omnes uniones ecclesiarum et piorum locorum quorumlibet hactenus sive per nos 25 sive per predecessorem nostrum inmediatum vel quosvis ordinarios factas quibus cunque ecclesiis monasteriis vel aliis locis ecclesiasticis vel mensis episcopalibus aut capitularibus vel abbatialibus seu collegiis officiis dignitatibus vel prebendis aut quibusvis aliis locis aut hospitalibus, que nondum sortite fuerant effectum et eciam illas, que erant sortite effectum alias quam per obitus illorum, qu 30 dieta beneficia unita obtinebant tempore unionum de illis factarum, etiam si essent facte motu proprio, et etiam illas, que facte fuerant sine magna necessitate vel ex falsis seu nullis causis, etiam si super insis unionibus lis penderet indecisa, in quacunque instantia foret. Cum autem, sicut nuper rex ipse nobis exponere euravit, predicte littere quo ad duos canonicatus et canonicales prebendas eiusdem 35 ecclesie beate Marie ante cassationem irritationem et annullationem prefatas duntaxat sortite sint effectum, ipseque rex nichilominus desideret, quod una alia canonicalis prebenda ipsius ecclesie beate Marie duntaxat eidem ecclesie sancti spiritus de novo perpetuo uniatur ac predicte littere ad ipsam unam duntaxat canonicalem prebendam adhuc sortiantur effectum, nos votis ipsius regis in hac 40 parte grato concurrentes assensu, eius in hac parte supplicationibus inclinati, unam

aliam canonicalem prebendam dantaxat de huismondi quatture prebendis in eedem cecledas anacte Marie per nos in eisdem litteris, ut premittiur suppressis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem ecelesie sancti spiritus autoritata prefata perpetuo unimus annocimus et applicamus abseque diminutione quate 45 cumque, ita quod primo cedente ved decedente canonico einselem ecclesie best Marie aut alias prebeudam suam auomosloibit dimittente, candem canonicalem

consueverant, necnon omnes fructus redditus et proventus earundem quatuor canonicalium prebendarum sive portionum cedesie sancti spiritus prefate quatuon novis canonicis inibi instituendis huiusmodi, ut prefertur, auetoritate apostolien

prebendam liceat ipsis decano et capitulo eiusdem ecclesie sancti spiritus, que sibue alios proprios redditus quam dictarum canonicalium prebendarum, in quibus, ut prefertur, predicte nostre littere duntaxat sortite fuerunt effectum, ut asseritur, non habet, corporalem possessionem huiusmodi fructuum reddituum et proventuam, qui ultra quinquaginta florenos auri secundum eandem extimationem non 5 valent, ut dicitur, annuatim, auctoritate propria apprehendere et pro una canonicali portione sive prebenda in eadem ecclesia sancti spiritus et non in alios usus deputare et unus canonicus eiusdem ecclesie sancti spiritus, cui cedet dicta prebenda sive fructus redditus et proventus ciusdem per nos eidem ecclesic sancti spiritus de novo, ut premittitur, presentibus unite, illos pro tempore percipere 10 debeat ac levare; volentes nichilominus et eadem auctoritate apostolica decernentes, quod dicte littere in aliis omnibus et singulis in cis contentis et etiam quecunque inde secuta perinde sortiri debeant effectum necnon in eodem robore permanere, ac si irritatio et annullatio prediete per nos facte non fuissent; non obstantibus constitutionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus ciusdem ecclesie 15 beate Marie Novecivitatis quibuscunque contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auetoritate in eadem ecclesia beate Marie Novecivitatis in canonicos sint recepti vel, ut recipiantur, insistant seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis 20 in illis partibus generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint. etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias onomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per casdem et quecunque inde secuta ad prefatam prebendant per nos presentibus unitam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem aljorum cano- 25 nicatuum et prebendarum ipsius ecclesie beate Marie Novecivitatis prejudicium generari, et quibuscunque privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis teuoribus habenda esset in nostris litteris mentio 30 specialis. Nos enim expunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli 'ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre unionis annexionis applicationis constitutionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum 35 Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum ii. nonas augusti, pontificatus nostri anni quintodecimo.

Aus dem orig : whr.  $\Pi_i$  3, m. 10. Innorhalls des randes links its 9; ausserhalls exhibit on der hand des schreibers.  $Rhb = [\operatorname{Receipting parish} = G, Stoter, Auf der rückseite aus rande: Solvit nieht Fatenion, in der erkeit la. Angelus; in der ag die mitte das registrantsrichen R und darin: Ladoloska). Bielabelle an reihen und enter die der die$ 

98 1404 AUG. 4.

59. Bonifatius IX. erklärt auf bitte könig Ruprechts und der universität die miglieder derselben bei annessenheit in den kirchen, an seelehen sie pfründen haben, f\u00fcr berechtigt, dort an den kapiteln und t\u00e4gtirhen gef\u00e4llen theilzunehmen. Rom 1404 aug. 4.

5 Bonifatius episcopus, servus servorum dei. Ad futurum¹) rei memoriam.
Viris literarum studiis delitis multiplex favor debet impendi, qui dum posint¹,
non cessant scientiarum gemmas reolligere et collectas in aula secreciori rocadere, ut dum tempus advenetit requirendi, que collegerint, non reperiatur apad
ros locus vacuus, quin eientiarum gemmis buius-modi reperiatur ornatus, unde
10 dignum censenuts et debium, ut cos beniquo favor procequentes peticiones
ipaorum, illas presertim, que a meionis tramite non diservant²), ad exaudicioni
graciam favorabiliter admittanus. Hine est, quod nos charismi in Christo
filii nostri Ruperti Romanorum regis illustris et dilectrum filiorum universorum
doctorum magisterorum licenciatorum et graduatorum in diversili literarum señenii
ta ac facultatibus în opido Heidelberguesi Wormacicusis diocesis, in quo studium
viget generale, actur respecientum sive studientum in lace vaste supuliciaciolism

viget generale, actu regeneium sive studencium in hac parte supplicacionibus inclinati, auctoritate apsoleties tenore presentium cislem doctoribus magérislicenciatis et graduatis indulgeumos, ut de cetere, quotienseumpei in calcileniliare vel collegiatis evelesiis, in quibus canonicatus et prehendas universitati hinisso moli studii auctoritate apsoblea unibe obtinacti, in missis et aliis horis canonicis presentes extiterint, protune ad omnes actus capitulares inihi admitti et eis interesse neucon tune eciani in ouotisilianis distributionilus inferim, oue ceruit

biblem, cum aliis ipararun ecclesianun canonicis y tune presentibas pro tempor participare debeant, statutis et consuctudinibus iparum ecclesiarum contrariis 26 iuramento confirmacione apostolica et quacumque firmitate alia roboratis et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque. Nalli ergo omniuo homiuum liceat han pagimam mostre concessionis infringere<sup>1</sup>y vie da anua temenzio contraire. Si quis autem hoc attemptare presumperit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat Rome apud sanctum 30 Petrum ii. nonas augusti, pontificatus nostri anno quintodecimo.

Aus a) mittheilung des alats Iakob von Schönau an hischof Reinhard von Worns
1409 mai Ra, orig: sehr. I, f., nr. I. Das bever war an den alst von Schönus gerichtet. — b) Ann. univ. I, 80° (anch topishluch f. 57) mit folgenden absechungen: 1) perpetung, h. = f) possunt, h. = f) discordant, h. = f) presentes extilterint canonicis, fehlt a. — f) infr., fehlt a.

60. Universität stellt f\u00e4r die erkebung der heil, geistkirche zur stiftskirche ihre w\u00e4nsehe auf. 1405 mai 17.

Iste est modus conceptus concorditer per deputatos ab universitate pro erigenda ecclesia collegiata sancti spiritus die decima septima mensis mai anno etc.

Primo pro quatuor magistris in theologia, scilicet

pro decano magistro Nicolao Iauwer cl. flor.,

pro mag. Matheo exx. flor.,

35

pro mag. Wasmado exx. flor.,

45 pro mag. Henrico Hoenberg exx. flor. --

Pro custode Iohanne de Noet exx. flor.,

pro sexista mag. Ni. Burgman exx. flor., cum dimissione prebende in Nuhusen et parrochie.

pro decretista l. flor. eum prebenda saneti Germani Spireusis,

pro mag. Wilhelmo medico l. flor. cum prebenda Wimpinensi,

pro mag. Cunrado de Susato xx. flor. eum prebenda Novecivitatis,

pro plebano canonico redditus parrochie secundum moderacionem universitatis, pro mag. Wilhelmo Eppenbach prebendam Wimpinensem et altare sancte erucis in consulta

pro mag. Friderico Velprecher prebendam in Mosbach cum parte decime in 10 Srießheim,

pro mag. Henrico Wise prebendam saneti Andree cum parte decime prediete,

pro mag. Henrico de Hassia prebendam in Nulsusen cum parte decime,

pro mag. Hermanno de Culenberg prebendam sancti Pauli cum parte decime predicte.

pro altero illorum duorum collegiatorum, non habencium prebendas prebendam Nuhusensem cum parte decime,

pro alio xx. flor., quousque ei provideatur de prebenda proxima, cum parte decime diete.

Numerus prebendarum canonicalium xvii. prebende. 20 Summa reddituum illarum extendit se ad octingentos et nonaginta flor.

Rem redditus universitatis eum incorponacione trium prebendarum Novecivitatis, officio predicacionis et eum ecclesia in Altorfi fuxta communem estimaciorem extendunt se ul nongentos et sexaginta flor., hoc modo quod duo thuroneuses de theoloniis ascendunt communi estimacione ad sexingentos flor. Ilem 26 reclesia in Altorfi ad octuaginta flor. Ilem quellet trium prebendarum Novecivitatis ad sexaginta flor. Ilem officium predicacionis ad nonaginta flor. Ilem medietas decinie in Srisibietin celet pro collegiatis in collegio artistarum eum suis prebendis ut supra.

#### Petit universitas.

primo quod canonici et persone collegii sint sub speciali tuicione proteccione et defensione domini.

Hem quod elerus et persone collegii cum capellis eis subiectis in omnibus gandarul libertale ecclesiastica in personis et rebas proprisi, videltet quod bona prosencia et futura dicti collegii acquisita vel acquirenda empcione donacione 35 iniaer vivos vel causa morti ex testamento vel alio quocumque insto titulo sint libera ab omni thelosiolo cascoicone preuzia et omni stura, sis quod cadem ad opidum Heidelbergense libere introducere vendere et commutare valcant absque gravamine.

Item si clerieus emet vinum vel bladum vel aliud quodeumque ad suum 40 usum, quod in hoc gaudeat privilegio supradieto.

Item si ecclesia vel clerieus ad usum ecclesie emet possessiones, quibus onus esta annexum, ut census transcat eum oucre suo, sed in aliis gaudeat libertatibus ut supra.

30

100 1405 MAI 28.

 Item quod redditus collegii supradieti una cum domibus universitati iam donatis et aliis domibus acquirendis pro personis collegii vel ecclesie, perpetas incorporentur predieto collegio et gaudeant libertate ut supra etc.

Item quod predicta omnia cum suis clausulis optimis per sedem apostolicam 5 confirmetur ut in forma.

Item quod summe necessarium est, quod provideatur de prosenciis et cogitetur de modo, qualiter altariste deservire et choro interesse debeant pro horis canonicis decantandis etc.

Aus Ann. univ. I. 85.

10 61. Die ambasciatoren der universität am physilirken hofe berichten über ihre reise und geschiffe. Ross 1405 mei 28.
Paratissimum post humilien nostri recommendarionem ad quevis beneplacita
famulatum. Venerablies domini rector dectores et magistri noverint, quod no

multo tempore fuinus in via versus urbem propter viarum discrimina et varia 15 que timebamus pericula, prout de hac1) prius vestris scripsimus reverenciis satis plene. Postquam vero venimus ad urbem, non venimus ad expediendum nobis coumissa pro ista vice, sed ad recipiendum permias nostras de mercatoribus, ut habitis illis statim reverterencur Viterbium ad ambasiatores domini nostri regis, et occasione istius familiares nostros dimisimus in Viterbio, qui nec hodie venerunt ad nos, ec 20 quod magister Matheus nondum venit, quod totum factum est propter mutaeionem domini nostri pape, quam facere intendebat. Sed tractatibus intervenientibus Romani concordati sunt eum papa et remansit. Papa vero remanente, nos considerantes lapsum temporis et defectum expensarum necuon tinfentes minimam fieri dila cionem, rotulum presentatum petivimus expediri, qui 1) per dominum nostrum 25 papam signatus est in hunc modum, ut accepimus: «fiat iuxta formam studii Bononiensis et dispensamus de incorporatibilitate ad annum, dispensamus etiam de eo, quod quis non sit natus de illegitimo thoro, et de assecucione iurati bene ficii, si sit xx. annorum». Rotulus autem studii Bononiensis est signatus sub dat, xvii kalendas decembris pro doctoribus in theologia et iuris et baccalariis 20 formatis ad duas collationes et ad duo beneficia, ctiam si sint in cathedralibus ecclesiis vel collegiatis, necnon ad dignitates personatus etc. in eisdem, pro magistris in medicina et in artibus ad duas collationes et ad duo beneficia etiam in cathedralibus, sed non ad dignitates nisi in collegiatis, pro aliis autem ad duas collationes et unum beneficium dempto, quod non habeaut ad canonicatus 35 et prebendas ecclesiarum cathedralium nec ad dignitates et hoc de graciis exspectativis. Et sciatis, quod magister Theodericus de Bentheim multum grate decenter et bene se habuit obtulit et fecit in factis premissis et uberius libenter procurasset, si potuisset. Nos tamen eius consilio auxilio et promocione dominorum ambasintorum, si saltem sic cito venient, temptabinus pro reformacione vel in 40 parte vel in toto, facientes iuxta nobis possibilia. Item venerabiles domini, si non possimus habere reformacionem uberiorem in toto vel parte, non displiceat,

quia speratur et ereditur, quod gracie erunt multum utiles, attente quod dominus noster ad signandum uberius etiam enicunque non sit inclinatus et quod satis parce fecerit gracias, pont postea plenius vestris reverenciis curabinus intinare. Altissimus vestras personas sibi dilectas conservet feliciter et ad vota. Scriptum Rome xxviii. mensis maŭ sub signeto magistri Cunradi de Susato.

Magister Nicolaus de Bettenberg decretorum doctor et Cunradus de Susato vestri nuncii et servitores.

Aus Ann. univ. I, 85v. - 1) scl. via. - 1) que, c.

 Dietrich Boghel, dompropst zu Worms und kanzler der universität, bestellt genannte professoren in bestimmter folge zu seinen vertretern bei den promotionen. Rom 1407 märz 9.

Venerabilibus et illuminatis viris dominis rectori doctoribus magistris et scolaribus universitatis studii Heidelbergensis Wormaciensis diocesis necnon universis 10 aliis presentes litteras inspecturis. Theodericus Boghel prepositus ecclesie Wormaciensis et eiusdem universitatis cancellarius a sede apostolica specialiter et princireliter deputatus salutem in domino sempiteruam. Cum variis nostris et aliorum nerociis multipliciter prepediti et in remotis agentes ad execucionem officii cancellariatus nobis, ut prefertur, auctoritate apostolica commissi personaliter et 15 presencialiter intendere nequeamus, nos tamen, ne studentes in prefata universitate pro virtutibus et seienciis acquirendis laborantes debitis frustrentur honorum titulis et ex hoc ipso dicta universitas quodcunque detrimentum paciatur vel incurrat, providere eupientes, ut tenemur, venerabilibus viris dominis Nicolao Magni de fauwer et Waßmodo de Hoenburg saere theologie professoribus et in artibus 20 magistris ac dontinis Iohanni de Noct et Nicolao Burgman sacrorum canonum doctoribus, Wilhelmo Tenstalle de Davantria magistro in medicinis et in artibus, necoon decano facultatis arcium predicti studii, qui est vel pro tempore fuerit, de quorum et cuiuslibet ipsorum probitate legalitate ac provida discrecione plenam et specialem in domino gerimus fiduciam, ad licenciandum seu gradum sciencie 25 suppositis dieti studii sejeneiarum et virtutum floribus decenter et sufficienter adornatis in theologie iuris medicine et liberalium areium facultatibus, que in prenominata universitate vigere dicuntur, et in carum qualibet auctoritate nostra. immo verius apostolica, conferendum per presentes plenarie committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas. Sie tamen et cum isto modera- 30 mine, quod, cum prefatus magister Nicolaus Magni de Iauwer in predicta universitate presens fuerit, nullus aliorum supranominatorum se de vicibus nostris impediat seu quomodolibet intromittat, nisi fortassis idem magister Nicolaus Magni non posset ex infirmitate vel alio racionabili impedimento vel alias non vellet ad execucionem dieti cancellariatus officii temporibus oportunis procedere. 35 ln quo casu vel etiam si absens foret, volumus, quod tunc ipse magister Waßmodus dietum officium, si presens sit, principaliter et in solidum exequatur quodque si in eventum iam dietos magistros utrosque contingeret esse absentes vel, si presentes adessent, non possent vel non vellent se de premissis impedire, extune prefatus dominus Iohannes de Noet nostra, quin immo auctoritate apostolica 40 predicta in solidum fungatur et ad plenum et sie consequenter suo modo de aliis. Ita, quod in casu omnibus et singulis doctoribus et magistris supranominatis absentibus vel in presencia non potentibus vel non volcutibus, decanus facultatis arcium, qui pro tempore fuerit, suppleat vices nostras, ne propter unius vel

102 1408.

plurium absenciam impotenciam vel alias contingat sepedictam universitatem in suorum promocione suppositorum quomodolibet impediri. Proviso nichilominus ante omnia, quod nullus dictorum doctorum vel magistrorum, quem vices nostras, ut premittitur, supplere continget, ex odio amore munere vel prece seu precibus 5 aut ex alia quacunque corruptela vel affeccione dignos et benemeritos impediat et indignos promovere presumat, quodque diligenciam debitam et necessariam quilibet predictorum iuxta vires exhibeat, ne in eligendis temptatoribus vel examinatoribus, pariter in ipsis temptaminibus et examinibus pro licencia danda fieri solitis et consuetis collusio nec aliqua corruptela fraus vel dolus quomodolibet 10 interveniat, sed servatis racionabilibus viis et modis, sicut debitum et justum est, in omnibus et per omnia procedatur; et si secus, quod absit, fieret, per ipsos doctores et magistros supradictos et insorum quendibet, maxime illum, qui vices nostras pro tempore gesserit, de remedio provideatur oportuno, super quibus eciam consciencias ipsorum et cuiuslibet eorum simpliciter oneramus. In quorum testi-15 monium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Dat. Rome in domo nostre habitacionis anno domini millesimo quadringentesimo septimo, die nona mensis marcii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini

Aus dem orig.; schr. II. 3, nr. 13. Siegel verloren. Vgl. unten 1420 nov. 19.

 Universität ersucht ein kapitel eines seiner mitglieder im genusse seiner einkünfte zu belassen. Formel. (1408 vor inni 23.)

Gregorii divina providencia pape xii. anno primo.

Universis et singulis, ad quos presentes littere pervenerint, honorabilibus et discretis viris dominis decano et capitulo ecclesie etc. omnibusque aliis et singulis, quorum interest sen interesse poterit quomodolibet in futurum communiter vei 25 divisim, Iohannes Datyns arcium magister, rector universitatis studii Heidelbergen sis Wormaciensis diocesis, salutem in co, qui est omnium vera salus, cum noticia subscriptorum. Racioni congruit et vincens veritas ad hoc merito nos inpellit. illis ubique terrarum perhibere testimonium veritatis, quibus studii diligencia exercicii continuatio, litterarum scientia, morum honestas aliagne laudahilia probi-30 tatis et virtutum merita quam plurimum laudabiliter suffragantur. Ideoque veri tate sic se habente ad vestram et enjuslibet vestrum noticiam deducimus et de duci volumus per presentes, quod honorabilis et discretus vir N. etc., canonicus prebendatus prefate ecclesie etc., studens in facultate etc., vir utique commendabilis vite et honeste conversacionis, ipsius rei evidencia declarante, iam diu in nostra uni-35 versitate studuit, prout adhuc continue studet in facultate etc. non parcens laboribus, lectionibus einsdem facultatis necnon doctrinarum exerciciis se fideliter mancipavit, quapropter eundem N. ad nostre universitatis gremium et proteccioneni recepimus et recipimus per presentes, volentes ipsum N. omnibus et singulis libertatibus franchisiis inmunitatibus et privilegiis eiusdem nostre universitatis et presertim omnihus 40 illis, quibus scolares in universitate Parisiensi, ad instar quorum auctoritate apostolica fundati et privilegiati existimus, gaudere consueverunt, uti pleno iure. Insuper vos omnes et singulos supradictos diligencius in domino exhortamur ac eciam sub virtute privilegiorum nostrorum apostolicorum requirimus et movemus, quatenus predicto N. de omnibus et singulis fructibus redditibus et proventibus pedictorum suorum canonicatus et probendo plenarie respondentis et faciatis, quantum ad vos et quemilibet vestrum pertinet, ab aliis integre responderi, locis et temporibus ad hoc aptis. In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum rectoratus predicte nostre universitatis presentibus duximus appendendum. Datum Heidelberg etc.

Aus Copialbuch f. 45. Daselbst 46v eine ausfertigung nach dieser formel von lohannes de Straßbeim, art. mag., custos eccle. s. Ciriaci Nuhusen., rektor, an dekan und kapitel von S. Peter zu Wimpfen im thal für Mathias Iohannes [de?] Wynheim, 1430 nov. 5.

64. Beschluss der theologischen fakultät über das tragen des birrets und über die 10 eensur der baccalariatspredigten. 1409 dec. 1.

Anno domini m. ecce. ix., prima die menusi decembris, facta congregacione magistremu in theologia conclusum fuit, quod nullus baccalarius presentatus sat licenciatus utatur publice birreto preterquam in locis ct artibus aliquam aliam facultatem concernentibus, que usum ratione gradus habet birreti, sub pena per 16 facultatem sibi infligenda.

Hem protune et eadem congregacione conclusum fuit sub eadem pena, quod bacalarius facere volens collacionem ad universitatem ordine suo prius presentet eam magistro suo corrigendam aut abreviandam vel decano facultatis aut seniori magistro in absenda utriusque.

Aus Acts fac. theol. (cod. Heid. 358, 46) fol. 5, von der hand der ältesten statuten.

65. König Raprocht erkennt das verfügungsrecht der universität über ein haus am S. Petersthore an, necktes dieselbe auf seine bitte ihrem mitgliede, dem kgl. profonotar mag. Iob Vener, u. i. d., für lebenszeit oder bis zu seinem abzuge von Heidelberg zugeniesen hat. Heidelberg 1410 marz 13.

Rupertus dei gracia Romanorum rex semper augustus. Tenore presencium recognoscimus et fatemur, quod cum honorabiles nobis sincere dilecti rector doctores et magistri universitatis Heidelbergensis, filie nostre, domum et euriam, quas inhabitavit et edificavit recolonde memorie quondam venerabilis Matheus Wormaciensis episcopus, sacre pagine professor, in opido nostro Heidelberg prope curiam 30 strenuorum Iohannis et Eberhardi de Lauthern fratrum militum, fidelium nostrorum dilectorum, contigue versus portam sancti Petri sitam et locatam cum omnibus pertinenciis suis nostrarum precum intuita contulerint et assignaverint perito magistro Iob Vener, utriusque juris doctori, regalis aule prothonotario et fideli nostro dilecto, tamquam ipsius universitatis membro et filio ad hoc idoneo reputato, 35 quoad vixerit et in dicto opido nostro Heidelberg domicilium traxerit, utendam fruendam tenendam possidendam et inhabitandam ac in structura debita conservandam, nos volentes, quod huiusmodi collacio sive assignacio prefate universitati. filie nostro, nullatenus preiudicet in futurum, ex certa sciencia decernimus et ordinamus, quod post mortem dicti magistri lob aut si et quando a prefato 40 opido nostro Heidelberg recesserit animo non redenndi, dicti rector doctores et magistri de prescripta curia ac domo cum attinenciis suis plenam et liberam disponendi habeant facultatem, prout sibi aut maiori ipsorum parti ad utilitatem

1410 MÄRZ 26.

104

40

45

seu honorem diete universitatis protune videbitur expedire, harum sub nostri regii sigilli appensione testimonio litterarum. Dat. Heidelberg feria quinta post dominicam Iudica, anno domini m. ecce. decimo, regni vero nostri anno decimo.

Aus dem originale des fabrikanten Sander in Speier durch prof. Stauber daselbst. Siegel beschädigt.

 Zeugniss über reception in die universität und über besuch der vorlesungen in der theologischen fakultät. 1410 märz 26.

Universis et singulis sanete matris ecclesie catholice filiis, presertim quoque venerabilibus dominis Wormaciensibus decano ac capitulo Gerhardus Brant de 10 Daventria magister in artibus et licenciatus in medicina, rector universitatis studii Heidelbergensis Wormaciensis diocesis, cum subscriptorum noticia salutem in co. qui est omnium vera salus. Racioni congruit illis testificari, quibus studii diligentia, frequentis exercicii continuacio aliaque probitatis et virtutum merita laudabiliter suffragantur. Ideoque veritate sie se habente presentibus verum perhibemus 15 testimonium, quod ad vestrum ac euiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes, quod honorabilis dominus Fridericus Ottonis de Lapide Wormaciensis ecclesie predicte canonicus in nostre universitatis predicte membrum consorcium et proteccionem a venerabili viro Ludowico de Busco magistro in artibus tune rectore receptus fuit. Idem dominus Fridericus stetit et studuit in 20 cadem nostra universitate a vicesima septima die mensis decembris anno dominica incarnacionis millesimo quadringentesimo octavo 1) eurrenter tamquam verus studens per biennium complete et duobus mensibus amplius continue et sine interrupcione leccionesque ordinarias in facultate theologica sub venerabilibus magistris Nicolao Magni de Iauwer, Heinrico de Hohenberg ac Conrado de Susato 25 sacre theologie professoribus actu regentibus in dicta facultate theologica in universitate predicta diligenter audivit aliisque actibus scolasticis tam ordinariis quam extraordinariis sollempnibus quam pluribus doctrinarum frequenciis tam in predieta quam in aliis facultatibus factis solerter interfuit et insistebat, inter dectores magistros et scolares dicte nostre universitatis honorifice conversatus, prout adhuc 30 modicum iam retroactis temporibus se conservaturum proposuit, necnon alia fecit et concedente domino faciet, prout in nostra universitate fieri est consuetum. Quapropter eundem dominum Friderieum volumus omnibus et singulis libertatibus franchisiis immunitatibus et privilegiis nostre universitatis gaudere et presertim illis, quibus scolares in universitate Parisiensi studentes, ad quorum instar auctoritate 35 apostolica fundati et privilegiati existimus, gaudere consueverunt pleno iure. Datum et actum Heidelberg in domo magistrorum de collegio anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo decimo, mensis marcii die vicesima sexta, prescriptorum omnium et singulorum in evidens testimonium nostri rectoratus sigillo presentibus subappenso.

Aus dem Copialburch f. 437. — ) No, cod. Die neitangabe ist irrig, Da der genanter Jahre und 2 montes stufft halten sehl, möstet er nicht zu mede, sondern zu anfang 108 serine studien begonnen haben. In wirklichkeit fat: e?videricus de Lapide, fillus domini Ottonis, qui nicht dedit; propter merin patris sui; prothomatari domini daeis seniories [Unyrechte I.] sebon 1899 dec. immanifecultinication (exclusive decision) de la contration de la contration de la catus ecclusie Vormaclendies, a. Torphy, matrikei I. 40. 100.

1411 AUG. 7. 105

67. Statut der universität über die vergabung der ihr gehörigen pfründen. 1410 oct. 4.

Anno domini 1410 die 4. octobris faeta plena congregatione doctorum et maristrorum tocius universitatis in stuba nova domus facultatis arcium prope Augustinenses, concorditer fuit deliberatum et conclusum ac per modum statuti perpetuis in futurum temporibus observandum primo, quod ad altaria seu bene- 5 ficia quatuor in capella universitatis et ad duo alia iam fundata et dotata in capella saneti spiritus, quorum collacio seu presentacio vel ius patronatus spectat ad ipsam universitatem, seu ad alia quecunque in futurum fundanda vel dotanda in loco Heidelberg, quorum collacio presentacio vel ius patronatus ad ipsam universitatem spectabit, nullus in futurum perpetuis temporibus presentabitur, 16 nisi doctor vel magister actu regens seu legens in aliqua facultate vel ad minus sit licenciatus vel bacculaureus1) in theologia seu licenciatus in jure vel medicina, qui in ista universitate promotus existat vel in ea et per eam ut talis receptus et qui in ipsa universitate steterit bono tempore studuerit legerit et laboraverit ante huiusmodi beneficii vacacionem. Item secundo, quod quilibet sic ut pre- 15 mittitur presentatus iuxta tenorem fundacionis iurabit in manus rectoris pro tempore personalem residenciam et quod sit actu sacerdos vel ad minus infra annum faciat se ad sacros ordines promoveri et promotus officium divinum exercebit etc. sine fara dolo et fraude.

Ans Copialbuch f. 131 - sufzeichnung einer humanisten-hand. -- 1) So.

 Universität beglaubigt beim papste Gregor XII. des kurfürsten Ludwig gesandten, Heinrich von Gulpen, auch für ihre angelegenheiten (1410-1414) aug. 1.

Sanetissimo in Christo patri ac domino, domino Gregorio divina providencia scannete Romane ac universalis ecclesie summo pontifici, patri ac domino nostro metuendissimo etc.

Bestissime pater et netueudissime domine, cum humillima ac debita sui recommendacione devotissima pedum oscula beabrum. Ad sanctinatis vestre presentam accetul ergegio viro magistra Heinrico de Gulpen deterio deredorum in negociis superillustris et preexcelsi principis et domini Indovici comitis Reni palatini, soci imperil Romani archiaplieri, nostri domini generosissimi, atque a nostris commisimus nonnulla eciam nostri parte vestre bealitudini referenda. Supplicamus igini bunillite et devole, quatenus suis relatibus ecu nostris fidem evelerice plenforem adhibere vedit vestra sanctitas menorata, quam altissimus por reduccione navicule fluctuantis sel portum tranquillitatis, cuius precipuum ipse ve constituti gubernatorem, felicibus semper anspiesis dignetur conservare et omnia 35 san negocia presperari. Datum prima die augusti notri retoratus sub sigillo tet.

E vestre beatitudini devotissima fila reveto tota

que universitas studii Heidelbergensis.

Aus dem Copialbuche f. 21. Die sendung Gulpens muss nach 1410 mai 10., dem todestage könig Ruprechts, und vor 1415 iuli 4. erfolgt sein, als Gregor XII. abdankte. 40

Beschluss der theologischen fakultät über die tracht der baccalarien. 1411 aug. 7.

Anno domini m. cece. xi. septima die mensis augusti conclusum fuit ex recibus omnium magistrorum, quod quilibet baccalarius sub penis expressis in 106 1412 NOV. 8.

statutis faciat actus sibi debitos temporibus suis et ultra, sub pena per facultatem theologicam taxanda et infligenda.

Item quod nullus ipsorum deferat retro seissuram presertim ultra altitudinem seu mensuram palme, nisi in casu quo oporteret eum equitare aut aliqua alia cons similis necessitas urgeret ipsum.

Item nullus deferat in digitis annulum, nisi ex gradu vel officio aut dignitate concernat insum et pro tempore actus, qui hoc requirit.

Item in aliis vestibus et moribus regant se honeste sub penis premissis.

Item prius sive alia vice conclusum fuit, quod nullus ipsorum incedere presumat 10 publice eingulatus in extrema veste, nisi racionabilis causa contrarium exigeret.

> Aus Acta fac. theol. (cod. Heid. 358, 46) f. 5 von der hand der altesten statuten. Etwa aus der mitte des lahrhunderts und iedenfalls alter als 1469 juli sind under statuten f. 35—49, welche Hautz II, 374 gedruckt hat, ohne die nachträge zu unterscheiden.

### 15 70. Die theologische fakultät verbietet die lehre Wielifs. 1412 nov. 8.

Anno domini m. ecce. xii. die e-tava mensis novembris facta congregacione omnium magistrorum facultatis theologice pritus et protune prehabitu deliberacione, conclusum fuit et statutum, qued nullus magistrorum aut bocalarius degmatiset aut dogmatisare presumat percesa condempantaque dogmata Wyckleff ciam uni 20 vensalia realia, verum pocius contarzis. Insuper si quem audieti intellexerive talla dogmatisantem, denunciet talem loci ordinario aut decano facultatis theologice vel ipoi facultati.

Aus Acta fac, theol. (cod. Held, 358, 46) f. 5 von der hand der ältesten statuten Vgl. Hautz I, 233,

25 71. Rektor lödt zum empfange des königs Sigismund ein. 1414 sept. 7.

## Rector universitatis.

Vobės omnibus dominis doctoribus magistris licenciatis nobilibus bacealariis sociaribus esteriupe nosteu mivestalia suppositis, iuntis et non iurtais, districe percipiendo mandamus, quaterus bodie pulsata campana pro disposicione obriazu ocium ad statim in ecclesia sanetti spiritus quilibet vestrum conveniat in habitu decenti et honesto, associando ipsum rectorem pro suscepcione serenissimi ai in victissimi principis Sigismundi regis Romanorum del gracia necnon Ungarie. Datum die 7. septembris nostri rectoratus sub sigillo.

Aus Copialbuch f. 17v.

 Rektor verbietet den besuch der fechtschulen und die ertheilung des fechtunterrichts. 1415.

#### Rector universitatis.

Vobis omnibus et singulis nostre universitatis suppositis districte precipiendo mandamus, quadenus nullus vestrum scolis dimicancium interesse seu exercicio de corundem se submittere presumat nec artem dimicatoriam publice vel occulte, saltem ad docendum alios et inducendum ad buiusmodi artem quovismodo, at1418. 107

temptet exercere, sub pena duorum florenorum et maiori pena, quam universitas transgressoribus huiusmodi in posterum decreverit statuendam. Datum anno domini m. ecce. xv. etc.

Ebendorther f. 17v, nr. 4.

73. Rektor verbietet das übersteigen der stadtmauern. 1415 aug. 10.

Rector universitatis

Volsi omnibus et singuilis dicte universitatis suppositis districte precipiendo mandamus, quatemus nullus vestrum de die vel de nocte murum illius opidii seu citiatis ab intra sive ad extra transcendere presumat seu quomodolibles attemptet in futrurum. Quod si quis quacunque occasione capta facere de facto presump- 10 setit, quod absit, et in hoe notatus convictus seu deprehensus fuerit quorismoto, extinci pro facto sit excelsuses a consorcio scolarium nostre universitatis necono omni prorsus enudatus ac privatus corundem privilegio, quin immo todeius preteccionis dicte nostre universitati auxilio. Datum anno domini millesimo cor xv. x. de mensis augusti, nordi restoratus suu sigililo.

Ebendorther, nr. 5.

74. Rektor verbietet den vögelfang. 1417 iuli 12.

Rector universitatis.

Vois omnibus et singualis suppositis nostre universitatis districte precipiendo mandamus, quaterna nullus vertum per tos vel per alium presumat capere vel 20 capcioni interesse avium vel ariculturum quarumcunque specierum per cucium vel aliud quodeunque genus capcionis, sub pena unium fotorei et confinacione avium. Datum in nostra couvocacione generali anno domini m. eccc. xvii., die vii mensis inili

Ebendorther f. 17, nr. 3.

25

 Ludwig III. empfielt dem papste (Martin V.) die im rotulus niedergelegten wünsche der universität (1418).

Beatissime pater et domine metarendissime, cum humillima subiscitiva et debte recommendacione ad devotissimus ribus necula beatorum. Dum sanati-so Beni et serir imperii elector et archidapifer se Bavarie dux, nubilosum retraacti temporis processum et calamitosum medum, quibus duum sanata mater ecclesi heirmabiliter lacessita diu minis premelatur ob deflendam in capitibus scisaram, oospicio et mente revolvo dumque ruussa aurea illa tempora et pace altissimo cucio divine miscincoriia desuper aspiciente data et salubriler concesso ex uni-30 tate oppiis, ad quod omnium foldium membro compaginantur, revite per electiciem sanctitutis vestre ad summi prevalutus factigium animadverto, mens men in-desinente gaudiorum cumulis perfunditur irrigius, quia ex hoc ilpo esti universi christicole merito debsant gaudere et letari, precipae tamen et digne custodes viase domini Sabsoth, qui sunt vii littenti et specultatores in muris contra cal-

lidas oppugnatorum versucias constituti singulariter se persenciunt consolatos en tanti patris munifica pietate. Dum insuper, beatissime pater, ad venerabilium et dilectorum meorum doctorum illustrium nobilium magistrorum singulorumque suppositorum universitatis, vestre devotissime filie, opidi mei Heidelberg laudabilis 5 fidei virtutum atque morum studia indefessique ac diuturni laboris sollerciam et inge nuam probitatem, quibus iidem fidelissime diligencie conatibus indesinenter laborant et agrum dominicum vomere scolasticorum exerciciorum excolunt, aciem mentis mee deflecto et converto dumque eciam fertilissimos et suavissimos fructus exinde prodire conspicio, quos hucusque iam a multis annis citra tam ubere tam late tamque 10 copiose veluti area frugifera produxit, cottidie producit et tanto lacius tanto uberius copiosiusque rore celestis benediccionis distillante producere poterit in futurum, quanto se graciis e. 1) sanctitatis et apostolice benediccionis largiflua clemencia e. vestre sanctitatis universitas et filia habundancius senserit irrigatam, certe non immerito, ut catholice fidei zelator et amplificacionis divini cultus fervidus amator benig 15 nis inclinor affectibus ad ea, que ciusdom universitatis vestre devote filie ac singulorum suorum suppositorum commodum et honorem respiciunt pariter et pro fectum. Eapropter, beatissime pater, una cum dicta universitate vestra devotissima filia vestre beniguitatis elemenciam devotissimis precibus humiliter imploro devotissime supplicando, quatenus deo omnipotenti ad laudem michique filio vestro 20 nobilium magistrorum singulorumque suppositorum iu ii. peciis prescutis rotuli dicte vestre universitatis inscriptorum graciani de beneficiis ecclesiasticis et aliis cte. iuxta tenores supplicacionum hic inferius annotatarum faciendam specialem sic misericorditer providere tamque fructuosam datam²) et signaturam pingwen dare et concedere dignetur c. beatitudo vestra graciosa, ut pretacte persone tanti 25 novi et munifici patris largitate post tantos et diutinos procellosos turbines se senciant consolates, attento quod ob miscrabile iam divina favente elemencia defunctum in ecclesia dei discidium a longinquis temporibus quasi oleaster sterilis absque rotuli transmissione permanserunt. Sanctitatem vestram altissimus semper dirigat et conservet ad regimen et incrementum ecclesie sue sancte per tempora 30 longiora.

Sequitur cauda rotuli.

Aus Copialbuch f. 27v. Die hinweisung auf die beendigung der schisma macht eine abfassung bahl nach der wahl und weihe Martins V. 1417 nov. 11 sehr wahrscheinlich. – 9 So; einnentie? – 7 So; dationens

 76. Ludwig III. giebt mit rath der universität dem collegium artistarum neue sta tuten (14181).

Statuta collegii artistarum innovata.

Hee sunt puncta et statuta, que illustris princejs et dominus dominus. Ludovicus comes palatinus Reni, sacri Romani imperii archidapifer et Bavarie 40 dux, pro regimine honesto collegii artistarum studii sui Hickelhegensis et ciusilem conservacione, personarum honestate ac vita regulari, accedentibus universitatis studii predati sei-neia et conessus, innovavit confirmati et decevit inviolabiliter observari atque voluit neque universitati studii predicti neque magigitris nunc seu in futurum in predato collegio existentibus esse facultatem de infrascripta stutuate et puncta mutandi tollendi aut quidquam de novo statuendii.

super collegio artistarum prefato et presertim, quod in eorundem statutorum subsequencium preiudicium venire aut contrariari posset nullo modo absque sue serenitatis et heredum suorum, comitum palatinorum Reni, sciencia voluntate et consensu.

# Et sequuntur primo puncta prepositum dunitaxat prefati collegii artistarum concernencia.

Item primo, quod singulis annis in vigilia beati Iohannis baptiste novus eligatur prepositus vel saltem antiquus, nova tamen eleccione precedente, si condescendere voluerit, propter bonum domus aut alias continuetur.

Item quod prepositus sie concoditer vel per maiorem partem electus collegiatorum, postquam officium prepositure acceptaverit, iurabit, quod officium suum 10 dilgenier exercebit quodque bonum collegii et singularum personarum collegiatarum tun intus quam extra iuxta totum suum posse et nosse fideliter procurabit et pesettim, quod bona donus, vina badaa taque pennias viglanti cura custodiet et ad utilitatem atque necessitatem donus et mense exponet millamque pecuniam donus, si quam habuerit vel que sibi ad usum collegii presentata fuerit, suis 16 uodus vel alterius cuiuscumque applicabit, sie [ut], quod absit, exinde collegiatos pair configeret quoquonodo dampnum vel defectum, fraude et dolo seclusis in permissis et in quolibte corundent

Item quod magister collegiatus sic, ut premittitur, electus, officium prepositure sue, psequam sibi constiterit, infra diem naturalem sub pena decenn florenorum 20 applicandorum ad communem collegii utilitatem teneatur acceptare, nisi saltem neiombilis causa et efficax eundem habuerit exensatum.

Item quod idem prepositus sie electus, postquam officium prepositure neceptavrit et presens fuerit, ut diligencius castodiam de boais domus adilibeat et verius et falelius de singulis sibi commissis razionem reblere valent, ad statim 25 a preposito precedente vel vicegerente omme et singulas elares receptaculorum, bozorum collegii, in vinis et bladis, selliest sollarii et cellarii, ad se recipere teneatur, ia quod nullus aliorum magisterum a pereposito vel vicegerente buius-modi elaves apola seldeinant, nisă alleui ab altero predictorum specialiter ex causa fuerint sedigante. Verum quod temporibos prandii et cene et allis horis oportunis, cum 30 periones in vino et pane magistris et servitoribus consueverunt distribui, clerico ionus vel preposito septimanali vel alteri deputato ad aniferendum et dandum buinsmoli poricones debent claves predicte a preposito, si saltem sili poriones presonaliter ministrare non placuerit, presentari, sie tamen quod percionibus distubuts claves preposito per illum, qui ces recepti, ad statim reportentur.

Rem quod klem perpositus sie electus infra quindenam suam eleccionem pecinine sequentem tenentur a preposito prevedente vel eins viceperente ad hoe voato, eciam per ituramentum, si opus fuerit, recipere una cum aliis collegiatis «asputum de singuils expositis et receptis necnom racionem de omnibus et sinquis utensilitus, ne res collegii per negliqueniam perpositorum perior contingat, de quodque singuila, que recipit, de verbo ad verbum signet et en signata sequenti perposito redata anno revoluto.

Item quod idem prepasitus taliter electus, messe et autumpno finitis, vinis et bladis introductis, teneatur domui reddere ante festum nativitatis Christi de omnibus expositis et receptis meionem.

Item quod idem prepositus omnes et singulos excessus magistrorum et ser vorum collegii secundum tenorem huius scripti corrigat in hiis, que domus bonun concernunt, presertim cum ad hoc per aliquem vel per aliquos fuerit requisitus.

Sequentur puneta generaliter concernencia et prepositum et alios magistros de collegio.

Primum, quod quilibet collegiatorum regat in artibus seilicet legendo disputando et ordinarias disputaciones visitando, nisi rationabiliter reddatur excusatus. Sic, quod quilibet magistrorum de collegio, qui non est actu legens sentencias, quamvis eciam actu legeret eursum aut senteneias de preterito legerit et finierit, 10 eciam si licenciatus in theologia existat, diligenter debeat et teneatur in artibus legere regere disputare disputaciones ordinarias visitare ac omnes et singulos actus magistrum collegiatum concernentes facere, ut moris est, ordine et vice sua. Si autem quis collegiatorum magistrorum legeret actu sentencias, eidem, ne nimium vires sue graverentur, indulgetur, quod propter onus lecture senteneiarum sie a leccioni-15 bus in artibus durante lecture tempore supportatur; nichilominus tamen debet in ordine suo insum contingente disputare ordinarie et cum qua potest diligencia disputaeiones ordinarias in artibus frequentare atque eciam in quolibet respondere. Et si aliquis magistrorum de collegio licenciatus in theologia vellet insingnia doctoralia capere, debet primo collegium resinguare et alius in locum suum, ut inris est, substituatur.

Item, si aliquis magistrorum de collegio in aliqua facultate superiori velit audire lecciones, tune in facultate theologica dumtaxat et in nulla alia facultate superiori, quam diu fuerit in collegio, publice audiat lecciones. Quod si aliquis magistrorum de collegio in aliqua aliarum superiorum facultatum preterquam theologica per mensem publice audiret lecciones, extunc mense clapso collegio sit 25 privatus et alius in locum, ut iuris est, substituatur.

ltem si aliquis magistrorum de collegio ad tempus desideraret se absentare, si tunc ille magister desiderans absenciam non esset canonicus ecclesie Heidelbergensis aut alias ab universitate beneficiatus, debet a preposito domus licenciam petere et prepositus ex causa racionabili valeat sibi per duos menses licenciam 30 impertiri. Quod si ampliori egeret absentie tempore, ab universitate et petere et obtinere debebit, que secundam negotii eircumstancias absencie tempus moderare et indulgere valebit. Si vero magister de collegio affectans absenciam canonieus esset ecclesie Heidelbergensis aut alias ab universitate beneficiatus, ille a decano capitulo aut universitate aut alias, si collegiatus non esset, iure con-35 veniret licenciam petere et obtinere necesse habebit.

Item quod postquam prepositus sie, ut premittitur, electus officium prepositure acceptaverit et iuraverit, ad statim ceteri magistri de collegio bona fide et iuramento in manus ipsius prepositi promittant, quod eundem prepositum in hiis que ultra recepta de bonis collegii vel si que ultra quam redditus collegii exten-40 derint, pro communi utilitate eiusdem exposuerit, omnes simul et quilibet eorum in solidum indempnem teneant et conservent.

Item quod quilibet magistrorum de collegio juramento et bona fide promittant preposito sic electo, quod sibi vel saltem gerenti vices suas vel seniori de collegio in ipsius absencia fideliter et pro posse velit cooperari et subservire pro 44 negociis domus, eum oportuerit, expediendis, maxime eum ad hoc per ipsum pre-

positum vel eius vices gerentem quis fuerit requisitus, dummodo tamen idem non qualibet vice aut nimium gravetur, sed iuxta vices suas vel alias, eum requisitus turit, si shi plaeuerit vel videbitur expedire, collaborando preposito poterit subvenire.

Item quod nullus collegiatorum sub prestito iuramento secreta collegii et magintrorum sive in rixis et discordiis sive in quibuscunque allis secreta, preser 5 tim ea, que honorem domus et cuiusilhet magistorum concernunt, alicui peritus extra domum referat sive per aliquem alium directe vel indirecte procuret revelare, quod si exiam quis magistorum, quod absit, hos estatutum transgressus fuerit, Janamodo hoe probatum fuerit vel alias elare constiterit, idem veniet in forma, siead introductor mulieris suspecte ad collegium vel ludens ad taxillos in codem 10 puniendus.

Item quod si, quod absit, rixe vel discordiae lilique inter magistros fuerint corote, cidem magistri sic discordantes stare teneantur dietamini prepositi et ceterorum magistrorum de collegio et, si prepositus absens esset, delecant stare in dietamine eius vicesgerentis et alforum magistrorum, quod si aliquis magistrorum huius con- 15 turium fecerit, bulkerest pene et correccioni multierem suspectam introducentis.

Item quod si quis collegiatorum in factis discondie vetit esse channorsus, in quod suo confarti nullo modo parece diganatur, quod tume presensitus, si aultem presens fuerit vel cius vicegerens, si sallem presens fuerit, expedicus cidem videta tur et uni et alteri silencium habeat imponere, qui si obedire renuenten primum mandatum, in sai peana per tres dies carest porcione, si vero nec al secundum obedierit, per totam cadem careat sperimanam, si autem nec ad tervium, propeitus cum exteri collegistis de pean et cius correccione sufficienti infra bishum deliberare temeatur vel saltem sic unius correccio ceteris celat in remplum.

Hens sieud nullus magistrorum contra alium vel aliss rizus vel discordias quoque modo movere debent, ita nec aliquis contra queneunque vel quoseunque alborum de collegio querres studeat nec verlo aut facto prebent coensisorem commoveoli tritandi et vexandi quodque ceiam nullus alteri detrahat directe vel indirecte, quod si secus fecerit, postquam hoe constiterit, subiaceat correceioni et 30 pene secundum dietamen prepositi et allorum magistrorum infligende.

Hem quol nullus magistrorum cellegistorum in die et presertim tempernoctumo quamvis faciat inselenciam transitu clausere cantu pulsu vel quovis alis molo strapitum ac tumultum in distraccionem et impedimentum ceterorum magistrorum aut alieutus corum nec frequentet commessaciones, precipac cum 36 sodarbas indebito tempore intratilisa et exemultius, currentitus et recurrentitus hine inde, quodque ceiam nullus magistrorum se imperat coquime et eam frequentet sine cuam acionabili preter persorium septimamelm vel denua et maxime tempere perparacionis et decocicinis citariorum et presertim isto tempore nullus feati cum famulti et servitoritum in coquim calmores importune, qued si quis 40 feorit et desistere non curaverit, pro qualibet excressa sequente die sun privetur porcione et [si] utique huiusmodi penam non curaverit, tandem pene sibi infiligrade per persolium vel cius viceperentem et etcres collegiatos tenentarius subiacere.

Iten eum pro honestate domus et profectu magistrorum tam hora prandii quam hora cene fiat leccio in biblia, servetur silencium, ne legens vel audiens 45 clamore turbetur vel distrahatur.

Hem quod quilibet magistrorum de collegio suam sicut hueusque, ut in pluribus deductum est, respista regimanam et fine ciuslem compatum suam perposito domus et octeris magistris vel saltem uni vel duobus cum ipeo presentibus redskai indilate, quodque dirigat famulum communen in cunedis et expoo nendis inxta temporis qualitatem, sie quod domus et magistri ultra soltama bursum et consustam non graventur, quod si quis in hoc negligenter se habueri, pene per prespesium domus et cecteros magistros subiaceat infligende et presertin, si minis irracionabiliter ultra consustam bursum exposuerit, ipse ad solvendum superexcrescens teneatur.

1 Item quod prepositus talis receptam bursam non ad usum suum exponat, sed dumtaxat pro utilitate domus et magistrorum.

Item si aliquo tempore propter defectum pecuniarum pro bursis omnium magistrorum a preposito donus ministrandorum contingeret, magistros singulos de propriis ponere bursas, nullus sub pena carencie medie burse ultra triduma 15 tardet cas ponere, ne prepositus septimanalis ob luce deficiat in providendo.

Item si aliquis magistrorum aliquam mulierem suspectam introduceret vel alium, quantum in ipao esset, introducere permitteet vel per alium seu alios quosiquesito colore introduci peccurates, postquam hoc constarte, prima vicie in une floreno Reneusi, secunda vice in duobus veniret irremissibiliter condempnandus 20 et tereia vice ab omnibus proventibus collegii, seilieet vino pame bursis linguiteme et covulum zer annum sistembatur.

Item sub eadem pena nullus magistrorum infra septa collegii ludat pro pecuniis ad taxillos nec alios ludere pro pecuniis ordinet vel procuret, veram quod ludus pro mensura vini in tabulis vel schaeis, dummosfi etin isolacium 26 magistrorum et societatis gracia, nulli magistrorum prohibetur.

Hent quod ad hee similia penitus prepositus domus pro tempore sit astricus, ita etiam quod si eum aliquo, quod abelt, discordaret et discordia inter ipsum et alium seu alius collegiatum rel collegiatos aliunde non poterii sedari, cutum iusticiam recipere tematur a seniori collegiato tune presente et ceteris magistris, quos of actum illud non concernii.

Hee sunt puncta concernencia magistros ad collegium recipiendos. Prinum, quod quilibet magister, qui de novo recipitur ad collegium, iured, quod statuta ipeius collegii et ceiam ex racionabilibus notivis in futurum statuenda pro posse et nosse veili tobervare, dolo et vara omnibus sedusis et remotis.

35 Item iuret preposito collegii pro tempore in lieitis et honestis, quam diu fuerit collegiatus, obedire.

Item idem ad statim satisfaciat preposito in quatuor florenis Renensibus pro utensilibus ipsius collegii reformandis et emendandis.

Sequuntur puncta concernencia familiares collegii.

40 Prinum, quod prepositus, cum electus fuerit et officium assumpsent, dis secunda vel tercia post famultos collegii convoct et idiem in presencia magie trorum bona fide promittant, quad corum quilibet fidelis erit preposito et singulis magietris de collegio, quodque bonum iporum et cuiusilbet corum inxta totum suum posse adque nosse procuralit nec alicui iporum detathere vel obloqui in

45 domo vel extra quovis presumat modo.

Item si aliqua perciperet videret vel audiret, que tenderent in notam vel in diffaniam prepositi vel alicuius magistroum, ubicumque hoc contingeret, illa ad noticiam prepositi vel magistri, quem concerneret, secrete deferre teneatur.

Item quod quilibet ipsorum res sibi commissas fideliter custodiat, non deportet, non distrahat inutiliter nec quoque modo disponat absque scitu et licencia 5 prepositi existentis vel eius vievs gerentis speciali, item eciam, quod si perdat utensilia, ad restitucionem ipsorum condignam teneatur.

Item quod nullus ipsorum suspectam inducat mulierem 1) nec sibi nec alteri nec eciam per alium extraneum pro se vel pro altero hoc ipsum fieri procuret.

Item quod non ladat ad taxillos, quod eciam extra domun sine licencia to at necionabili cueus non dominist, quod si secus faceret in aliquo predictorum, al statim privatus esset servicio atque stipendio suo deserrito in penam penitus caree deberet. Hane eciam penam perpositus pro tempore statim tenetur infigere, dolo et vara seclusis et ammotis.

Hem quod ipse occus debita hora et consusta secundum tempora anni dis- ts perat, quod cibaria in coquina magistris sint parata, quod si defectus in parando cibum hora debita in coco nou staret, sed in preposito septimanali, qui si ex negligacia vel tepore in provisione tempositro occum retardaret, veniret secundum distamen prepositi domus et alforum magistrorum puniendus.

Item quod ipsi familiares tempore mense, antequam magistri se ad mensam 20 poant, diligenter hostiam domus claudant et presertim tempore nocturno, quod que diligenciam faciant, quod debito tempore sint in dono, quod si non contingeret, tune ad beneplacitum prepositi in vino vel aliter veniant puniendi.

Aus Karlsruhe, G. L. A. Copisibuch nr. 516 (Pfalz. nr. 48) f. 92-96 in gleichzeitiger absehrift. Es folgen unmittelbar die statuten des kapitels zum h. geist 25 von 1418 febr. 14. — 1) Am rande, sec. xvi: Millesies factum est.

 Ludwig III. stiftet bei der kirche zum h. geist in Heidelberg ein dreizehntes canonicat, verleiht dasselbe an mag. Iohann Plate, den er zugleich zum dekan ernenut, und verfügt über die künftige dekanatsseahl. Heidelberg 1418 febr. 10.

Wir Ludewig von gottes gnaden pfaltzgrave bii Rine, des heiligen Romischen 30 riches ereztruchses und herczog in Beiern, bekennen und tun kunt uffinbar mit diesem brieve. Als der allerdurchluch tigeste furste und herre, her Ruprecht Romischer kunig, unser lieber herre und vater seliger gedechtenisse, bit sinem leben angefangen hatte, die stiftunge des stieftes zum heiligen geiste zu Heidelberg zu stiften, zu bewidemen und zu seczen mit einer nemelicher zale canonigken und 35 vicarien, und er aber von gewalt des almechtigen gottes, ce er soliche stiftunge und ordenunge vollenbracht hatte, von dodes wegen verfaren und abegangen ist und wir auch von siner bevelhenisse wegen nach sinem tode den vorgenanten stieft zum heiligen geiste zu Heidelberg vollenbracht, bewiedemet, beseczet und geordent haben zu ewigen ziiten mit zwolf canonicken, under den einer ein 40 dechant sin solte, und dorezu auch mit zwolf vicarien, als dan die saczunge und bewidemesbriefe dorüber gemacht clerlich ußwisent, des hant uns die doctores und meistere unsers studiums zu Heidelberg furbracht, trefflichen erczelet und underwiesen, das soliche ordenunge nemelichen von des dechans wegen, als der Winkelmann, Urkundenbuch. I

einer uß den vorgenanten zwolf canonigken sin solte, ane merekelieh schaden und gebrechen der untversiteten und des studiums zu Heidelberg nit besteen megvon manigerlei bewegenisse wegen, die sie uns dan davon zur eigentlikhen für getragen und erzelet hant. Wand nu des oligenanten unsers lieben herren und

gefragen und erzeiet land. Wand nu des obgenanden unsers lieben herren und 5 vaters kung Ruprechtes seiligen noch unser meinunge nie gewesen und auch noch hut bei tage nit unser meinunge ist, die universiteten und studium zu Heidelberg mit erhebunge und stiftunge des vorgenanten stieftes zum heiligen geiste zu Heidelberg zu swechen oder zu krencken, sunder das beide das studium und collegtum ir igliebs dem andern nach billieben und mogelichen dingen be-

10 holfen sin solle zu ewigen zitten in sineen wesen zu behalten und derumb, uf das die obgenauten beiste, das studium und auch das collegium, ir gilches destöde in sineen state und wesen verillen noge, so haben wir noch eine cannicken pfrunde uf dem vorgenauten stiefte des heiligen geistes zu Heidelberg bewiedenet und gemachet zu den zwolfen canonickengfrunden, die für doruf gemachet und

15 bewiedemet sint, also das derselben pfruule nu furbas zu exigen zitien driezber zin sollent. Und wir stieften und bewiedemen auch für uns, unsere erben un nachkomen, pfalegarwen hif Rine, dieselben driezbenste pfrunde des stieftes zur heiligen geiste vorgenant uf der postorien und zehenden zu Frymerbeichn ir Menezer bisthum bit Alexii gelegen, das!) inspatronatus und von der hersehnt we

20 Scharpfennecke uf uns und unser Pfalez komen und gefallen ist, dieselbe pasteri und zeheude wir ferlichen aschten als gut als hundert malter koms. Dorezu gebe sezuen und bewiedenen wir auch vor uns, unsere erben und nachkomen, pfale graven bit Rine, in eraft dieses briefes ausei fuder ewiger winguite uf unsern tei des zehenden zu Hoenassenheim, abe das wir unsere erben und nachkomen

25 pfalegraven bii Rin, einen?) iglichen canouicken, der dan zu zitten dieselben pfrunden besiezen und innehaben wirdet, die vorgenanten zwei fuder wingulte eins igliehen iares in dem berbest von dem vorgenanten umeern zehenden zu Hoenssesenheim geben und im die auch fur sin huß gein Heidelberg furen und antwurten sollen an zewerbe. Wir wollen ande, das der erzume unser liebe

30 andechtige meister Iohann Plate, baccalarius in der heiligen schrifte, dieselber driesebendeste pfrunde uf dem stieft zum heiligen geiste zu Heidelberg sine lebtage besiene nund haben und dorem auch ein dechand desselben stieftes in sielle dorumb wir im auch far uns, unsere erben und nachkomen, pfalegraven bil Rire als von derselben dechani wegen driesig gulden geltes ierlicher zugte eins zijchten.

35 iars uf sant Martins dag fallende verschaffen und verschriben in eraft diese briefsuf unserm nolle zu Bacherach ufzunheben, und heissen und gebieten auch unsern zobehribern und zollern, die leinant zu Bacherache sint oder die wir und die vorgeschrieben unsere erben hermachnals dohlu seezen werden, das sie furbes zu ewigen zilten dem objesanten meister Johann Platen, dieband neb stieftes zum

46 heiligen geiste zu Heidelberg, oder wer dan zu zilten meh sinem tode dechan desselben stieften sit windet, eine iglichen iares uf saut Martins tag driesig guter Rlinischer gulden autwurten und bezalen und auch zu einer iglichen zit ir besisgelten quitsbriefe darfur nemen sollen, uns die in irer rechenunge furcarbringen, dornt wir sie auch derselben driesig gulden gülte eins iglichen inze

45 genezliehen qwiit ledig und lois sagen. Dorezu sollen und wollen auch wir, unsere erben und nachkomen, pfalezgraven bii Rine, dem obgenanten meister Iohans Platen

dechan des vorgenanten stieftes, oder wer dan nach ime dechan doselbs sin wirdet, eine zimlich behusunge bestellen, ußrichten und beczalen, sinen sesse und wonunge dorinne zu haben, als dan einem dechan zugehoret ungeverlich. Wir wollen auch, das der obgenant meister Iohann Plate, dechan des vorgenanten stieftes zum heiligen geiste zu Heidelberg, oder wer dan nach im dechan doselbs 5 sin wirdet, ire stetige wonunge zu Heidelberg haben und auch der dechani genug tun sollent nach ußwisunge der statute und ordenunge desselben stieftes. Und wan der vorgenant meister Iohan von dodes wegen verfaren und abegangen und die dechani ledig ist, so ist unser meinunge und seczen und ordenen auch vor uas, unser erben und nachkomen, pfalezgraven bii Rine, in eraft dises briefs, das 10 alslan zu einer iglichen ziit, als dicke des noit gescheen wirdet, die eanonicken des vorgenanten stieftes zum heiligen geiste zu Heidelberg gewalt und macht haben sollent, einen andern dechan zu erwelen, der auch nf das minste baccalanus in der heiligen schrifte oder licenciatus in iure canónico sii, welichen man dan under den zweien allerdogelichste dorezu haben mag. Und wer es, das sie 15 einen ußer den zwolf canonicken, die vor dieser driezehenste pfrunde stiftunge gewest sin, zu dechan erwelen wolten, das mogent sie tun, doch also, das derselbe, den sie also under ine zu dechau erwelen, ein doctor und meister oder aber uf das minste ein baccalarius der heiligen sehrifte oder licenciatus in iure canonico sii, und auch mit soliehem nemelichem gedinge und underscheide, das 20 derselbe, den sie also under ine zu dechan erwelen, sine canoni und pfrunde, die er zuvor uf dem vorgenanten stieft gehabet hnt, mit iren zugehorungen genczlich verlasse resignire und ufgebe und die vorgenant dechani und pfrunde mit iren zugehorungen, als die dan der obgenant meister Iohann Plate hesessen und ingehabet hat, an sich neeme und auch ein ganeze genugen doran habe, 25 und das er auch der dechanie genezlichen genug tun und die auch verwaren und ußrichten solle, nach dem als vorgeschrieben steet, ane nile geverde, wan sie unser meinunge ist, das die dechani und die driezehenste pfrunde als hievor geschrieben steet, mit iren zugehorungen furbaß zu ewigen zijten ungeteilt und unverrucket bii einander verliben sollen, ane allen intrag hindernisse und geverde, orkunde 30 dises briefes, versigelt mit unserm anhangendem ingesigel. Datum Heidelberg feria quinta post dominicam Esto michi, anno domini millesimo quadringentesimo decimo octavo

Aus dem perg.-orig. Karlsruhe G. L. A.: Pfalz specialia nr. 380, convol. 90 mit siegelrest an pergamentstreifen. -i) So. -i) graven - einen, auf rasur.

 Die stiftsherren der h. geistkirche geben sieh und den stiftsbeamten ausführliche statuten. (Auszug) 1418 febr. 14.

Statuta per decanum ecclesie sancti spiritus pro tempore sue assumpcionis iuranda.

Anno domini m.ecce. xviii., die xiiii. mensis februarii, hora primarum, statuta suprascripta et iuramentum adiunctum fuerunt capitulariter in domo habitacionis ruenabilis magistri Nicolai de lauwer, sacre theologie professoris, senioris canonici capituli regalis ecclesie sancti spiritus in Heidelberg, deliberata et concorditer nemine

40

discrapante conclusa, presentibus bidem dicto magistro Nicolao, magistro Henrio de Hoenberg et magistro Conrado de Susato in theologia, dominis Iohanne de Noet, Nicolao de Bettenberg et Dietmaro Treyse de Fritzkaria in sacris canonilus, magistro Wilhelmo vicario ecclesies saucti Petri et magistro Iohanne de Franck 6 fortia, in eadem sacra theologia professoribus, magistro Wilhelmo de Davantiu doctore in medicina, magistro Nicolao de Fulda et magistro Gerhardo Brant in dicta sacra theologia baccalariis, tune canonicis capitularibus dicte ecclesie super premissis capitulariter congregati.

Sequentur statuta et iuramenta canonicorum.

Sequentur iuramenta et statuta per custodem pro tempore facienda et ser vanda, in quantum ipsam custodiam concernunt.

Sequentur iuramenta et statuta vicariorum et ministrantium.

Sequentur furam

20

30

Sequuntur iuramentum et statuta vicarii ecclesie sancti Petri extra muro opidi Heidelberg.

Sequitur iuramentum campanarii.

Premissa statuta et inramentum campanarii anno die et mense quilus supra, hora vesperorum vel quasi, in demo habitaseionis venerabilis domini Idaamse de Noet devertorum doctoris deliberata fuerunt et capitulariter omelusa, presentibus magistro Nicolao de lauwer, magistro Connado de Susato, Iohanne de Franck 25 fondis et Wilhelmo viario sauneli Petri as Nicolao de Bettenberg, Dyetmano de Fritzlaria, in sacris canonibus doctoribus, magistro Wilhelmo de Davantria, magistro Nicolao de Fukla et magistro Gerhardo de Davantria etc., canonicis capitularibus dicte ecclesie.

Sequuntur statuta concernentia chorales sive panenses ecclesie sancti spiritus.

Sequuntur statuta generalia ab omnibus chorum pro officio divino visitatibus [observanda].

Statuta ad presencias.

Item pro felici conservacione studii Heidelbergensis et ne in eo aliqua committatur negligencia vel alias huiussuodi studium tepsecat, donnini canocii ceclesie regalis sancti spiritus privatsi dichas de ripore saltim, nisi quando comole poterint, ad interessendum choro non sint astricti, sic tamen, quod tune, cum ab os enters fineriti, carchaut presenciis ed distribucionibas cottilimin, inisi foram ipec canonicus dector vel magister horis consuttis seu per facultatem introductis vel deputatis vel a principio colitarii) seu alias electria absuge fraude non mutatii na tarbedra begeret disputater repeteret vel alium actum scobasticum excereri aut predicator verbum dei proponent vel vicarius perpetuas eccelesie sancil Pett 5a in propria persona parrachiales actus necessario excererat, quilbus casibus prefati canonici gaudere debeant precepcione carundem distribucionum, quomodo alise

sibi de iure debentur ex integro, ac si huiusmodi divinis officiis presencialiter interfuissent, prout eciam de isto in literis apostolicis cavetur per expressum etc.

l'em si quis forson canonicus magister vel doctor propter presencias desertionals tecciones suas seu alium actum sochasticum sibi pro illo tempore incumbettem in quacumque foret facultate negligeret vel omitteret et chorum protune a sidaret, il illo ossa presencia istella unilla vice, sel et dualous seguentibus, quas present extra horan sue leccionis seu alterius actua scolastici deserviret, omnino curbit me cas sibi dari quounquodo postubally.

Anno domini m. cec. xviii., die niense hom et locis, quihas immediate supra, presentibus prefatis dominis canonicis capitularibus et approbantibus concorditer, 10 premissa omnia et singula deliberata fuerunt et conclusa, nemine discrepante.

Aus gleichzeitiger abschrift in Karlsruhe G. L. A. Copialbücher nr. 516 (Pfalz nr. 48) f. 96-105. — 1) Nümlich des magnus ordinarius oder des zu lesenden buches.

 Artistenfakultät beschliesst über die examenschmäuse und über die receptionsgebühr auswärtiger baccalarien. 1419 aug. 14.

Item tertio, quod quilibet baccalarius alterius universitatis supervenieus, antequam recipiatur ad facultatem arcium, faciat pedello reverenciam in quarta parte 25 unius floreni Rincusis, sicud magister alterius universitatis. [Ibe magisterio alterius universitatis habetur quarto folio immediate precedenti in secundo decanatu mazietti Xvoolai de Pulda!]<sup>7</sup>

Aus Acta fac. art. I, 48%. —  $^{\circ}$ ) Es folgt das in die oben gedruckte sammlung der alleeten artisten-statuten (s. o. nr. 23, s. 43, z. 35) anfgenommen statut aus dem 30 dekanate folt. Platen's. —  $^{\circ}$ ) Vgl, field. f. 44° aus dem inre 1417.

 Vereinbarung zwischen universität und bärgerschaft über die behandlung von klagen. (1420?)

Item!) were auch, daz ein burger an einen studenten zu sprechen oder zu tegen hette, so sal er in vor dem retor anchegen und der retors alle zwen 35 burgerneister darzu nemen und die partie gein einander verboren und si in der grifflichkeit mach gelegenheit der sache mit einander ubertragen und wereinen, ob si mogen. Mochte is aber nit gesin, so sol si der rector mit einem rechten entsteiden, als sich pediret.

Hem hette aber ein studente an einen burger zu sprechen oder zu elagen, 40 so sal er in vor den burgermeister anelagen und die burgermeister sollent den retor und noch einen oder zwene erber meister zu in nemen und die parthien

1420 NOV. 19.

118

gein einander verhoren und si in der gutlieheit mit einander ubertragen und vereinen, ob si mogen. Mochte deß aber nit gesein, so sollent si die burgermeister mit dem rechten entscheiden, als sich gebüret.

Aus dem Copialbuche f. 129 hinter einer rektoratsurk, von 1420, april 8. und an 6 scheinend von derseiben hand und vor einem transsumpt von 1421. — 1) Also fragment.

Dietrich Bogel, dompropst zu Worms und kanzler der universität, bestellt genannte zu seinen vertretern bei promotionen. Worms 1420 nov. 19.

Venerabilibus et illuminatis viris dominis rectori doctoribus magistris et scola-10 ribus universitatis studii Heidelbergensis Wormatieneis diocesis necnon | universit aliis presentes litteras inspecturis. Theodericus Bogel, prepositus écclesie Wormatiensis et eiusdem universitatis cancellarius a sede apostolica specialiter et principaliter deputatus, salutem in domino sempiternam. Cum variis nostris et alio rum negociis -- -1), ut teneniur, venerabilibus viris dominis Nicolao Magni 15 de Janwer, Heinrico de Homburg, Conrado de Susato, Johanni de Franckfurdia. Iohanni Plate de Frideberg, sacre theologie professoribus et in artibus magistris, ae dominis Iohanni de Noct, Ditmaro Treise sacrorum canonum doctoribus, Gerhardo de Hoenkirehen alias de Hamborch magistro in medicinis et in artibus necnon decano facultatis artium, qui est vel pro tempore fuerit, - - ad licea-20 ciandum seu gradum licencie — — conferendum per presentes plenarie committi mus vices nostras, donec cas ad nos duxerimus revocandas. Proviso nichilominus --- appendendum. Datum Wormacie in euria habitacionis nostre anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo, indictione tertia decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape 25 quinti anno suo tercio, die Martis decima nona mensis novembris.

Aus dem orig.: schr. II, 3, nr. 14s. Vom siegel nur noch die rothseidene schnur.

– 1) Wörtlich wie 1407 marz 9., s. o. nr. 62.

 Ludwig III. schenkt seine theologischen, iuristischen und medicinischen bücker dem heil. geist-stifte und regelt ihre benützung. 1421 aug. 10.

Wir Ludwig von gots gnaden pfaltzgrave bi Rine — Setzen auch und orden nit kraft dis briefs, der alle unser becher, die unser sin, in den drien faculteten der beligen sehrlich, der rechten beldt in gelstlichen und keiserlichen rechten und in der arzeni, usgenommen allein die gros bibel, die mit der grosen textur in einem buch gant ist ane den salter, die wir mit uns von Paries us 5 Frankenrich brachten, die anderen alle nach unserem dode dem vorgenantes sift zu dem heligen geist sugeboren und sin eigen sin sellen und in die libe reien zu demselhen stift geborent gelegt sellen werden und auch zu ewigen intten darin verliben, also das alle personen des degenanten stifts und auch die meister und studenten unsers studiums zu Heistleter, dersellen bucher geniessen und gedo bruchen und darin studieren nigent in der liberteien, wan sie des gekanget, zu ewigen zitten. Wer es aber, das devhan und enpitel geraden und gut duebte derselben blueber ein telle eins oder mes den personen des vorgenanten sifts

in any Congle

oder studiums usser der liberei zu liben, so sollen sie der einen erkentnisbrief von den nemmen, den sie solliehe bucher liben wurden, und es auch sunst also wal versehen, das der bucher keins verlorm werde. Auch so haben wir den beobjekvorenen fursten, unserm liben son, hertzug Rupprecht und siene erben, pfaltgargwen bi Rine, das recht an den selben buchern behalten, das er und sin 5 erben, also diek der not gesehene wirbet, das sie denselhen bucher eins oder mee bedorffen, das sie dan die selben, der sie also bedorffen werden, usser der liberien nemmen mogen und die unten, als lang in der not wirt sin, und van sie der nit me bedorffen, so sollen sie dieselhen huchere widder in die libereien der obgen. stiften santvorten, doch also das sie der keins uber ein gant ziner bi in ize behalten sollen, an geverde. — Und des zu urkunde etc. 1421 uf den sondag sant Lauentil dag des heiligen mätteres der

Aus orig. in Karlsruhe G. L. A.: Pfalz spec. nr. 988 conv. 80 mit siegel.

 Statuten der universität, von dem rektor in öffentlicher rede zusammengestellt. 1421 aug. 28.

Inprimis autem convenit unum omnium nostrum fidelc collegium et equalem colliganciam existere nosque esse comites, confratres, socios studiorum pariter ac voluntatum, huic alme universitati iuratos uno gremio contineri. Hinc exhortor caritates vestras et mando omnibus et singulis doctoribus licenciatis baccalariis nee non eunctis bursarum rectoribus ac ecteris suppositis prefate universitatis 20 studentes in expensis tenentibus, quod nullus vestrum legat coram non intitulatis nec exerciciis suis interesse permittat neque in bursa teneat quovismodo aut foveat in expensis sub pena unius floreni irremissibiliter solvendi. Nec quidem inmatriculatum esse sufficit, nisi que ad vitam scolasticam pertinent, faciat; quo enim pacto studii privilegiis gaudebit, qui non totus diligenter circa studium versatur, 25 Quare voluit hec ipsa alma mater, quod nullus reputatur scolaris universitatis prefate nec insius privilegiis gaudebit neque defendatur ab ea aut protegatur, nisi singulis ebdomadis legibilibus ad minus duas vel tres audiat fideliter lecciones in aliqua facultatum a dectore vel magistro in ea facultate birretato sine fraude, aliquin scolaris minime reputetur, exclusis tamen legittimis impedimentis. Nunc de religione 30 divina ita constitutum est, ne deinceps aliqua persona nostre universitatis, cuiuscunque gradus status condicionis aut eminencic existat, per sacra membra Christi, beate Marie aut sanctorum aut alias quovismodo enormiter iurare seu pocius blasphemare presumat, cum huiusmodi blasphemie precipue contra divinum preceptum necnon contra utriusque legis tam canonice quam civilis instituta ac etiam contra morales pro- 35 hibiciones fieri in dubie perhibeantur, sub pena duarum librarum cere irremissibiliter persolvendarum, quociens quis iurando excessit. Si vero, quod absit, persona aliqua huiusmodi iuramenta seu pocius blasphemias continuare reperta fuerit, illa gravius iuxta dictamen nostrum et secundum qualitatem excessus veniet punienda. Pensate, precor, si non hec constitucio laude singulari dignissima est, quam a patri- 40 bus nostris acceptam ita conservare et tueri nos decet. Quidnam abhominalius imo, ut aiunt, innaturalius cogitari poterat, quam rem celesti cultu dignam, qua nulla unquam fuit apud patres nostros vel prestancior vel accepcior, hanc ipsam vilissimis blasphemic verbis irreverenter aut indecenter tractare. Et quia paulo

ante promisi et id ipsum nune presencia vestra exspectat, ut brevis sim, pareb libeas maxime, quia quam plurima elatuta nune sequencia sementinam originem duxere ex deer. Clerici arma et c. Clerici officia, Ex. de vi et lo. ele. et Clen. e. ti. et aliis pluribus conocolitier, ubi recurrat, cui latius videtur et iam longan 5 concionem fasidium ingene et temporis bevites interpellat. Et hoc omnibus clare constet, quod scolaris inhoneste vivens non debet gaudere privilegio C de curiosis et stacionariis. Agentes in rebus. Ideiroe exhector et berviter, ut decenti incedatis habitu, secundum qui unius-uiusque honorificenciam convesii et vivos scolasticos decet, nee scissums a latere habeatis moribusque sitis conpositi o ac adornati.

Item quatenus nullus vestrum de die arma deferat necque per plateas cun armis corizando vel alias vagando, sub pena amissionis armorum et pecunaria ad dietamen universitatis moderanda.

Item nullus vestrum de nocte arma deferat, sub pena amissionis armorum 15 et unius floreni.

Item nullus vestrum scolis dimicancium interesse seu exercicio corundem se submittere presumat nec artem dimicatoriam ad docendum alios vel inducendum ad huiusmodi artem quovismodo attemptet exercere, sub pena duorum florenorum et pena maiori, quam universitas duxerit statuendam.

20 Item nullus vestrum post pulsum campane sine lumine incedat vel cum lumine sub manicis seu paliis occulto aut facie teeta aut larvata nec elamoren faciat vel tumultus, sub pena unius floreni.

Item nullus vestrum ludat ad taxillos per se vel per alium, directe vel indirecte, quovis quesito colore, sub pena unius floreni.

26 Ceterum nullus presumat prohicere lapides in foro publico aut alibi in civitate, ubi faciliter possent rixe aut contenciones inter vos et laicos oriri, pretera nullus audeat insolencias vel turbaciones in nocumentum hominibus utriusque sexus movere.

Item quod nullus vestrum presumat ingredi vincas pro recipiendis ibidem 30 botris vel eciam alia loca, in quibus fructus crementa recipiunt.

Item nullus vestrum per se vel alium presumat capere vel captioni interesse avium vel avicularum quarumcunque speciarum per quodeunque genus capcionis, sub pena unius floreni et confiscacionis avium.

Item nullus vestrum murum civitatis huius de nocte ascendat nullusque 35 presumat aliquod attemptare in portis aut pontibus huius opidi, videlicet frangenzio destruendo aut quovis alio modo nec de die neque de nocte, per se vel per alium, iocose vel seriose, sub pena unius floreni.

Insuper mandamus, quatenus nullus vestrum de die vel de nocte murum illius opidi ab intra sive ab exta transcendere presumat seu quandodiblet attemp-40 tet in futurum. Quod si quis fecerit, extune ipso facto sit exclusus a consecio scolarium mostre universitatis et privilegisi corundem privatus et tocius proteccionis nostre universitatis auxilio emudatus.

45

Aus Ann. univ. II, 9, wo die vom rektor Otto de Lapide bei der vorgeschriebenen verkündigung der statuten gehaltene rede steht. Er meint meksichtlich der statuten, dass es genügen werde ebrevfori quo potere os stille traderes.  Rektor verkündigt die von der universit\u00e4t am 9. angenommenen vorschriften gegen n\u00e4chtliches umherschu\u00fcrmen. 1421 oct. 12.

Item conclusum est hoc per universitatem, convocatis regentibus et non regentibus per juramentum, die octobris ix.:

Vois omnibus et singulis nostre universitatis suppositis ad precavendum 5 sinistra suspicions nenon future mala, que veristmiliter sub specie studencium coanitit possent, districte precipiendo mandamus, quatinus nullus vestrum post poisum campane vini sine lumine neque cum armis nee cum lumine sub manicis at paliis aut alias quorismodo occulto sitv velato aut cum vestitu indecenti vel biadi vete aut bipartita contra modum consuctum aut larvatus vel abscondito 10 vultu incedere neque tumultus modestariones vel inuirias cuiquam focre vel infem presumat, sub pena unius floreni, anumissionis armorum et vestium, si in vede liciali inventus fuerit.

Insuper districcius precipiendo mandanus, quatinus nullus vestrum post decimum horam de nocte sine meionabili et legitima causa in publico fori aut 15 platerum remanere seu divagari presumat. Si quis vero, qued alseit, post buinssoul boram aut in vestitu laicali, ut premittiur, incedeus ved divagans periculan aliquod seu diffortunium passas fuerit, suis stabit periculo et fortune. Hortamur ccian magistras buraram rectores et uchilioniums amandanus eis subdebto iuramenti, ut hortentur scolares suos, quatinus nichil premissorum attemp-20 ure velini, sed studiose absque aliqua insolencia in studio commorari. Datum ano domini mecce xxxi, die xxi mensis octoberis, nostri rectomats sub sigillo.

Aus Ann. univ. II, 107.

 Universität bescheert sich beim kurfürsten über gescallthätigkeiten seiner leute gegen ihre angehörigen. 1422 iuli 5.

Allerguedigste furste und herre. Uwer gnaden innige und demiditige dochter universitas, samenunge der lever meister und studenten genenitlich, Laget derselben uwer furstlichen gnaden die große smaicheit unrecht und gewalt, die ir gescheen ist von den uwern und uß uweren gnaden marstall uf dunnstag den achten dag nach unsers bernn lichams dag naich dem nachteßen unah die zitt, als man 30 sibre litt.

Zu'l dem ersten mail, daz sie mit gewapenter hant geharmest in panezer mit gleven spielen und swerten und geladen ambursten und mit steinen haben gruscht einen uflauf über studenten in der bursen des erbern meister Heinrichs in der Tudengaßen und darin mit steinen geworfen und mit armbrusten geschoßen 36 ra den finstern in die kamen.

Item darnaich darin gelaufen und die studenten gesucht geiaget, naich in zweboßen, etwaz vil kammern ufgestoßen getreden und zubrochen und daz ire druß genommen und daz dieselbe studenten kume entflogen und sich verburgen in ander lude huß, wie sie mochten.

Item besunder in derselben studenten beekers und irs naichbur huß drieben sie denselben frevel und suchten danine studenten und wolden sie alle dost haben und besunder einen erbern geistlichen moneh baccalarius in iure canonico, der sich mit großen nöden in ein kammern vor in enthielt.

122 1422 AUG. 18.

Item daz sie ufentlichen sageten in der gaßen, daz sie lieber erslagen und donn wolden studenten und paffen dan die Hussen und gleubten, daz sie me lones davon hetten.

Item daz irer einer sprach zu deme erbern meister Iohan Franckfort, wer et 5 nit hofgeseinde, er wolle in zu erste und mit den andern deden, und auch darnaieh, sprach, er wolde der studenten in noch sesse oder achte erschiesen.

Aus Ann. univ. II, 14°, anglevelsli kiil 4, und in einer andienz sm 5 vergelege. Die forsterung shih, seil das folgende blatt ansageschnitten ist. Anf 70.18 felgende blatt ansageschnitten ist. Anf 70.18 felgen die von den kurfürstlichen komnissarien in einer versammlung der universität in dieser seches getrofferen anoednungen, ferner erlasse der universität von 12. inil u. s. w., endlich briefwechsel der univ. mit dem komnissar fitter Schwarz Beinhart von Schiegen. — 9) Am rande die namen der schuldigen.

86. Rektor lädt zu einer gedächtnissmesse für Marsilius von Ingen ein. 1422 aug. 18.

Rector universitatis studii Heidelbergensis.

16 Hortatur omnes doctores magistres nobiles licenciatos baccularios ceteraque soclares omnes dite nostre universitatis, quatenus pocinias sexta feria horo oxtav conveniant in ecclesia saueti spiritus et misse intersint ibidem decantande, offerentes in eadem pro anima sanete menorie magistri Marvzilli de Ingen secre pagine professorie seximii atque etiuslem nostre universitatis inteistoris et magis 20 benefactoris. Datum anno domini milliesimo quadringentesimo vicesimo secundo, die decima octava mensis augusti, nostri rectoratus sub sigili.

Aus Ann. univ. II, 18.

10

95

 Verbot des besuchs der kirchweihen und des Rolloß in Handschuchsheim. 1423 mai 29.

Rector doctores et magistri universitatis studii Heidelbergensis.

Significant et intimant omnibus suppositis — — Similiter quod nulles sine speciali licencia rectoris visitare attemptet dedicaciones in quibuscunque opidis aut villis unico miliari ab isto loco per circumferencia distantibus neque in secunda feria in regacionibus Roldo in Henezuscheim sub pena priori<sup>1</sup>). Dat anno 30 domini m. cece, xiiii, mensis maii die xixi, mestri rectoratus sub sigillo.

Aus Ann, II, 21v. Vgl. fol. 11. — 1) Nämlich der exclusion,

 Ludwig III. pr\u00e4sentirt den mag. Otto de Lapide decr. dr. auf die kirche in Freimersheim. Heidelberg 1427 m\u00e4rz 26.

Ludovicus etc. venerabili viro domino preposito ecclesie Maguntinensis att 3c isus oficiali salutene uum favore. Ad ecclesim beste Marie virginis ville Ferymersheim Maguntinensis diocceis vacantem ad presens per mortem seu liberam resignacionem quondanu domini lohamnis de Heppenheim, ultimi dum vixil etwdem ecclesie possessoris, cuius ecclesic ius patronatus seu ius presentandi ad neut comitem palatinum Reni de iure dinocitur pertinere, honorabilem et gregium 40 magistrum Oltonem de Lapidi decretorum dectorem, chericum Wormaciensis dir

Con and A fee

(1430) 123

ceis, fidelem nostrum dilectum, in dei nomine in hiis scriptis presentamus, una cune oct pro es supplicantes, quatenus eundem magistrum Ottonem de dicta celeisi investire digmenini, mandantes sibi de fructibus redditibus et obvencionibus singulis et universis integniller responderi, adhibitis circa hos solempniulbus debitis et consuctis, harum testimonio literarum sigilli nostri appensione si nobendarum. Datum Heidelberg vicesima sexta mensis marcii, anno domini m. cec: vicesimo septimo.

Aus Karlsruhe G. L. A.: Copialb, nr. 468 fol. 141\*.

 Artistenfakultät ergänzt die bestimmungen für die zulassung zum baccalariatsexamen. 1427.

Sequuntur statuta de iuramentis in promocione baccalariandorum observandis, antequam recipiantur ad examen in tentamen.

ltem statuit dicta facultas - - respondisse 1).

ltem quilibet eorum iurabit, quod ipse steterit - - audicione<sup>2</sup>).

Item quilibet baccalariandus ad minus ante gradum baccalariatus debet stare al annum in exerciciis et hoc in lolea, magistrandus vero ad minus ultra istum anum debet stare ad unum annum in phisica.

ltem quilibet promovendus — — libri totalis<sup>3</sup>).

ltem ut scolares magis disciplinari valeant, ordinavit dicta facultas, quod 20 quilibet scolaris in posterum promovendus ad maius audiat tres lecciones in die pro forma eum diligencia, qua poterit.

ltem quod quilibet sie promovendus habeat cedulas suas de exerciciis a magistris suis, sicul et de leccionibus, quodque docvat se fluisse diligentem per testimonium magistri aut magistrorum suorum in istis exerciciis, similiter et in 26 disputacionibus ordinariis.

Aus Acta fac. art. I, 231 von der im iahre 1427 f. 66 vorkommenden sehr schönen hand. — ) Vgl. ohen s. 34, 8:—30. Die bestimmungen s. 34, 31—40 sind hier fortgelassen. — 9 Vgl. s. 34, 41 hier noch ohne den zusatz: cum dimidio. — 9 Vgl. s. 34, 44—35, 10.

 Artistenfakultüt bestimmt die für die zulassung zum licentialenexamen erforderlichen studiennachweise. (1430—1438.)

Sequuntur iuramenta volencium intrare temptamen pro licencia in artibus.

Primo statuit ipsa facultas, voluit et ordinavit — — nominatim <sup>3</sup>). 35

-Item iurabunt, quod ultra cesdem et specialiter in loica audiverint insolubilia et obligatoria, ut statutum fuit in decanatu magistri Nicolai de Wachenbeim <sup>5</sup>).

ltem quo ad libros physice, iurabunt, quod ultra cosdem prenominatos audiverint tres libros de celo — — privilegiato<sup>5</sup>).

ltem iurabunt, se audivisse libros politicorum Aristotelis, item yconomicorum 40 Aristotelis, item latitudines formarum et librum de proporcionibus, ut statutum fuit in decanatu magistri Mathie de Wyla<sup>4</sup>). Item iurabunt, se audivisse aliquos distinctos libros - - feriatis<sup>5</sup>).

Item quilibet predictorum iurabit prius tacta circa iuramenta baccalariandorum, videlicet quod ad minus ad unum annum stetisset in physica in exerciciis — orolinariis ?

- 5 Aus Acta fac, art. I, 230°. Die redaktion geschah, weil Nic. von Wachenhein als derkan ersähnt ist, nach 1430 and, da in einer randlemerkang sechen auf der dekanat des 1oh. Buttenbe beng genommen wird, vor 118a. Dieselle hand ist unter dem dekane Petrus Kirchlerg 1435 nachweishat. 1) Wie oben s. 38, 8–11. 7 'Vyl. s. 38, 25. 9 Wie s. 38, 12–22. 9 Vyl. s. 38, 23. 9 Wie s. 38, 12–22. 9 Vyl. s. 38, 23. 9 Wie s. 38, 12–22. 9 Vyl. s. 38, 23. 9 Wie s. 38, 12–34. Petrus vil. 23. 3 Wie s. 38, 12–34. Petrus vil. 23. 3 Wie s. 35. 41.
  - Universit\u00e4t empf\u00e4ngt und billigt die rechtfertigung des mag. Heinrich von Mussingen, dr. in med., gegen die beschuldigung, dass durch seine schuld ein studend am sch\u00e4delbruche gestorben sei. 1430 oct. 15. 16.
- 15 Nota quod decima quinta die mensis octobris venerabilis dominus doctor in medician magister Heinriese de Munsingen, facta sibi conveccione dominorum doctorum et ungeistreum ad mandatum illustris principis domini durie Ludwic, se sufficiente explipis excusavit coam nostra universitate sie congregata, que non ex culpa vel negligencia neque ex apposicione medicine sue quidam clim 20 studers noster Stephanus de Rotwin nominatus<sup>3</sup>) vita functus sit, sed ex vuluere capitils cum factura escane peretratate usque ad everbrum sibi lilato per nobile quesdam de Erlenkeim in opido Laubeiburg. Et scripture tenor, quam detumagister Heinrieus tune peoduxir pos sui expangacione, sequiture et est talis:
- «Quod fractura cranci penetrans usque ad eerebrum mortalis sit, ostenditur 25 primo testimonio modernorum cyrugicorum. Unde Lanfrancus inter modernos autenticus cyrugicus in cyrugia sua, tractatu 2., capitulo de vulneribus capitis, sic dixit introducendo in hoc auctoritatem Galeni: «Fractura eranei ab aliorum ossium fracturis in periculis diversificatur propter accidencia, que fracturam ipsam cranei multoriens comitantur.» Et subjungit: «Nec est nec fuit, qui accidentibus 30 illis et periculis et maxime, cum in principio cerebrum motum fuit, possit senper occurrere, quin superveniant et eger, quantumeumque bonum habuerit medicum, moriatur.» Et anumerando huiusmodi mala accidencia, que superveniunt in fractura cranci, dicit, quod sunt voniitus, constipacio, ventris fluxus, oculorum obliquitas seu strabositas unius oculi, lacrimacio fortis, omnium virtutum debili-35 tas aut alteracio, et subdit: «Hiis signis supervenientibus vel pluribus eger sine dubio morietur et maxime, si perserverant, et maxime, si pluribus diebus eger fuit in bona disposicione et postea mala supervenerint accidencia», quia dicit in eodem capitulo, quod potest crancum multociens esse fractum absque eo, quod ullam lesionem cercbrum in ipso principio paciatur, sed postea patitur sepe 40 lesiouem. Et Gwido in cyrugia sua allegando Rogerium dieit, quod in fractura cranei pericula et dicta accidencia mala expectantur usque ad centum dies et secundum aliquos ad 40, quia talis est ultimus terminus acutarum egritudinum. ct secundum quatuor magistros ad 25, qui est communis terminus aentarum Veniunt autem huiusmodi accidencia potissime in picnilunio, quia secundum Roge 45 rium plenilunium maxime contrarium est fracture cranei etc. Quam difficili-

cciam curacionis sit fractura cranei, ipse Lanfrancus de se ipso testimonium dando in praellegato capitulo subiunxit, quod eetsi multi per dei misericordiam in fractura cranei per me sint curati, multi tanen eciam cum omnibus cautelis meis in manibus meis sunt defuncti: etc.

In hane sentenciam Lanfranci coincidit Gwido in cyrugia sua, ubi sic în z qüit: «Fractura carmei est perienlosa aput onnes; preterea incisio cerebir et paniculerum eius corruçcio ant lesio est mortalis secundum Ypejentem), nisi furit parva», et subditi: «et ideo accidencia mala in fractura enanci, videlicet febris acuta trenzor spasmus alienacio sincopia săsesios vocis egressio tenebracilas et rubedo ae sirabositas oculorum, sunt timorosa et mortalia, precipios si mane-10 ant et non remitantur.» Et consimilem sentenciam ponunt Brunus, Rogerius, Bahadus, Wilhelmus de Placencia et alii multi in cyrugiis suis, quorum verba redate propter bevitatem dimitut, quis in sentencia intere os nulles est diversitos.

Ex istis allegatis infero primo, quod desipiencia seu alienario mentis, vonitus celericus, febris cum rigore et reliqua accidencia, que apparuerunt in pleni-16 luio preterito in studente Stephano vulnerato defuneto, proveniebant ex fractura ceneri, patet ex dictis, quia huissmodi accidencia sequuntur fracturam cranei, et ace esf. fuit, qui huissmodi accidentibus posest semper o-currere, quin supervaiant, quantumeumque medicus fuerit bonus, precipue ubi concurrat regiminis malicia etc.

Infero 2., quod non inconveniebat dieta accidencia post principium percussionis seu vulneris cum fractura cranei provenire et non statim in principio apparere; patet ex dietis, quia buiusmodi accidencia in fractura cranei expectantur usque ad centum dies et usque ad 40.

Infero 3., quod dictis accidentibus in eo apparentibus racionabiliter mors 20 subseque-latur; patet ex dictis, quis huiusmodi accidentibus supervenientibus vel pluribus eger moritur, videlicet plurimum.

Infero 4, ex omnibus hiis, quod mos sua reducenda est in fracturam cranci et sa accidencia mortalia stque maliciam ipisui reginnisi et non in medicamenta per me applicata; patet sotis ex dictis, quia fractura cranci in se est mortalis. 30 Et genomi elemi, quod extimie luadat Coscillator in fractura cranci in dectrina sua 181, et unum emplastrum capitale super ungoento de herbis capitalibus, quo ununtur cyrupici moderni. Omnia nature ista, si fractura crancie in se non fuiset mortalis, demonstrantibus hoc suis malis accidentibus, plus fuiscent ad 35 rosservacionem suce vite quam ad cius interempionem.

Probatur ceiam testimonio et scriptis autenticis antiquerum medicorum, vuluas huius defuncit fuisce in se et ex se nortale, anguendo sic sylogistico: Quicumque est vulnentus in cerebro aut panniculis cius, illius vulnus in se est nortale. Ille defunctus fui vulneratus in cerebro aut panniculis cius, espe igisius qualus fuit in se mortale. Consequencia?) evidens. Maior probatur per illum săriemum Ypcierulis jexet penticule afforismouru: vesicam incidere? nat cerebrum aut cor aut dyafragma aut reque aut intestinorum aliquod gracilium aut vistem aut espe mortale est. El probatur ceiam maior per commentum Galeni vishelm afforismi, ubi Galenus sei inquit: «Qui expo dirun incisionem magnam 4s de proforatam esse mortalem, verum dicunt. Si enium pertingui ad ventirculos de proforatora esse mortalem, verum dicunt. Si enium pertingui ad ventirculos

cerebri, procul dubio est mortale. Sed minor, videlicet quod ille defunctus valneratus fuit în cerebro aut panniculis eius, probatur sie: quia habuit desipienciam seu alienacionem mentis, ut multis constat, cum reliquis accidentibus mortalibus supra anumeratis, ergo percussio seu vulnus suum pervenit usque ad 5 essenciam cerebri seu panniculorum cius. Liquet consequencia per Galenum in commento illius afforismi 7. particule afforismorum «in plaga vel percussione in capite stupor et desipiencia malum», ubi Galenus dicit, quod per desipienciam aut stuporem in vulnere capitis necesse est intelligi, quod precussio venit usque ad essenciam ccrebri. Item in commento illius afforismi ciusdem particule cin 10 ossium fractura desipieneia, si in vacuum acceperit, malum», dieit, quod ille afforismus non fuit Ypo[cratis] sed Zenonis, qui falsa detruncavit ufforismos Ypo cratis credens, quod ad simplicem fracturam cranei possit sequi desipiencia. Contra ergo Zenonem dicit, quod nemo ex vulnere cranei desipit, nisi percussio usque ad pelliculas cerebri pertingat. Si ergo si pro4) quia defunctus ille desipie 15 bat ex vulnere capitis, sequitur probacio minoris, quod vulnus suum cum fractura usque ad pelliculas cerebri aut eius essenciam pertingebat, et ex consequenti sequitur, quod vulnus suum in se fuit mortale, quod fuit probandum. Et probatur eciam minor auctoritate Avicennel, particula 3., capitulo de plaga et incisione capitis, nbi dicit: «Cum ergo incisio pervenit ad cerebrum, apparent febris 20 et vomitus colere et non est ex eis, qui sanatur, nisi raro.» Constat autem, quod in eo apparuerunt febris et vomitus colere, ergo vulnus suum pervenit usque ad cerebrum. Posset conformiter probari minor per Avic. 7. collig., Halyabatem nono practice, Albucasim in 2. libro et per alios antiquiores, qui omnes concorditer sensere, quod predictis accidentibus in fractura cranei apparentibus 25 significatur nocumentum ex vulnere pervenisse usque ad cerebrum.

Ex hiis omnibus liquet, illum falsum dixisse, qui domino susurrabat, medicinas per me exhibitas causam mortis illius defuncti fuisse. Liquet secundo, remocionem s. .. larum <sup>5</sup>) seu varcium ossis in generacione

sanici a cranco separatorum per me factam non prebnisse morti illius aliquel 30 fomentum, sicut aliqui false opiantur, sed pecius impedimentum; patet, quis Laufmancus Gwido Rogerius Brums et verisimiliter omnes cyraçici molerni et antiqui precipiunt, s. . . . las et frusta ossis a cranco separata removeri, ut in preallegatis expenitulis ex corum intencione colligitur. Ymo in fractura cranci simplici penetrante, qualis fait fractura cranci illius defuncti, precipiunt feri 25 remocionem ossis sani et elargacionem vulneris cum trepano raspatorio et reliquis instrumentis cyrugicalibus, quam tamen remocionem et ineisionem ex consido amicorum movrum propter cias inswetudinem in illis partibus dimist, quia non ecvilicat operantem de cum, ut dieti Laufmancus in capitulo supun allegado de fractura cranci et Conciliator in doctrina 181 initio: «quandoque eque sequi du rum rors».

Hils omnibus addo tanquam per veridicas personas probandum, nunquam per me predamu vulnus fuisse consolidatum et postea per seccionem renostum. Pro probacione illius refero ad unagistrum Erhardum de Tuvingen et alios studentes, qui vulnus in note, qua huissendi accidencia mals supervenerunt, vid-4z runt. Licet enim in lateribus vulneris caro excreverit, que vulnus propter dioparvitatem in altitudine aliqualiter tegetat, infilianimus per candem carnen sanier a vulnere effluelat. Et quod eandem camem removi, feci propter removere s. . . . las, sieut iet priuse ams semel removi, quando de Laudenburg ad illam leum venit. Non enim potest eyrugieus semper geaeracionem carria prohibere in vulneribus ernact, thi os tanto tempore, qui an imius 23 diebus secundam Gridomem et alios eyrugicos, debet stare apertum. Befero cciam me ad servi- a toem neum, qui requiratur per iumanentum ad dicendum, utrum non pluries et pluries sibi commiserim vulnus illad cum fractum eraneit tenere apertum, si contingeret cum quandoque propter varias occupaciones meas illum vulneratum ligare aut respicere. De aliis autem quaturo vulneratum gare aut respicere. De aliis autem quaturo vulneratum prime aut famulum fuit distratura, quod unaquam andivi, sed ali hoc referunt, tanc lequebatur tanquam non intelligens gravitatem vulneris aut ex alienacione mentis beci dixi, seut et multa religan miranda et impossibilia promunciavit, poat seit magister lolanance de Lienburg et alii, qui fuerunt presentes tempore tos edoplemeire etc. »

Quibus literis et seriptis auditis ipsa universitas cuasun predictam ne testes, quos dictas magister Heinriuse causa in predicta producere vedite examinandos, commisti venerabilibus dominis et magistris Gerlando Braud in theologia doctori et lin medicina liceralisto, Gerhardo de Honkirch in medicina doctori, Iohanni Drevinger arcium magistro et in medicina laccalario, cum quibus eço magister 20 toto de Lapide revtor die sedevina ciuselem mensis recepi et diligenter examinavi tests une productor, quorum attrisaciones his expuntur.

Primus testis magister Cunradus Degea de Memningen deposuit, quod in prima ligatura magister Heinricus dixit, quod ambo essent letaliter vulnerati, licet aliqui essent ex huitsmodi vulneribus eciam curati, et quod suasit et iussit 26 ambos confiteri.

Testis secundus plebanus in Werla, baccalarius iuris canonici, dixit et deposuit, quod audivit in prima ligatura a magistro Heiarico vulnus Stephani fore mortale, plures tamen similibus vulneribus salvatas, et quod Stephanus multum bea et honeste deberet se regre.

Testis tercius magistre Erhardus de Tuwingen dixit, quomodo pluries et

platies magister Heinrieus in Landenburg tirit, quod vulnus Stephani esset Italia vulnus. Hem deposuit valde clare de accidentibus, que incidit Stephanus, seilier de febre cum rigore, de desipiencies, vomitu colerio, de tremere, de ecolo straboso. Hem deposuit, qued Stephanus noa hem excit se, sed vigilando usque ad horana 35 underimam noctis potacionibus inhendebat et semel una nocte cum sociis per plateas vagabatur. Et super dixit, quod vellet iurare, quod magister Heiaricus nos fuit cause mortis Stephani, sient ipse vibili.

Testis quartus, scilicet Cunradus de Gummeringen, deposuit, sicut magister Eridunds, excepto de accidente vomitus. Item dixit, quomodo cantavit et clama-40 vit cum sociis

Testis quintus magister Albertus Mulhuser deposuit, quod non vidit eum in Laudenburg vulaeratum, sed alins deposuit ut magister Erhardus, excepto vonitu et tremore. Item deposuit de cantu et quomodo audivit, quod eciam visitavit mulieres.

Testis sextus, scilicet Iohannes de Bacherach, dixit ut plebanus in Werda. 45 ltem dixit hoc, quod vidit oculum strabosum et audivit eum sepe cantantem. 128 1431 FEBR. 19.

Testis septimus Iohannes de Breganeia dixit, quod audivit a magistro Heinriovalde clare, sicut deposuit magister Cunradus Degen. Item deposuit de desipiencia et straboso oculo. Item audivit de noctivagacione et accessu ad mulieres.

Testis octavus Iohannes Rentzlin de Wingarten deposuit de hiis, que audivit è a magistro Heimrico in Laudenburg, ut plebanns in Werda. Hem deposuit de desipiencia et strubore et quod audivit de noctivagacione et potu vini.

Testis nonus Iohannes de Asperg deposuit de hiis, que audivit a magistre Heinrico in Laudenhurg, ut plebanus in Werda, et singula per precedentes deposita non vidit, sed audivit a sociis etc.

10 Testis decimus Martinus Degenhart de Augusta non fuit in prima ligatum in Laudenburg, quia ivit pro magistro Heinrico Heydelbergam. Deposuit tamen, quod sepe audivit a magistro Heinrico, quod vulnus esset mortale et quod ben deberet se progre etc.

Testis undevinus Iolannes Elegast fult secum in infirmitate et deponit, Is quod audivit a 8-tephano defuncto in plenilunio, quando supervenerunt sibi acci deneia mala, seiliect vonitus etc., quod recognovit, si obediviset preceptis mageist Heinrici et non ivisset vagatum, quod dicta accidencia non incurrissent. Izen deposirit, quomodo de mocte extiri hospicium vagando per platasa cum sociis item quomodo bihit vinum Alesticum et alia vina; item quod audivit de accesso 20 ișaius ad mulieres; item deposuit de singulas accidentibus supradictis, seiliet vonitu febre etc., que attestantur fracturam penetrasse usque ad cerebrum et nanniculos cius etc.

Supradictis autem attestacionibus et testibus diligenter conscriptis et examinatis, retulinus en et introduzimus in superdicta universitate ad hoc itermo 26 congregata. Prefata autem universitas post audicionem et plenam relacionem tuar factam de-putavit evacrabileu magietrum Iohannem Plate sære theologie profesorem, quad una cum me revêter accederenus presenciam illustris principis domini nostri ducis Ludwiri etc. et illa supradicta cher referermus et exponermus sus serenitati pro excussione venerabilis magietri leinried Mussinger doctoris predix. 30 quad et ita actum et factum fuit. Et de hoc dietus princepe valde gratulabute et plene gaziusus fuit etc.

> Aus Ann. II, 85 — hier bei dem verluste aller alteren medicinischen akten als einziges neugniss für die in Heidelberg gehandhabte medicinische methole safgenommen. – 1) Wohl der im saumer 1429 inerhibite Steph, Minner de Rottist — 1) gris, e. — 1) incisam, e. — 2) Si ergo fi pro, e., ohne zweidel corrupt. — 1) forti, e., ebeno weiter unten. Sequestricular Schoenmezell liest: sequelarun.

 König Sigismund fordert die universität zur beschickung des Basler concils auf. Piacenza 1431 febr. 19.

35

Honorabiles devoit, sinere dilecti. Desideravimus dia ferventibus animis, out saerosante sinodi universalis maturius eclebaratur convenito, nillum caino convenientius presidium patavimus inveniri, quo saneta mater ecclesia se ab exteenis horrendisque periculis iam undique inanimentibus tucredary), neque conatus hereticorum opprimi, catholicorum mores in melius reformari aut res universe Christianitatis felicius geri sternbantur, donce almus condium inspirato. suam ecclesiam in eius nomine generali concilio congregatam elementius visitaret, ubi summa Christianorum ingenia duce spiritu sancto pariter convenirent, univeris langworibus medelam salutarem dari\* existimavimus. Et quamquam hec celebracio plurimis impedimentorum generibus hine et illine exortis usque qua que expleri non potuit nec aliqua frequentiori celebritate parari, cum iam deo 5 poleate expectata sunt tempora, quibus in civitate nostra Basiliensi sinodus celebratur, unica quidem [est] spes nostra Christianeque rei publice vepres viciorum dante domino evulsum iri2), ad quod quidem concilium omnem operam adhibuimus manutenendum et preservandum. Quem ad modum tempore Constanticasis concilii operam nostram conflavimus, ubi vetus scisma, quod nimium ecclesiam dei 10 afflixerat, extirpatum fuit, ita et nunc laboramus, ut grex dominicus antea misere divisus, qui nostris laboribus, ut speramus, in unius pastoris obedientiam convenit, nostra iterata diligencia ita succedat, ut in ipso Basiliensi concilio ipsius sanctis simi et uniti gregis reformatio subsequatur. Et quamquam cadem sacrosancta sinodus auctore domino continue prosecuta fuerit auctaque prelatis et viris doc- 15 tissimis deliberatumque sit ibidem debere tractare super extirpatione heresum, reformatione morum et pace inter Christifideles procuranda, ita ut indubie ecclesiam dei in bonas condiciones reducendam arbitratum sit, tamen dominus noster sumnus pontifex per bullas apostolicas idem concilium noviter publicavit dissolvi et ad unum annum cum dimidio ad Bononiam prorogari, de quo stupefacti mox 20 ura cum sacrosaneto concilio multiplicatos nuntios nostros ad sanctitatem suam transmisimus requirentes et adhortantes candem, quatinus huiusmodi publicatioaem protinus revocare et eidem concilio vellet paternos ministrare favores, quoniam disoluto eo populus fidelis collaberetur totaliter in subversionem et respublica Christiana, que proch dolor jam tenui pendet in philo, totalem sortiretur ruinam, 25 Et speramus indubie, quod dum eadem sanctitas avisamenta et persuasiones. quas eidem transmisimus, persenciet, propositum suum mutabit et impendet eidem concilio fomentum et favoris remedia, cum nil sanctius niloue salubrius ad succurrendum periculis imminentibus possit exquiri, quam concilialem ipsam congregationem fovere et promovere. Cui eciam concilio assistemus et id manu- 30 teachimus, cum insum, ut nobis scrinsit dispositum sit et se fixerit nulla occasione velle dissolvi. Rogamus ergo et adhortamur vos in domino nostro lhesu Christo. cuius res egitur, ut ad stabilimentum ipsius concilii partes vestras apponere et sic quantum in vobis est operari velitis, ut continuaretur, mittendo illuc quantocius solemnes vestros oratores faciendoque ea, que vobis videntur in hoc per 35 grandi negocio oportuna. In eo cnim perficietis rem profecto divinam et nobis facietis complacenciam multum gratam. Datum Placentie die xix, februarii, regnorum nostro anno Hungarie etc. xlv., Romanorum xxii, et Bohemie xii. Ad mandatum domini regis

Castar Sligk.

Aus Ann. II, 97. - 1) eccl. sepe ab . . . teneretur, c. - 2) euulstica, c.

98. Die anbassistoren der Pariser universität beim concile ermehen die universität Hedelberg um sehlennige obsendung ührer gesaudien. Bauel (1431) opvil 12. Egregiis et doctissimis viris dominis, rectori doctoribus et magistris exterisque de universitate Heidelbergensi, amicis nostris carissimis, vestri Dyo. de Sabrenays, 45 Wintenase, Charlesbeach. 1.

E. Camucti, G. Curardi, U. Amici et ceteri alme universitatis studii Parisiensis ad sacrum generale concilium ambassiatores. Zelus orthodoxe fidei nos incitat. immo caritas Christi nos compellit, domine rector vosque egregii doctores se magistri, iuxta vires nostras ad errorum extirpationem necnon ad morum Christi-5 fidelium nune temporis pro dolor nimium lapsorum reformationem laborare. Quis enim fidelis non doleat, Christi tunicam inconsutilem per varios errores. utpote Hussistarum illam heresim armatam, turpiter disruptam? quis ceterum nun ingemiscat, si tamen Christi ac proximorum caritatem in pectore gent, dissolutos nedum secularium, verum et regularium mores, qui ceterorum exem-10 plaria esse debuerant, ita ut verificetur illud propheticum: «Sicut populus ita et sacerdos»; ct «utinam non corruptior sacerdos quam populus», pro quorum reintegracione et tocius status ecclesiastici in melius reformatione recte censuerunt patres nostri in generalibus sinodis Constantiensi Papiensi et Senensi generale concilium isto tempore Basilee celebrandum, sane existimantes communes et grandes morbos. 15 qui et ingenti medicina indigeant, ut1) qui provincialibus sinodis parere recusant. generali Christifidelium decreto subesse cogantur. Eya propter 2), reverendi doctores et magistri, sinceras affectiones vestras, quas pro ecclesie unione compertas habemus, hortamur in domino et per viscera Christi ac sue immaculate sponse olsecramus, quatenus ad dictum generale concilium quantocius legatos vestros trans-20 mittere non omittatis. In hoc si quidem obsequium domino prestabitis acceptissimum, sic nempe scientificum vestrum lumen, quod non decet sub modio sel super candelabrum poni, ad illustrationem fidei et sanctorum morum rectam incessionem fructuose splendescere facietis. Bono demum animo estote nec quibusvis auditis ab hoc sancto proposito cito moveamini cerciorati, quod magus 25 est dispositio pro dicti concilii celebratione, cum iam aliqui episcopi et abbates comparucrint et ad ipsum celebrandum se presentaverint. Preterea serenissimus rex Romanorum cum legato apostolico, ut a fidedignis audivimus, prope hanc civitatem assunt, gerentes sinceram pro dicti concilii celebratione voluntaten, et iam presentes adessent, si amplior copia prelatorum et legatorum universitatum

ao affusest. Ideirco vestros legatos, obaixias supplicanaus, celerrime hue destinate atque tanquam boni milite Glieria imrum finnum?) pro defensione sue spease vas ipsos exhibete. Sie crain talentum vobis creditum domino duplicatum reports-bitis uberrimum, sancie marti celesie salutifere deservicia se vitam pomers-bitimi sempiternam, quam sauctarum mentium illustrator spiritus de superni-sa conferre dianetur. Servitum Bacile duodecima artifis.

94. Das Baseler concil sehreibt der universität über die verhandlungen mit den Böhmen und wönseht die abordnung einiger doctoren. 1432 april 4.

Servosuncta guarenlis sinolus Basiliensis in spiritu sanțea legitiine congregata.

o universolus reclesium representus, egegiții e circumașestis viris rectul describis magistris ecterisque sublitis et membris studii Heidelbergensis Wormedensis diocesis salutem et omniptorutis dei benelicitorem. Suits denique divulgatum esse apud vos et omnem Christianorum religionem estimanus, sacram lame sinodum in lae Basilie civitate autoritate superin inuniis congregatum existere pro-rivant.

ecclesie et omnium ortodoxorum promovendis et aliis bene gerendis, pro veprium hereticarum maxime Bohemicarum eradicacione de finibus fidelium, morum deformium in cunctis statibus cmendatione proque bellicarum cladium, a quibus omnimoda calamitas originem ducit, sedacione, quibus nil dignius et fidelibus salubrius afferri valet, pro quibus ex talento sapientie vestris prospicacibus intelli- 5 genciis de supernis credito vos eredimus pro viribus benivolos et obuoxios esse. Hec quippe arduissima causa cunctos Christianorum status concernens nos hic ex omni nacione in vinculo caritatis congregavit, que eciam cum aliis incumbentibus rite per generalia concilia a spiritu saneto directa optime perfici possunt. Quanobrem, si quis zelum dei in corde gerat, si quis salutem animarum atque 10 communem omnium profectum et utilitatem querat, mox sacrum hoc concilium ampliare et promovere tenetur eius sacris determinacionibus inherendo et, quiequid eidem contrarium repugnaus aut preiudiciale cognoverit, possetenus impedire et tollere et ab aliis, ut auferatur, viribus totis decet procurare, presertim eum hereticos de Bohemia ad hoc sacrum concilium pro ipsorum instructione et informatione 15 per nostras literas et oratores vocaverimus, ipsi quoque Bohemi predictis nostris oratoribus in Nurenberga existentibus onmino velle suos huc destinare ambaxiatores pridie rescripserint, ex quorum adventu in spiritu saneto merito sperandum est, quod audita instructione et informatione hujus sancte sinodi ad viam converteatur veritatis et unitatis. Vos itaque pugilles Christi et fidei catholice zelatores 20 pro dei honore et nostre rectissime fidei illibatione ac pro omnium fidelium salute obseramus et exhortamur per viscera misericordie dei nostri, quatinus ad portandum in premissis nobiscum onus super laudabile et suave iugum domini huiusmodi, quantocius poteritis, aliquos solemnes doctores et viros in divina et humana lege peritos nobiscum salteni per tres vel iiiior nienses permansuros ad 25 tam necessarium omni Christianitati opus ae commodum destinare velitis. Si quod forsitan impedimentum celebracionis et felicis successus huius sacri concilii perceperitis, viis omnibus repellere euretis et tam sanctissimo proposito nullus vos deterrent per epistolaus vocens vel alium modum qualitereumque, quoniam in hac stabilitate firmiter intendimus permanere. Roganius, ut harum literarum tenorem, 30 ubi visum fuerit expedire, publicari faciatis, ut viri literati et bono publico affecti, audientes tantum fidei profectum in ianuis consistere, ad illum promovendum libencius se accingant. Quod si forsitan nonnullos hue venire eupientes inopia expensarum retrahi contingat, reverendi patres domini episcopi et alii prelati hic constituti, cognoscentes facultates ecclesie in nulla re laudabilius quam pro 35 fidei et ecclesie defensione posse distribui, paratos se offerunt per tempus predictum magistros et doctores pauperes huc venturos propriis sumptibus sustentare. Datum die quarta aprilis anno etc. xxxii., sub sigillo reverendi in Christo patris domini Philiberti episcopi Constaneiensis provincie Rothomagensis, quo de presenti utimur.

Iacobus de Loysi domini cardinalis secretarius.

Aus Ann. II, 97v.

132 1484 OCT. 21.

 Artistenfakultät nimmt nach den anträgen einer von ihr sept. 30. eingesetzten deputation eine reihe statutarischer bestimmungen an. 1434 oct. 21.

Anno m. ccec. xxxiiii. mensis septembris die ultima, que fuit dies sancti Ieronimi, facta congregacione magistrorum per iuramentum ad deliberandum super 5 quibusdam punctis bonum facultatis concernentibus. Primus punctus fuit de quodam baccalario - - . Secundus punetus fuit de libris ordinarie electis ineipiendis, videlicet quando aliquis magistrorum, qui pro suo ordinario elegit aliquem librum de libris hyemalibus, teneretur illum incipere. Et motivum decani super illo puneto fuit, quia annis preteritis aliqui de istis libris fuerunt nimis tarle 10 incepti, principaliter ethycorum et metha[phisi]ea, ita quod baccalarii et audientes fuerunt neglecti-in audiendo alios libros et eciam alii magistri per loc fuerunt retardati, quod non potuerunt debito tempore finire ordinarios suos. Tercius punetus fuit de taxacione pastus istorum duorum librorum secundum bone fortune et libri proporcionem, quia pastus istorum librorum prius non fuit 15 nec est taxatus per facultatem. Quartus punctus fuit de restriccionibus promo vendorum, videlieet an in futurum promovendi debeant plus restringi et princi puliter tali scandalosa restriccione, sieut unno presenti factum fuit eum aliquibumagistrandis, vel an amplius debeat procedi secundum rigorem statuti, scilicet dignos admittendo et indignos simpliciter refutando, ita quod amplius nulu-20 restringatur. Et quia dominus dux specialiter petivit, quod facultas vellet videre de remedio oportuno, quod promovendi amplius non sie restringerentur, idedecanus proposuit illum punetum.

Et facultas protunc nichil deliberavit super illis punctis propter diversi et racionabilia motiva, set protune deputavit certos magistros infra scriptos, quibu-25 ecium dedit plenam auctoritatem et potestatem ad deliberandum super istis punctis. ymmo non solum super istis propositis, set super omnibus aliis adhue proponendis que necessario sunt reformanda et que sunt pro honore et incremento ipsius facultatis, que decanus protune eciam intendebat proposuisse, ita quod isti magistri post hoc tempore oportuno debent ista puncta proposita et eciam alia proponenda 30 cum matura deliberacione masticare, et quidquid magistri isti dictaverint et coacluserint in omnibus istis punetis, facultas vult habere ratum. Et isti sunt magistri, qui deputati fuerunt ad decanum; magister Conradus de Landova, m. Emicho de Geilnhußen bacc, s. theol.; m. Iohannes Kronfuß de Amberga et m. Iohannes de Mechlinea baccalarii formati s. theol.; m. Georius [de] Waltduren, 35 m. Iohannes [de] Bruehsella, m. Heinricus de Limpurg, m. Iohannes Leomberg baccalarii in theologia; m. Conradus Transfelt, m. Iohannes Guß, m. Iohannes Rybysen, m. Conradus Degen Inccalarii saerorum canonum; m. Petrus Stich, m. Conradus Winter, m. Stephanus Weinheimer, m. Arnoldus de Rodperg, m. Rudolfus de Hallis.

40 Item post hoe dominica proxima sequenti [oct. 3.] et feria 2. proxima sequenti, que fuit dies sancti Francisci [oct. 4.], et sabatho proximo sequenti, qui fuit dies sancti Dyonisii [oct 9.], illis tribus diebus convocatis per iuramentum magistris illis deputatis in collegio artistarum ad deliberandum super istis punctis.

Et primo de primo puneto, videlicet de isto baccalario -- - .

45 De seeundo puneto, videlicet de libris hyemalibus incipiendis, conclusum est per modum ordinacionis, quod quilibet magister, qui elegit pro ordinario suo aliquem de istis libris hyemalibus, videlièret ethicorum, methaphisicam, phisiorum, veterem artem aut sumunis Petri Hispani, debet illum infra quindenam jost Dyonisil incipere, yamno non solum incipere et legree unum tractatum vel doss vel eciam unum librum parcialem et post hos esspendere leccionem suma al tempus, set debet leccionem suam inceptam absque interrup-ione continuare, p dobe et fraude sectoris. Si autem aliquis magsitarorum secus faceres, fia quod infra istum terminum leccionem suam non inciperet nec inceptam continuare, tisti magister es fato debet cese privatus libro soc et facultas ad sattim debet assignare huitsunodi librum ad legendum alteri magistro, quem videbit cese ydo seum ad huitsunodi lecturam.

Rem propositum fuit unum punctum, utrum expediat pro bono et honore ścinlatis, quod magistri iuniores legant istos libros hyenales, vialeict et thiorum, methaphisicum, phisicorum, veterem artem aut sumulas Petri Hispani. Super isto paneto conclusum est concorditer et decretum per modum ordinacionis, quod angilos nultus magister, qui nondum complevit biennulmus unum post magister multi bie in isto studio, debet eligere aliquem de jetis pernotatis libris et hoc propter multiplicia et varia nostiva, que il bit teafa fuverunt per magisteros.

Item propositum fuit unum punctum, utrum expediat pro bono et honore fecilatis, quod magistri, qui nondum explevenum tibennium corum post nagistri rium, intrent ad consilium facultatis. Super isto puncto conclusum fuit concor- 20 diber et decretum per moclum ordinacionis prapter necionalilia motiva, que tasta forrunt, quod amplius nullas magister, qui nondum complevit biennium suum post magistrium per regencium lite in isto studia, debet intrare nec ceium voari ad consilium facultatis, set tabes magistri solum debent vocari ad elevrionem novi estimati, ut conscutur regentes, et lista ordinacio in fintrum debet semper legi 26 ista petentibus admitut ad recipievalum insignia magistralia.

De tere io puncto in principio proposito, videlicet de pastu de istis duolas libris secundum bone fortune et [libri] proporcionem, conclusum est concorditer, quod de quolibet istorum debet dari unus solidus demariorum.

Item concorditer, nemine discrepante, conclusum fuit et decretum per modum 30 ordinacionis, quod de cetero in convocacionibus facultatis nullus magistrorum alium clamoribus aut verbis opprobriosis aut contumeliosis et iniuriosis perturbet nec contra alium insurgat nec in votis dandis nullus alium minis aut contameliis aut verbis iniuriosis vexare presumat, set pocius quilibet vocem suam in loco suo discrete exprimat, cum ex talibus clamoribus et verbis iniuriosis et contumcliosis 35 discordie et turbaciones et rixe sepe vise sunt oriri inter magistros, et si aliquis magistrorum secus faceret, quod tune talis magister eo facto debet esse suspensus a regencia per mensem. Set si aliquis magistrorum ita enormiter insurgeret contra alium verbis vel factis, ita quod excessus esset gravis et enormis, tunc talis magister debet eciani graviori pena puniri et illa pena, qua debet puniri, 40 debet stare in dictamine decani et quatuor magistrorum seniorum, qui protune erunt in convocacione facultatis, vel si placuerit toti facultati, potest talem magistrum, qui sie excessit, punire. Et si aliquis magistrorum, qui propter talem excessum suspenderetur a regencia, protune aliquem librum ordinarie legeret, talis magister debet tempore isto, quo est suspensus, substituere unum alium magistrum, 45 qui pro co legat et continuet leccionem suam, ne audientes negligantur.

Item concorditer, nemine discrepante, decretum fuit per modum ordinacionis et statuti, quod de cetero quilibet magister, visitare volens disputacionen odinariam, debet sess indutus habitu son magistrali, ita quod ampitus nullus debet transire ad disputacionem ordinariam sinc habitu, et principaliter nullus debet 5 transire in bevi tunica et cum deca sua in latere propter honorem facultatis et ceiam magistralis dignitatis.

Item ut posit haberi differentia inter magistrum et scolarem, conclusum fuit concoditer per modum exhertacionis, qual de cetero quilibet magister ad honoren sui, facultatis et tocius universitatis debet transire et incedere in veste deceni, 10 ita quol de cetero nullus magistrorum debet transire et incedere in brevi tunis cum quaturor cissuris, et principaliter de cetero nullus debet deferre docam vi purgionem in latere suo, quia hoe est contra honorem facultatis et eciam magistralis dignitatis, et specialiter nullus magistrorum debet transire in brevi tunis cum quaturo cissuris et cum deces) sua in latere al actus publicos, al seokos, 15 in quacunque eciam facultate fiant, et principaliter ad convocaciones tam facultatis ouam eviam universitatis.

Here conclusum fuit concodifier per modum ordinacionis, quod desanus debet requirere omnes magistros et eciam baccalarios, quod quilibet corum habeat habitum prospirum, secundum quod a principio promocionis sue inraverit, nee decamo 20 de cetero cum aliquo debet dispensare super isto, nisi esset ita pauper, quod non posset commarare: tune podect et alias non.

Hern propositum fuit unum punctum de visitacione disputacionum ordinariarum tam quo ad magistres beucalarios et scolares. Placuit magistris potuce concoditer, quod quo ad istum punctum servaretur antiquum statutum deuper 25 factum, sitiler de negligentilam buiusmoli disputaciones, et specialiter condusum erat, quod decanus de cetero debet exigere penam a baccalariis non visitantibuhuiusmodii disputaciones.

Hem conconliter, nemine discrepante, conclusum fuit et statutum, quod de cetero quilibet promovendus in artibus, quando petit lienciam determinandi, debt 20 iurare, si habet aliquos invitare et vuit aliquos invitare, quod principaliter debt invitare decamum facultatis arcium et suos quatore tempatores et hoe propèr racionabilis motiva, que tacta fuerunt, et specialiter, quia illud virtualier conprehenditur in predicto iumanento, quod iumari, quod non veitu permittera il quam inhouestatem in actu corum, quia si aliquis secus faceret, permitteret 5 megnam inhouestatem.

De quarto puncto in principio proposito, scilicet de restriccionibus promovendorum, ad presens nichil fuit conclusum, quia pro isto puncto tot erant pro una parte fere, quot pro alia parte responsa?).

Item post hoc in die undeeim milium virginum [oct. 21.] facta plena conto vocacione facultatis per iuramentum ad referendum et ad proponendum ista conclusa et ordinata per magistros deputatos, facultas protune omnia ista ratificavit et roboravit.

45

Aus Acta fac. art. I, 70° – 80. — 1) Hier von anderer hand in «dega» corrigirt. — 1) Es blieb also in beeng auf die surückstelling solcher von der promotion, welche beim promotionstentamen nicht ausreichend befinnden waren, bei den beschlüssen von 1405 ian, ibid. f. 25, auf welche am rande verwiesen ist: Urum expediat pro bono et honore facultatis, quad aliqui scolarium veb baccalariorum cum tanta restriccione admittantur, quod post corum admissionem ad gradum vel vix vel in multo tempore ultra annum non accedant ad gradum recipiendum? Pro isto puncto responsum est negative simpliciter per facultatem, sicul stat.

Quod si qui restriagantur in futurum ultra tempus illus decanatus, an expedial huismolli restricciones sequenti decano inmediate manifestar, ut ipse, si casus se offerret, posset facultatem de singulis et presertim de corum restriccione plenius informare facultatem? Pro isto responsum est per facultatem affirmative, sieud stat.

96. Genannte versöhnen sich mit dem vater eines von ihnen erschlagenen Heidelberger studenten, indem sie die von ihm und der universität verlangte busse auf sich nehmen. Heidelberg 1436 nov. 30.

Wir diese hernachgeschriebene mit namen Hans Mathis Metzlers son, Peter Claman und Hans Henckmantel bekennen offen mit diesem brief. Als wir umb 15 soliche getat und geschicht, die dan vor ziiden an dem ersamen Gerlach von Andernach studenten zu Heidelberg, als der eins nachts of der gaßen daselbst erslagen und leider ienierlich von dem leben zu dem tode bracht worden ist, in ungnade unserns gnedigen hern herczog Ludwigs, siner herschaft und des studiums zu Heidelberg swerlichen gefallen und darumb des obgenanten unßerns gnedigen 20 bern herezog Ludwigs lande und gebitte und besunder der stat Heidelberg verwiesen sint und nu zuschen den ersamen dem reetor den doctorn meistern und studenten des obgenanten studiums zu Heidelberg und dem ersamen Wilhelm von Sinthofen burger zu Andernach, des obgenant Gerlachs seligen vatter, an einem und uns an dem andern deile gutlieh berette beteidingt und ubertragen ist, mit willen 25 und verheneknisse des obgenanten unserns gnedigen heren herezog Ludwigs und der berschaft, also daz wir des obgenanten Gerlachs seligen sele, der der almechtig got barmherezig sine wolle, etlich bulfe mit messen vigilien und andern seligen und hilflichen wercken tun und darzu nns dem obgenanten studio und egenantem Wilhelm, vatter des obgenanten Gerlachs, verschriben sollen in der maiß, als 30 hernach geschriben stet. Mit namen zum ersten verschriben wir uns dem egenanten Wilhelm etc. in aller der maßen, als der zettel inhelt, der zuschen dem itzgenanten Wilhelm und uns begriffen ist, den wir auch williclichen ofgenommen haben, dem also nachzugene, der do lutet in maißen, als hernach geschriben stet: Ez ist zu wißen, daz zu Andernach verteidingt ist als von des totslages wegen 35 Gerlachs seligen Wilhelms son von Sinckhofen 1) und den drien obgenanten, die darbi hant heftig gewest sint zu Heidelberg. In dem ersten sal man im bare in tots geleise ofsetzen bofen erden mit einem lelten eins erueifixe und sal ein selemesse tun sengen in einer kirchen, die die universitet vor sich nimt; alle dar sollen die dri kommen mit linen leßin cleidern bis of ir fuße und all da 40 stan bloß haupts und barfuß und mellich in siner hende haben ein wechsin kerez haltende ein halb phunt brinnende, darin opferphennige gestochen, und sollent mit in bringen funftzig ir frunde, die mit in opfern sollen und die gantzen messe uß da verliben. Und als dan bescheen ist daz begencknisse, so sollen sie

von stunt vergadert haben hundert armer menschen, der sie iglichem geben sollen ein wißbrot, daz eins phennigs wert si, unde ir eide vor der universitet tun, als daz gewonlich ist. Fuert me sollen sie bestellen eine ewige selemesse allerwogenclichen of den fritag zu tunde in einer kirchen, die der universiteten 5 bevellichen ist, vor Gerlachs seligen sele und siner eltern. Furte me sollen sie dri bedeferte vor die sele leisten zu gesiunen der universitet, eine zu unser frauwen zu den Einsiddeln, die ander zu Ache zu unßer liben frauwen und die dritten zu Velezenach zu dem heilgen blude. Blibent die vorgenanten dri bi dieser beredunge, so sal man diese notteln mit einer versiegelten missiven zu Andernach 10 Wilhelm vorgenant schicken. Actum suh anno domini etc. xxxvi., sabbato post festum beati Iacobi apostoli, in ambitu fratrum minorum Andernace, " Und sint dem mal, daz egenanter Wilhelm in dem vorgeschriben zettel etliche artickel be vollen hat der universiteten, die furter baß zu ercleren und zu entscheiden, und zum ersten daselbest ludet, daz die universitet sal ein kirchen erwelen, da der 15 tot begangen werde, fur daz hat erwelt die universitet die kirche des heiligen geistes und des heiligen cruezis altare, und als da lutet, daz sie sollen bestellen ein ewige selemesse alle wochen zu tun of den fritag in einer kirchen, die der universiteten dan bevellich ist, für Gerlachs seliger sele und siner eltern, darzu hat erwelet die universitet die itzgenant kirchen und sant Nielas altare, also daz 20 durch einen igliehen desselben altars caplan, der zu zitten ist, gelesen werden solle die vorgenant messe in maßen, als berurt ist. Und sollichs zu enden und zu vollenbringen, so sollen sie dri obgenanten geben hundert phunt heller an bereitem gelde, funf phunt heller ierlichs ewigs gelts mit willen und wißen der obgesehriben universitet zu Heidelberg keufen, alz daz ein hrief, der daruber 25 salle gemacht werden zuschen dem caplan und der universitet, solichs klerlicher inhalt und ußwise. Und alsedan daselbest in dem zettel ludet, daz sie sollen dri bedeferte dun etc. zu gesinne der universitet, da wil die universitet, daz die bedefert geschehen zuschen hie und sant Iohanstag des teufers als er geboru wart neelst kummet, und die tun mit semlichen histendeu orkunde 30 unde kuntschaft, daz der vorgenant Wilhelm und menglich versteen unde gewißen mogen, daz soliche walleferte vollenbracht worden sint in der maß, als vorberurt ist. Nach solieher verschribunge, die da gescheen ist gegen dem obgenanten Wilhelm, und nach solicher gnade, die uns geschehen ist von der obgenanten universitet der pene halp, in die wir gefallen sint nach lutte der frihei 35 der egenanten universiteten, verschrieben wir uns die vorgenanten dri vorter me gegen der obgenanten universiteten in maßen, als hernachgeschrieben stet. Besunder so sollen und wollen wir of einen sonnentax, der uns von der universitet be nennet wirt, in linen eleidern geen von der stat, do der totschlacke geseheen ist fur die kirchen zu dem heiligen geist und darnach für dem wihewaßer hin umb 40 die kirchen zu dem heiligen geist und unser iglicher salle haben ein brinnende kercz von einem punt wahs in siner hant und also in der processien gene in die obgenanten kirchen vor den fronealtar und alda kniende mit den brinnenden kerezen sprechen den pater noster und den ave Maria und alsdan die kerezen of den altar opfern und die andern zwene, die bi solicher tat gewesen und nit zu 46 gegen sint, auch mit irem namen offinliche nennen und sollichs alles sal in trien oder viere tagen, nachdem wir widder gein Heidelberg in die stat kommen sint. durch uns geschehen und follenbracht und nit verzugen werden, ane alle geverde. Und sint dem male, daz wir solich obegeschrieben buß nit geenden noch vollenbringen mogen, ez si dan, daz wir von dem bann, darin wir gevallen sint, absolvert sint, so redt die universitet, daz wir sollen zuvor, und e wir in die stat gein Heidelberg kommen, solich obgerurt sachen vollenbringen geen und uns von 5 solichem bande, darin wir dan kommen sint, deshalb daz der obgenant Gerlach ein gewichter accollit gewest ist, absolvern laßen und solicher unser absolucien ein gleiplich und schriftlich orkunde bringen, darin zu erste an berrurt si die geschicht und getat, wie die dan geseheen und an ir selbst ist, und darnach die absolucien, die alfidan dem dechant zu dem heiligen geist oder dem pherrer zu 10 ubergeben, daz die erkennen und sehen mogen, daz wir absolvert sint. Wir sollen auch, so solichs, als obgerurt ist, dorch uns vollenbracht und geendet ist, zu stunt kommen vor die obgenanten universitet und mit demutigem fliße gnade an derselben universiteten bitten und alsdan in gegenwirtikeit der universiteten sweren in maßen, als hernach geschrieben steet. Mit nammen, daz wir 15 wieder die obgenant universitet oder ire gelidder, die dan ie zu zijtten zu Heidelberg und in der universiteten friheit und sehirm sint, furbaß nimmerme durch uns noch iemant anders getun sollen noch wollen, ane alle geverde und argeliste, und von der sach wegen furter me kein ansprache an die universiteten füren sollen noch wollen durch uns selbs noch niemant von unser wegen in deheine 20 wise, an alle geverde. Soliches cides wir in auch ein versiegelt urkunde under eins trefflichen mannes ingesiegel in der besten forme geben sollen und wollen. Alles wie hiefure geschrieben stet, gereden und versprechen wir mit guten truwen an eines rechten eides stat getruwelichen veste stede und unverbruchenlich zu halten, zu follenfuren und zu tunde und darwieder nit zu suchen noch zu tun noch 25 anch schaffen getan werden durch uns selbs noch niemant von unsern wegen, heimlich oder offenlich, in deheine wise, alle geverde und argelist gentzlich ußgescheiden. Und des alles zu warem orkunde, diewile wir einiger ingesiegel nit enhaben, so haben wir gebeten den vesten Conrat Büchfelder schultheiß zu Heidelberg, unsern lieben iunekern, daz er sin eigen ingesiegel vor uns an diesen briff 30 drucken wolle, uns alles obegeschrieben darmit zu besagen. Des ich Conrat Büchfeldere schulteiß itzgenant mich erken getan han umb flißiger bette willen der obegeschrieben, doch mir and schaden. Geben of sant Andres des heilgen zwolfbotten tag, anno domini m. ecce. xxxvi. etc.

35

## 97. Artistenfakultät bestimmt den gebrauch der autstracht. 1437 iuli 28.

Die vicesima secunda mensės iulii magistri seniores facultatis arcium sub pera, qua diligeratu bauma facultatis, convesuti diversa in esolem facultata arcium starbitancia pondečiutes, presertim magistros plurimos innolimate se regere indecenteruju, non ut dignitatem decet magistratem, incedere nee diligerater disputare minusque diligenter legere ac disputaciones ordinarias sine magistralibus habititus visitare, quitass omnibus focultatis statuta nequaquam scravarturi illes, que eciam et singula ad magman facultatis ignominium et non moditeum ciusdem cedere dinocenture decrementum, — him perfati magistri tamquam pii patres decentem considerantes, magistrorum statum ac ordinatum cerundem regimen ad magnam facultatis, quim imo et magistrorum, cedere gloriam necono ad magnum scolarium sepe nominate facultatis profectum, presupposita priorum statutorum facultatis diligenti observancia, ordinaverunt, bono statu facultatis id exigente, a subesquencia et postes di civissina cetava mensis qua supra magistris omnibus de facultatis consilio convocatis preposita fuerunt per seniores prius concepta et super bisi inductione per omnes facta balcuit omnibus infraerotta ordinacio:

Hem ordinavit fiscultas, ut deinceps futuris temporibus singulis annis tem pore eleccionis magni ordinaria quivis magister in peoprio compareret habitu 10 codemque suum cligeret ordinarium per ipsum legandum sub pena carencie elecionis ordinaria ne non regencie per futurum annum, dobt amem et fraude in hiis cessantibus, nullusque magister in cadem facultate legere presumeret habitu carens proprio, sub pena non regencie personninata.

Item secundo placuit et ordinavit dieta facultas, ut nullus magistrorum visiant is presumat disputaciones ordinarias sine habitu magistrali une ora dilunde sine decenti veste. Similiter congregacionibus facultatis nullus intersit absque decenti habitu, videlicet talari seis-uris carente a lateribus. Si quis autem hiis ootinvenenti, ipso facto per tres meuses hanc transpressionem immediate sequentes regencia sit suspensus et sit ceiam per idem tempus a congregacionibus facultatis o manimole cachusus.

Aus Acta fac. art. I, 87.

 Universität setzt eine ordnung fest für die benützung der vom kurfürsten Ludwig III. vermachten bücher und für den eintritt in die bibliothek. 1438 dec. 18.

Nos Iohannes Rybeisen de Bruehsella, arcium magister, sacrorum canonum 25 baccalarius, rector totaque universitas studii lleidelbergensis universis et singulis ad quos presentes litere pervenerint, salutem in eo, qui est vera salus. Cum ad gloriam dei universitatisque prefate incrementum et suppositorum eiusdem utilitatem illustris princeps et dominus, dominus Ludovicus comes palaținus Reni sacri Romani imperii archidapifer, princeps elector et Bavarie dux, felicis recor 30 dacionis, dum adhuc in humanis ageret, saluti sue intendens merita procurare. nonnullos libros, quos apud se in testudine quadam castri sni in Heidelberga e multis locis, in theologia videlicet iure canonico et civili ac medicina et astronomia, magnis impensis recollegerat, ipsi universitati prefate et prebendatis ecclesie sancti spiritus legavit et causa mortis donavit et assignavit, prout litteris et 35 codicillis desuper confectis clarius comprehenditur, quos quidem libros illustris princeps et dominus, dominus Otto comes palatinus Reni, Bavarie dux et tutor illustris principis domini Ludovici comitis palatini Reni, sacri Romani imperii archidapiferi, principis electoris et Bavarie ducis, prefati domini ducis Ludovici filii, post obitum ipsius domini ducis Ludovici recolende memorie iuxta ordi-40 nacionem et disposicionem cius nobis rectori et universitati predicte graciose tradidit et dedit cosdem reponendos custodiendos ipsisque utendos, prout littera nostra! desuper confecta et sigillis munita, in qua libri prefati seriatim specificati et titulis suis annotati sunt, lacius declarat, nosque volentes, ut ultima voluntas et ordinacio prefati domini ducis Ludovici pie recordie pro parte insorum librorum pre um concepta et ordinata, ut premititur, exacte observetur personeque univentiats prefate se ad gloriam dei et ad ampliandum cultum divum ex cisiem ubrius ciliferat et informent et niehliominus in tuat custodia illesi et inconcesi apud universitatem et ecclesiam sancti spiritus Heidelbergesem perpetuo neaneant, modum reservandi coslem atque tutandi in custodia seu illuraria uni- a ventiatis prefate facta et flenda si dereveriums persteto observandum.

Quod videlieet ad liberiam seu testudinen, ad quam libri prefati po teupor repositi et combisi cistum, daves habeant et diligenter custodiant rector un'erritatis, septem doctores stipendiati, selliest tres theologi, tres luriste, unus nedicus, decunus regalis ecclesie sancti spiritus, decanus facultatis arcium, ple- 10 lauus et predicator opidi Heidelbegensis et alii doctores, si qui in un'eresitate prefata domicilium habentes et claves huiusmodi habere voluerint, sex magistri de collegio artistarum et ceter magistri prebendari micone un'erestriatis prefata.

Quolque suprascripti omnes et singuli, quibus claves traduntur, ut prefertur, loan fide promitiant et corporale prestent sacramentum<sup>3</sup>), quod diligentem custoliam fucient et habebunt circa libros prefatos, dum ingressi fucrint librarian.

El cum cos aut aliquem predictorum ad dictos libros accedere contigerit et cum eis aut alique ocrum aliquis vel aliqui non insati et dictos claves non habentes accesserit vel accesserint, extunc ipse iuratus, cum quo talis vel tales soci el libros autoria dilipenteme consideracionem et oculum ad illumo o vel illos habent, ne libros aut aliquem ex esi distribanti aut quomodolibet offendast, ne iuratus dictam librariam exent aut recedat, nisi prius non iuratus vel non iurnit civirint, et posts se et illos librariam diligenter recludat et conserva.

Et quod nullus inratorum, ut prefertur, clavem alicui alteri persone non iunte communicet aut concedat.

Cumque dictam librariam aliquis ex predictis iuratis intraverit, statim cam pet se recludere nec cam apertam stare permittat, fraude et dolo in premissis et quolibet premissorum seclusis.

Insuper iummentum sub forma predicta prostari volumus rectori universitida predate pro tempore existenti tociens, quociens contigerit aliquem ex pre- so dirtis de novo assumi, in presencia quatator personarum luratarum de quatuor facultatibus, quas tociens, quociens oportunum fucrit, per rectorem ad videndum pestari iummentum volumus convocari.

El quod prefata ordinacio ae omnia et singula, ut prefertur, inconcussa et fima perpetur ormanent, pro nobie et successivabus nostris bona foli promititi su ma et spondemus, quod prefatos libras omnes et singulos in dicta libraria con-those et entenus, util prefertur, associumtos et custoditos servare et perpetuo remanere neu quenquam ex eis ciaique bonini extra librariam universitatis pre-fate commodure volumus, nisi comitibas palatinis pro tempore existentibus, modo tuone et condicione, uti ni littera universitatis nemenosta, in qua piel libri suis di fatis conscripti sunt, specialius continetur, dolo et fraude in omnibas predictis pentius exclusis.

In cuius rei testimonium et robur prescutes nostrorum rectoratus et universitats prefate, venerabilis magistri Johannis de Franckfordia, sacre theologie doctoris, decani et nomine facultatis eiusdem, co quod endem facultas de presenti sigillum 45 poprium non habet, facultatis idridice, venerabilis magistri Gerhardi de Hon140 1441 IAN. 14.

10

20

kirchen in medicina doctoris, decani et nomine facultatis eiusdem, eo quod eudem facultas similiter proprio sigillo de presenti caret, et facultatis artistarum sigillo rum fecinus appensione communiri. Datum Heidelberg decima octava die mensi decembris, anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo octava.

Aus Copialbuch d. univ. f. 80v. Die absatze sind zur besseren übersicht eingeführt, - 1) 1438 dec. 18, ibid, f. 75 sq. gedruckt in Acta Palat. I, 406-420. -1) Was bei Hautz 1, 260 anm. 21 als cidesformel steht, ist eben dieser passus der bibliotheksordnung. Die formel des eides lautete wenigstens 1444 (Ann. II, 200): «Ego N. iuro fideliter intrare et exire liberariam. Item nullum introducere in eandem, quem scivero de Infidelitate suspectum, et si quem vel quos mecum intro duxero, non exire ante eum vel eos, nisi alium iuratum liberarie in locum meun substituerim. Insuser post me liberariam diligenter recindam et conscrabo. Nec communicabo aut concedam clavem vel claves alicui alteri persone non iurate fraude et dolo in premissis seclasis, sie me deus adjuvet et sancti eius.» Sie hatte bis 1451 (Ann. III, 3 and 16) folgenden zusatz erhalten: «Item si contingeret me ab hoc studio discedere animo non redeundi aut si animo redeundi, dum tamen per annun me absentare intendam, clavem seu claves ad omnes librarias universitatis pertinentes rectori universitatis pro tempore existenti ante recessum meum realiter et cum effectu tradam et assignabo, fraude etc.» Es folgi im Copialbuche ein vielleicht von den rektoren selbst aufgestelltes verzeichniss derer, welche den eid geleistet und die schlüssel zur bibliothek erhalten haben

99. Revidirte universitätsstatuten von 1441 ian. 14.

i.

Secunlur!) statuta super excessibus corrigendis per totam uai-2v versitateus conclusa et approbata et ordinata anno domini m. ecce. xll., xiii!) innuarii in rectoratu magistri Iohannis Ernesti, sacre theologie baccalarii, per quemilibet rectoreus futuris temporibus promuncianda.

In primis statuit alum mater nestra universitas, quod nullum eius suppositum 30 post pulsum campane vini<sup>3</sup>) de nocte incedat per plateas sine lumine sive cuas lumine sub manicis palliis aut alias qualitercumque occultato, sub pena unius flureni.

Item<sup>4</sup>) quod nullum eiusdem universitatis suppositum presumat neque de die neque de nocte cum armis incedere, sub pena duorum florenorum et con 30 fiscacionis armorum.

Item quod nullus de die vel de nocte facie larvata seu alias in habitu indecenti incedere presumat aut clamores insultum vel insolencias faciat, sub pena duorum florenorum et alia pena graviori per universitatem dictanda. Item quod nullus de die vel de nocte alium invadere aut, qualis vel cuius

40 condicionis existat, extorquere prosumat, sub pena quatuor florenorum. Verum si cumritiss excessus vel eius-lem frequens reitencio maiorem penam, puta ex clusionis imperpetuam vel al tempos, aut aliam gravem penam exegerții, npre missis excessibus îm perfatis statuiris presumratis, illam vult per rectorem infligituxta eius-lem universitatis dictamen.

46 Item quod nullus officiales custodes aut vigiles istius loci invadere presumat, sub pena exclusionis vel alterius gravis pene per universitatem infligende. Item quod nullus post deciman horam de noete sine racionabili et legitima ausa in publico foro aut plateis remanere aut divagari presumat, sub pena duorum foenorum. Si quis autem, quod absit, post huiusmodi horam incedens in vestitu hisdi rel peregrino inventus fuerit aut aliquem excessum perpetraverit, si aliquod reciulum noseus fuerit; suo periculu stabit.

Item statuit, quod nullus manifestus vel publicus leno seu errabundus de note, fractor hostiorum, raptor mulierum seu alias de gravi erimine convictus paudeat privilegiis eiuslem universitatis, sed ipso facto sit exutus eisdem.

Item statuit, quod quilibet rector universitatis, tribus dectoribus de superiorios facultatibus una enm decano facultatis arcium et duobus senioribus magis-10 tris sibi associatis, ad minus semel in suo rectoratu tenestur per iuramentum suma singularum bursarum rectores convocare et diligenter ab ipsis, fide data loco immenti, inquirere de statu omnium suorum bursalium aut torum vistancium exceicium et, si visum fuerit prefatis dectoribus et magistris aliquos ex hiis sodaribus domuneulas inhabiture suspectas, statim mandet rector universitatis ti risdem scolaribus, ut huius-modi dimittant domus suspectas et bursaru vel aliquod boas-tum lospicium intrent, sub pena trium florenorum. Et si scolaris sic requisitus ad hoc nequit induct, sit ipso facto inabilis ad domuen promocionem in sicta miversitate. Si vero, quod absit, aliqui visi fuerint hane penam verisimilier non curare, procedetur contra cos al exclusionem.

Item statuti, quod decanus facultatis arcium et temptatores pro gradu bavasbintus vei licencie electi tempore intitulacionis solvarium al temptamen eorundem diligenter inquirant a singuilis intitulandis, ubi habitaveriut aut habitent seu meann trahant. Et si compertum fuerit, quod in demo privata extra bursum per aliquem honestum magistrum non recta, talem nequaquam intitulent, nisi 25 prias discusso per deputatos seti deputandos per dictam universidatem, an talisdeaus suspecta cenesatur, quo reperto talis a promocione instanti tempore retardetar et inducutur, ut illam dimittat et bursum vei aliam honestam donum intret, si promocionem aliquam tempore futuro et congruenti assequi volucerit.

Bens statuti, quod ad minus unus principalium rectorum burse dormint de 30. incte in ipao hursa pro disciplina correctione custodia quiete scolarium conservanda acenon poet pulsum campane vini de mete cotia burse ,eue diligenter obseret, ne aliquod perieulum in bursis existentibas vel aliis contingat. Quod si scena actum furit et accessus de burse perpetratus benefit, ipe tume penam duorum foencorum incurrat aut unaiorem iuxta quantitateu negligencie et excessus per 36 mirecistatem imponendam.

Hem statuit, quod multum diete universitatis suppositum filsellum famosum svihat dietet publicet aut ad hoe consilium favorem aut anxilium prestet; quod si seens contigerit a quoquam diete universitatis supposito, eo ipso sit onambus privilegiis diete universitatis privatus; et voluit nichilominus, quod rector uni-40 versitatis statim hoe denunciet iudici competenti et petat eundem pena iuris condempara.

Item hortatur dicta universitas singulos sue iurisdictioni subicctos, quod si coatingat aliquen libellum famosum in quocumque loco invenire, ut statim eum orrumpat aut igni tradat nee eundem alicui publicet aut ostendat, si penam 45 iuris et universitatis evadere velit. 142 1441 IAN. 14.

As a  $\lambda$  Ann II, f. 160° wold von der hand des rekturs. Am schlusse f. 160° holds we, dass die It, Ian angeomannesse stattene ad principiem buils libri; geschriebes werden sölfen, was denn anch geschehen ist; am 16, ian. fand die publication statt. — b) ibld. C 2 von einer schreiberhand. —  $\beta$  Securitar — promundanda, am in  $h = \gamma$ ,  $J_{\rm II}$ ,  $h_{\rm i} = \gamma$  80 such in der publicationered des mar, Eduilquis e discheribertarion de schriebertarion de la discheribertarion de schriebertarion de la discheribertarion de la discheribertarion emperature mirvestatistic. — 9 Statisti, quod hold with in fingere abschriftlers: compane mirvestatistic. — 9 Statisti, qualitario de la discheribertarion empare mirvestatistic. — 9 Statisti, qualitario de la discheribertarion empare mirvestatistic.

. II.

Secuntur alia statuta cum premissis pronuncianda.

10 Unde mater nostra universitas merito venerenda, ut quorundam seilicet discipulorun coherceatur audacia tutaque sit inter ipas improbos studiosorum et pacficorum innocencia et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facultas, leges et statuta infrascripta statuit et ordinavit.

Statuit, ne aliquis vestrum conspiraciones colligaciones aut divisiones suppo-16 sitorum nostre universitatis inire vel facere presumat, sub pena prestiti iuramenti et exclusionis.

Statuit, ut nullus studencium cedulas rectoris, decanorum facultatum aut magistrorum in aliqua facultate regencium aute tempus debitum deponat, sub debito obediencie.

20 Nullus noctivagus aut brigator seu turbator aut quisquam aliter in déo studio Heidelbergensi por subente defendatur, nisi lecciones aliquas ebdomodatin audiat a certo magistro vel magistris certis, nisi lipsa universitue ex motiva ractous hilibus deceverit talem pro studente reputari, quod tamen stabit in bezaplacito universitatis<sup>1</sup>, prost sie numa natiquam statutum moderature at nano domini 23.

Statuit et ordinavit, ut nullus magistrorum locum habens in collegio magistrorum artium et cum hoc ab ista universitate beneficiatus bursam regere presumat.

Ad obviandum excessibus scolarium et bursas regencium statuit et ordinavi dicta universitas ante tempora, quod si quis scolaris punirteur n retoribus bursa alicuius de meritis suis exigentibus, si tune ille scolaris aliam bursam velit in 30 grodi, poterit magister suus conqueri universitatis rectori, qui una cum deano facultatis arcium et chobas magistris esnioribus ciusièm facultatis habebunt die cemere de cause, an racionabilis sit, propter quam recto burse illum scolarem punivit seu licenciavit. Et si sic, tune multus alter magister recipere debet illum scolarem ad bursam suam aut excescieum sine voluntate prioris regentis; si us autem causa sit irracionabilis, tune licitum sit illi scolari ire ad aliam bursam preter voluntatem magistri sui prioris.

preter voluntatem magistri sui prioris.

Statuit universitas et firmiter observare voluit, quod de cetero nullus regencium bursam aut alter magister directe vel indirecte per se vel alium inducet
aut inducere presumat quovismodo sub pena non regenie- aliquem solarem alterius
60 magistri bursam regentia ad intrandum suam bursam. Et, quod absit, si contra
aliquem magistrorum regencium bursam contrarium probaretur, videlicet quod
aliquomodo laborasset ad extraccionem persone vel personarum de bursa alterius
magistri, quod tune ipso facto ex sentencia tocius universitatis sit suspensus a
regencia burse inuta decretum universitatis. Demurque selvairs sic exisus bursam
4a alterius magistri propter correctionem et aliam ingrediens sep promovionis in
qualitet facultate carebit, nich sistificati universitati e bursam regenti.

Declaracio istius statuti facta fuit anno domini etc. xxxii, isto modo videlicet: Statuimus precipiendo, ut nemo deinceps, cuiuscumque status aut condicionis fuerit, bursam, in qua octo dierum spacio exercicium visitavit aut inhabitavit, aliam intrando vel alibi exercicium visitando, ex quacumque causa aliquo modo exire vel dimittere presumat, nisi petita licencia rectoris ciusdem. Qui a quidem rectores si racionabili causa eis exposita licenciam huiusmodi denegaverint, volumus, quod rector universitatis infra tres dies a die, qua requisitus fuerit, computandas de consensu trium doctorum de tribus facultatibus per ipsum cligendorum ac decani facultatis arcium aut maioris partis corundem, si causam allegatam coram eis et probatam racionabilem iudicaverint, licentiam intrandi 10 aliam bursam auetoritate nostra concedere tencantur; si quis autem contra hanc nostram constitucionem aliam bursam intrare aut alibi exercicium ordinarium visitare attemptaverit, ipso facto infamic notam incurrat ac ad quencumque gradum recipiendum in qualibet facultate sine spe dispensacionis, quam tamen nobis reservamus, per biennium ex nostra sentencia ipso facto sit inabilis, ita quod, si de 15 facto promotus fuerit, hic et ubique locorum ex sentencia nostra pro non pronoto habeatur. Quod quidem biennium currere volumus a die, qua bursam dimissam reintraverit.

Item statuit, quod nullus vestrum ludat ad taxillos per se vel alium quovisnodo, sub pena unius floreni et omnium lueratorum, nee ludentes in domo teneat 20 aut foveat.

Statuit universitas, qued nullus doctorum magistrorum licenciatorum seu becalariorum legat coram non intitulatis in matricula universitatis nostre aut orum eis exerceat seu in bursa vel domo teneat aut in expensis foveat seienter, sub pena unius floreni.

Satuit, quod nullus doctorum magistrorum vel aliud quodeumque supposium diete universitatis in bursa vel domo aut enmera tenent per nostrum univrediatem exclusum vel excluses nee cum vel cos ad actus suos seolosticos adnitata tante ipsius vel iporum reconciliacionem sollempaem, sub pena per universitatem infigienda.

Statuit, quatinus nullus suppesitorum nostrorum spaciari vel deambulare circa custrum domini ducis aut eius fossata aut supra muros lutius opidi presumat, ad evitandam exploracions suspicionem et ad plura alia mala removenda.

Statuit, ut nullus dicte universitatis scolaris intret vineas vel ortos cuiuscumque co invito aut alicui in vinis botris pomis piris nucibus aliisve terre 35 rescentilus fractibus dampatum inferat quovismodo, sub pena unius floreni et sub pena parti lese facienda ad dictamen boni viri.

Statuit, quod nullum diete universitatis suppositum per se vel alium capere presumat aviculas aut aves quarumcumque specierum aut capcioni earum intersit, sub pena unius floreni et confiscacionis avium.

Ne dampaabilis usus elavium adulterinarum vulgari sermone diethrich appellatarum in nostre iurisdiccioni subiectiu ulterius propagetur, statuinus districte sub pera sex forenorum universitati rectori et denunciatori seu accusatori appliundorum necnon per iuramentum nostro rectori prestitum precipiendo, ut nullus sieheejs elave supmatieta utatur aut aliquo modo peras se aut in sua potestate 45 labeat, requirentes rectorem nostrum, ut quemenunque constituir contra hane 1441 IAN, 14.

constitucionem venisse, ad valvas ecclesiarum, quanto cicius poterit, publice sub sigillo sui rectoratus statutum universitatis nostre per iuramentum prestitum illum violasse declaret penanque pecuniariam ab codem extorquere procuret.

Statuit, ut nulla persona nostre universitatis per saera membra Christi, beate 5 Marie aut sanetorum ant alias quovismodo enormiter iurare vel pocius blasphe mare presumat, sub pena duarum librarum cere irremissibiliter persolvendarum.

Statuit, ut nullus presunnat proicere lapidem in foro publico aut alibi in hoc opido, ubi faciliter possent rixe aut contenciones inter vos et laicos vel eciam inter vosmet insec oriri.

10 Statuit, ut nullus vestrum murum huius opidi ascendat nullusque presumat aliquid attemptare in portis ant pontibus einsdem, fraugendo scindendo aut alio mobilizacion nel conference pub processor processor processor.

modo, iocose vel seriose, sub pena unius floreni. Statuit, quod nullus de die vel de nocte murum huius opidi ab intra velab extra transcendere presumat, sub pena exclusionis ipso facto.

15 Statuit universitas, quatinus nulhas studencium sine speciali licencia rectoris attemptet visitare dedineciones in quibuscumque opidis aut villis unico militari ab lato loco pre circumferenciam distantillas neque secunda feria regacionum? Rockyt in Hentzesheim, sub pena exclusionis aut alterius gravis pene per universitaten infligende.

Statuit, ut nullum nostrorum suppositorum scolis dimicancium interesse seu exercicio corundem se submittere presumat nec aliquem inducat ad docendum vel discendum huiusmodi artem quovismodo, cum multa perienta vidimus inde oriri, sub nena unius floreni.

Ans Ann. B, 3º von derzellen schreilverhand, welche die statuten von 1411 inn. 14
26 geschrieben hat, mit over siederen von 1422. 3º In den von mung Radisphun der
Zelandia allas Bravcella, lie. in these, alse rektor 1418 inli 14, verlessenen natasten
te hintragesetti: «al quos rector pro tempor oculum habeter adapte contra luste
etians al allas penas procedere et proridere poterit et debebla. Cod. Palat, lat.
nr. 434, 5. 377. — 3º pages, von anderey hand auggesetti.

HI.

30

Primo cullibet, cuinscumque facultatis fuerit, iniungo per iuramentum, ut iuxta statuta alme matris mee suum debitum exequatur et faciat in legendo disputando allieve actibus sibi incumbentibus menom in censum solvendo, si quem ex parte rerum universitatis "solvere obligatur.

55 Secundo quandilet vestrum per iuvamentum prostitum requiro, ne iniuriam aut offensam sibi illatum aut fateam animo saltim deliberato per se vel alium, directe vel indirecte, publice vel occulte vendicet, sed pocius rectoris pro tempore existentis officium imploret; millus enim in causa proprin sui lipius potest esse bonus iudex.

40 Statuit et ordinavit [universitas nostru]<sup>1</sup>), quod nullus magistrorum locum habens in collegio magistrorum arcium et cum hoc nb ista universitate beneficiatus bursam regere pre-unnat.

Statuit universitas nostra, quod pedellus ciusdem sine rectoris aut universitatis licencia nulla noccium extra opidum Heidelbergense sit, sub pena privacionis 45 sui officii inso fosto.

1442. 145

Insuper statuit, ut quodlibet universitatis nostre suppositum in qualibet angaria infra octo dies teneatur solvere bedello ad minus quatuor denarios usuales seu communes, sub pena citacionis, non promocionis vel alia pena per rectorem non facientibus iniungenda.

Ebendorther f. 5v von derselben schreiberhand. — ') univ. nostra, fehlt. Der 5 ganze satz steht schon vorher, s. o. s. 142, 25.

100. Universität ergänzt und ündert die älteren statuten, namentlich in betreff der exercitien und bursen. 1442 (iuni 23.— iuli 2.).

Anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo conclusa sunt infrascripta statuta in rectoratu magistri Io- 10 hannis de Spira in deeretis licenciati etc.

Item quod nullus magistrorum sive studentium presuunat visitare zechas publicate dordinarias presertini diebus legibilibus et maxime, nbi laici conveniunt, sub pena medii floreni et notacionis de ipsis per universitatem in singulis pronozionibus fende.

Isten quod nullus presumat de die vel de nocte tenere zechas vel sedere seu osmorari per noctem vel alias aliquantulum din in prestibulo seu lupanari, sub praa fioreni et sub pena, quod tales per universitatem declarati habebunt[ur] pro poblicis lenonibus, et ut tales puniri [debeant] secundum statuta prins contra ules facta?).

Item de choreis circa earnisprivium vel alio tempore anni per studentes in publico non faciendis et inhoneste non inecdendis, faciebus larvatis, et hastiludiis aon fiendis rector pro tempore semper sub gravibus penis providere debebit et posse habebit.

Hem quod omnes studentes teneantur audire qualilet septimana lectiones 26 altern aliquas. Alias preter statuta contra tales prius promulgata, que volumus in suo robore permanere, universitas contra ipses procedere intendit, prout expelire videbitur, et rector pro tempore contra illos sub debito officii sui providere tenditur.

Item quod quieumque noluerit iurare requisitus per rectorem pro diecenda 30 veritate super excessibus studentium vel alia eausa vel arrestatus recesserit, quod rector ipso facto universitati ad exchidendum eum denunciare poterit et debebit<sup>4</sup>).

Hem Jy vult universitas in finem, quod de estero scolares liberi sint ad audicudum exercicia et o frustionius suduer au profeser passima e ceiaum maior internagistros et supposita eiuselem universitatis manent transquillitas, quod scolares au posini multire exercicia a quocumque magistro sive in quaeumque bares et quandoumque voluerint. Et esiam quod scolaris, qui audivit exercicium in una bursa. Bere possit posten exercicia audire in alia bursa, non obstantibus statutis sive osseutulnibus universitatis prins in contrarium bablis vel editis quibacumqua.

Item ne huiusmodi libertas per quemetinque quovismodo turbetur, volumus, 40 quol nullus magistrorum per se vel alium seu alios directe vel indirecte, publice vel oculte aliquem scolarem, qui prius in aliqua bursa exercicium audivit, ex Fintelmana, Uriusdentach 1.

146 1442.

ca atrahat vel alliciat aut rector bures scolarem, qui in burea sua exceicim audivit, ne ad aliam bursam transent, impedire presumat verbo vel facto, videlicet minis illicitis et sinistris, promissionibus, dispromocionibus seu alio quovi quesito colore. Et quod onnes rectores bursarum nune regentes et quilibet corus à al requisicione universitatis its servare iurent ac cciam onnes et singuli sesmendi rectores bursarum, antequam assumantur, prius id ip-um servare iurabant, dolo et frande secluisis.

doto et fraude sectiuss.

Item et ne propter huiu-modi libertatem scolares assumant maiorem audiciam, quin pocius pertinaciam excedendi, pro ce, quod si in una bursa meiore
lo excessum sourum per magistros suos corrigerentur, ad aliam bursam transie
vellent, volumus, quod si aliquem scolarem propterea bursam suma exire et alian
intrae contingat, quia a magistro et magistris suis pro sui excessibus digacorrigatur vel quia per alios magistros a bursa, quam inhabitavit, attractus vel
allectus fuerit, rector vel rectores burse dimisse id lipsum rectori universitatis per
15 tempore [ed] buinemodi cutusam exitus illius scolaris proponere et dievre posent
et debent, et, si ista vel aliquod ex eis cenam codem rectore et aliis doctoribaet magistris non suspectis, quos idem rector alse educarit assumentos, podota
finerint, quod tune idem rector possit evodem unagistros sic attralentes et allicientes ac eciam soclares sie propter correcciones corum ad alias bursas transcules
20 secundum antiqua statutu auniversitatis et allias per susqensiones seu alias penaarbitrarias, secundum unod excelier videlitur, corrigere et burnic.

Vult\*) insuper ipsa universitas, quod si aliquem sodarem, qui per mensen nd minus in domo unius burse habitarit et stetit, exire et in alia burse exercicium audire contingat, quod idem sodaris tenentur et obligatus sit reteribes 2s vel retori prime burse dinisses solvere censum pro dinidio anno ipsum pro parte sua secundum consentulinem bursarum condimenten.

Item quod de cetero nullus incipiat regere bursum neque quod aliquis assumatur per nune regentes al conregendum, nisi illi fuerit approbatus et electuper universitatem, qui sic approbatus lurabit, de quibus universitas disponet, 30 quod lurare debebit, secundum ordinaciones desuper factas.

Hem quod în qualibet bursa tempore mense în prandio ct în cena ad minus sit muss magister de regentibus bursam et ceiam quod în linieme în qualibet bursa vel alia dome conventa per rectores bursaum, în qua bursales communier dormiunt et vivunt, mas regeneium bursam nameta a tempore cene ct în estate 5a a pulsu campane vini per întegram nectem, sub peua duorum florenorum por medicate applicanda universitati et pro alia unedictate rectori pro tempore. El 3, quod alstit, reperiretur, quod aliquis ex sodaribus, qui fuit în cena în bursa, posten focerit aliquem excessum et quod illa nocie multus magistrucum regeneium fierit în bursa, quod tume universitas custra illum magistrum burse, quom ondo tetigit illa mote în bursa manendi vel qui ad hoc deputatus fuit per socies sues, secundum exigenciam negoci ad penna priracoius est suspensionis regeneie pro-cedet, secundum quod expedire videbitur. Premissa ceiam volumus observar de aliis magistrus nostre universitatis, qui secum labert socios communier vicence, de quibus ex resumpcionibus vel alia causa (excudicionis et disciplino)<sup>20</sup> de predicta causa excuesarum emollimenta recipiunt.

ltem 6) quod de cetero in nulla bursa vel extra bursam per bursales habeantar

1444. 147

erzerica alía seu resumpciones, quam unum exercicium generale et unum priutum, quodque mullus scolaria ratertue per minas ved disponenciens vel aliquo ais nodo, ut auditat ambo ista. Item quod, qui andiverit generale solum, det per annum tantum tes florenos; qui audiverit privatum tantum, tantundem det; qui audiverit ambo simul, det quinque florenos per annum. Specialia tamen a po beccaluriandis et magistrandis fieri possuni, ita quod pro baccalariandis non relipiant plas quam florenum et quartam partem foreni, pro magistrandis doss fiernos, et hoc ab illis, qui libere audire voluerint et qui per nullum coaretati sint minis vel alio modo, ita tamen, quod qui orden tempore audire voluerit privatum exercicium cum exercicio pro baccalariandis, non plus nisi de uno illorum 10 ron nta persolva.

Itom quod de cetero singulis festis collegii, que non sunt festa fori, ciam singulis viglitii festivitatum et singulis sabatus — demptis vigilis quaturo mano run festivitatum, corporis Christi, cannium festivitatum gloriose virginis Marie, omaium sanetorum, Iolannis baptiste, dediracionis ecclesie saneti spiritus, Katerine 15 et epiphanie et festis quaturo decorum et dichos, quibas fuerinti disputationes selinarie in artibus — fiant exercicia generalia, ita tamen, quod per tempus osalibei non fiant.

ltem quod omnia i-ta exercicia aut eciam lecciones vel resumpciones non fant infra disputacionem cuius-umque doctoris de facultatibus superioribus vel 20 infra disputacionem ordinariam facultatis arcium nec infra collacionem aliquam in theologia.

Item quod et de cetero nullus magister directe vel indirecte recipere debeat vel presumat a scolaribus, quos tempore lecture alieuius libri in sua resumpcione vel exercicio habet, pastum de quocumque libro, quem duxerit legendum.

Aos Ann. II, 3 von anderer hand als die statuten von 1411 inn. 12. und in die von ietzteren offen gelassenen siellen eingetragen, mit vielen spatrene henerkrupen am rande, welche sich auf abänderungen bei der publikation durch andere rektoren beziehen. Nie wurden erstatung siid 2. verderen, cf. Ann. II, II.7. -9 ) Bei mag. Rahliph (s. vorler) 1448: -lenonillum derdirerturg quodque subinecenat pene 30 superpin corbrat tales capitals of extrator septimo deretarente (s. oben 1441 inn. 16). -9 ) Bei Raddiph folgen von bier an andere statuten, a. n. 1448 inli 14. -9 ) Von derzelben hand mit vererverungs fortgevent f. 5. -9 ) Ebeno f. 6. 6.

Von derselben hand init verweisung fortgesetzt i, b. — ) heenso i. bv. —
 Von anderer hand. — ) Ebenso f. lv.

101, Universität macht auf verlangen des kurfürsten vorschläge zu ihrer reformation. 1444. 35

Anno etc. xiiiii., sieud illustr. princeps dominus noster graciosus iam sepedeideravit, quatenus universitas reformacionem conciperet et dominacioni sue stenderet, habitis diversis prosper hoc convocacionilus universitatis et facultatum, tuadem universitas por reformacione generali et favultates tres, editect theologica infilica et artistica, singule pro reformacione carundem infra scripta domino prinvipi presentanda concluserum, que scripta sunt in sexterno in fine huius libri ligato et incipium sies: -litem videtur bonum, quod ordineturs, sub tall signo ©)

○ Item³) videtur bonum, quod ordinetur, ut septem doctores ordinarias lecturas habentes et collegiati canoniei in eevelesia saneti spiritus non lucrentur presencias in anniversariis et aliis officiis defunctorum, nisi tempore, quo huius 46

10\*

modi officia peragantur, fuerint tune in capitulo indieto, exceptis anniversaris et officiis regis et regine, principum et episcoporum et exequiis septimis viceimis et triccianis doctorum et prelaforum et personarum nobilum et notabilius, in quibus ipsi inerari poterint. Et ne per lutiusmodi ordinacionem ninium 5 graventur, rogetur decanus et capitulum, nt ipsi ordinare velint, quaed in reconpensam dictarum presenciarum abipuid habeant, pro quo in certis festivisticisoprecipuis interesse habeant divinis officiis, et in illis id jusum lucrentur, ut dotores et magistri co dilipencius posiati vicare studiis.

Hem videtur bonum, quod statuatur, ut nullus per se vel alium direct lo vel indirecte apat quancumpue personam instet vel negt por promocione sus ad a flutud beneficium spectans ad presentacionem vel nominacionem univeritatis vel collegium, antequam illud beneficium vel collegium realiter vaest. El si contrarium fecerit, sit inabilis ad illud beneficium vel collegium optimendum. Item si contra aliquem tempore vacacionis pro buiusmodi beneficio instanti fizeri I suspicio, quod ante vacacionem pro illo instetti sive aliquem rogavit, inentur illo, antequam ad provisionem seu disposicionem illius beneficii procedatur, sedbore currane per proncium immentum, alias anullo modo nominetur.

Item si citatus per rectorem vel vieerectorem pro tempore essante legittino impedimento non comparuerit in termino sibi prefixo, prima vice puniatur in 20 uno solido denariorum et secunda vice in tribus solidis denariorum, pro medietate fisco et pro alia medietate rectori applicandis.

Si arrestatus per rectoreus sub iuramento durante arrestacione sine liceccio rectoris recesserit, simpliciter vel ad certum tempus excludatur. Idem servetur de citato per iuramentum, si legittimo impelimento cessante in termino sibi 25 statuto non comparureit, nisi rector et universitas ex causa racionabili penas aliam diversi iumoonendum.

Eciam ad instaneiam alicuius partis rector non citabit aliquod supposituu universitatis per iuramentum, nisi premissis duabus citacionibus simplicibus, nisi de consilio trium dectorum sive magistrorum seniorum et ipsorum consensu aliud so visum fuerit faciendum, fraude et dolo exclusis.

Nullus doctorum magistravum vel studencium sine consensu universitaticontra doctorem magistram vel scolaren quaerelam domino duci aut consilirisi suis aut alicui ex eis per se vel per alium directe vel indirecte faciat, sed cotroversiam seu differenciam deducat ad indicium rectoris vel conservatoris aut 30 cius, cui commiscent vices suas, sub pena per universitatem distandas seundana qualitatem excessus et negovii. Similiter nee aliquod suppositum faciat querelam domino etc. de mirversitate vel familates, sed controversiam deducat coma conservatore aut deputando ab ipso aut coram universitate, ubi controversia concer nit fienditatem aliquam.

40 Hen videtur esse bonum pro utilitate universitati et suppositorum cius quod esset aliquis vel aliqui subconservator vel subconservatores in universitatet ceiam, quod providetatur circa conservatorem et subconservatorem, quod nor gravventur persone ultra taxata salaria, que peactiventur circa illos per universi tatem. El fiat bona dell'encoi in universitate, quis si stubomervator.

15 Item vellet universitas, quod haberet privilegium, quod omnes studentes et volentes hie studere gaudeant et possint gaudere privilegiis de pereipiendis fructibas in abseneia, et quod eciam pastores sie eurati sie libere cum percepcione fraetuum absque alia liceneia ordinarii possint hie studere et quod dominus ad boe auxilietur.

Item de promocionibus fiendis quo ad beneficia universitatis vacaucia practiceur antiquum statutum in meliori forma. Et si Imbeatur suspicio de aliquo, 5 quod tunc purget se per iuramentum, ut in avisacione de beneficiis, antequam vacant etc.

Hem videtur bonum, quod multus presentaretur ad aliquad beneficium univriatti incorporatum, nisi nominatus esset per maiorem vel saniorem partem micrevitatis secundum tenorem bulle, sie quod quo ad maioritatem numerus pimoinancium illum, qui delet presentari, excedat medictatem corum, qui sunt in ouvoaccione congregati.

Item<sup>3</sup>, quod quilibet rector pro tempore se honeste regat in incessu, in veditos, cum famulis et alli set, si velit extra festa principalis intrare alliquas celesias in Heidelberg, sit sancti spiritas vel alias, quod sibi prius per pedellum 1s vi alium famulum provident ad honorem universitatis et proprium de leco honesto et, si opas fuerit, super hoe fait verbum preluits capitatis vel prioribus illarum celosiarum et presertim, quod ponat se in superioribus locis, qui digniuit et honori tanto congruant.

Item de vierretoratu, quod de cetero onure doctores magistri sevalerse et 20 siguiles suppositio universitatis tenenture obelitre in singulis vierretori, omnino icut rectori, et ceiam, quod in singulis actibas, ubi rector labet interesse ut retor, talia honor impendatur vierretori sient rectori; alias nutem honoretur cum nomine Viercetoratus, ita tamen, quod rector, si verisimile habet absese ultra otto dies, quod tune non constituat vierretorem nisi de consilio et consensu 25 docum vel trium dectoram de danbas facultatis sarpicultus superioritus et decani vel docum magistremu de enforitus facultatis actium. Et ceiam, quod tune vier-neotr teucetur promittere domino rectori, se esse obligatum ad omnia et singula, icut et lipe ut rector obligatus existii. [217] eciam quod nullus constituatur viercetor, nisi prins fuerit rector.] Et quod de cetero intitulandi in matricula 30 in lummento comun inrabunt obscienciam viercetori sicut rectori sicut rector.]

Item de arrestacionibus, quod quilibet rector pro tempore attendat, ne fraus ommittatur et ne nimis scolares graventur.

Hem ex parte domornu vident decrores facultatum superiorum, si possini cocordare, et turci cocordare, et turci costini con conceira, et turci controlare de materia vident su successitates. Si antern vident si custo describates, quid expeditat pro universitate, maiori numero placet, quod fiat applicació domornum heturis et quod list divisio fiat sine pertudició universitatis et quod dectores vidennt, quod poseint concordare de divisione; tune deferant ad universitation.

Item quod in singulis processionibus atque festis, in quibus rector habet so interesse, doctores<sup>5</sup>) et magistri honeste inceslant insequentes reetorem et quod rector tenentur extorquere penas non visitaneium miseas universitatis.

Quia cedit in magnum detrimentum universitatis et eius diminacionem, qued in ipea non legitur ius civile et qued tantum unus doctor, qui continuo pit, est in facultate melicine, rogetur dominus, ut consilio suo et auxilio coope- 45 pai dignetur, qued habeantur duo doctores vel doctor et licenciatus, qui ius 150 1444.

civile legant, similiter quol habeatur adhue unus doctor, qui legat continuo in medicina, et quod certe ecclesic parrochiales in terris suis situate, quarum ipse habet presentacionem aut ceiam alius, universitati incorporentur, ut medi antibus huiusmodi ecclesiarum redditibus doctoribus predictis provideri possit de a stiendio contruenti et onera incumbencia melius suu-sortari.

Item quod dignetur cooperari consilio et auxilio, quod universitati incorporentur certe prebende iuxta informacionem certorum ad hoc negocium per universitatem deputatorum.

Hem quod dignetur cooperari consilio et auxilio, quod quatuor vicarie ex 10 vicariis ecclesie saneti spiritus erigantur in totidem canonicatus, ita quod posessores ipocomu tempore 9 hadenut legere in diversis facultulus [iuxta') culnacionem universitatis et faciant ea, que] iuxta carundem vicariarum institucionem obligati sunt, sed sint ab onere chori postea ipsis apposito aliqualiter ut alii canonici liberati.

15 Hem rogetur donninus, ut in substitueionibus personarum ad collegium habere dignetur respectum ad apciores sive ydoniores ex senioribus magistris, qui in be studio diucius laborarumi, et illos pre ceteris aliis temporibus suis ad collegium presentare.

Item rogetur dominus, ut diguetur dare consensum, quod ex libraria ecclesie 20 saneti spiritus possint doctoribus et nugistris accommodari libri ad execribendum juxta ordinacionem per universitatem de consilio suo faciendam.

Item de vigilibus civitatis vellet universitas, quod per dominum provideretur, quod studentes per cos non gravarentur, maxime quod preponeretur eis unus honestus vel quod obligarentur per iuramenta vel convenienciori modo vel serva 25 retur modus antiquus.

Quia universitati detrahitur per hoc, quod congruis temporibus non reperitur copia vietualium et presertim earnium et vinorum, regetur dominus, quod desuper provideat cum effectu, ut in hoc loco temporibus congruis reperiautur earnes et vina ad sufficienciam pro studentibus.

20 Hern regat universitas dominum, quod mandet advecato et sculteto, quod si aliquis iniutrus supposito universitatis et universitatis vel surposita eiusdem revur rant ad ilbes vel alterum ipsorum, quod faciat iusticiam et puniat iniutrantem secundum temorem privilegii nobis coucessi et quod illa pena applictur per dominio xxx, pro advecato x, pro exclleto sex, pro magistris civium sex, pro 55 servis tres, por conservacione illustria quinaue.

Quia grave est hiis, qui ad hano universitatem causa studii veniunt, qui ab

en recelunt et qui iu ipsa morantur, pro rebus suis libree adducendis vel abducendis iuxia privilegium desuper concessum semper recurrere ad dominum per litera al theolonarios suos obtinenda, regetur dominus, ut desuper providest et o ecium circa dominum ducem Ottonen et alios, nandando officialibus suis three lomariis, ut librer res et personas studencium, qualescumque fuerint, quas per usut ipsorum et non negocialensio causa defernat, duei permittant, facta spies fide de permissis per ituramentum studentis, familiaris sui vel ipsas deducentis aut per literam rectoris. 1444. 151

Responsio theologice facultatis in materia reformacionis.

Item facultas quolibet die legibili hora consueta lectionem doctoralem ficri ordinabit, moderamine facultatis ex causa racionabili et legittima salvo.

Item facultas vacancias aliter ordinabit aut tempus antea servatum abbreviando vel frequencius loco lectionum in eisdem disputando.

viando vel frequencius loco lectionum in cisdem disputando.

Item ex ordinacione facultatis doctores et baccalarii ciusdem suas collaciones communicabunt, nedum universitati, sed eciam cullibet persone casdem desideranti.

Item sieut antiqua continet facultatis ordinacio, quemilibet doctorem, similiter et baccalarium, unam debere facere collacionem ad universitatem semel in anno saltem, legititimo non obstante impedimento, ita et iam de cetero manu-io tembit, ita tamen, quod doctores principalia, quantum possibile est, assu-

mant festa.

Item ipsu facultas diligenter in ea studentes et dignos iuxta consuetudines et ordinaciones hucusque introductas promovebit, nisi ex racionabili et legittima causa aliquid moderandum veniret.

Hem ad visitandum actus facultatis ipsa doctores ex certis notivis non astringit; volentem tamen doctorem visitare eciam non prohibet neque prohibere in futurum intendit.

## Decanns et facultas juridica studii Heidelbergensis.

Ut scolares in preclarissima iuris sciencia et facultate neutra fructuoelus profi- 20 erre, ad studentum ardencins invitari, sieque facultas ipsa laudem ex ipsis maiorem et ipsi in en promocionum titulos affectuosius expectare consequique possint, volumus en, que subsequintur, per nos et nostros in facultate nostra successors regentes invidabiliter observari.

In primis, quod lecciones, studio maturo previo, cum diligencia legantur et 25 fant quodque legentes ea, que circa textum glosas et doctores ad contrarietates oblendas et difficultates solvendas necessaria sunt, declarent et, ut minori tedio plura brevi tempore audiri possint, inutilia et superflua resecent et dimittant.

Item quod doctor quilibet ad horam integram legat et, si post lectionem sam aliquis esolarium vel scolares aliqui ex hiis, que lecta sunt, difficultates ao habuerint et dubia conceperint, doctor illos cum manusetudine pacienter audiat et dubia ao difficultates huissmodi es tune<sup>5</sup> vel, dum legem aut canonem plenius perspieres velti, in lectione sequents isolavat et enodet.

Hem et ut seolares in antea matori diligencia lecciones audiant dignique promovantur et indigni reardentur, volumus, quod legentes sociares suos, qui in studendo, sol leciones audiendo et dubia movemdo diligenciam faciumt, attente considerant et condem favorbias e pronaccionibias mapilectantur et honocret; coa atten, qui lecciones solas et studia negligunt nee continue lecciones audiunt nee diligenciam studio abilient, bene notent neque cosdem posten faciliter ad promociones admittant, sed ipes in penam negligencie dicutes et diligencias studere faciant et permittant. do

Item volumus, quod de cetero nullus ad examen pro licencia in facultate nostra adipiscenda 'presentetur, nisi prius lecturam sibi iuxta ordinaciones facultatis assignatam cum diligencia compleverit et alieuius decretalis vel canonis repticionem vel questionis per aliquem ex doctoribus disputate responsionem in scolis nostris fecerit publicam et solempnem, ut sic in scienciis et moribus luculencius probari et ydoneus reputari possit.

Hem quod neque aliquis tali licenciatus nec eciam baccalariatus gradu in facultate nostra honoretur, nisi prius eum diligeneia in ture lecciones doctoma a omnium audierit et studuerit ad tunta tempora, secundum quod prius in faculta nostra per salubria statuta provisum existit, nisi ex racionabili causa per facutatem nostrum alicui etnapas statutum luiusmodi abbreviatum fuerit.

Hem quoniam deprehendimus soolares tempore promocionum in expesisgravibus specierum et alias gavari, volumus in antea, quod tempore baccalariatus 10 species in communi non dentur et in promocionibus expense moderate fant, quas promocendi commode sustience possini, nee in collectis et alias graventur neque aliquid ab els extoorquetur, nisi ild, quod secundum antiqua satuat et antiquam consuetudinem facultatis notre dari et fleri consuevit, omnibus alia facultatis nostre satutuis, quadunus perdieits non olivani, in suo robore duratris

## 15 Avisamenta in eausa reformacionis facultatis arcium.

Primo quod nullus magistrorum de cetero defenti publice pallium ab uno latere totaliter apertum nes tunicam breven vel longam cum quattor esissiris nec tunicam longam vel breven circa dyafragma ad modum vestium rutherorum complication nec quescumque vestes dignitati magistrali derogantes neque esiam 20 decam sive pagionem, quod sì secus quis fecreti et semel a decam monitus son destiferit, ipso facto a regencia [et] ab omnibus libertatibus facultatis ad annum sit suspensus.

Hem voluit facultas, quod quilitet magister, volens censeri regens et berse in facultate arcium, ordinarium suum necuon librum 'aut libros, queneumque 26 aut quoscumque kegre presumpserit, debito tempore incipiat legat et fasiat honesteque et decentre in cathoira legendo se gerat et lambeat, cosdernque legat secundum communto, et trubes magistrorum eum commento, et presertim 'libros habentes figuras magistri absque figuris non legant, quodque textus prius doni diligenter inspeiant et incorporent cosdernque legant exponendo, secundum quot 20 expositores communiter exponunt, et sodaribus possetenus declarent et de verbo ad verbam intelligibiliter pomomierat, quodque non legant ad penman, quot si secus factum fuerit et per faman rumorem aut alias ad aures decani pervenerit, quod idem decaus diligentem impulsicionen aput audientes aut allib, ubieumque podest, faciat et, si sic compertum fuerit, quod e o facto pastu sit privatus, cuius a tervia para cental decano et residuum facultat.

Item voluit, quod magistri continuent lecciones ad minus ad tempus unius hore, qua finita volentes legere hora sequenti non impediant.

Hem voluit, qued omnes libri hyeunales, sciliect methaphysica, ethicorum et metheororum, quo ad baccalaries, physicorum, summule Petri Hispani et vetus 40 ars, quo ad scolares, indilate infra quindenum post Dyonisii festum incipiantur diligenterque continuentur et a magietris, qui cosdem pro ordinario elegerial, alsaque interrupcione temporis continuentur. Si autem aliquis magistrorum seves faceret, ita quod infra istum terminum leccionem suam non inciperet nec inceptam continuacet, talis magister in penum co facto debet esse privatus libro 4s suo. Et facultus ad statim debet assignare huiusmodi librum legendum aleir magistro, quem videbit esse ydoneum ad huiusmodi lecturam, habebitque decanus pro tempore penam talem, convocata facultate, per iuramentum exequi.

Item voluit, quod libri ethicorum a dicta începcione legantur absque interullo usque ad festum Iolannis baptiste ad minus et methaphysica et physicorum usque ad festum Goorii, vetus are et summule Petr Hispani usque ad festum Gregorii ad minus, item metheororum usque ad festum conversionis Pauli ad minus, sub pena privacionis eo facto tocius emolimenti, cuius tercia pars ceclat decano et residum facultati.

Item voluit, quod methaphysica et physicorum legantur de mane hora sexta, sumuule Petri Hispane et metheororum hora nona, vetus ars et ethicorum hora 10 xii, sub pena priori.

Item voluit, quod de cetero, finito libro veteris artis, infra octavam indilate shi pena privacioni et auseignacionis allis magistria incipiatur liber priorum, et finitis summulis inchoctur sub cadem pena liber de anima, et finito physicorum incipiatur thopicerum, sic tamen, quod in die scolares non audiant nen angaŝtri 16 pant plures lectiones non coincidentes tribus. Quo ad baccalarios autem post netbeororum modo predicto inchoctur politicorum, post methaphysicam parva naturalis et poste a alij, modo quo supra, sub pena priori.

ltem voluit, quod si duo vel plures magistri habeant unum librum ex ekctione, quod tune tales inter se disponere teneantur, quod ad minus unus ex 20 eis incipiat et finiat modo predieto, quod si per cos factum non fuerit, omnes ut supra lectione eiusdem sint privati.

Item voluit, quod libri in legendo absque racionabili causa non dividantur, sie quod si duo vel plures magistri lubeant unum librum, [quod') unus legat unam partem alter aliam, noque si duo haberent unum librum,] quod tales con-25 codent inter se, quod unus corum eundem legeret et alter ab codem certam vamanam pecunia sebue suo labore aut ceiam certum inumerum audiencium aut quodenque aliud emolimentum recipiat; a nullo magistro sub pena iuramenti fat, sed unusquisque suum legat red dimittat absque questo ordinarium.

Item voluit facultas, quod quo al ambiciones liborum onnes scolares sint 30 liberi, sie selicite, quod nullus magister aliquem soclarem publice vel occulte, direct es indirecte, ad audiendum librum inducat ab illo magistro, ita quod nos ab alio nee quovis modo aliquem ipsorum ab audieione leccionis aliciuis magistri etrahat vel retardet, sibi vel alteri audientes reservando, quod si secus factum fuerit, talis magister co facto sit suspensars a regencia ad annum, quan 35 peans decanus per iuramentum ad statim, eciam non requisitus, tenestur exequi. Hem voluit, quod si quis sociatium a quocumque eciam magistro consilium

de audicione leccionis quesierit, quod tune idem magister consilium sibi tale dare teneatur, quod audiat ab illo, a quo putat se plus posse proficere, sub pena priori.

hem voluit facultas, quod laccalarii et sodares tempore intitulacionis ad 40 suptamen vel examen sub inramento revitare tencantur numerum leccionum per ipses neglectarum, ita quod, si quii scolarium sine caucis legitimis — quas quillott alis de lectionilos per cum neglecti tempore inititulacionis tempatoribus beastur resenure — in altero istorum liborum, sellect etilicorum methaphysica et physiorum, neglexisset ultra xii. leciones, in vetere arte ultra coto, in sum- 45 muis Perti Hispani ultra tot, [in pricerum<sup>3</sup>) ultra tot, [in caima ultra tot,]

154 1444.

fato distribuantur.

in parsis naturalbas ultra tot, in metherorum ultra tot, in polliticorum ultra tot, in altero illerum, seiliter parsis logicalbas, conosquenciis, posteriorum, thejo corum, chencorum, de generacione, Donato ultra sex, item in spera, in incolubiliba et obligatoriis ultra quatore, in phisionomia, yeconomicum, in proporeionibas, lad 5 tudinibas formarum ultra duas, quod cum nullo talium temptatores nec haleatu nec debeant dispensare. Vult insuper, quod qui in audicione librorum taliter se geserinti, quod non fuerunt a principio lectionis magistri<sup>10</sup>) aut prope useque of finem vel qui proiecerunt tempore levionum cum lapillis aut alias insedersiscommisseunt, usoal levitiones illas, in quibts perfata perpetravenum, in numerum

10 lectionum neglectarum computare beneatur. Item voltri, quod si sippendiat vel beneficiati meione regencie aut corun aliquis duas disputaciones immediate se sequentes non visitaverint et arquerint quod talis aut tales ante poximam disputacionem immediate sequentem teneatur utt tenenutur decuno tantam pecunie summam presentare, quantum in duabos 16 disputacionibus per eum vel cos inglevits revepisset vel recepissent, quan quiden pecunium decunus teneatur recipere et in disputacione immediate sequenti une gistris arguentibus cum taxa deputata distribuere. Si autem magister talis per dietam penum incurrens modo prefato presentare neglecent, juso ficto peano

dictam penam incurrens modo prefato presentare neglexerit, ipso facto penam mellii floreni incurrat, quam penam decantes per iuramentum extorquere tenestar, 20 cuius uma medictas sibi eckat, residua vero inter arganentes in proxima disquis cione per decanum distribuntur, frande tamen et dolo cessantibus.

Item vult, quod in qualibet disputacione tres solidi denariorum modo pre-

Hem voluit, quod lutiusmedi disputateiones ordinarie tempree layemali incipiantur hora sexta et tempore estivali bora quinta absque notabidi dilatura<sup>17</sup>,
quodque decanna personalinter caselem visitet et in estate ab hora septima et in
lisiene ab hora cetava usque ad finem per iuramentum, nisi causa legitima
obstiterit, permanent. Quodque idem decanna caselem, quo ad tempus, propricionem argumentorum et cetera singula, iuxta disertionem suam regat, in cuito
o occupacionis relevamen dualicies presencie sili devulentur.

Vult insuper et hortatur dieta facultas singulos magistros, quod titulos in materia fecundos disputent utque magistri disputantes ad hoe se disponant, nt presertim argumenta per ces pro sophistis adducta pro crudicione seolarium solvant. Item voluit, cued die illa, in qua fit disputacio ordinaria, nullus in facultar

Rem volut, quod die illa, in qua fit disputario ordinaria, nultus in incultate 35 nostra legat, sub pena medii floreni, cuins una medietas cedat decano, residus vero facultati, quodque decanus cum imilio ad legendium illa die dispensarhabeat.

Item voluit, quod quilibet magister sub pena non regencie in ordine suo ordinarie disputet nee aliquem alium in locum suum absque causa legittima 49 substituat.

Hem veluit, quod magistri habentes exercicia aut resumpciones illa die, qui disputacio celebratur ordinaria, illas vel illa pestponere teneantur usque ad horan secundam post prandium in finem, ut scolares ad illas vel illa melius se dispores et disputacionem ordinariam diligencius visitare possini, sub pena unius florei. Hem voluit, ouod onille't lacevalarius ad magisterium in nostra facultati

46 Item voluit, quod quilibet baccularius ad magisterium in nostra facultate promovendus ante promocionem suam ad minus ad visitandum disputacionem edinariam în habitu vişesies sit obligatus quodque libidem maneat a proposicione questivum usque ad finem, nis legitima causa obstictrit, quodque tempore simisrionis ad temptamen illas se iuret complesse; alioquin, si non compleverit, quol temptatores securu pro cisilem dispensare non debeant neque habeant. Et iem vuit observari per sociares ad baccalariatum în artibus promovendos, sie t tameu, quot dules assint prope principium disputacionis et maneant usque ad finem, nisi legitima causa obstiterit.

Item voluit, quod magistri habentes scolares tempore disputacionis vel actuum, que vel qui in superioribus facultatibus fiunt, suos exhortentur scolares, ut cosdem vel asakem ad honorem universitatsi visitent, similiter et disputacioniem de quo- 10 libet, quodque decanus tempore publicacionis statutorum teneatur publicare sco-bribus, quod quo ad sie visitantes et non visitantes oculum in promocionibus facultas habere velit.

Item voluit, quod de cetero tempus disputaciouis de quolibet propter temporis qualitatem mutetur, sie quod in erastino Bartholomei fiat ciusdem actus incepcio 15 et per quindenam, ut moris est, continuetur <sup>13</sup>), et quod disputaturus de quolibet in vigilia epiphanie eligatur.

Item voluit, quod od respondendum in predicto actu oumes beueficiati et sipendiati in universitate meione regeneie sub pena medii floreni sint obligati, quodque ommes, sive sint beneficiati vel stipendiati modo predicto sive non, qui 20 nor responderint, nullium illorum lilorum, seilicet physicorum, veterem artem, summulas, de aminus, priorum, thopicorum, in eleveione ordinarii proxima eligere posint, attento quod libri prefati uberiores sunt in pastu, ex quo et magistri ut in phrimum al tales ambelant.

Hem voluit, quod disputator de quolibet in distribucione titulorum oculum 25 habeat ad qualitates magistrorum, ne propter materium qualitati eorundem impertinentem iddem a responsione retrabantur.

Item voluit, quod temptatores de cetero teneantur in locacione promotorum diligentem habere consideracionem et oculum ad noctivagos lusores discolos brigatores scandalosos, magistris irreverenciam exhibentes, in vestibus more rutherorum 30 seu alias immorigerate se gerentes, presertim ad baccalarios, ad turbatores pacis et presertim nd illos, qui propter excessus suos pluries in conspectu rectoris iudicialiter comparuerunt vel qui domos suspectas, puta prostibulum aliave loca inhonesta, suspectasque mulieres frequenter visitare consucverunt, ita quod predicti temptatores tales omnes honestis et discretis postponaut eosque prope finem vel 35 ad finem locent. Et si excessus alicuius promoveri volentis enormis foret, quod talem tempore intitulacionis a temptamine per iuramentum retardare teneautur quodque temptatores de qualitate promovendorum ante intitulacionem vel admissionem ad temptamen informacionem capere et querere obligentur. Et si quis oset scolarium, qui propter retardacionem vel malam locacionem magistris tempta- 40 toribus seu non temptatoribus imponeret minas aut verbis iniuriosis et contumeliosis aut factis publice vel occulte cosdem afficeret per se vel alium, directe vel indirecte, quod talis spe promocionis in nostra facultate ad biennium post complecionem temporis statuti carebit, nisi de tali iniuria et verborum opprobriosa irrogacione facultatem et magistrum talem de bona eorundum voluntate 45 contentaret.

156 1445 HUNI 11.

10

30

35

Voluit insuper, quod temptatores viceversa tempore locacionis oculum habeant ad dispositos et morigeratos.

Item voluit, quod in omnibus suprascriptis statutis sive ordinacionibadecanus pro tempore per suum iuramentum in singulis et presertim in penaliba 6 execucionem facere debeat et teneatur et quod id idem quilibet decanus in presencia tocius facultatis, antequam ad officiam decanatus assumatur, publice iuret.

Presencia toctus metutatis, antequam at omerim decinatus assumatur, publice ture.

Cum protestacione, quod maneat ius aput facultatem et salvum sit eiden
immutare addere diminuere aut blins quonodocumque ordinare.

Responsum<sup>14</sup>) facultatis arcium super avisamentis in causa reformacionis.

Primo providit facultas ipsa, nt singule lectiones diligenter et a magistris legantur et a scolaribus andiantur.

Item de tempore, quo inchoandi sunt libri, et modo et horis legendi et modo finiendi, quo ad tempus, provisum est.

16 Îtem de disputacione ordinaria, quo ad cius inchoacionem ac tocius disputaciones deduccionem, tam quo ad presidentem quam quo ad magistros et so lares candem visitantes, provisum est.

Item providit facultas, ut honesti et digni promoveantur.

Item quod scolares a magistris corum exhortentur visitare disputaciones et 20 actus in superioribus facultatilors liendos, similiter disputacionem de quolibet. Item de magistrorum regimine provisum est.

ltem de disputacione quotlibetica providit, quo ad disputantes respondentes et tempus.

Cum protestacione quod maneat ius aput facultatem et salvum sit eidem 25 immutare addere diminuere aut alias quomodocumque ordinare.

As Ann. II, 193 and 250–255, and rear ") Anno — signo f. 193 von circi basis where such as down we circum anderen selective preference in ever [ $\epsilon$  120 s) an verschiedenen steller perbessert und ergiant Int. Sie fligt dans  $\theta$  an reach beleenen stellen gebessert und ergiant Int. Sie fligt dans  $\theta$  an reach tele purietas non Inti domino presentatas ex deliberacióne externa detectura et magistreum, set conclusas est per todan universitatem, quod servari debenta unit and  $\theta$  Eleración an rande in 195 exclusive ( $\theta$  10 servari debenta unit en  $\theta$  12 servari exclusive ( $\theta$  10 servari exclusive ( $\theta$  11 servari exc

102. Verordnung über das verhalten der studenten w\u00e4hrend der hochzeit des kurf\u00fcrsten. 1445 inn\u00e4 11.

Nos rector ac tota universitas studii Heidelbergensis

40 Mandanus singulis mostre universitatis suppositis, entiuscumque finerint status aut condicionis, quaterns hiis di-bus nupeiarum domini nostri duris decenter atque honeste tam de die quam de nocte incedant, millas faciendo insolencies, sub penis prisus statutis ac naioribus et gravicirlus per universitatem infligendis, quodque nullus domum cores pro tune assendere presumat et presertim conta

roluntatem custodum, sub pena quatuor florenorum. Quod si secus quis fecerit, aliquam violenciam custodibus aut alieui alteri inferendo, contra talem iuxta qualitatem delicti ad ampliores et formidabiliores procedemus penas.

Insuper mandamus, quatenus nullus vestrum, maxime prefatis diebus, domum publicam seu lupanar nec de die neque de note intrare vel circa eam spaciari 5 presunat, sub pena exclusionis. Datum anno domini m. ecce. quadragesimo quinto, die undecima mensis iunii, nostri rectoratus sub sigillo.

Aus Ann. II, 2017.

103. Verordnungen gegen nächtliches ausgehen, über die aufnahme zugereister und das verhalten bei brandfällen und auflänfen. 1447 april 24.

Nos Bartholomeus de Herkeunoye decretorum dector, rector universitatis studii liekidelegensis, de consilio et conessus veneralithum dectorum et magistrorum in congregacione ad hor per iuramentum fieta ex matura deliberacione prelunita manalamus et distriete precipiuma somulbase et singulis dominis doctoribus magistris nobilibus licenciatis baccalariis ac exteris nostris et dicte universitatis sup- 15 positis, quatemus de ectero quillebt evertum tempore, quo pulsabilitur campana viai, aut statim post, sit in hospicio sezi in dono, quama inhabitat, et quod libidem remanent usque ad horam quatemm de mane, tis quod nulle modo cam exext aisi do causam necessariam et tunc cum lumine, facie patenti, solus aut cum umo famulo aut secio duntaxta, quiete et absque aliquo chamora, ten apcica, pro 2 quo exivit, expedito sine mora ad hospicium suum revertutur.

Ilem quia plures in loco opido transeunt et transire sedeut sub forma studen-

Item quia plures in loc opido transeunt et transire seleut sub forma studencium, qui tamen studentes non sunt, nandamus et districte precipiums ut supra, quatenus quillbet vestrum, si interrogatus fuerit de nomine aut hospicio suo per alspem ex magistris civium aut alium, qui predint officio publico ve l'ergiunia sa aut ecian vigille in hoc opido, quod ad statim sine aliqua contradictione aut numranzacione se et hospicium aut domum, quam pro tune inhabitaverit, cum pace et manusctuline nominet et, si ille hoc pecierit, ad statim cum co vel solus inata formam peticionis ad domum habitacionis nostre venint et ibidem se noisis presentet.

tiem ut nulla suspicio contra aliquem vestrum oriatur aut aliquis periculum va seieda vel receptacione ineurrat, precipimus ut supra, quatenns nullus vestrum aliquem extramem seu de novo ad hune leouru venientem ad domum suam aut vameram vel expensas aut societatem recipiat sine scitu et consensu nostro.

Item ad ballendam omnem suspicionem mali mandamus et precipinus ut as spira, quatenus, si contingat incendium fieri extra domum, quam inhabitat, et sild rienas vel aliquam turbocionem ant insultum in hor opilo, quililet fingrediutr hospicium suum sen domum, quam tune inhabitat, et qued tempere incedii vel turbocioni seu insultus huiusmodi in edem alsque co qued 1 çerrediutr candem sine causa nacionalidi et necessaria, nisi ad exemudum per magistrum 40 ritum aut alium, qui prefinerit publico officio seu reginaini huius opidi, fuerit interpellatus aut nostrum ad hoc habavrit concesseum. Certificantes, quod si aliquis vestum premissis aut aliquo premisserum directe vel indirecte contravenerit, ultra penan, quan transprediento preceptum nestrum incurret, sublacelti pene 158 1448 IULI 14.

per nos et universitatem iuxta mensuram excessus dictande ac penis per statuts etusdem impositis et imponendis. Dat anno domini m. cccc. xlvii., mensis aprilidie xxiiii.

Aus Ann. II, 210. - 1) So. Man erwartet: in eadem manest neque.

 Statuten, aus der publikationsrede des rektors mag. Radulphus de Zelandia alias Bruxella. 1448 iuli 14.

— Hem quod si citatus per rectorem aut vicerectorem pro tempore, legitimo cessante impedimento, non comparuerit in termino prefixo, prima vice punistur in uno solido denariorum, secunda autem vice in tribus solidis denariorum, 10 fisco et rectori universitatis anolicandis.

Item quod in absentia rectoris singula universitatis supposita vicerectori obedire teneantur ut rectori.

Item in singulis processionibus et festis, quibus rector interesse habet, singuli doctores et magistri evteraque nostre universitatis supposita honeste incedant et 15 sese inibi representent quodque a non visitantibus huiusmodi missas universitatis eiusdem rector extorquere teneatur et recipere penas.

Rursus quod nulla exercitia nulleque lectiones aut resumptiones fiant infra disputationem euiuscumque doctoris ar magistri de facultate superiori, idem de ordinaria disputatione facultatis artium, idemque tempore et hora sermonum 20 quidem et collationum in facultate theologica.

Sunt preterea nonnulla statuta alia bonum et utilitatem magistrorum bursas regentium corundemque sebolarium concernentia, que ad presens rationabiliba ex causis, presertim quia in nova sunt fabrica, duximus omittenda'); publicabinus tamen ea fatis desuper dantibus suis pro certo tempore et hora.

25 Ans col. Palat. Int. nr. 454, £378. Mag. Rabulphus tiese bet schere publikation, welcher die statuten von 1441 (s. on. nr. 90) an grunde gelege sind, och in richt of farber veränderung durch analossungen und unast-llungen, diesen die les lohamses de Svipt von 1442 (s. on. nr. 100), aber unt his zum sehlbase des ersten theferen die obligen, und kurhijde hieran die obligen, welche auf den reformationavoerblägen und kurhijde hieran die obligen, welche auf den brunen bereiglieben satumgen von 1441 (s. on. nr. 99 11.) gemeint zu sein, da Rabulph sie bei dieser publikation ausliese.

105. Universität setzt die eidlichen verpflichtungen des rektors fest (c. 1450?).

Statulmus, quod rector sie, ut premittitur, electus sub pena viginti flec-Sto norum litnensium, postupam sibi de sus electione constiterit, infra diem naturalem schempiatulisia delisiti est consuetis tenentur officium acceptare, insuper ci tume, quod fideliter inxta totum posse et nosse suum al honorem et utilitatem tocits universitatis singularumquse feculatum suum officium extereits sine fraude et dobs, quodque niebil attemptabit in perindicium allenius facultatis directe vel to indirecte, publiciv ed ecculet, quodque quandibet facultatem manutembit pre virilius in pleno suo ture, quodque al bonum statum et incrementum tocits universitatis et singularum facultatum tota quo potest diligencia overam impendet.

. I I I I I I I I I I

quodque privilegia libertates et emunitates atque statuta dicti studii pro eo et singulis suis suppositis illesas et illesa, quantum poterit, faciet observari.

Item ut infra mensem proxime sequentem finem sui rectoratus de receptis et expositis in officio suo plenum reddat computum et indilate satisfaciat.

Item ut infra mensem libros universitatis fideliter visitet.

Item ut infra mensem pronunciet universitatis nostre statuta singulis suppositis ad hoc per iuramentum convocatis.

Hem.) quod in rectoratu suo a rectoribus bursarum et aliis magistris diliputem inquisitionem faciat de statu acolarium corundem exercicia visitancium insta tenorem statuti desuper confecti, et lutiusmodi inquisitionem facere delect 10 infa primos duos menses immediate summ electionem sequentes, ut continetur in rectoratu magistri Kyliani<sup>1</sup>7.

Aus Ann. III, 1. — 1) Das folgende von derselben hand mehtrüglich zugesetzt. — 1) Nämlich 1453 cf. ib. f. 21v.

106, l'niversität und artistenfakultit einigen sich über die gegenseitigen dienstleistungen 15 ihrer pedelle, 1450 inni 20.

Inprimis quod pedellus universitatis et pedellus facultatis arcium quolibet tempore equaliter dividant angariales obvenientes a suppositis predicte facultatis atistice, quos eciam communi labore colligere debent<sup>1</sup>).

Item quod horum intuitu pedellus universitatis pro honore facultatis areium 20 insutur se presentare ad quosibiet actus generales cius facultatis, quos rector et detores aliarum facultatum per corum personales presencias consecverum honore, et quod intensit sielem actibus cum baculo vol ecrot signo un pedellus, nisi per codem tempore cum rectore vel in factis universitatis legitime sit impeditus; et sum actus huiusmoli, videlievi disputacio quodifiett in suo principio et in 25 fine ius; item actus lienciature, veillect dum ocalettur liencias in artibus examinăs pro gradu magisterii?; item in festo sancte Katherine virginis et martiris în primis vesperies et de name? jo misses sollemus.

Hem polellus facultatis arcium tenestur por reverencia et honore universitatis notre se presentare et ut pelcilus unu ercto signo seu laculto pelcilutatis interesse 20 in omnibus actitus sollemnibus ipsius universitatis, videlicet in pronunciacione datutorum, in missis universitatis, in sermosibus?) et collasionibus, in accessu ol principen et dominium notrum seu alicum, si aliquem talem per rectorem vel vicenctorem et universitatem vel dectores contingeret recipi vel sibi reverenciam publicam ferri?); eciam quan din alie facultates superiores refinent pelcilutus auniversitatis pro pedello saurum facultatum, tune in dectoratu et licencia aliarum facultatum pelcilutus facultatis arcium eciam teneatur se presentare et ut pedellus com certo signo, ut super expressum est, interesse?).

ltem qued predicti pedelli iurabunt premissa fideliter et sine frande et dolo svrare; ita ad statim in presencia universitatis predicti duo pedelli ista supra 40 selinata et apunctunta iuraverunt ad sancta dei ewangelia.

Ex post placuit universitati et conclusum fuit concorditer, quod enilibet alteri facultati, scilicet theologice iuridice et medicinali, pateat libertas et facultas, quem1450 IUNI 20.

160

15

45

cumque voluerint, sibi eligere et recipere proprium pedellum, pro sua facultate, in tamen, quod si aliqua earum elegerit proprium pedellum, iste idem ceiam teneatur equaliter dividere angariales obvenientes a suppositis eiuselem facultatis cam pedello universitatis pro tempore et quod iidem pedelli universitatis et cius alterius 6 facultatis viciosis mist obligati et teneantur se presenture ad actus universitatis et cius facultatis, cuitus îpse pedellus est, ut superius de pedellis universitatis et facultatis arctum est specificatum.

Hem quod suprascripta avisata concordata et ajunctuata durare debent a festo nativitatis sancti Iohannis baptiste proxime venturo usque ad tres annos proxime to sequentes et tune deinenes, nois ex tune universitati vel aliquis facultati pro suo interesse videatur aliad faciendum et eo casu extune itu suum reservatum sit et universitati et cuilibet facultati, fraude et dolo in omnibus et singulis premissis penitius sectuesis.

Aus a) Ann. II, 231. — b) Acta fac. art. II, 187 mit folgenden abweichunger 9 Imprimis — debent, febit b. — 9 sellicet — magist, febit b. — 9 9 de mans. febit b. — 9 in sermon, febit b. — 9 publicam exhiberi, nis pro tune cuu decano aut facultate artium esset legitime impeditus, b. — 9 apparere, b. In folgenden exhibet die artisémbalulait hri statut cans selbstandies, s. u.

107. Artistenfakultät stellt die besonderen pflichten ihres pedells fest. (1450 inni 20.)

Puncta concernentia bedellum universitatis quo ad facultatem artium. Inprimis quod bedellus universitatis pro honore facultatis — -1).

## Puncta quo ad bedellum facultatis.

Iem bedellus facultatis tenestur pro reverencia et honore universitatis — ").

Item quo ad nostrum bedellum placetti specialiter nagistris de facultate 25 artium, quod in omnibus actibus supradictis, si specialiter non sit ex parte deenia aut facultatis impeditas, dummodo tamen decama aut vicedecamus eisdem intensit. [se presented] cum bacculo facultatis, quodque in missis universitatis ad oblariores liter in ordine decami euudem precedat decamum, in die vero Katterine vignitus on anho sinual bedelli ad oblaeionem decamum conducant, in allis autem processionibus et actibus, ubi bedelli soli tenesco doligatur facultatis, ambo precedur revtorem, quodque baculo universitatis utatur facultas eo, quo et prius modo in singulis fungebatur.

Hem per iuramentum noster bedellus omni die visitare velit decanum po 32 tempore aut viewlecanum ner recelet per notenne actua illum lomam sine decaii licentia data et olseuta habebitque in honore singulus ungeistres et in actibas, quilbas ipec interesse habet, cos diligenter respiciat ordinemque eis, si opertumum facrit, manifestabit et ostendet ner sine expressa decani aut facultatis licentia sliquem locet, ymo et, si aliquis locum sibi non debitum occupet, si per deca un do aut facultatem insussa fucrit, cunden publica arisare habebit, ut locum sibi sorsi alios indebitum non usurpet, eritque fidelis facultati aritum et, si quo secto facultatim concernentia ad eum pervenerint, nulla publicabit.

Aus Acta fac. art. II, 187 — im engsten zusammenhange mit dem gleichzeiten univ-statut, s. vorher. —  $^{\eta}$ ) Wie im letzteren, mit den kleinen dort bemeckten abweichungen.

us and Grogh

1452 MAI 29. 161

108. Artistenfakultät bestimmt die zutheilungen gewisser vorlesungen. 1451 nov. 20.

Statuit et inviolabiliter observari voluit arcium facultas in finem, ut libri maiores maiori eum providencia et absque mora aliis eum libris ad legendum ordinentur, quod deinceps singulis annis tempore magni ordinarii decanus pro tempore existens inducere habeat aute nominacionem cuiuscumque libri, an sint 5 aliqui magistri, iuxta tamen formam statuti desuper habiti, abiles et idonei, qui hos libros, seilicet ethicorum et methaphisice, libere aut vigore statuti similiter desuper habiti eligere velint. Quod si nullus reperiatur, placuit protunc eidem facultati, quod de ectero stipendiati seu beneficiati racione regencie deleant et teneantur legere predictos libros taliter, quod iam senior inter stipendiatos legat 10 ethicorum et senior stipendiatus post eum legat methaphisicam. Et convenienter fiat singulis annis, quousque numerus predietorum fuerit terminatus, quo finito iterum senior inter predietos modo premisso reincipiat nee tali magistro, sicut prefertur, stipendiato seu beneficiato racione cuiuscumque precedentis statuti ipsa facultas habebit de libero providere ordinario. Et si, quod absit, aliquis stipen- 15 diatorum, quem ut premittitur ordo tetigerit, aliquem de predictis libris legere recusaverit nec aliquem facultati placentem in sui locum substituerit, quod extunc idem magister ad quatuor florenos nomine pene infra quindenam indilate decano nomine facultatis pro tempore existenti ad dandum et presentandum sit realiter obligatus. Quod si quodlibet predictorum facere renuerit, ab omnibus actibus et 20 libertatibus facultatis eo facto sit suspensus.

Aus Acta fac. art. II, 18.

109, Friedrichs I. universitätsreformation. Heidelberg 1452 mai 29.

Wir Friderich von gots gnaden pfalczgrave bii Rine etc. und herczog in Beiern, bekennen und tun kunt offen bare mit diesem brief. Als die durch 25 luchtigen und hoch gebornen fursten her Ruprecht der elst, unser alter vetter, her Ruprecht der elter, unser urane, her Ruprecht Romischer konig, unser anherre, her Ludwig, unser vatter und herren, und her Ludwig, unser bruder, alle seliger gedechtnisse von unsern heiligen vettern den bebsten und dem heiligen stule zu Rome ein frii und gemein schule und studium zu Heidelberg zu han 30 lobelich herworben und herbraeht und zu soliehem studio und das zu hanthaben große liebe gehabt haben, und wir von angeborner gutde und innerlicher begirde geneiget sin in die fußstappen derselben unser voraltern zu dretten, iren guten willen und meinunge nochzukummen und die zu vollenfuren und besunder, das bii unsern ziiten dasselbe unser studium dem allmechtigen gote zu lobe, der 35 beiligen kirchen zu eren und unserm Cristliehen glauben zu sterckung an personen lere kunsten eren und wirden gemeret werde und zuneme, so ist unser meinung und wille umb besserunge willen desselben unsers studiums, in massen hernach geschriben steet.

Zum ersten von der hernach geschriben pfrunde, die dem obgenanten unserm 40 zudio ingelibt und incorporirt sin, und desselben studiums linser wegen, das es mit denselben hinfure, so erst die oder ir einstells nun belig werden, also gebalten werden solle. Nemlich das huß, da ierzunt meister Johans Wenek inne Philafesas-Kundenstehe h.

162 1452 MAI 29.

wonet, das do stoßet einsijt an das huß, da meister Nielas Wachenheim inne wonet, hinfure eim iegliehen doctor in der heiligen geschrieft, der die lecture han wirdet, die ieczunt meister Hans Wenck in derselben facultet hat, und das huß. da jezunt meister Nielas von Wachenheim inne wonet, das do stoßet einsijt an 5 meister Iohans Wencken huß und andersiit an das huß zum Hirczhorn, eim ieglichen doctor in der heiligen geschrift, dem die lectur wirdet, die ieczunt der selbe meister Niclaus Wachenheim hat, und das huß an unser lieben frauwen capellen, darinne man fornen in derselben eapellen hoif ingeet, da ieczunt meister Haus von Mechel doctor in der heiligen geschrieft inne wonet, hinfur, so das 10 auch ledig wirt, meister Rudolf von Bruchsel und eim ieglichen doctor in der heiligen geschrieft, dem die lectur, die er ieczunt hat, nach ime wirdet, verliben und werden sollent. Und sollent dieselben doctores, die dieselben drii lecturen in der heiligen geschrieft han und gewinnen, diese drii pfrunde haben, so die ledig werden, nemlich die pfrunde in dem merern stiefte zu Wormß, die leczunt 15 doctor Burtholomeus hat, die pfrunde zu sant Germun ußwendig Spier, die ieczun meister Iohans Wenck hat, und die pfrunde zu Wimpfen im tale, die ieezunt doctor Iolams Guldenkopf unser canczler hat, doch also, das zu ieglicher ziit, s derselben driier pfrunde eine ledig wirt, ieder elteste doctor an der lectur in der heiligen geschrieft die wale habe, ob er die pfrunde uemen wolle, die ledig wirt

20 das inte dan die werde, und das darnach der eltste doctor die pfrunde neme ob er wil, die der eltste gelassen hat, und die sine, die er leßt, dem iungsten au der lecture werde.

Hem das allewegen hinfure die drif dectores, die beturen haben in geist lieben rechten, nemlich der dector, der da higt ordinarie in den dectealhius de 25 morgeus, die pfunde im meern stiefte zu Spier, die leezumt meister Hans wu Mechlin hat, und das eckhufie oben an der Indeugassen, da ieeuunt doctor Cunni Degen innewonet, haben sel, und der doctor, der da liüt ordinarie im deert sol han die pfrunde zu sant German ußwendig Spier, die ieezumt der obgaan meister Cunnar Degen hat, med daren das him unden am collego, darinnei seeund 30 doctor Johans Wildenbereze wonet, und der doctor, der da liëdt ordinarie in nuwer rechten, das ist zu Latin in noris iuribus, sol han und behalten der pfrunde ein zu sant Endreß zu Wornß, die ieezumt der obgaant meister Nichaus von Wachen beim und meister Cunnari Gunmeringer laben, und das huß am eck fornen i

neem und niester Unnat utmaneringer laben, und das hit an eek fornen in der Augustiern gisslen, die keeuut der oligamit derfor Bartholmeus inwood-53 Item und das hinfur ein leglieber deeter in der arezenei, das ist in melieinjak der die betur in meliebnis hat und darin ordinarie liefd, die ein pfrunde zu Wimpfen und das huß bil den barthssen, die ievenut der deeter in melieinie der ordinaritie hat, haben und in melie verblien sollen und das auch alle obgeneil deetores die huser, die ine nach ünhalt dieser unser ordenung zugeordent sin und de werben, in westlieben und geburtlichen buwe halten sollen.

Leloch so ist uneer meinunge und wille nit, das die doctores und meistet, die ievannt von dem obganaten unserna studio pfrunde oder husere haben, die selben ire pfrunde oder husere schuldig oder pfliehtig sallen sin von dieser ordenunge wegen zu ubergeben, sunder das sie die, alblange sie in dem obgnanten 4z unserna studio sin, behalten mogen.

Item und als etliche doctores ieczunt in dem obgnanten unserm studio sin.

die keturen han und ordinarie lesen und doch der obgemelten pfrunde kein laben, die ine herin zugeordent sin, da ist unser meinunge und wille, das den die andern unsers studiums pfrunde, so die ledig werden, geluhen werden sollen, blis das ine die pfrunde werden, die ine herinne zugeordent sin.

Item und das hinfure die universitet des olgenanten unsere studiumd und a ier sachen dester fridelicher und forderlicher ulgerieht werden, so ist unser nørinuge und wille, das im furbalf von der facultet artitum, das ist der friien lunst, nit mee dan der dechan derselben facultet und vier meister uder zwolften des diesten derselben facultet, die dieselbe facultet dargits, un derselben universitet ent beruffunge und oorvocacie geen und des ratsk, als ist de consilie, derselben un universitet sin sollen, also das allein der rector die doctores der andern obern facultet und die obgeneiten dechan und vier michster von der facultet dig frien kunste des rats derselben universitet sin und alle derselben universitet sachen bandeln und die ufunrischen nacht haben sollen.

Item und als unser voraltern das obgnante unser studium also herworben 15 haben und ine das gegonnet und gegeben ist, das man in demselben unserm studio in allen kunsten, die von der heiligen kirchen nit verbotten\*sin, lesen keen und lernen moge und of das dasselbe unser studium in kunftigen ziiten in kunsten und an personen destermee zuneme, so ist unser meinunge und wille, das hinfure in der facultet und kunste der friien kunst, die man nennet zu 20 Latine facultatem artium, ein ieglieher meister derselben kunste, der hie ist oder herkummet, lesen und leren und ein ieglieher schuler horen und lernen moge, was er wil, das von der heiligen kirchen nit verbotten ist, es sii der nuwen oder der alten wege, das man nennet zu Latine viam modernorum oder antiquorum, und das man auch ein ieglichen darin, der des wirdig und darezu togelich ist, 25 zu baccalarien und zu meister mache und promovir. Und was statut oder ordenung darwidder durch die universitet unserß obgnanten studiums oder die facultet in den frijen kunsten gemacht geschriben oder geseczt weren, die sollen gancz abegetan werden, abesin und furbaß nime gescheen. Und wollen auch, das die, die also von denselben zweien wegen sin, fruntlich und zuchtlich ieglicher 30 in sinem wege lese, lere, wandel und ir keiner den andern oder des andern weg lere oder kunste mit wereken geberden oder worten heimlich oder offentlich understee zu verachten, zu smehen oder zu schenden, als liebe ime sii unser hulde zu han und unser ungnade zu vermeiden. Dan ob iemants herwider ust understeen wurde, wolten wir darczu tun lassen, das ein ieglicher versteen mochte, \$5 uns das nit liebe werc. Und of das dieselben dester fridelicher bii ein in unserm studio gesin und ieglieher in sine wege geleren und gelernen moege, so ist unser meinung und wille, das der rector die doctores und meister, die nuwe, als vor geschriben steet, hinfure die universitet unsers obgnanten studiums regiren und des rats derselben universitet sin werden, ein ordenunge furnemen und begriffen, 40 wie es zuschen denselben von den zweien wegen modernorum und antiquorum und mit der promocien der, die dan in iegliehem wege promoviret werden wollen, gehalten werden solle, solich begriff an uns zu bringen, die forter zu bestetigen

Item so ist unser meinunge und wille, das hinfure in dem collegio, das 45 unser voraltern gestieft und wir zu lihen haben, sollen sin sehß personen, nemlich 164 1452 MAI 29.

vier meister, die in der facultet der heiligen schrieft studirn, lernen und in keiner ander facultet, aßlänge sie darin sin, letzen horen oder promovirt werden und die doch in der facultet artium lesen und regiren sollen, und einer lieeneitat oder baccalarius in legibus, das ist in weltlichen rechten, der auch in legibus lese und 6 die pfrunde art Moßlach habe, so die ledig wirt, und ein lieeneitat oder baccalarius in medicinis, das ist in der arczenii, der in derechten facultet der arczenii les und darezu auch die pfrunde zu sant Paulus zu Wormfi habe, so die ledig wirt, und das ein beglicher, der in dasselbe collegium nuwe furbaß ofgenommen wirt, gebe in sinem ingange funfichen guden, damit man das huß desselben collegium tog gebessern und in howe gelaulten mege, und das auch dasselbe gelte dann ver

buwet und in kein andern weg angelegt werde.

Item und das navue hindrue nach abegang eins iegliehen doctors in der heiligen geschrieft, der ein lecture hat, dern, der an sine stat zu der lectur erwebet wirt und kunzpt, nit mee von denn stipendie und der lecture werden 15 selle, dan iares hundert galden und darezu die pfrunde, die inte nach inhalt dieser unser ordennage meintunge und willen zu bescheiden ist.

Item und so solle in dem obgrannten unserm studio nuwe hinfure sin ein doctor in weltlichen rechten, den die, die nuwe hinfure des rats der obgaraten universitet, als vorgesehrlien setet, sin werden, erweien sollen, der allem tag, so 20 man lesen solle, des morgens ordinarie lese ein letrez in legitus und habe die ander pfrunde um sant Enderé zu Wornfü und die felle einer pfrunde von der Nuwenstat, zu dieser zitt here in das studium dienende, und darezu drissig golden von der kirben zu Ludon- sits stelleben inzen

Item das ane die letezen, die die andern doctores in der heiligen geschrieft. 26 die nit lecturen haben, lesen, dareut allen tage, die nit heilige tage sin, ein leter in der heiligen geschrieft gelesen werde durch der driier doctor einen, die in der fæultet derselben heiligen geschrieft lecturas und stinendia han.

Item und das die meister und schuler, die in der heiligen geschrieft studiren und promoviret werden, nit verbunden sin sollen ieglicher ein eigen meister oder 30 doctor zu nemen, sunder das sie alle gemein sin.

Item das die doctores und meister in der heiligen geschrift ire vacaciones uit lenger halten dan in diebus canicularibus, das ist in den hundfütgen; dech als man iares in der facultet der frien kunste das quotiliet dispntiret, das die selben doctores in der heiligen schrieft alfidan auch nit lesen dorfen.

35 Item und das ein ieglieher doctor in der heiligen schrieft, der ein lecture und stipendium hat, des iares zum uninsten eins disputire und ein collacien tuwe. Item das ein ieglieher doctor in iure, der ein lecture und stipendium hat, des iares zum minsten eins disputire oder repetire.

Item das ein iegliche facultet nuwe furbaß eins ieglichen iares rechenunge 40 tun sol dem rector und andern, die nuwe hinfure des rats und de consilio der vorgenuelten universitet sin sollen, von allem dem, das in dieselbe facultet bißher gefallen ist und sie ingenommen und ußgeben han und hinfure gefallen wirt.

Item das hinfur die, die baccalarien oder licenciaten werden in geistlichen oder weltlichen rechten, in solicher ir promotien von den doctorn, die do regiren 45 in/ denselben faculteten, mit collecten und sust anderm nit besweret werden

sollen, darof ein ieglicher rector zu ziiten und die doctor und meister der andem

facultet, die des rats der universitet hinfur sin werden, ein ofsehens han und solich beswerunge nit gestatten sollen.

Item das die dector und meister, die von unserm studio lecturen stipendien ub frunde haben, davon sie plichtigi sin zu lesen, und ausch die collegiaten uber drit tage aneimander nit uß Heidelberg sin sollen ame erhaube eins rectors i an zitien, und wott ein seichert uber vierezehen tage an einander uß sin, das sier nit thum ame erhaube eins rectors und der, die des rats der vorgemellen universiet nuwe türtaß zin sollen um werden.

Item als da oben in eim artickel geseert ist, das dem doctor, der in legibus iown wirdet, werden solle mit anderm auch iares die felle einer pfrunde zur 10 Nweustat und drissig gulden von der kirchen zu Luden, und dan auch in einn andern artickel da oben steet, das eim doctor in der heitigen geschrieft, dem nowe hinfure ein lecture wirdet, nit mee dan hundert gulden werden sollen, also das an denselben lecturen von isplieher zweinzig gulden absgeen werden, da ist unser meinunge und wille, wan desselben lectur in der heitigen schriefte 15 ein ledig wirt, so sollen die zweinzeig gulden, die daran absgeen, dem legisten werden, der albian uit mee dan zeben gulden von der kirchen zu Luden han soller albien die daran desgeen, so soll er dan dieselben zweinzig gulden an dersen in der heitigen schrieft absgeen, so soll er dan dieselben zweinzig gulden anden han und in von der kirchen zu Luden lotst mee werken.

Dis meer meinunge wille und onlenunge wollen wir stele veste und unverbechlich gehalten mad darwidder nit getam noch gesenthe werellen heimlich ober offentlich in dhein weg, alle geverle und argeliste herinne genoeliële uispecheiden. Und des zu orkunde, so haben wir uneer ingesiegel tum hencken zu diesen brief. Datum Heidelberg feria secunda festi penthecestes, anno a 26 nativitate domini milleismo quadringenteismo quiuquegesimo secund

Aus orig. der Heid. univ. bibl.: schr. II, 4, nr. 4, 6 perg.-bl. gr. fol. in buchform. Das siegel, das einst an dicken blauen und weissen seidenschnüren bing, feblt ietzt.

 Universität verbietet die polemik zwischen den vertretern der alten und neuen richtung. (1452 sept. 16.)

## Rector universitatis studii Heidelbergensis.

Volsi omnibus et singulis nostre universitatis suppositis districte inhibemus, ne aliquis via entipororum aut vie modernorum aut aucotibus alterius earum alicubi iniuriose detrahat vel aliqua, que in vituperium alterius viarum predietarum aut autorum suorum vergere posiint, contumeliose proferat, sub pena per nos 36 iunta qualitatem excessus imponenda. Simili modo predibemus, ne aliquis verbo vel facto impediat scolares, quominus libere audire et frequentare posint lectiones vid disputaciones cuiusilitet magistri de facultate existentis, sit de via antiquorum vel modernorum. Datum anno etc. nostri rectoratus sub sigillo.

Aus Ann. III, 8<sup>v</sup>. Das datum ergiebt sich aus dem beschlusse der congregation. 40

166 1452 DEC. 19.

111. Universität stellt mit zustimmung des kurfürsten Friedrich und des bischofs Reinhard von Worms für das collegium sancti Dionysii eine ordnung auf. 1452 dec. 19.

Nos Iohannes Druczenbach, in saera theologia licenciatus, rector ac tota uni-5 versitas studii Heidelbergensis Wormaciensis diocesis universis et singulis presentium inspectoribus notum facimus per easdem, quod enm dudum venerabilis dominus Colinus etc. domuni | suam Heidelberge in via prope Augustinenses eirea puteum fontis in oppositum curie [advocati ibidem col]locatam ad usum studentium et scolarium pauperum pro anime sue remedio ac in augmentum dicti 10 studii legaverit atque successu temporis | egregii magistri Gerhardus de Hohenkirch felicis memorie medicine doctor, de post Io[hannes de Leonberg] sacre theologie professor ac demum Fridericus Steinbock, artium magister et diete medicine baccalarius necnon ecclesic beate Marie Nove civitatis Spirensis diocesis decanus. de bonis sibi a deo collatis piis moti affectibus pro su[stentatione scolarium et 15 per]sonarum in dieta domo collocandorum ac fundatione collegii in eadem domo sub vocabulo collegii saneti Dyonisii erigendi pro suorum ac progenitorum et benefactorum ipsorum animarum salute exuberanter donaverint et contribuerint. nosque accurate [circa statum dicti nostri] studii ac famam, ut personis succrescat et persone ipse in scientiis et honoribus incrementa suscipiant, sedula mente •20 intendamus, hine de conniventia seitu et voluntate illustrissimi principis, domini nostri metuendissimi, domini Friderici [comitis palatini Reni] Bavarieque ducis ae reverendi in Christo patris, domini Reinhardi episcopi Wormaeiensis, domini nostri honorandi, matura deliberacione prehabita, pro incremento conservacione et houesto statu prefati collegii personarumque eiusdem et ad honorem et aug-25 mentum [dieti nostri studii olrdinavimus statuimus et fecimus sieque ordinamus

Inprimis quod in prefato collegii saneti Dyonisii ponantur et mancant sex scolares accrescentibusque in dies facultatibus rerum eiusdem collegii superaddan tur et illis sex magistri [in artibus,] qui et in eadem domo maneant, prout het 30 singula elarius in subscriptis specificata ponuntur.

Item quod, postquam in antea vacuerit locus eiusdem collegii, si magister in artibus illum tenuit et ad eundem ut magister intravit, in locum ejusdem alius magister, s[in autem scolari]s eundem locum tenuit, alius scolaris in illius locum surrogetur.

Item quod vacante loco scolaris, hoc est illius, qui assumptus fuit scolaris, convocentur per seniorem magistrum ex rectoribus bursarum ijdem rectores bursarum et rectores scolarium sive bachantrie et convensiant infra qluindenam a die vacacionis et per juramentum eligant quatuor baccalarios aut scolares in artibus, quos credunt magis idoneos, quoad ingenium eloqueneiam et studium, ex quibus quatuor sie per juramen-40 tum electis rector universitatis et decani sive quatuor seniores quatuor facultatum eius dem studii infra quindenam, quo cicius id fieri poterit, eligant unum et sie eligere tene antur et electus per eosdem vel maiorem partem eorum ad locum vacantem instituatur.

Item quod vacante loco magistri dieti collegii ad locum illius eligatur alius magister [per] doctores et decanum facultatis artium, adiuncto eidem decano seniore 45 magistro eiusdem facultatis artium, qui teneantur hanc electionem facere infra

quindenam a noticia et die vacacionis eiusdem.

statuimus et facimus per presentes.



ltem quof [si] assumendus ad dietum collegium, sive magister sive [scolaris, si paulper, it wi delilect quod non habeat anunatim ultra duodecim forenes Resenses undecumque provenientes, et si aliquem ex assumptis adijaési vel habere contigerit anunatim viginti floreness vel valorem corun, quod ex tune talis infra quindenam dietum collegium [exire ten]-satur per iurumentum et alius iuxta 5 modum premiserum in locum eiuselm surrogetur.

Rem quod assumptus ad prefatum collegium tenebitur, iusto cessante impediameto, accipere gradum, ad queut dispositus est, infin mensem, postquam per (supadictos dominos decanos vel) quature seniores premissarum quaturo facultatum vel maiorem partem corum admonitus fuerit, ialoquim ocdem mense clapso lo leo suo in dicto collegio privari debet et ex codem collegio removeri, quorumcuaque contradiction est favorosa dispensesione pin no bestantius; ad cuius, quidem gradus dignitatem attenta paupertate promoveri debebit in quaecumque facultate siva artium medicine iuris vel theologia absque omni gravamine aut quaecumque pecuniaria exsolucione culuscumque promotoris magistri vel doctoris, doctorum 15 vel maigristrorum del tali facultate. libre gratis et pure proper deum, nisi is pemovendus in et de sui legalitate 5) aliquid pro solempnitate sua sponte exposere voluerit.

Item quod scolaris, ut premititur, assumptus manere poterit in predicto collegio usque ad adepționem gra(dus magisterii) în artibus et etium post magis-20 terium, si studere deliberaverit in theologia, per decem, si în iure, per sex et, si în medicinis, etium per sex annos, et idem de magistris ad predictum colbrium assumentum.

Item quod quilibet scolaris assumptus et [assu]mendus ad dictum collegium tenatur cese diligens in audiendis et visitandis lectionibus disputationibus et 26 sexerciciis in artibus et, postquam aliqueta laitum ad magisterium in artibus fuerit ponotus, et etiam quilibet magister in codem collegio assumptus, [teneatur] diligenter audier omnes lectiones ordinarias, visitare disputaciones collationes et repeticiones et arguere in his disputationibus, in quibus ad studendum fuerit deputatus.

Item quod si aliquem scolarium eiuselem collegii ad ungelserium in artibus so pensoreri [et sibi] de aliquo beneficio, quod acceptabit, provideri vel ipsum in recbrem alieuius burse studii eiuselem assumi continget, ille statim idem collegium stire et dimittere tenestur; quod et de actu magistris ad dietum collegium assumendis intelligi: volumus et servario.

Item quod ab eiselem collegiatis singulis diebus tam hora prandii quam cene 36 disantur benedicite ac gratic animis devotis et modestis, dicendo post gratias painum «miserere me) eum versiculo et collectam «deus, cuitas miseriordite sen est numerus» etc., animarum sie omnitum diet ollegii iniciatorum promotorum (contribuentum) et benefactorum memoriam fidelem agendo.

Item quod singulis diebus circa înicium prandii et cene per unum ex eis-40 dem collegiatis legatur tractim et intelligibiliter unum capitulum in biblia, singulis diligenter animadvertentibus.

Item quod singuli corum [tencantur] singulas visitare disputaciones ordinarias faculatis artium vel ad minus alternatis vicibus et respondere quolibet anno ai quotlibetis, si magister est vel in magistrum fuerit promotus, quamdiu in 46 dicta domo et collegio permanserit. Et quod quilibet talium tencatur legere ordinarium suum in fasaltate artium, sie tunnen, quod si aliquie eorum ad abterfugiendum labores in facultate artium parvum elegerit ordinarium, unpat tractatum proportionum latitudinum formarum alienacionum vel restrictionam etc., quod idem inagister pasterius leget Boevium de oranolacione phi/liscophic, placo-5 rienus plane-turnum, Eutideiem ant alium literum in (arijemetrica) musies geometra vel astrononia prognantem i) et artium facultati placentem pro gloria facultati et etiam universitatis bonore, ut ne solum singulares sed eliam generales eleideliaminatur. Ita autem (legentes sive sindjentes nullatenus presumant studer sat dogmatisare seientius vel artes inhibitas, puta higomantalum cum suis speciela 10 diabolicis sive artem notoriam, heresibus aut heresiarchis inherendo vel coma vanas doctrinas defensando, publice vel occulte, quovis (questo colore, sul) peas ciettoini ipso facto de espelicito collegio, oc tamen adiecto moderamine, quod magiste in cadent dono existentes, que ad studendum in feututate iuris deputati fueriris, quad huismodi dispataciones ac lectiones non amplius astricti sint, quam quod sus legant (collinations in dicta) artium facultate et quel respondente momes in quotilidati.

Hen quod inter nagistros ad dictum collegium assumendos tercia para comuden student in theologia, alia tercia in iure et reliqua tercia in medicina. Et si aliquis premisorum (per provisores ciuslem domne) ab universitate deputatos avisus, ut in aliqua facultatum superiorum studeat, renument et recusaret, sie recusars 2a collegio predicto illico ammovatur et alius in locum illius imponantur.

Hem quod sie in dicta domo instituendi et instituti absque insolentiis sist seque nuturo] verbo vel facto iniurioso non gravent aut molestent, sed fraterns liter pacifice nanusucte invivem convivant et previpue quo ad se et quo ad also presertint quo ad propriam familiam et vicinos, honestam et scolasticam vitam 25 duenat; et ja a quoquam premissorum contartumi furcit compertum et is mosi tus non destiterit, per predictos provisores deputatos inxta qualitatem delicti et excessus condigne emendentur?

Item quod prefati collegiati mulieres suspectas intra dietam domum nequaquam ducant sub pena [realis et effectualis emende ipsis] et corum culillet, qui 30 culpabilis fuerti, per provisores ciuselem donus deputatos infligende.

Hem qued preficiatur cidem domul quolibet tempore per provisores ciusden ucorporalitef; lurabit ad sancta dei cavageia, juxta pose suum utilia ciusden collegii procurare et inutilia pretermittere, res etiam ciusdem collegii ad cone-3 dum illius et utilitate bona fide ciusdoire et salvare, invantariumque de rebus ad dietum collegium pertinentibus (facere), insuper et suu administrationis rationem singuià annis infra octavas beat Ilohamulis laptiste preficti decanis via senioribus facultatum pro tune in Heidelberg presentibus facere cum integra residuorum assignatione.

- 40 Hem si aliquem soslarium vel mugistrorum iu dicto collegio ponendorum al pinguiorem fortunan pervenire continget, quod ille iuxta rationem consciencieque sue motum beneficia in 'dicto collegio recepta recognoscat et pro ciusdem conservacione et augmento de bonis sibi a deo collatis iuxta sue consciencie (ditamen contrib)unt.
- 45 Item quod in eodem collegio permaneant utensilia inibi donata vel legata et leganda sive donanda, tot quot pro personis eiusdem fuerint necessaria et opor

tuna; si que autem sunt aut erunt superflua, illa in aliana dieti eollegii utilitatem converti debebunt.

Hem quod omnes et singuli sal premiseum collegium assumendi iumbunt quatoor deanis seu quatuor senioribus predictarum facultatum studii fideliter observare hare nestram ordinarionem et hee statuta ac etiam per nos vel successores nostros o in antea circa idem collegium et personas eiusdem ordinanda et statuenda, quatems illa quemble et orum concermunt.

Item qued rerum facultates dicti collegii in futurum nunquam se ultra extuedre ant exceptere debent, quam quod cuilibre personarum dictum collegium inhabitantium ad mains correspondent summa annas viginti quinque floresorum 10 Benesium et tantum pro coce et famulo. Et si quid de predietis facultatibus in futurum ultra predietam summam cuilibet, ut dictum est, debitam residuum esset aut foret, hoc pro lectura seu decoribus in medicina legentibus aut poitus leurias ad depochum reservabiure, donce et quonque de hiss superexerseentiis provideri poterit, quod tres sint dectores legentes sociule in medicina, quorum 15 uma legat Avicennam, secundus Vipocratien et tercis Galiguum<sup>19</sup>, judius de ciedem excrescentiis provideatur, salvo tamen, quod de cie-dem excrescentiis et redduo demi predict ollegii, quantum ad fabriram ciuseum, provisio necessaria reservetur.

Item qued comais et singula autweripta puneta atque coue-qua ad uniquem eterjaaliter et continuo inviolabiliter comino serventur integre et illeas eum comi 20 rigore et manutementa firmiter stabilità, quacumque dispensatione aut alia (calibà et subtiti danivencione) cuitascunque vel quorumeumque contra predicta aut corum aligned dottenta [ono obstante], quod unist laffler et ut supra per omnia [perpetur] observatum fuerit, permittimus et tolteranus, quod autebieti magistri Priderich Steinbock summa quadriquestorum forerorum, quam idem magister predicto donavit et-d bejo, uniq cum] omnibus literis nobis [ab codem] presentatis de et super eisdem floren in sier reddittibus annuatim dicto collegio respondentibus confectis plenarie absque omni contradiccione seu quavis alia involucione ad alia pictatis loca, prout in litera aut testamento per cundem nugestrum [conficiend et] sigilinada vel condenda, confecta et sigillata vel condita, clarius confinetur, realiter et eum effectu cum 30 omni iuris plentiudine devolvature, dole et finade pentitus in singujus seclusis.

ltem quod omnia et singula ad pre[missum collegium contribu]ta et contribuenda veniant ad communem usum et utilitatem omnium et singulorum idem collegium inhabitsantium et in co assumendorum, fraude et dolo in omnibus et singulis prenitus seclusis.

In quorum omnium (evideus robur et testimonium) sigillum universitatis nostre magnum presentibus duximus appendendum. El pro borum maiori subsistentia et firmitate exorariums supradictios deaninos nostros, illustrisimum principem dominum ducem Pridericum et reverendum in Christo [patrem dominum Beinhardum episcopum, ul suprascriptis omnibus et singulis benivolencium ipotum partier et assensum impertiri neenon presentes sigillorum suorum appensiono firmare dignentur. Et nos dei grafia Fridericus course palatimas Reni etc. Bavarieque dux et Reinhardus episcopus [Wormackensis prefait] recognosimus per presentes, quod premissa omnia de certa scientia senesus et benivolencia nostris congesta sunt et processerunt. Hine ob prefatorum venerabilium dominorum, 46 földium et devotrum nostrorum, mobis sincere difectorum. Previors et universi: 170 1454 IAN. 5.

10

15

tatis [petitionem] presentes literas etiam sigillorum nostrorum iussimus appensione communiri. Nos etiam Fridericus predictus comes palatinus Reni ete, promittimus et spondemus pro nobis et omnibus nostris successoribus, quantum in nobis eri, ubieumque et quocienseumque [oportunum] fuerit aut necessarium, omnia et singul

5 prescripta manutenere et, ut omnino inviolabiliter conserventur et illesa permanean, hee ipsa defensare in corunque immutationem nunquam consentire. Datum Heidelberg tervia feria post beate Lucie virginis, [anno do]mini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

Aus orig, der Heid, univ. bibl.: sein. II, 4, nr. 3. Das pergament ist in der mite vollständig vermodert und serrissen, die schrift durchgehends verblasst; die drit siegel fiehlen ietzt. Die ücken des textes sind ergant nach dem Copialboth (cod. Heid. 138, 39) f. 88—38°. Die absätze sind rur besseren überricht eingeführt. 1) 98, or. — 7) 80, Cop.

112. Statutenredaktion von 1454 ian. 5. mit zusätzen zu derselben und abänderungen.

Secuntur statuta universitatis studii Heidelbergensis, que ipsa universitas decrevit publice in rectoratu euiuslibet rectoris pronunciari et ab omnibus suis suppositis inviolabiliter observari.

Inprimis statuit atque decrevit; quod nullum eius suppositum post pulsum campane vini de mocte incedat per plateas sine lumine apparenti et lucenti sub 20 pena unius floreni.

Item quod nullus de die vel de nocte cum armis -- -- .

Item quod nullus de die vel de nocle facie larvata -- - .

Item quod nullus de die vel de noete quemeunque invadere — sub pena iiii. florenorum et maiori per eandem universitatem secundum qualitatem 26 excessus infligenda.

Item quod nullus officiales - - .

Item quod nullus post decimani horam - - .

Item quod nullus manifestus vel publicus leno -- .

Item quod nullus scolaris domunculas inhabitet suspectas, sed in bursis seu 30 honestis hospiciis, sub pena trium florenorum, et contumacia corum crescente et durante crescat et pena, videlicet inabilitacionis ad quameumque pronocionem et tandem exclusionis.

Item quod nullus libellum famosum, hoc est fame alterius detractorium, — — .

Item quod quilibet, qui talem libellum -- - .

35 Item quod nullus conspiraciones colligaciones — — .

[Item] patriati universitas, qued nullus magistrorum, cuius-umque vie fareit, audent seu presumat in infuriam aut contumeliam alterina doctrine vel person verbis vel factis publice aut private porumpero aut alias machinari et presenia in disputacionibus scolasticis, sed omnes ac singuil tales pie conversentur et soli osciasticis verbis utantur aut imperbando falcitatem impossibilitatem impossibili tatem aut non versimilitudinem, verba cerorem heresim vesaniam aut stultam qrinionem sonancia aut alias jehurum uurium offensiva omittendo, sub pena susquesionis a regencia per mensem aut maiore per universitatem dietanda iuxta exossuqualitatem, et simile aput scolares teneatur sub pena non consequende promociositi



1454 IAN. 5. 171

proxime instantis, quin immo sub pena maiori eciam per universitatem dictanda, si qualitas excessus id exegerit.]

Item<sup>2</sup>) quod nullus cedulas actus seu lecciones nostre universitatis seu in quacumque facultate fiendos intimantes ante tempus debitum sub obediencie debito deponere audeat.

(Item 3) mandamus quatenus nullus vestrum cedulas actus seu lecciones nostre universitatis seu in quacumque facultate fiendos intimantes ante finem summe misse in illa ecclesia, ubi intimacio fiet, decantande deponat, sub pena duarum librarum cere irremissibiliter persolvendarum.

Item quod nullus pro studente deffendatur, qui non ebdomadatim aliquas 10 lecciones audire curaverit, nisi universitas insa decerneret talem pro studente deffendendum, ad quos rector pro tempore oculum habere et contra eos eciam ad alias penas procedere et providere debet atque potest.

Item quod nullus ludat per se vel alium ad taxillos -- - .

Item quod nullus graduatorum scienter coram non intitulato studente, qui 15 tamen sub forma studentis hie manet, - - .

Item quod nullus doctorum -- teneat vel ad actus scolasticos recipiat vel admittat a nostro consorcio et nostris privilegiis exclusum et sollempniter non reconciliatum - - .

Item ---- , quod nullus spaciari --- . Item quod nullus murum huius opidi -- -- .

Item quod nullus de die sive de nocte eundem murum - - . Item quod nullus intret vineas vel ortos alterius, eo ignorante vel invito,

aut in illis dampna inferat, sub pena unius floreni et dampni resarciendi.

Item quod nullus capere presumat aviculas aves seu feras quarumcumque 25 specierum - - . Item quod nullus utatur elave adulterina, dietherich vulgariter dicta, aut

penes se teneat, sub pena sex florenorum eidem universitati rectori et denunciatori applicandorum. Item quod nullum nostre universitatis suppositum per sacra menbra 30

Item quod nullus vestrum presumat proicere lapidem — — sub pena gravi

per ipsam universitatem infligenda, Item quod nullus sine licencia rectoris visitet dedicacionem -- - .

ltem quod nullus scolis dimicancium - - .

35 Item quod nullus presumat visitare cechas — —.

Item quod nullus in loco publico, hoc est prostibulo seu lupanari, presumat de die vel de norte tenere zechas vel illis ibi interesse aut inibi per noctem vel aliquamdiu sedere commorari vel permanere, sub pena unius floreni et timore, quod pro publicis lenonibus declarentur atque pene contra tales supra promulgate, 40 (que') fuit et est, quod talis nostre universitatis privilegiis non gaudeat, sed ipso facto exutus sit eisdem.]

ltem quod supposita nostre universitatis choreas publicas vel hastiludia circa carnisprivium vel alio tempore non faciant, sub formidabilibus penis talibus per rectorem pro tempore infligendis.

Item quod nullus per rectorem vel vicerectorem requisitus et jussus pro

20

172 1454 TAN. 5.

dicenda veritate super excessibus studencium vel alia causa iurare recuset nec aliquis in arrestacione positus recedat, sub pena quod rector talem recusantem vel recedentem universitati ad excludendum eum denunciare poterit et debebit, Item<sup>5</sup>) quod si citatus — — .

Item quod in absencia rectoris - - .

Item quod in singulis processionibus — — .

Item 6) quod in qualibet bursa — procedet et procedere intendet. [Item<sup>7</sup>) statuit universitas mater nostra, matura prehabita deliberacione,

ut nullus de cetero ad candem universitatem intituletur et ad iuramenta per 10 intitulandos prestari solita recipiatur et admittatur ante decimum quartum annum completum, nisi sit quod rectori pro tempore una cum decanis quatuor facul-

tatum racione discrecionis ac alterius qualitatis juvenis intitulandi aliud videatur expedire.] [Item\*) statuit universitas, ut nullus regeneium in cadem universitate ac

15 quacumque facultatum einsdem scolarem quemcumpue, qui sub regimine ac disciplina rectoris scolarium bachantrie per triduum fuerit, eidem abstrahat ac ad se alliciat per se vel per alium, sub pena non regencie in cadem universitate aut aliqua facultate eiusdem, quam co ipso incurret contraveniens, et id ipsum servabit regens bachantriam quoad quoscumque scolares sub disciplina ac exercicio 20 regeneium de universitate nostra per triduum existentes, sub predicta non regeneie pena, quam et ipse contraveniens ipso facto incurret.]

Prenotata publice in scolis pronuncientur et sequencia obmittantur.

De libertate scolarium et de pena illius, qui absque racionabili causa dimittit unam bursam et intrat aliam.

Item quod scolares sint liberi ad audiendum exercicia, a quocumque magistro sive in quacumque bursa volucrint. Et si in una bursa prins, nichilominus postea in alia libere exercicia audire possint.

Item quod si aliquem scolarem ex hae causa, que sequitur, bursanı, in qua prius fuit, exire et aliam intrare contingat - - .

30 Item quod scolaris unam bursam exiens et aliam intrans, si in prima stetit per mensem, ad minus teneatur -- - .

Placuit, quod prenotata decanus facultatis arcium pronunciaret scola ribus cum aliis, que ipse pronunciat.

Sequencia respiciunt rectores bursarum. Placuit, quod cuilibet. eum de novo assumitur in universitate, legerentur et quod ista 35 haberet jurare.

Item quod nullus magistrorum de novo incipiat regere bursam --- -- .

Item quod nullus magistrorum per se vel alium vel alios directe vel in directe, publice vel occulte, aliquem scolarem in aliqua bursa existentem ve 40 exercicium audientem extra illam attrahat -- - .

ltem quod de cetero per regentes bursas non habeantur exercicia alia ser resumpciones -- ambo ista etc. Item possunt in bursis per bursales fier exercicia specialia pro baccalariandis et magistrandis -- pro rata persolvat Item quod scolaris, qui audivit solum generale exercicium - - det quin

46 que florenos.

Item quod nullus magistrorum directe vel indirecte recipere debeat vel presumat pastum — — .

Item quod de cetero singulis festis collegii -- - .

ltem quod nulla exercicia nec eciam alique leceiones vel resumpciones -- - .

113. Artistenfakulbit stellt die bedingungen fest, unter welchen die bächer aus ihrer bibliothek verliehen werden d\u00e4rfen. 1454 sept. 12.

Statutum liberarii facultatis arcium, quod per iuramentum habebit observare.

Decima ii. die septembris per deputatos a facultate arcium concorditer fuit 20 conclusum.

- Si aliquis liber in inferiori liberaria facultatis arcium ad minus duplex haberetur, poterit cum magistro huius universitatis et nulli alteri acomodare tempore leccionis ordinarii ant alias ad mensem vel duos, non tamen ad usum diutumum, sed ad reseribendum vel aliud aliunde videndum.
- Si liber solum semel habeatur, poterit eum concedere magistris nostre universitatis ad tantum tempus, in quo verisimiliter rescribi posset, et non ultra et super hoc diligenter conspiciat.
- 3. Nullum librum debet acomodare extra universitatem sine consensu tocius facultatis, de quo et magistrum acomodantem habebit avisare, ne librum ita 30 comodantem extra candem transmittat; quod si secus factum fuerit, ab ingressu liberarie ad annum suspendatur.
- 4. Super omnibus predictis caucionem sufficientem ne librum tanti valoris, quanti est liber concessus, singuli magistri ipsi liberario prestabunt cum proprie manus recognicione per tempus usus libri nont cundem liberarium remanente etc. 35

Aus Acta fac. art. II, 27.

114. Artistenfakultüt beschlieset über die präfung derienigen, welche von der via modernorum zur via antiquorum oder ungekehet übergehen. 1455 inli 24.

Conclusum fuit, quod scolaris transiens de via in viam debet habere omnia, que requiruntur ad gradum, ad quem anhelat, iuxta modum illus vie, in qua 40 vult promoveri. Videlicet scolaris transiens de via moderacorum ad viam antiquorum, si volnerit promoveri in endera, debet omnia audire in Leccionibus et exerciciis aut examinibus, ut modus est antiquerum, ac si nunquam audisset serviciis aut examinibus, ut modus est antiquerum, ac si nunquam audisset functional descriptions and services and services and services and services are services and services and services are services are services as a service and services are services are services and services are services and services are services are services and services are services and services are services 174 1456 IUNI 27.

unum in via modernorum, ita quod formalia via modernorum non suffragentur non in lectionibus nec exercicis nec in tempero volentibus promporei in via actiquorum. [Idem] servandum est, si quis transiret de via antiquorum al vian modernorum et al boc est statutum, quod facultas vult firmum tencre, quod 5 citiam est per universitatem conclusum, in quo si quis [dubi]taret, habrent etian universitatem requirere et non tantum facultascul. Hem fuit conclusum, quod non esset dispensandum eum quodam baccalario, qui petivit dispensationens super boc, quia volens promoveri in via antiquorum solum andivit libos phisicorum et de anima pro parte, lieet audiverit omnes libros . . . [secundum] formam et modum to vie modernorum.

Aus Acta fac. art. II, 297,

25

 Radulphus de Zelandia rektor interpretirt bei seiner verlesung der statuten der ersten absatz derselben. 1456 iuni 27.

Ab hoe statub<sup>1</sup>) nequaquam exciplontur lii, si qui sunt ut dicitur subestes le et nostre incorporati mivresitati, qui de notee aut potus cirea un utlem medium quandoque notis horisare dicuntur alias masculini ac verius feminei sexus honinibus cum luttini silive onganis et musicis instruments. Hoe nutem pro his dictum est universis, qui extra sanctam et sanam universitatis nostre menten sinistre et al proprie voluntuisti libitum hoe primum alme universitatis vore son interpretantur statutum, quod plane et simpliciter negative dicit, quod millum ciusdem universitatis suppositum post pulsum campane vini de notet incedat pre plates abeque lumine, non dicitur lunari vel actuil, quin certe lumine manufacto seu artificial, line occutitato, sen paparenti et luventi, sub pena unius florati.

Ans cod. Palat. lat. nr. 454, f. 382°, in der rede (f. 378° ff.) des Radulphus de Zelandia, art. imag. et in sacra theol. prof., bei dem antritte selnes dritten rek torats. — 9) Námid dem ersten der redaktion von 1454 ian. 5., welcher das nächtliche ausgehen ohne licht verbietet, s. o. nr. 112.

116. Die kurfürstliche kunzlei theilt der universität mit, wie weit der kurfürst die immunität der studenten und zum k. geist-stifte gehörenden priester gelten lussen veolle. 1458 märz 9.

— Unsers gneligen herren des pfaltgraven meinunge ist, das studenten priester und ander personen des heiligen geistz in Heidelberg wonhaftig, die ligende gutere haben oder keufen, die vormaels bete und sture geben haben, das sie die "selben bete und sture noch forter geben sollen, so ferre sie mit¹) geben legeglt 50 ungelt duder melbegelt.

Item das alle studenten, priester oder andere auch in den stieft des heiliger geiste gelorig, die da wine schencken oder met!) massen oder halben massen vin iren nachbern studenten priestern oder anderen uber iren husern gelen, des a kauft han, auch orten halten oder in orten win gebene<sup>1</sup>) geben, das dieselben zu os stunt!) leggelt ungelt nud meiegelt geben sollen von allen dem, dacz sie niesser und bruchen.

Aus Ann. III, 59°. Am 9. märz wurde in der univ.-versammlung beschlossen, diese mittheilung den angehörigen bekannt zu machen, - 9 So, c. - 2 Undeutlich.

1459 DEC. 3. 175

117. Artistenfakultüt verlangt von den theilnehmern an den lectionen auch den besuch der exercitien. 1458 april 9.

Decanus facultatis arcium ac tota facultas.

Notificant omnibus et singulis iam diete facultatis scolaribus, quaterus omnes et singuli de ectre lectiones pro baccalariatu aut litencia audituri in artibus ab 5 hor nestre insinuacionis die computando sinul cum elsdem lectionibus audire toenatur exercicium generale eiusdem libri, in quo lectiones audiunt, sub pena retarkacionis indispensabiliter non parentibus infligende. Datum anno domini millasimo quadringenteismo quinquagesimo cetavo, nona die mensis aprilis, sub siello nostri decennatus presentibus adimerses».

Aus Acta fac. art. II, 40,

118. Dekan und kapitel vom h. geist in Heisdeberg errichten an ihrer kirche auf urusch des kurfürsten zwei neue praebenden, hauptstektich für solche ültere ennoniker, welche ihrer veryflichtung am studium zu lehren enthoben zu werden wänschen. Heisleberg 1459 dec. 3.

Conradus de Gummeringen decanus totumque capitulum regalis ecclesie saucti Spiritus opidi Heidelbergensis, Wormatiensis diocesis, universis notum facimus per presentes, quod illustrissimus dominus Fridericus comes palatinus Reni, sacri Romani imperii archidapifer, princeps elector et Bavarie dux, dominus noster mctuendissimus, | provide attendens, grave esse canonicis obtinentibus in dicta 20 regali ecclesia prebendas, quibus lecture ordinarie in theologia vel in jure canonico sunt annexe, usque ad extremum tempus vite suc anud dietas preben das in continuis laboribus scolasticis mancre id ipsumque universitati generalis studii sui ad huiusmodi lecturas viros fortes et infatigabiles exigenti minus expediens, in dictorum canonicorum presentium et futurorum consolationem ac relevamen atque 25 felicem studii sui predicti conservacionem a nobis desideravit ac seriosius peciit, ut de meliori vicaria dicte regalis ecclesie sancti Spiritus satis per dei gratiam in vicariis habundautis, videlicet vicaria altaris sancte Maric Magdalene nunc in dicta regali ecclesia per mortem bone memoric magistri Conradi de Landoia in sacra theologia licentiati vacante, et de capellania seu altari sancte crucis in capella 30 beate Marie virginis dicti opidi sito duos canonicatus et totidem prebendas pro duobus canonicis imperpetuum ad illos assumendis, quorum primus pro corporc prebende sue fructus et redditus vicarie predicti altaris seu predicto altari sancte Marie Magdalenc et secundus pro corpore prebende suc fructus et redditus capellanie seu altari predicto sancte crucis dudum deputatos habeant, in dieta regali as celesia sancti Spiritus auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa erigeremus ac statueremus, de consensu tamen universitatis dicti studii et vicarii perpetui parrochialis ecclesie sancti Petri opidi predicti, ad quos presentacio dicte capellanic seu altaris sancte crucis communiter et ad universitatem presentacio dicte vicarie altaris sancte Marie Magdalene spectare noscuntur, ut deinceps predicti canonici 40 antiquiores lecturas ordinarias in theologia vel iure canonico racione predictarum prebendarum suarum obtinentes gradatim dictas duas prebendas, quotiens eas simul vel successive vacare contigerit, si prebendas suas predictas et alia, que ab



15

176 1459 DEC. 3.

universitate dicti studii habent, dimittere voluerint, libere infra sex dies a tenpore, quo in dicto opido dictarum prebendarum vacacio nota fuerit, optare possint et quod, nullo corum modo premisso per se vel procuratorem ad loc constitucio optante, universitas predicti studii ad primos ac universitas et vicarius perpetuus

- 5 parrochialis ecelesie saneti Petri ad secundos canonicatus et probendas aliquem ex reliquis dectoribus in dicto studio in theologia vel in alere intrium l'egentera, si ad huisusoid canonicatum et prebendam, cum vacverit, se presentari petat, vii utilio corum id petente, aliquem ex magistris regestibus in facultate artium licentiatum in theologia vel in aliceo intrium iponem insibio dispositum pro letumu.
- 10 ordinaria in altera predictarum facultatum theologie vel iuris digne obtinenda vel, huisusnoili ileontaio delicente, alium magistrum, ut premititur; in facultat artium regentem constitutum in socretotio vel saltem, qui infra annum possit et velt al sacerdotium promoveri, presentare teneautur; necnon quad predicti duo canonici delesant apad delicam regalem evelesiam saneti Spiritus personaliter.
  - 15 residere et presentes esse, ita qued ei ultra quature septimanas pro negetiipropriis corum, cum canus subfuerit et petierini, simul vel successive sibi in dulgendas ultra unum diem absque licentia nostra decani et capituli se absentaverini, fractus et redditus perbendarum suarum pro illo die vel illis diebus, quilbos sie per annum absente fuerini, quorum dierum signasionem subuchos
- 20 dice regalis ecclesie, deputato sibi pro laloribus suis competenti solario), sub immento per ipsum super he prestanto facer tenebitur, ipsu facto periant, in fine anni inxta ratam dictorum dicrum fabrice predicte regalis ecclesie applicandos: quodque inter dictos duos canonicos et vicarios predicte regalis ecclesie, quo al presentias ordinarias recipientales iam coastitutave vel in futurum ordinardas, rulla.
- 25 habeuttr differentia, hoe excepto, quod canoniris, qui dimbsis lecturis suis predictas prehendas optaverint, dabuntur presentie luiu-moli, cum interfuerint mise vel vesperis, etsi illo die non fuerint in matutinis. Heru quod uterque distorna canonicorum pro tempore, quo prebendam consecutus fuerit, ultra commune iummentum canonicorum predictam personalem residentiam iurare teneatur et.
- ntrumentum canomocoum presuram personarim resoruant intrare tensaur et. 9 si non fineti lum temporis secendos, quod infra anuma immediate sequetiem cessante impedimento legitimo se facieta al secretorium pronoveri et quod missos, ad quas tenetur vigere prime institucionis beneficii sui suc ordinacionis proteis regalis ecclosie sancti Spiritus, super alturi illi deputato fideliter celebrabit vel pre alium de ecclosi arel etiam extrusuem quo ad allare sancte erunes sie fineti e celbera.
- 33 Hem quod canonisatum et prebendam predictes non permutabit absque conseast nostro nec etium illos per viam simplicis renunciacionis dimittet nisi in manibus nostris. Hem quod contra premisea vel aliquod premiseorum michil imperbali rei impetratis vel concessis eviam motu proprio Bomani pontificis contra ex aut aliquod corum utetur. Desideravit citam dictus dominus noster, custo imagister Wilshems.
- 40 de Wabata baccalarius in theologia, ad viacriam predictam altaris sanete Marie Magla lene nmper per nniversitatem predicti studii noninatus et nobis novissime presentatus, ad predictos primes cansosicatum et pedeendam et unagister Schurdiamus, rector predicti altaris sanete crucis, lievatiatus in theologia, ad secundos assumantur et recipiantur. Nos igitur decums et capitulum predicti piame et meritorium predicti diomin inotti.
- 45 metuendissimi desiderium contemplantes, peticioni sue in premissis satisfaciendo de predictis duabus vicaria altaris sancte Marie Magdalene et capellania sancte

crucis, accedente quoad capellaniam seu altare sancte crucis assensu reverendi patris domini Reinhardi episcopi Wormatiensis et venerabilis domini Iohannis de Vestenberg prepositi ecclesie collegiate sancti Ciriaci extra muros Wormatienses. huiusmodi beneficium pleno iure regali ecclesie nostre sancti Spiritus concedentium seu nobis subicientium, duos canonicatus et prebendas, salvo tamen in omnibus 5 iure parrochialis ecclesie sancti Petri, in dicta ecclesia regali sancti Spiritus, auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte, in nomine domini per presentes erigimus ac canonicis ad eos assumptis seu assumendis primo fructus et redditus, super quibus dieta vicaria sancte Marie Magdalene, et secundo fructus et redditus, super quibus predicta capellania seu altare sancte crucis sunt dotate, pro cor- 10 poribus prebendarum suarum deputamus et stallum in choro et locum in capitulo sub predicatore semper et pro nunc post magistros de collegio secundum tempus recepcionis suc assignamus habendos; statuentes de consensu universitatis dicti studii et vicarii perpetui parrochialis ecclesie sancti Petri, quod antiquiores canonici, racione prebendarum suarum predictarum ordinarias lecturas in facultatibus predictis 15 theologie et iuris canonici obtinentes, nunc vel qui in futurum obtincbunt, modo et forma premissis libere, quocienscumque vacaverint, stallo in choro et loco in capitulo, quos tunc temporis habucrint, eis reservatis, gradatim optare possint quodque nullo eorum sic optante infra sex dies predictos universitas et vicarius perpetuus parrochialis ecclesie sancti Petri predicti ad secundos canonicatum et 20 prebendam ac universitas ad primos aliquem ex reliquis doctoribus in theologia vel iure, si ad illos se presentari peticrit, vel, nullo eorum hoc petente, aliquem ex magistris regentibus in facultate artium licentiatum in theologia vel altero iurium dispositum, ut premittitur, vel, illo deficiente, alium magistrum in dicta facultate artium regentem, in sacerdotio constitutum vel qui infra annum in 25 sacerdotem ordinari possit et velit, presentare teneantur. Reliqua vero sub modo et forma prescriptis, prout petitur, cadem auctoritate statuinius atque predictos magistros Wilhelmum ad primos canonicatum et prebendam et Sebastianum ad secundos in canonicos assumimus, insis tempore congruo stallum in choro et locum in capitulo assignaturi. In quorum omnium et singulorum robur et evidens 30 testimonium dominus noster metuendissimus predictus ad humilem rogatum nostrum jussit has literas nostras sigilli illustrissime dominacionis sue appensione muniri. Que nos Fridericus princeps predictus sic, ut prefertur, facta vi presentium recognoscimus et ad prefatum effectum rector et universitas predicti sigillum universitatis ctiam ad preces nostras et nos sigillum nostrum capitulare manda- 35 vimus cisdem appendi. Datum Heidelberg die Lune tercia mensis decembris, anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono.

Aus dem orig, der Heid, univ.-bibl.: schr. II, 4, nr. 8. Der die besiegelung er. wähnende satz: Que nos etc. und die datirung zwar von derselben hand, aber in schwärzerer tinte. Alle siegel fehlen ietzt. — '1) So.

 Universität giebt auf wunsch des kurfürsten ihren angehörigen weisungen für ihr verhalten während der krienszeit. 1460 mai 18.

Convocatis et existentibus suppositis in seolis superioribus artistarum ego proposui deliberata, premissa parva arengula, in qua dixi causas, quare huiusmodi Wistelrema, Uniundenbech. 1 178 1461 OCT. 5.

statuta sint facta. Et primum, quod rector et universitas ad tollendas hoc tempore litis et gwerrarum suspiciones et pericula districte precipiendo mandamus omniba et singulis nostre (universitais) suppositis, quatenus nullus sub aliqua porta huins opidi similiter et eirra elausumm repagulorum sete vel mooram facia, 6 maxime quando nuneii aut alii extranei intromitti desiderant, sed si vult exire, directe pertranseat custodesspiù bildera nee verbo nee facto modestet seu impedia, sub pena exclusionis in perpetuum vel ad tempus, secundum quod dictaverit universitas.

Hem quod nullus exeundo per pontem Neccari transeat declinando ad sinitram ultra Rotpüchel, declinando vero ad 'dextram ultra fluvium Darspach vulgariter [dictum]) nec ascendat montem Omnium sanctorum nec ad «ilvam ciuskemontis; exeundo vero per portam superiorem ultra primum tugurium laterum
nec ertro sanctum Iacobum ascendat, it aut in directa via non possti videri,
exeundo vero per portam inferiorem non transeat ultra antiquum fossatum et
d declinando versus sinistram non transeat ertro sanctum Petrum, videlice ultra
repagulum versus Lindenprum collocatum; potest tamen ire usque ad fontes
Mercaberg, ita quod ultra non ascendat, sub pena exclusionis vel recessus al
turques vel in perpetum, exemulum quod videbitur universitat expedire.

Hem sub eadem pena nullus emn alio vel aliis habeat collacionem ex parte op parciarum<sup>5</sup>; contendencium, ex qua possint rixe et vexaciones oriri, nec verbo nec facto de huiusmodi contencionibus seu rixis se intromittat. In premisis tamen -tatutis excipiuntur beneficiati ab universitate aut ab aliis in loc leo. uni predictis non astringanutus.

Etem mandamus, quod nullus în prostibulo seu lupanari atque în alis-25 habitacionilus suspectarum mulierum, similiter în foro lunieis tabernis aut alisconveniteulis co tempore, quo ritheri vel alii soklati seu stipendiati convenisoleut, moram faciat, ne ex hoc aliquod periculum incurrat, în singulis premissidolo et fraude seclusis.

Ista tamen omnia premissa nullum diucius ligant, nisi usque ad finen 30 temporis gwerrarum modo eurreneium, scilicet nune pre manibus existencium<sup>2</sup>).

> Aus Ann. III, 73. Das datum ergiebt sich aus der einladung zur versammlung. — 1) Fehlt, c. — 2) So. — 2) existentibus, c.

120. Artistenfakulüt veryglichtet ühre mitglieder, vorläufg uur über die zu den promotionen erforderlichen bücher zu lessu und die einmal gewählte vorlesung nicht ohne triftigen gemad auszusetzen oder zu spatt zu beginnen. 1461 oct. 5.

Quinta die menis octobris convexits magistris de consilio facultatis arcium per inramentum per ne magistrum Petrum de Blaubiren pro tune vicedecanum. fuit conclusum ad probum, ut elevcio ordinarii sive libercum ordinarie legendorum ono illudatur, quatenus neuso magistrorum eligat alium quam pro forma al o gradum requistum librum. Quod si aliquis, quod abeit, magistrorum, qui librum elegerit solus legere, cundrum pretermierit ant, si cum allis concurrerit, absque racionabili canse ordinarie, ut ad minus unus legat, pretermierit aut congrue statuto tempore nou incloaverit, penam floreni ipso facto incurrat. Quod si ex racionabili clause librum talem legere consisti, al octo dise ante tempas, que

1462 IAN. 179

lleum inchoare tenetur, sub eadem intimet pena decano facultatis, qui una eum quibasdam senioribas quattuor vel quinque de causs deliberet; quod si eam raxionabilem inveniant, communiter de leccione istins libri disponant, quod si imacionabiles ab els indicturt, cum adeo inducant, ut per se legat, quod si facere rementi, iterum penam subeat, quam et decanos sub pena immenti exequi o tenestur, dolo et fraude cessantibus. Hec autem pena cedat legenti, quam decanus cum préatis magistris aut cum tont, si placet, facellate disposeures.

Aus Acta fac. art. II. 51.

121. Universität lässt ihre angehörigen gewisse kriegsartikel beschwören. 1462 ian.

Welcher von ingeseriben gelidern der universitet und den, die under eins 10 rectors gehorsam gehorent, in Heidelberg verliben wil in disen kriegsleufen, sol dem rector an unsers gnedigen herren hertzog Friderichs des pfaltzgraven stat in biwesen etlieher siner gnaden rete zu den heiligen sweren, [das er] siner gnaden schaden, wo er den wisse oder erfar, getruwliehen warnen und frommen und bestes werben wolle und das er die zeit diser kriechsleuf disem schloß und der stat Heidel- 15 berg keinen schaden zufugen, darzu helfen oder raten wolle, sunder den warnen und darfur sin nach sinem vermogen ungeverliehen. Und obe diß sehloß oder stat Heidelberg, da got fur sin wolle, benotiget wurde, die zit er hie innen were, das er dan noch sinem besten vermugen die wolle helfen entschutten und weren und getruwliehen thun, warzu er nach schiekunge siner personen geordent und be- 20 scheiden wirdet durch einen rector und die ime in den leufen von wegen unsers gnedigen herren zubescheiden werden, und auch das er kein botschaft von hinuen enbieten oder sehriben sol, die kriegsleuf antreffen, und obe ime von ußwendig enbotten oder gesehriben wurd etwas, das dise kriegsleuf antreffen, in weleher maß das gesin mocht, das er das uf stunde dem rector zu wissen thun wolle. 25 Und obe er in der zit dieser kriegsleuf, ee dan die geendet, ußer dieser stat Heidelberg kommen wurde, das er dan gelegenheit diß schloß und stat Heidelberg, auch rustung der were und schiekunge der leute und was er davon gemerck hette, verswigen und in keinen wege offen oder melden wolle. Obe auch ir einer oder mee einiehen studenten, er weren wenig oder vil, westen oder hernach erfarn 30 wurden, der oder die disen vorgemelten punekten nit globt oder gesworen hetten oder diesen gesworen eid nit hilten in einem oder mee punekten, das der oder dieselben den oder dieselben studenten dem rector oder der zweier einem, [die ime zubescheiden werden, melden sagen und furbringen sollen, herinne alle geverde ußgescheiden. Eß sol auch dieser eidt, welcher den alß obgeschriben thut, nit 35 lenger binden, dan biß zu ußganek und ende diser kriegsleuf, die itzung furhanden sin, on geverde. Item das der rector allen den, die disen eidt nit sweren wollen, von stundt bi ireni eidte gebiete nit von hinnen zu kommen, si haben dan zuvor gelobt und zu den heiligen gesworen den obgeseriben punekten, das er gelegenheit des sehloß etc. 40

Aus Ann. III, 86v. Vorher geht eine aufzeichnung vom 14., es folgt eine solche vom 31. januar.

12\*

1462 MÄRZ 2.

180

122. Instruktion für Iohann von Ladenburg bei dessen sendung an den papt (1462 märz 2.)

Avisanda aput summum pontifieem ex parte universitatis et ecclesie regalis sancti spiritus Heidelbergensis.

- 5 Primo recommendetur universitas sanctiseimo domino nostro tanquam fila obelientiseima, imo quod a tempore fundacionis et ereccionis ciusdem usque in hos dies eniuseumque seismais neutralitatis ant dissensionum tempore nunquam disceserit ab obeliencia sedis apostolice, sed semper cidem ac summo pontici adheserit.
- 10 Ad illud corrobornadum referatur, quod tempere neutralitatis proxime, que intere Engenium papam ae cum, qui Felia dicatur, et conciliam Basiliense ent, universitas adheserit summo pontifici domino Eugenio inclinaveritque illo temper pro suo posse dominum daren Ladvicum pie memorie, frattrem domini netid domini Friderici etc., adherere eidem, ets immla et varia, tu concilio adherent. Es prefito domino Ludvico promissa fuerint ae is, qui Felix dicebatur, cius scer esset, quodque adherencia perfetti domini Ladvici etc., quam colonio Eugenio.
- is premio teatino teatino Lauriero premises incrini et as, qui reint unceatit, cuo secesset, quodipe adherencia prefuti domini Laurieri etc., quani domino Eugenio fecit, non absque universitatis suggestione multos alios ad cidem adherensium allexit et attraxit.

  Item si universitas et capitulum ceclesie regalis sancti spiritus aput s. d. n.
- 20 delata essent, quod ex corum consilio vel persuasione dominus dux Fribricus comes palatinus, princepe elector etc., domino de Ysenburg adhesisest ne adherent, excusentur, quia revera quilquid per dominum denora Fribricum etc. attempt atum est in rebus illis, universitate inconsulta inconsultoque capitulo ecclesi sancti spiritus perfato, ipsis neque consilium nea auxilium predentibus, est artum. Si Hens si universitas consulta fusisest aut cancilium consultosierum.
- 25 Item si universitas consulta fuisset aut capitulum consultum, consultuissent pocius eidem domino Friderico etc. de adherendo domino de Nassauw vel ad minus ad se neutralem nec illi nec alteri adherendo tenendum.

Item quod universitas sie et capitulum adhuc hodie se offerunt ad cooperandum et agendum pro posse ad vias et media aquecumque, ut hee dissensiones ac contro 30 versie, que modo ecclesie Maguntine occasione vertuntur, toliantur.

Hem quod dectores universitatem regentes pro maiori parte senes unt, non alia stipendia neque redditus aliquos quana necione regeneie in universitate luabentes, quibus si destituerentur aut privarentur, ad inficieire mendicandum heu conpellerentur; ut hee animadevertat sanctias sua et non facile procedat ad cosden 3c ad quorunlann illis insidiancium ae contra cos machinaneum instanciam as suggestionem privandum ae destituendum beneficiis, que in ecclesiis enthedralibaet aliis racione regeneie universitatis oldrineut, cum in omnibus, que harum dissensisonum occasione agunture et atempaturu, universitatis ciudem persone

160 Item cordi capiat s. d. n., quod si universitatem, ex cuius plantacione et viris sell-empnibus 3), qui in ea plantati erreti sunt et ereverunt, in ecclesia katholica multa pietatis ac fruetifera opera acta sunt, dissolvi ac disgregari contingeret, quoi insa facile recolliguada ac congreganda non foret.

culpabiles non sint.

Item quod ecclesia regalis sancti spiritus Heidelbergensis a prefati domini 45 ducis Frideriei comitis palatini etc. ascendentibus et progenitoribus fundata dotata se conservata est ae adhue hodie per eundem dominum dueem Fridericum edisitute et conservatur et omnes proventus et redditus eiusdem in iam dieti') ducis Friderici comitis palatini territorio ae dominio cedunt') ac constituti sunt, et aleo, quod si in minimo adversarentur aut contravenirent menti ciusdem domini desis Friderici persone ciusdem coclesio, de quarum numero fere onnes doctores o universitatem regentes sunt, ad statim ecclesia et eiusdem persone omnibus suis redditibus et proventibus per se volentes privari posent.

Item ad excusandum inobedienciam circa processus emanatos aut emanandos habeatur memoria protestacionis cum appellacione annexa.

Item videtur expedire universitati, ut habeatur accessus ad cardinalem tituli 10 sancti Petri dominum Nicolaum de Cusa et ad magistrum Rudoffum de Rudoßhem deanum Wormaciensem et allos, qui putantur Karve universitati et universitatis alampni sunt ae subiecti<sup>2</sup>), oreturque aput cos, ut memores sint beneficiorum ab universitate receptorum et corum, que egit universitas et doctores eius in Franckfordia.

Aus Ann. III, 91. Die beglaubigung Ladenburgs ib, f. 90 ist von 1462 märz 2. — i) So. — i) iam domini, c. — i) subil, c.

123. Päpstliche kommissare setzen die universität auf grund der eingerückten vollmacht Pius II. von 1463 sept. 5. in ihre rechte wieder ein. Worms 1464 märz 15.

Honofrius dei et apostolice sedis gracia episcopus Tricaricensis, sanctissimi 20 in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providencia pape secundi referendarius, et Petrus Ferrici decretorum doctor, eiusdem domini pape cappellanus ipsiusque sacri pallacii apostolici causarum auditor, in Germanie partibus et presertini provincia Maguntina nuncii oratores et commissarii ab codem sanctissimo domino nostro papa pretextu certarum literarum | . . . . . . nobis in 25 facto et . . . insignis ecclesie Maguntinensis iussu et mandato ciusdem presentatarum ad infrascripta specialiter deputati, universis et singulis presentes nostras literas visuris salutem in domino et presentibus fidem judubiam adhibere . .... apostolicas supradictas bullatas s..... integras, non viciatas, non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione 30 carentes cum ea, qua decuit, reverencia recepinus tenoris infrascripti - -1). Quarum quidem literarum apostolicarum vigore coram nobis in notariorum nostrorum atque testium infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia constitutis egregiis et eircumspectis viris dominis Conrado Degen de [Memmingen] et Petro Swan de Wippina decretorum doctoribus, universitatis Heidel- 35 bergensis . . . . . procuratoribus ad infra constitutis, de quorum procuracionis mandato per literas sigillo rectoratus predicte universitatis sigillatas constat, et exposito per cosdem procuratores, quod licet cadem universitas et ciusdem supposita ab excommunicatione et aliis] censuris et penis occasione non p[ariti]one mandatorum apostolicorum in causa nuper habitarum d[iscordia]rum de et super ecclesia Maguntinensi 40 contra ipsam et eius supposita latis una cum illustri principe et domino, domino Frederico comite palatino Reni, sacri Romani imperii archidapifero, principe electore ac Bavarie duce, absoluti restituti rehabilitati ac eum ipsa universitate et

singulis membris et personis eiusdem super irregularitate contracta dispensatum existat, [sicut] instrumentis publicis desuper... confectis sigillisque nostris muniticontineatur, tamen uberius universitati predicte consulere desiderantes utque ipsa universitas contra omnes processus privaciones revocaciones aut suspensiones prici-

- universitate contait omine processes jurinatenties recoverance and suspensiones pare legicome, a deversus candem . . . restituatur omnesque huismooli processes tollantur ipseque universitats in pristinum ac eum statum, in quo, antequam [profilicit processus contra came emanaerent, erat et fuit, reponsatur, videlleet quo omnibus et singulis fas sit in studio diete universitatis commonari, magisterii ant doctoratus vel alium gradum suscipere, quodque illis, quibus alii magistri et to doctores . . . . ant aliis universitatibus legititine promoti et doctorat guadere con
- 10 doctores . . . aut alis universitatibus legittime promoti et doctorati gaudere oorsueverunt et . . . , privilegiis gaudere possint et valeant, omnesque et singuli a tempore emanacionis processuum predictorum promoti ac graduati pro promoti ac graduatis habeantur ac eius-lem universitatis privilegiis gaudeant, non obstantibus quitusecumque processibus contra eandem emanatis, ipsaque membra et 15 supposita dicte universitatis, quibus ab eadem sede apostolica cuius-umque nature
- 15 supposita dicte universitatis, quibus ab endem sede apostolica cuiuscumque nature privilegia seu indudgencie conocess sunt, cisani si plenarie aut alia remissiones del beneficia ecclesiastica [aliae] incompatibilia insimul obtinenda sen super etatis vel natalium defectibus ant alie quecumque dispensaciones de francibus beneficiorum sorum in absercia vel alias precipientis seu testandi legitime aut altarium por sorum in absercia vel alias precipientis seu testandi legitime aut altarium por
- 20 tatilium concessiones seu quevis alia similia vel dissimilia indulta et litere apostolice euiuscumque continentie et effectus fuerint, eisiem privilegis indulgencie literis nenon celesiasticis quibuscumque qiantiatibus peronantibus administra cionibus officiis aliisve beneficiis ecclosiasticis secularibus et regularibus, que in titulum et commendam obtinuerint, uti et gaudere possint et valeant, quod no 25 liposa di li retiturer et ad alia obtinenda a ad perhibendum testimonium et

  - 10 deprecantibus non est deusgandus assectaus, cupientesque precibus predictis annuere, universitatura Hiedelbergensem predictant omniague membra et supposita ac singular personas ciuadem ad omnia et singula predicta ac in pristinum et eum statum, in quo, antequam processus seu mandata apostolica in lutusmodi causa contra condem et eius supposita emanarent, erant et fuerunt, autobritate apostolica.
  - 35 pedicta resituendum tellendum reponendum rebabilitandum et infamiam predictam abelendum daximas, resituinas tellimas repointum schabilitamus et aloca lemus per presentes. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premisesurum presentes ilitara sive presense publicum instrumentum exitade fierit et per notaries publicos nostrosque et huiusmodi negotii coram nobis scribas de infrascribos scuberbil et publicari mandavimos nostrosques egillorum inscinuo.
  - 40 intrascriptos subscribt et publicari mandavimus nostrorumque sigilorum iussemus et fecimus appressore communiri. Datum et actum in civitate Wormaciensi in domibus nostre residencie sub anno a nativitate domini millesimo quadringenetsimo exarco, indictione duodecima, die vero loris quintadecima mensis marcii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini
  - 45 Pii divina providencia pape secundi prefati, anno sexto, presentibus ibidem vene rabilibus viris dominis Iohanne de Laenstein, decano ecclesie Wormsciensis, et

Germano de Strampis priore prioratus de Sanerduno . . . diocesis²), utriusque iuris baccalario, testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

- iuris baccalario, testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

  S. Et ego Iohannes Tzep alias Leehnich, elericus Coloniensis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius etc.
- S. Et ego Bernardus Hinrickinck de Dulmania, clericus Monastericusis diocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius etc.

Aus dem orig. der Heid. univ.-bibl.; schr. II, 4, nr. 10. Die schrift ist stellenweise sehr verblichen; die siegel abgefallen. — 9 Es folgt die bulle Pius II, von 1463 sept. 5., ungenau gedruckt bei Krenner, gesch. Friedr. I., urk. s. 327, nr. 113. — 9 Die letzten namen unsicher.

124, Artistenfakultät beschliesst über die einrichtung der vorlesungen und über die disciplin in denselben. 1466 iuli 15.

In die divisionis apostolorum, facta congregacione magistrorum de facultate artium per iumanetum ad audiendum concepta per deputates, conclusum est, quel magistri legentes formaliter hos libres, seiliet veterem artem, libres nove lo bedee ac librum phisiorum, ad minus quo ad primes duzes libres sie legant, ut quilibri scolaris continuacionem lorevem signare valent menuon eundem?) interlinentire glosser possit. Id i jusum fat per legentes pro buccalatisi, presentim que ad libros in bursis excerceudos, seilicet de celo et mundo, de generacione et corresponde et de anima, sub pera parturacionis paestas. Similiter quod scolaris? 20 in predictorum librorum leccionibus quilibris sibi textum proprimu disporat, quem si seribrer seixit, glioset; si vero seribrer nocciat, alias diligenter advertat, sie quod chamebbas sul tuslendis magistrum ant magistros aut scolares non afficiat vel impediat, nec aliquis quemquam beanorum ad cantandum salve conpellat aut cuns steroribus speciais, sub pena retradacionis.

Aus Acta fac. art. II. 64. - 1) So. - 2) scolares. c.

Artistenfakultät stellt die verpflichtungen ihres pedells genauer fest. (Nach 1466.)

Primo pedellus facultatis tenctur pro honore et reverencia universitatis se presentare — — .

Item quo ad nostrum pedellum placuit specialiter — — .

Item per iuramentum noster pedellus — — ¹) . Item omni angaria mundare debet cameram liberarie inferioris, simul ct

mudare libros et pulpeta et fenestras aperire et claudere secundum exigentiam temporis necnon tectoria, quotiens fuerit oportunum, sub pena carentie angarialium.<sup>9</sup>).

Item placet, quod pedellus singulis annis in vigilia Petri et Pauli aposto 35 lorum compareat apud facultatem, petens denuo assumi ab eadem ad suum officium.

Item placet, [quod] pedellus magistris temptatoribus fideliter ministret per se ipum et nullam mulierem, sive uxorem propriam, aneillam sive quameunque aliam, permitate oo tempore vel circiter, quo magistri ibi conveniunt, ascendere vel 40 solas inhabitare.

Propter incommoda multa, que huc usque tempore cene orta sunt, placet,

quod hec eadem cena omnino deponatur et pro ea quilibet temptandus exponst tres albos equaliter inter decanum magistros temptatores et pedellum dividendos

Placet insuper ad vitandum inmoderatas expensas, quod tempore examinis locacionis et presentacionis magistrandorum pedellus matvasetium et zuckarum 5 presentet ad manus decani vel unius temptatoris ab eis electi, qui post hac singula teneatur ordinare, secundum quod expedire videbitur.

Vult etiam facultas, quod pedellus tempore disputacionis de quodibet diligentius res cius advertat quodque panes aut cascos non scissos vel integros aut alia edibilis pervigili cura et studio levet atque in diem futurum reservet; alia 10 autem degustata vel quomodolibet fracta aut scissa non volumus usui suo sub trahere. Idem de vino intelligi volumus.

Placet demum, quod equaliter se habeat pedellus ad bursas omnes et nagistro et quamlibet bursam pro totis viribus studeat promovere, nullam etiam presunat impedire vel retardare quovis modo vel colore.

15 Item redditus emptos a facultate sibi in scriptis presentandos fideliter colligere velit coque collectos non per noctem peiose se teneat, sed ad statim decano presentet, utensillaque facultatis sibi commissa, empta lhe conscripta et emend, diligenter conservet, de amissis quoque, nisi sint vetustate et usu consumpta, rationem reddat.

20 Aus Acta fac. art. III, 12 — geschrieben 1501, verfasst nach 1466. — 1) Wie oben 1450 iuni 20. — 1) 1466 dec. 10. beschlossen, cf. Acta fac. art. II, 64v.

126. Theologische fakultät beschliesst über die ordnung und die zeitdauer, in welcher die heiligen schriften gelesen werden sollen. 1469 iuli 20.

Ordo legendi libros biblie per doctores theologie, conclusus 26 per facultatem theologicam desuper congregatam anno domini etc. Ixviiii. die xx. iulii.

Quia fundamentum fidei katholice religionisque Christiane in textibus scer scripture canoum, videlicut bilbie, consistere funcscitur ideoque pro danata quali cumque occasione magistris ac seclaribus facultatis theologice ferventius completius ao ac perfectius in cisclem studentul et potissime in hils, qui noccanutur cess princi paliores ceteris, dicta facultas theologica, matura desuper deliberacione prehabita, statuti decrevit et ordinavit, quatensus de extero inter magistros cisadem sub scriptus teneatur ordo libros biblie legendi, ut auditores ex audientia lectionam maiorem consequantur furulucui.

25 Hern quod tres doctores ordinarii in theologia stipendiati nune existente et parifornite corum successore sie in legendo procedant alque proceders tene antur, videlicet quod dumtaxat unus corum legat evangelia, finiendo es in ducedecim annis; alter vero corum legat epistolos Patuli stque canonicas cum apose types, finiendo in tottidem annis, videlicet xii.; tereius vero iporum legat libres 60 Moysi sive penthatecum<sup>3</sup>) aut prophetas maiores et minores, similiter conden finiendo in tot annis, videlicet xii.

Item si superfuerit vel superfuerint ultra predictos tres magistros unus vel plures magister vel magistri in theologia, volens vel volentes concurrere cum istis tribus in legendo, tune primus inter tales legere debet in veteri testamento libros Morsi, si saltem non legantur actu ab aliquo de tribus ordinariis predictis, Quod si sic, legat tunc prophetas maiores et minores, finiendo cosdem in zii annis; in eventum autem, quo superfuerit quintus, legat psalterium in tot annis, videlicet xii. Si vero superfuerit sextus, legat libros Ioh et aspientiales in tottidem annis. Omnia predicta intelligantur, quod libri predicti debeant si bgi in xii. annis absque tumen fara; possent tamen eciam legi infra xii. annos sive citra.

Rusus statuit dieta facultas pro ecum successoribus, quatentus sequens al levarum alciunis librum trium ordinariorum per mortem aut librum resignationem vacantiem assumptus teneatur legere librum illum, quem predecessor suus to legit et legere tenebatur, eciam si prias alium librum habuerit per manibus; incipiendo legere ab initio cundem, si saltem per antecssorem suum ille finitus facti, alias vero continuando a loon, tubi precedena dimiserat, suque in finem procedendo, si equod lixata houmu computum per antecessorem suum et eum, legitimo cessantie impedimento, quod facultas tale decreverit, libri illi huic lecture 1s assignati totaliter legantur in xii, annis ved citra. Vult preteres facultas jusq and inter concurrentes doctores cum ordinariis doctoribus, quo al libros îpsis supra assignato, in legendo similis tenetur ordo, videlete incipiendo, via intercosor diniserat, quodque computando tempus suum et antecessoris in nuum in xii. annis finiantur ved citra.

Hem in eventum, quo unos illorum trium ordinarforum libros sibi assignatos in dicto termino xii. annorum finirisset, plaset tume facultati predicte, quod salvam sit sibi vel incipere cosdem, si volucrit, vel quod possit cum aliquo illorum trium ordinarforum, qui ceiam saam finivit lecturam, coumutave, ita quod alter legeret illum vel illos librum vel libros, quem vel quos elle prins 25 legit, pse vero alium vel alias, quem vel quos alter dimisit. Huitusmodi (ommuntato) potest'l fieri inter dectores cum istis in legendo concurrentes, salvo tamen isto, quod ordo legendi libros predictos unilatenus violetur. Het tamen commutacio libri vel librorum, tam quo ad libes quam istos, nullo modo feri debet absque settu et bona voluntate facultatis theologice desuper congregate.

Item et ne reliqui libri biblio omitantur, cunoribus in theologia assig-

nentur
Vult preterea facultas in theologia, quatenus in ipsius presencia cuilibet ad legendum cursum admisso ad statim post ipsius iuramentum et lectionem ceterorum
sit eum spectancium libri in biblia utriusque testamenti, in quantum ommode 25
poterii fieri, per ipsam pro cursu sue legendi deputatur, quo facel unce cursor ille
cum libris illis sibi pro cursu suo legendo deputatis ad librum diete facultatis
erithatur et sic consequenter cum singulis aliis procedutur. Ad illam enim mentem
seribitur in iuramento cursoris sin libris per facultatem michi deputandis» quodque, ut sie loquendo fati umos rotulus continens de anno in annum cursorum 40
libras as esemper primo dentar, qui libra si singulis corum sint tecte et legantur,
ut . . . . . . . . . . . . inter cosdem non fiat concurrencia et quod eis secundum ordinem

Prima pars eursus assignetur in veteri testamento, secanda vero in novo, in quantum fieri poterit, et sic deinceps procedatur, quousque singuli libri 46 biblie sint lecti, quo stante reincipiatur etc. et quod non labatur oculus, quid 186 1469.

euilibet ipsorum placeat, sed pocius quid pro facultate magis honestum sit et scolis expediat.

Aus Acta fac, theol.; cod, Heid, 358, 46 f. 50. - 1) So. - 1) Suo modo potest, c. - 2) Hier und im folgenden dick durchstrieben.

5 127. Kleider- und bursenordnung 1469 - mit abänderungen von 1470 inni 18.

Deliberata et conclusa per deputatos et per universitatem approbata et deineeps publicata.

Statuit et vult ipsa universitas indecenciam et enormitatem vestium debere a singulis suis suppositis de cetero vitari.

Inprimis quantum ad cappuela, quod in debita et honesta fiant longitudine quodque cappuciorum ligatoria non infra, ut a quam plurimis fieri solet, in circulis appendantur, sed iuxta veterem usum nostre gentis a parte assuantur superiore, cesscique abusus ille noviter introductus et a rütheris translatus ad studentes, quo solent anteriorem partem cappucii, que convolvi et complicari 15 deberet, capitis facere tegumentum, parte reliqua, que ad operiendum deputata

est, rethro cum magna turpidine, suspensa; sed fiat decens iuxta consuetudinem replicacio capitisque conteccio per eam partem, que ad hoc est ordinata.

De colleriis placet, quod non fiant, ut nune videntur, vix dimidiata sed collum ex toto ambiant et circumdent.

De bombasiis vero, quod tam in pectoralibus quam manicis latera coniungantur ad vitanda vel turpem illam nuditatem vel ambiciosam et intollerabilem superbic ostentacionem, que cum nullos deceat, presertim studentibus est indecora.

Interdictum quoque sit, ne de cetero pallea gerantur a parte anteriore a pectoralibus secundum scissa et aperta, ad quam candem prohibicionem fasciculus 25 ille funiculorum, quacumque ex materia fiant, quo pallea sive tunicas connectere solent, pertinebit.

In calceis quoque deceneiam tenebunt, precipue quantum ad rostra, que longitudinem articuli digitalis non excedent; deinde eciam a marginibus calceorum in parte superiore deorsum replicandis abstinebitur 1).

Quod si quis post huius prohibicionis publicacionem novam aliquam abusionem et indecenciam in universitatis despectum excogitare presumeret, pens exclusionis contra cum procedetur, ut et inse illiciti abusus2) vindictam percipiat et alii, ne tale quid attemptent, deterreantur,

Pena vero abutencium vestimentis hec crit: primo dabunt solidum, deinde 35 duplum sicque deinceps duplicetur usque ad sextam vicem; tunc enim resultabit florenus, quem dabit tociens, quociens in huiusmodi excessu fuerit deprehensus.

per iuramentum. Si quis vero, quod absit, pro huiusmodi denunciacione pedellum probris aut verberibus affiecret, animadvertet in eum universitas penam 40 exclusionis. Pene medictas una cedet rectori, altera pedello.

## Pro bursalibus.

Exequetur<sup>5</sup>) rector penas per iuramentum, denunciabit pedellus universitatis

Statuit insuper et vult ipsa universitas, quod de cetero prepositi et terciani bursales singulis septimanis teneantur a singulis commensalibus posicionem ebdomidariam exigere illamque ad nulles alios usus quam necessariorum pro bursa procuracionem expendere; recusantibus vero solvere hoc modo denegabitur porcio. Debent autem prefati officiales in sua assumpcione per rectores ad sic faciendum per juramentum obligari.

Extra bursas vera, si qui studentes conductos apud se commensales habent, 5 pecium nulli expectabunt ultra quartam anni per iuramentum quodque neque viuam neque cibum tradant habundanter pro extraordinariis commessacionibus, sub eadem iuramenti obligacione; hoc ipsum providentur circa laicos tenentes expensas pro studentibus 9.

Hem debent de cetero vel magistri vel bursales vel eclam alli, sub quorum 10 cuns studentes existunt, mbditos suos ad cultum divinum diligencius estringers, cuns studentes existingers, suos ad cultum divinum diligencius estringers, presertim quantum ad sermones et missam ituta ecclesie constitucionen audiendos, ita quoi singular dichibas echerbitum premissa ad hoc pulsacione, una cum scolaribus sermonem visitet, sub pena unius quarte, quam tembelitur per iuramentum eciam non requisitus persolver rectori; in scolaris vero, quocions non comparuerit, dabit tociens quatuor denarios in commennu usum buse convertendos.

Hem legatur in bursis ad mensam faciantique boc scolares singuil per ordinem. De scolaribou vero iuris<sup>3</sup> parenticetur stautum universtatis, ut sciliket cegantur habitare cum doctore vel magistro aliquo vel baccalario iuris honiesto, qui per 20 iuramentum obligati sint ces domi sue non tenere, nils lecciones avaliant effectua-liter et cum frequencia, qui ecian, quantum in se crit, cohordari et provocare debent ces ad honestatem et divinum enitum debitum, ad quem ex statuto ecclesi obligati sunt, diligenter presequendum.<sup>5</sup>

Aus Ann. III. 145v. - 1) 1470 juni 18, wurde hier eingeschaltet: «Item quod de 25 cetero nullus incedat publice in via discsligatus, nisi indutus fuerit veste talari, qua corpus suum decenter sit coopertum, sub pena unius floreni. Item vult universitas predicts, quod practica supradictorum a rectore execucioni mandetur, lapso mense post pronunciacionem statutorum», - \*) Aus «ausus» von anderer hand corrigirt. - 3) Am rande von anderer hand: «non est approbatum hoc per univer- 30 sitatem», was sich doch wohl auf den ganzen absatz: «Pena vero -- pedello» bezieht, welcher 1470 ausgelassen ist. - 4) Statt der folgenden absätze: «Item debent de cetero -- per ordinem» heisst es 1470: «Item statuit et vult universitas predicta, quod hniusmodi posicionis exaccio solucio et computacio inchoare debet ipsa posicione post festum Michaelis proxime futurum. Item punctum de audiendis divinis 35 committatur regentibus, sie tamen quod ebdomodarius quadam (sic) artetur, ut per se vel alium regentem tempore sermonis de mane pulsum disponat per aliquem de famulis, ut sic iuxta mentem saltem illius puncti aliqnomodo satisfiat». - 5) 1470: iuris aut alterius cuinscunque rei scolastice, - 6) Am schlusse des ganzen von lener zweiten hand: «hodie omnia premissa sunt limitata et moderata, 40 pront patebit infra in rectoratu immediate sequente», d. h. 1470.

## 128. Hochzeitsordnung für die angehörigen der universität. 1472 iuli 19.

No rector ac tota universitas studii [Heytelbergensis] statuimus et ordinavimus, quod de cetero in nupciis solempniandis sponsus et sponsa facultatem habere debeant, quos voluerini invitandi, sie tamen quod nunerum trigenavimu non ex-decedant, quo in numero familian ad hoc necessariam exceptam esse volumus. Nultus eciam ex invitatis non sampuine alteri contiguum convincius pulso outatore 188 1472 NOV. 17.

solidis obulorum donabit; consanguineis vero libertas crit, quantum volucini, tribuendi. Si quis autem sponsus personarum multitudinem pretactum numerum excedentem aut invitaverit aut invitari precuraverit aut quomodo-umque habueri, is pro qualibet persona penam umius talenti Halensium persolvat; quisquis ceian 5 sponsus a persona non cognata supra quatoro solidos obulorum acceperit, eiche pene subiacebit. Invitati quoque alleni sanguinis personimatam doni quantitatem excedentes ad candem penam crunt obnoxit tociens, quociene huitus moderaciens feoririn transgressionem. Insuper monemas omnes ac singulos premiseas, quatenus se diligenter a singulis excessibus tam diurnis quam nocturnis caveant, sub peni 10 noviter in statutis promulgatis, quin imo maioribus secundum qualitatem et quantitatem excessuum infligenciis, et presertim tempore isto absencie predicti illustrissital principis et domini notri, errificantes quod cultum ai illos singulariter habe binuus, qui nostra în hiis non curaverint mandata. Datum anno domini mece. Ixxii, die xix, meneis iulii, nostri rectoratus sub sigillo.

15 Aus Ann. III, 165. Eingerückt in eine bekanntmachung des rektors, welche sagt, dass dieses mandat einem edikt des kurfürsten conform sei.

129. Universit\u00e4t beschliesst \u00e4ber die aufbewahrung und benutzung der von dr. med. Gerhard von Hohenkirchen dem Dionysianum vermachten b\u00fccher. 1472 nov. 17.

Nos Nicolaus de Wachenheim sacre theologie professor, rector, totaque uni-20 versitas studii Heidelbergensis universis et singulis, ad quos presentes litere pervene rint, salutem in eo, qui est vera salus. Cum ad gloriam dei universitatisque prefate incrementum et suppositorum einsdem utilitatem, presertim personarum ad collegium sancti Dyonisii pertinencium, venerabilis magister Gerhardus de Hohenkirehen, doctor in medicinis felicis memorie, dum adhue in humanis ageret, 25 salutis sue merita procurare intendens, libros suos in theologia iure medicina ac artibus non modicis impensis recollectos insi universitati prefate et specialiter collegio predicto ac personis ciusdem legavit donavit et assignavit1), prout in testamento suo desuper confecto clarius continetur, eosdem reponendi1) ac custodiendi et presertim in testudine collegii dicti insisque utendi a personis huius-30 modi, qui libri in quodam registro pro istis facto et in testudine dieta in quodam reservaculo posito ae eciam in quodam alio corundem librorum registro penes retorem universitatis dicte pro tempore remanente seriatim comprehenduntur, nosque volentes, ut ultima voluntas et ordinacio prefati domini doctoris Gerhardi bone recordacionis pro parte ipsorum librorum per eum concepta et ordinata, 35 ut premittitur, exacte observetur personeque supradicti collegii se ad gloriam dei et ad ampliandum cultum divinum ex eisdem uberius edificent et informent et

remaneaut, modum reservandi coolem atque tutandi in testudine dicti collegii sie decernimus perpetuo observandum: 40 Quad videliect ad caudem testudinem, ad quam libri prefati pro tempor repositi et conclusi existunt, claves habeant et diligenter custodiant singuli eiudem collegii collegiati.

niehilominus in tuta eustodia illesi et inconcussi aput dictum collegium perpetuo

Item rector universitatis prefate una eum duobus provisoribus collegii prefati ad minus semel in anno, presertim infra mensem proxime festum Iohannis baptiste



sequeatem, diligenter visitabunt eandem testudinem eum libris eiusdem ad precaveadum defectus et dampna librorum.

Rem quod semper unus magistrorum dicti collegii si liberarius seu custos liberarun predicte testudinis precipuus a prorisoribus eiusdem collegii tociens, quociens oportunum fuerit, eligendus, qui ilbros ilbes dictis visitatoribus ostendere 5 labeat atque fide data loco iuramenti promittat, se fideliter literam i-tam servaturum, absque tanen fara.

Hem quod singili ciuslent testudinis libri libidem permaneant ituxta ultimam voluatatem quondam predigni viri magistri Gerhardi de Hohenkirchen pernominati salvate memorie, salvo tamen isto, quod si aliqua personarum ad diciam to testudinem ingressum habencium, prout supra annotantur, indigeret aliquo libro ex ilis, ut sili communicartur per proviseres delic ollegii ne proviserem librorum libidem ad rescribendum, assignato tamen sibi tempore congruo pro rescripcione iusta quantitatem et magnitudinem libri, attento quod multiplicem potest conferentiatem librorum rescripcio.

Insuper quod decerbius licenciatis et aliis magistris universitatis preter perseas predictas concedi possi et debent aliquis liber ex tillis ad reseribendum, si silem alias in universitate non invenientur, salva tamen sufficienti cautione, de qui infra, et congrue termino and reseribendum assignato, de quo supus. Eo eriam moderamine adiesto, quad si aliquis magistrorum in dicto collegio existencium zo aliquem Bivam leget nat eum beger continget, cuius libri textus dector vel lectura desaper Biddem habetur aut habebitur, predicti provisores collegii dieti ac provisor testalinia aliquem vel aliquos libranu vel libres ex tillis existius dectorilas et lecturis insta cormin discrecionem communicare possint ad tempus, videlicet unius nensis duorum vel trium et ultra, secundum quod videbitur predictis deputatis 26 expelire. Hem fat, si aliquis diforum collegiotrorum aliquem actum disputando aut respondendo perficere habeat, recepta tamen prius caucione legitima ab evolem de restituencho libram cundem vel libres ocsalem post finem dicti temporis.

Pro caucione autem quilibet talis, cui aliquis liber e el aliqui libri de predictis libris concelitur ved concelutur and rescribendum disputamam perpuduma su vel respondendum, provieoribas predictis dicti collegii ant alteri cerum promittat, se volle rectitures librum vel librus sibi sic concessum vel concessos in termino sibi prefixo, vel ad minus bons fide hoc addicest, quodque in lona custodia ase naunde cundem librum vel librus tenent ac eciam quolibet anno, presertim infra messem sancti lobannis baptiste festum proxime sequentem, dicto retori pro al brapore ad lipsius requisicionem ostendat cedulanque recognicionis ab initio concessionis ae ceiam videm aut totudinis provisori pre tunte tempero estensionis tradat, si saltem talem librum adhue peaes se habuerit et terminus concessionis on expiraventi.

Quadque supradicte omnes et singule persone dietí collegií, quibas claves 40 traduatur, tu prefectur, invent, quel fidelem a delligantem custodiam faciant et labeant circa libros prefatos, dum ingressi furrint testudinem. Et cum cos aut aliquen predictorum ad dictos libros accedere contigerit et cum cis vel aliquo corum aliquis et aliquí dicta claves non habean aut non habentes accesserit vel accesserint, extune ipse de collegio, cum quo talis vel tales, de quibus prefertur, 43 al testudirem accedit vel accedunt. dilientem consideracionem et conhum af al testudirem accedit vel accedunt. dilientem consideracionem et conhum af

tillum vel illos habeat, ne librum vel libros vel aliquem ex eis distrahat vel ditrahant, offendat vel offendant, nec ipse de collegio dictam liberariam exest att ab en recelat, nisi prins talis vel talse claves non habers vel non habeats exciert vel exterint, et post se et illum vel illos testudinem diligenter recluta 5 et conservel. Et quad multas de dieto collegio, tu prefertur, clavem alleui alier persone elaveru vel claves non habenti communicet aut concedat. Circa tanna doctores licenciatos ac magietras in universitate fixum statum habentes hane vigorem ab eisdem in premissis punctis observari nolumus et potissime cira rectorem universitatis pro tempore et decano sive quatous eniores quattor facito tatum ac duos dicti collegii provisores. Cunque dietam testudinem aliquis ex pedictis de collegio intraverit, cam post se reculular ne cem aperte stare permitti.

interio ae coagoi miraverti, cam post se recumia necesa na perte state permana.

Hem quod nullus corum claves laberatum absque concessione previa per illum vel illos, cuita vel quorum interest, aliquem librum vel aliquos illoras estra candem testulieme per se vel altum exportet vel alteri ad exportandum trasla.

15 Et si aliquem vel aliquos de illis aut aliis secus facientem vel facientes videri aut seiverit, llum vel illis provisoribus collegii illis vel alteri corum aut provisori testulinis resituat, quan statim collegium exiverit, fraude et dolo în premiseis et quolibet premiseorum senocise t exclusive.

Insuper iuramentum predictum prestari volumus rectori dicto pro tempore tociens, queciens contigerit aliquem ex predictis de novo assumi, in preservia provisorum prefatorum, quos tociens, quociens oportunuum fuerit, per rectoren prenominatum ad videndum prestari iuramentum volumus convocari.

Bt quod prefata ordinacio ac omnia et singula, ut prefertur, inconcusse et firma perpetur remanenta, pro nobis et succesoribus notris bona fide promittima et sipondenus, quod prefatos libras omnes et singulos in dicha testudine concluse et actenus, uti prefertur, assecuratos et custoditos servare et perpeturo remanere ne quenquam ex cis ciujque homini extra testularem dictam accommodare volumas. 30 predictis tamen concessionis modis salvis, dolo et fraude in omnibus predictis seclusis. In cuius rei testimonium presentes nostri rectorates sigillo fecinus appensione muniri. Datum Heidelberg deerima septima die mensis novemberi, anno millesimo oudorimentelismo sextuacioni secundo.

Aus Copialbuch der univ. f. 115v. ohne absätze. - 1) So.

35 130. Domkapitel zu Worms ermächtigt den Konrad Schenck während des restes seines bienniums statt in Köln in Trier oder in Heidelberg zu studiren. 1473 nov. 1.

In generali omnium sanctorum anno etc. 73 [capitulo].

Hem Schenck Curnal ad scriptum ijstus etc. okinuit licenciam continuandi studium, quod inceperat Cobnie et adhue ad aliquod tempus habet de duobas so annis, quod los idem tempus complere passet in Treveri aut Heidelberge, domini consenserunt, ita tamen, quod quando contigerit sum recedera a studio Colonieni ad Treverense aut Heidelbergense, quod ex tume recipiar recepicionem a rector universitatis studii Colonienisi de inceptione et etiam recessu a civitate, cum oportoat eundem dominum Comadum Illud tempus a recesse i cristate Colonienis si unum corundem locum prenominatum repeters seu russus supplere et eum hoc tempas tiblem Treveri aut Heidelbege inhabitare, quousque ad finem biennii sui can supplemento temporis et desuper nos certificat et etc. In loco Treveri aut Heidelbege debet sess activitus per iuramentum, sieud Colonie fuenta attrictus, et ilbal personaliter coram nobis în capitulo prestitit în recessu de non dormiendo a etat civitatem etc.

Aus dem notabilienbuche sec. xv. des Wormser domkapitels f. 56 im stastsarchive Darmstadt durch h. archivdirektor freih. Schenk zu Schweinsberg.

131. Diether erzbischof von Mainz ersucht die universität, ihm einige bewährte theologen zu dem glaubensezumen zuzusenden, welches er om 4. februar mit Iohann von Wesel 10 vorschune wolle. Main 1479 inn. 17.

Spectabili honorabilibusque nobis dilectis rectori totique universitati studii Heidelbergensis.

Dietherus dei gracia archiepiscopus Maguntinensis etc. ac princeps elector, Salutem. Cum sanguis pereuncium ex ore nostro requirendus sit, summa nobis 15 cura habenda est, ne ovile domini in parte nobis eredita quavis sinamus macula labefactari et, si quid suspectum morbidumve in vinea emerserit, surculo diligeneie nostre emendemus aut pro rei qualitate evellamus, ne inconsutilem Cristi tunicam puramque confessionem dissensionis spiritus divellat aut perniciosa dogmata fraudulenta suggestione contaminent. Nuper sane scripturas quasdam a Iohanne de 20 Wesalia theologie professore confectas legimus habitisque complurimis indiciis et racionibus non potuimus eas non habere suspectas. Attingunt enim articulos religionis nostre et quidem ita mordanter, ut licere nobis minime videatur sub silencio pertransire. Cuius causa predietum Iohannem sub honesta mansione fecimus ulteriorem nostram expectare deliberacionem, qui cum sit dicendi et asse 25 verandi pertinax, examen legittimum suc eonfessionis et asseveracionem instituere destinavinus, ubi cum propter illius hominis argucias opus sit viris divinis litteris instructis recteque et perite sencientibus, quorum vestra universitas plena habetur, unde vos singulariter rogamus et zelo religionis hortamur, ut ad diem tereiam februarii proximam aliquos in theologia profectos ad nos in civitatem nostram 30 Maguntinam mittatis, qui die sequenti examini doctoris Iohannis predicti intersint 1), quorum doctrine pro confutandis erroribus munimenta et iuvamen afferre possint, quod a vobis minime negligendum omnino nobis persuademus, quo reddetis debitum professionis et confessionis vestre pro gracia vobis collata, et nobis eciam singulari in vos affectu rependendum. Responsa tamen reddite, quo magis ex 35 ordine rem propositam instituere valcamus. Datum in civitate nostra Maguntina , decima septima ianuarii, anno etc. lxx. nono.

Aus Ann. III, 208v. — 1) int., am rande von anderer hand.

 Universität erklärt sich zur absendung der vom erzbischofe von Muinz gewänschten theologen bereit. Heidelberg 1479 inn. 23.

Reverendissimo in Christo patri ae domino, domino Diethero sedis Moguntine archiepiscopo etc. principi electori, domino nostro quam graciosissimo. Post humilem 192 1479 NOV.

recommendacionem. Logimus littems patemitatis vostre, sanctissime presul, quabe desiderium adiuvande relligionis Christiane spinaeque et errores procul ex ca pellendi claruli, que res tam nobis grata haudilusque digras quam magnam inprimis fore institisam et robar fidei usstre prestare visa est, quippe cam magnificaries vento felici gubernamine vehementer comanendands sit, hac tameu opera, qua sposa Christi incontaminate protervos hostes debellare studet, admirabilem precipa merctur honorem, decus immensum, gloriam sempléraman. Est millis unqua vestre paternitatis affectibus, quibas nos respondere fragilitas non negat, non mo satisfacere decreverimus, hait tamen peticioni tun sanete tum pertuli prepet 10 decora merita et ecclesie fructum, optatos transmittendo viros, adquiescere police num nee in hac re solum, verum eciam in comi negocio, quod dominacioni vest gratum, nobis autem non imposibile senerimus, vestra nos maiostas paratissimo semper experietur. Valest celsitulo vestra, pontifex inclite, quam in faust ecclesie sua regimiae salvam et incolument tuentur omnipotentis elemenica. Be

Ans Ann. HI, 209. Man schickte Nicolaus von Wachenheim, Iodokus Aichman von Kalw und Herwich von Amsterdam.

Rector ac universitas tota studii Heidelbergensis.

133. Kurfürst bestimmt noch langen streitigkeiten, wer die freiheit der universität ge niessen soll, verbietet ihren angehörigen wein anszuschenken und fremde un golt zu behorbergen, bestätigt aber ihre freiheit vom ungeld und eneggeld. 1179 nor.

15 opido Heidelberg xxiii. die mensis ianuarii, anno domini m. cecc. septuagesimo nona

— Item rector und glieder des studiums zu Heidelberg sollen sich nit beladen noch in ir friheit ziehen iernant anders, dau die ir friheit von unsem altern gegeben bestimpt und begrift, mit namen meister, studenten, derselber 26 diener, pedelben, liberarier, starionirer, permeuter, sehrlier, illuminirer und ander und glielz umm stalium gehoren. Welcher aber wirer handelte, dan die friheit inbelt, so der dem rector furbracht wurd und offenbar were oder sich warfele inbelt, so des der rector ine strafien on alzes verziehen nach gelegenheit der sech. so off das geschicht, also das solch straf dem oder den, die durch die sach gektu 20 und gescheligt wern, nach erkenntenisse der rectors zugestell werd, darumb auch dem rector und universiet ir starf vorbe-balten sin sol.

Item die priesterechaft uf dem sift und ander priestere auch des statiumsgliedder, die sieh heimlieh winselmacks zu Heidelberg bit tag oder meht gebruchen mit der maß umb gelt, den sie nit verungelten, dieselben sollen gestraft werden 15 mit ernst durch im obern revtor oder dechan, so dick das geschicht, also was das offinabre oder warlich berang wirt vorm revtor oder dechan, under welche dan die person gebort. Darzu so wollen wir alle die barger, burgerin, inwoner, ir karecht und negyle, uber die wir zu gebieten han, staffen lassen ernstlich streuglich und onableülich, die des selben wins bi ine also bolen oder holen lassen, 40 als dick das geschicht, umb zehen gulden, und der es am gut nit vermagk, am lib nach nothrift.

Item die priesterschaft zu Heidelberg und des studiums gliedder daselbst, auch ir zugewauten und ander, die friheit fur das ungelt han und bruchen, sollen nit zustung oder herberg halten reisiger kauffut oder ander der glieh in gastunge sie, also das man befind einen, [der] futter und mal bezält neme etc. Welcher aler das uberfare, also oft das gesehech, sol ein halb fuder wins verungelten zu aller maß, all het er es zum zapfen ußgeschenekt. Darzu sol dem rector und dechau, under welchem dan der ist, der die pene verfallen hat, sin straf auch urotballen sin.

Item sellen die priestreschaft des sifts und die vom studio weggelle und zul Heidelberg, auch sust in unsern land und gebieten, auch die kerch, die sie oler das ire furen, erlassen bliben nach lut ir friheit, es wer dan, [afaß] diesellen furbut ichte kauflichs ine sellse oder andern unfrien dabi ufgeladen hetten, in hinn oder hinuß faren, davon sollen die selben thun als ander, die des nit 10 griftet sin etc.

Aus Ann. III. 213v.

Rektor verbietet nachtigallen zu fangen und aus den w
üldern maien zu holen.
 1480 april 23.

Rector universitatis studii Heidelbergensis.

Volsi omniluse et singuilis nostre universitatis suppositis districte precipiendo nandamus, quatenns nullus vestrum de evtero capere presumat philomenas<sup>1</sup>) in circuitu vel în quocumque leco buius opipili et presertim prope castrum illustricimi principis nostri, sub peua iam dubum per universitatem, unius sciliter foceni confiscacionisque captarum, contra capientes aviculas statuta ac graviori per 20 enalem dictanda et irremissibiliter persolvenda.

Pretera ad prevavendum futum pericula et mala, que verisimiliter loc temper cemire posent, codem modo rigorose probilemus, quatenus nullus vestrum attemptet cedere vel secure frondes seu muos sinaños vulgariler nuncupatos, sibrs per hoc devastando in preiudicium et dampunum rei publice bnius civitatis 2s et potsieme in isto specialiter privilegiatas et exemptas, nec ceiam alquis vestrum cudodes carundem silvarium invadere aut verbo vel facto offendere vel molestare subest, sub gravi pena per prefatau universitatem iuxta qualitatem excessus statuenda ac infligenda menon absque spe remissionis cum effectu exigenda. Datum anno domini m. cece. kxxx., dominica lubdate, que crat xxiii. aprilis, nostri 30 recetatus sub sigillo.

Aus Ann. III, 218. - 1) So.

 Artistenfakullüt führt die gleichstellung der via antiquorum und via modernorum auch in bezug auf die ethica durch. 1481 sept. 28.

Voluti facultas aerėmu, statuit atque ordinavit, ut et hii libri ethicorum, ut as et ali libri, de etero in utrauge via a nagletris einedeu uie, equi bienulum in regencia compleverint, legi debeaut, hoe tamen specialiter adiceto, quod si in una viarum aliquis magsteroum ae fleigendum prefatas libres ablis non invenietur, quod tune codem anno baccalaurei illias vie, in qua defecti magster, ad andiendum magsterum de alia via po eineben libri complecione vigore huius statuti sint at valier et cum effectu obligati; legantque hii duo imprimis quisque pro via sua, viai aler alteri cos meias celere veili.

Aus Acta fac, art. II, 104.

13

194 1482 OCT, 14,

136. Artistenfakultat veigert sieh, einem verheiratheten magister die leitung einer buw un gestalten und gewinnt f\(\tilde{u}\)r ihre veigerung die unterst\(\tilde{t}\)tzung der universi\(\tilde{t}\). 1182 orl. 14.

Decima quarta die octobris facta congregacione magistrorum per iuramentum 5 ad audiendum peticionem illustrissimi domini principis nostri, que talis fuit. «quod universitas simul et facultas arcium velint indulgere, ut magister Nicolaus uxoratus possit regere bursas per biennium; quod si fiat, velit maiestas sua recognoscere et erga universitatem et facultatem», super qua peticione facta matura deliberacione conclusum fuit, quod quia ille casus fieret in detrimentum bursarum 10 primo, debine facultatis areium, postremo universitatis omniumque facultatum precipue theologice, ideo non vellet consentire. Deliberatum fuit preterea, ut facultas deberet rogare universitatem, quatenus ipsa tanquam pia mater vellet defendere filiam facultatem arcium in suis privilegiis et consuctudinibus lauda bilibus luicusque introductis, que non solum observantur in illa universitate, verum 15 in Parisius, ad enius instar nostra exorta est universitas, et omnibus aliis antiquis universitatibus tocius Almanie. Ad quod exequendum deputati fuerunt magister Cunradus Bartal de Eschvegia sacre pagine licenciatus, magister Heinricus Vogt de Wangen, magister Michahel Rayser de Amberga, sacrorum canonum licere ciati. Quod et ultera die factum est, prout conclusum fuit, quod prefati deputati 20 deberent rogare nomine facultatis, quod universitas velit vocare prefatum magis trum Nicolaum, quatenus desisteret ab illa impedicione et inquietacione; quod si facere non vellet, quod ulterius universitas vellet deputare aliquem vel aliques, qui una cum quibusdam personis a facultate arcium deputandis principem accederent et cum informarent narrando gravamina et inconomoda et facultati et uni-25 versitati surgencia ex hoc, expensis tamen facultatis preium. In quibus singulipunctis universitas annuit et ad ultimum exequendum deputati sunt per univer sitatem egregii viri magistri Pallas Spangel de Novacivitate sacre theologic doctor. Nicolaus de Eusen utriusque iuris doctor.

Aus Acta fac, art. II, 107.

30 137. Die aus der stadt Elbogen um des gehorsams gegen den papst willen von des herren Schlick vertriebenen rafen die hälfe der universität au. Pilsen (1487).

> Den erwurdigen achtbarn und hochgelerten rector doctorn und der gantzen loblichen universitet zu Heidelberg etc.

Erwurdigen und sehtbarn hochgelerten hern doctorn, unser gar willig under an tenige dieset, unser tuniges gebet sitt uwer hechwardlicht int hoben denutigen filli undereinglich zuwarn bereit. Erwurdigen hern, wir annen hult gestlich und weltlich chagen allen uwern gunden unser graß elend und verterlen, so wir von gebot der heigen Rounieben kinden daran kommen sindt, daw ir bebelichen legaten und hotten gehorsen gewest sin, dadurch wir in solch graß elend und an verterben kommen sindt, darunds uns die hern Schlick mit im belegen wilder got und recht bi nacht und nebel gewaltiglich unbesongter seich uberotigen, uns armen haft gefangen gesteckt und geplocht, unser lades und gut, gott unt; diler, kilch und noartrancen und alle cheinoft genoenen, uns armen haft gefangen gesteckt und geplocht, unser lades und gut, gott unt; diler, das die de chienoft genoenen, uns armen haft gefangen gesteckt und geplocht, unser lades und gut, gott unt; diler, das die eine die genoenen, uns armen haft gefaller, das die eine die genoenen, uns armen haft gefaller, das

1489 IAN, 28, 195

weltich in daß bitter elend vertrieben, haben wir uns gemütwet in daß zilli, in; labstelle und weltile angeruft, bis dir var necht kommen sin, haben von zweien unsern belgen vattern bebsten unser gerechtlicht erlangt, durch daß belge gelich necht bis un arnuffung weltileher nahr, ruffen wir newer bechwurdlicht und genden an, ab unser gunstige gnedigen hern umb hulf radt und bistandt, abs liebhaber 5 der belgen gerechtlichteit gotst uns in unsern notten zu hulf kommen, und uwer bechwirdlichteit gotst uns in unsern notten zu hulf kommen, und uwer bechwirdlichteit gotst uns in unsern notten zu hulf kommen, und uwer bechwirdlichteit grott uns eine State werden und gertuwen und ein setzen, als wir armen hult geistlich und weltlich alle perseilelt gegenwurigt wern, und sich uwer bechwurdlicht gitwillig erreigen gein 10 diem unserm procurator und den Ion von got dem almechtigen neuen, vollen wir alle got den almechtigen vor uwer aller ganden lang feben gluck und selfickt in uf erden bitten und dort im ewigen leben nummer vergeßen. Datum Pilzen in Bebern.

Wir armen elenden geistlich und weltlich ußgetriebene ludt durch unrechten 15 gewalt uß der konglichen stat Elnbogen in Behein gelegen.

Aus Ann. III, 278v.

138. Artistenfukultät giebt dem von der universität zur verhandlung mit dem dompropst von Worms über den vieceancellariot abgeoerheten dr. Pallas Spangel eine zusammenstellung der bei ühren promotionen dem kanzter oder seinem vertreter 20 zustehenden rechte mit. 1189 inn. 28.

Quarta feria ante festum purificacionis Marie douniaus destor Pallas, voleas se recipere vessus Wormaniam in causa viercancellariatus iuxta distanen universitats, pecifi informari a decano facultatis aevium de consuctudinibus observatis in promocionibus magistrandormin, ut co meitius posset informare dominum 2s perpositum ceclesie Wormaciensis. Et cum consilio seniorum pro informaciome dedi sibl puncta subsequencia.

Decanus omni anno bis, semel pro via antiquorum et semel pro via modernorum, tenetur per iuramentum omnes magistres facultatis consilium constituentes convocare, an expediat aperire temptamen pro baccalaureis se volentibus temp-30 tamini pro licencia in artibus submittere.

Hem decanus pro tempore in die purificacionis beate Marie virginis et in die exaltacionis sanete erucis tenetur in valvis ecclesic publice insinuare baccalaureis temptamini se submittere volentibus aperciones temptaminis, temptatorum setzems decurrieren beate et bezwe de beate in decurriere reinten setziene.

electorum deputacionem, locum et horam deputatas pro eisdem actibus.

31
Hent temptaudi per decanum allosque temptatores admissi tenentur iurare
statuta pro talibus confecta et observata.

Item decanus et electi temptatores per facultatem, postquam temptatus fuerit baccalaureus, eum vel reprobare et ab examine excludere vel tanquam abilem et vioneum ad examen pro licencia approbare et admittere tenentur per iuramenta 40 corum.

Item in omnibus actibus supradictis nullus temptandorum quiequam tenetur dare exponere vel aliquid largiri decano vel temptatoribus, sed facultas arcium

....

disponit refectionem pro temptatoribus, nec in prefatis cancellarius vel vices gerens habet interesse disponere vel ordinare quiequam.

Hem facta conclusione pro temptatis admissis baccalaureis ad examen po licencia cancellarium respiciens vel vices gerentem, vocantur prefati examinandi 5 et presentantur cancellario vel vices eius gerenti pre decanum vel seniorem templatorem eum ceteris temptatoribas, qui humiliter regatur per unum ex hiis, decanum seilicet vel seniorem temptatorem, ut examen pro cis ad licenciam aperire dignetur, locum et horam examinis pro eis statuat et deputet, qui recusare non cosuevit; sed peractis hiis per euudem camerllarium aut vices cius gerentem, offerur 10 sibi mensum vini Malvaseti cum libra de zuckaro confectis ab examinandis.

Item presentibus presentacioni apereioni locorum et horarum deputacioni datur refectio pro honore cancellarii aut vices eius gerentis ab eisdem examinandis. Item cancellarius vel vices gerens tenetur adesse examini cum deputatis

Hem cancellarius vel vices gerens tenetur adesse examini cum deputatis examinatoribas, qui habet tantum refectionen exilem in caseo pane et fore 15 duabus aut tribus mensuris vini omni die ab examinandis secundum observarciani facultatis, qui nec habenti inturarer pseuniam pro refectione expoacula propter honorem actus et cancellarii.

Item finito et concluso examine admittuntur idonci ad licenciam, qui et vocantur ad locacionem per cancellarium vel vices eius gerentem.

20 Hem locacione per pedellum publicata coram cancellario temptatoribas et aliis vocatis interesse volentibus, decuaus cum temptatoribus ved senior temptatoribus ped senior temptatoribus ped senior de consistente locatis tempore congruo, auctoritate sibi commissa, publice in scoils artistarum licenciam dignetur impatrii, qui cancellarius non connectei denegare, sed degre 25 tare lorum tempus et materiam determinandam etc.; quibus factis admissi et locati offerunt cancellario iterum unam mensuram Malvasatici vini cum libra de zuckaro confectis.

Item tempore statuto pro licencia danda adesse debent omnes doctores et magistri arcium, quibus habent dare solemne prandium, qued vocatur prandium 30 Aristotelis.

Item nihil plus dant cancellario nec aliis.

Item quilibet licenciandus debet et tenetur nominare magistrum, qui sibi conferat birretum, quem postea non potest dimittere vel preterire iuxta status facultatis arcium et iuramenta cancellario prestita.

35 Item non cogitur illum vel alium cligere et nominare, sed libere nominat, quem vult.

Item hiis attentis petit facultss areium humillime, ut prefutus dominos camellarius veiti committere vices cius decano facultatis arcium, qui leo sei hubuismoil expediat, qui et zelo facultatis arcium habebit facere et id oneris per 40 ferer, sellicit eaumen regere, prandium Aristotello disponere et ciusdem competatelonem solucionem et attifactionem neo non recommendacionem et arengum fendam in licenciatum examinatorum corauu universitate procurare.

Aus Acta fac, art. II, 130v.

139. Universität beschliesst, wie es während der gegenwärtigen pest mit den bursen, vorlesungen, promotionen n. s. w. gehalten werden solle. 1490 iuni 25.

In die proxima poet festum Iohannis baptiste universitate ad peticionem regatium bursas per iuramentum congregata, propter pestilentiam eo tune regnantem data est licentia universalis usque ad revocationem sub modo et forma, 5 qui sequuntur.

Primum concessum fuir regentitus bursas, quod recipere se possint ad queris lea cas i palcia te convenienta pro se et suis sebanizhus, in quibus et legere et excreer regereque possent, haesi în universitate presentes essent. Et si qui ex parte saurum cefesiarum, quienque sint, in universitate nostra compère habeant or et tenentur, hane complecionem perfierer poterunt cum illis cisdem regentibus, ubkumque fuerint, haesi hie in loso presentes essent.

De viercectore vero placuit universitate, quod in qualibet bursarum senior in regenio vices rectoris et plenarism in loco, ubi bursau tnere, habet putes-tatem, ita videlicet, quod ceiam novos supervenientes studentes possit conscribere 15 eisque inzumenta universitati in inititulecione fieri solita prestare, ita taunen quod tempore revocacionis nominia ilibrarum una eum percunia per inititulecione recepta universitatis rectori presentet. In absentia autem vicervetoris circa quamilibet bursam concesso enté tiundem autoritas post eundem regenti seniori.

Petievenut insuper busarum rectors, quod hoc pesifiero tempore possint et 20 peo baccalariato et ungisterio habere temptamina extra universitaten. Super quo conclusit universitaten. Super quo conclusit universitaten semptaminum dominis temptatoribus meione pestilentie imminent periculum, quod possint in locis sibi convenientibus illa habere, ita tamen quod temptatores hoc in loco eligantur, vive absentes sint sive presentes, omnesque promociones seu determinaciones 25 similiter in et non extra Heidelbergam (tubi et non alibi est universitas Heidelbergam).

Hae occasione concessum fuit magistris de via moderna, quod tempus electionis temptatorum pro baccalariato pro tune appropinquans<sup>3</sup>) fuit aliquot diebus anticipatum, et magistris temptatoribus electis temptaverunt extra universitatem, 30 videlicet Laudenburge.

Petriti postea magister quinham alius, magister videliete Daniel Zaneekennud'h de Memningia, qui non erat alieuius burse repear, autoritatem legendi et exercendi formaliter extra universitatem in leos sibi convenienti. Cui ceiam autoritas illa concessa finit sub hae condicione, quod per iurumentum suum nullum ad as se recipitat alieuius burse nostre universitatis suppositum; sed si extra candem notos aliquus acquirere possi esbadares, quod illis possit formaliter legere et excerce. Et fuit pro tune motivum universitatis istud, quia si quilibet indifferente tempore pestis possit ex quacumque bursa recipera scholares, uno possent nagistri regentes extra universitatien suas in esse conservame bursa.

Aus Ann. III, 303°. — <br/>') appropinquante, c. — <br/>") Nach Ann. III, 348 heisst er Zanggenried.

140. Rektor mahnt von dem tragen des hutes der laien und von dem besuche der wirthshiluser ab. 1491 mitrz 25.

## Rector universitatis studii Heidelbergensis.

Ad aures nostrus perdatum est, nomulus ext nois subiectis plurimum sexorbitare in vestibus contra disciplinam sodasticam et priscum observatunga huius achademie studentium morem usque ade, ut instar laiorum imo lenosau pileati in plateis non crub-seant incedere, quosdam vero lurconum more publis-visitare talarmas, ibi levitalita sa econvivis operam dando. Que cum studeste bonos minimo decenat, nostri quoque sit officii discaliis totalibus obviare, hostanar ot et per nostre universitatis decus et honorem obtestamur vos connes domins-decteres licenciatios nobiles magistres ae omnia nostre dicionis supposita, quaitme extra casum abitus ab loc opido aut nditus ad lipeum pilicos deinceps deferre ba presumatis vitetisque taberamem publicarum visitaciones aut Idulis comusescionibus aliisve levitatibus ibi vacando in iacturum profectus rerum et clare faze to vestre. Contemptores autem pateren nostre aviacionis haitumondi post has pre excessibus illis pellendis gravibus et iustis penis unuttive afficere decrevinas batum sub recorratus nostri sigillo viceisma quintus mareii, anno xe. prime.

Aus Ann. III. 306v.

141. Philipp kurfürst an die universit\u00e4t aus anlass der streitigkeiten wegen des birrets. der session u. s. u. Heidelberg 1497 aug. 16.

Von gattes gnaden Philips pfaltgarave bil Rine, ertalturebedt und kunftst etc. unsern gruß auvor. Wirdiger und essunen lieben getruwen. Nachdem wir venimen, das sich under euch etwas irrung und uneinigkaiten uns nit liep sindt, so 25 ist unser ernstells meinungen und begern, das ir in sollichen in ruen sten, van wir wollen uns der ding zu verhore und gietilchem vertrag undersinden und daß als auch zu erste unser gelegenheit firdern, und in sollichem wollent euch bewien, auf wir zu euch zuversicht haben. Daran thundt ir uns sonder wagefallen, wir gen euch auch gnedicich bedeneken wollen. Datum Heidelbegks 30 of mittweyd mach assumptionis Marie, amoe etz. sevil.

Aus Ann. III, 361.

 Universit\u00e4t erbietet allen nicht promovirten scholaren das tragen der birrette, mit ansnahme derer in h\u00fcheren kirchlicken stellungen oder weihen. 1497 dec. 8.

Rector ac tota universitas studii Heidelbergensis.

35 Ad critandum futura pericula et semdala, quae verisimiliter hac tempestir evenire possent, districte precipiendo mandamus camilhos et sigualis quarum camque facultatum sobaribus in superioribus facultatibus non peranotis, ne aliquis comun liberteul ne deveto publice deferer persuant, sub pena duorum forenorum irremissibiliter persidendorum, illustribus predata cathelralium celesianum (o cannicis prespiteris et clericis in maioribus conditulus constitutis duntaxat er ceptis, nisi universitas ex causa eum aliquo talium duxerit dispensandum. Datum sub rectoratus sigillo anno etc. xevii., die conceptionis beate virginis.

Aus Ann. III. 366v.

143. Philipp kurfürst verlangt von der universität rechnungslegung. Heidelberg 1497 dec. 30.

Von gots gnaden Philips pfaltzgrave bit Rine, ertadravhese und kurfurste etc., den windigen und ersanen unsern lieben getreuwen dem rector und universitet unsers studiums zu Heidelberg. Unsern grus zuvor. Wirdigen und ersanen lieben getreuwen. Nochdem die bull Martini der erection unsers studiums hie zu Heidelberg under anderm inhelt, das uns ierlieh von der universitet sullen in rebaung bescheen und, was ubersteet, mit unserm wissen fürter in der universiet nutz gekert weden soll etc., dem dan gut zit nit nachkonen ist, begreen berund mit sunderm ernst, wollent üch fürderlich zu selicher rechung schieken, wan wir uch wirder verkünden uns die zu thum uml wie sich gebart därin zu

Aus Ann. III, 370.

nach dem heilgen Cristag, anno etc. xevii.

144. Philipp kurfürst verweist der universität scharf die ablehnung der von ihm angebotenen entscheidung des birretstreites. Heidelberg 1498 ian. 17.

halten; deß wollen wir uns zu uch verlasßen. Datum Heidelberg uf sampstag 15

Von gots gnaden Philips pfaltzgrave bi Rine, ertzdruchseß und kurfurst etc. 20 Den wirdigen und ersamen unsern lieben getreuwen rectori und consilio unser universitet hie zu Heidelberg. Unsern grus zuvor. Wirdigen und ersamen lieben getreuwen. Wir haben uf unser begorn die irrung, so sich helt der birret halben zuschen unsern lieben getreuwen den meistern der frien kunst an einem und den schulern der juristen anders teils, uns zu vertrauwen und zu unsern handen 25 zu stellen, von ueh wider antwort entpfangen, in der ir unser universitet gemeinen nutz, des ir mer gelegenheit wissen dan wir, für ursach nemen und uns die sach zu handen zu stellen abschlahen etc. Nun mochten wir gar wol geliden, das ein ieder also unser universitet gemeinen nutz fürdert, das nit mere in worten dan im grunde und den wereken were, als wir hoffen geschee. Das aber wir in 30 unser universitet wolfart rate und anschiekung geschucht werden sollen-und niemant unser furnemen, das wir doch, weiß got, nit anders dan miltiglieh und gut gemeinen, gefallen wil, gesehicht villeicht der meinung, als ob die universitet gestift und gefrit wer durch unser vorfarn loblicher gedechtnis und wer ein eigen regiment und gieng uns nit mere an, darumb ir uns auch allein uwern schirm- 35 hern genent und underlassen haben, das wir der universitet patron und stifter sin, sunst konten wir je nit erdeneken, womit wir eß verschült hetten. Es werd aber unsern halben geacht wie eß woll, so halten wir uns selbs dannocht, wie wir sin, das auch unser studium uns dermassen nit ußer handen gewachsen, sundern noch hüt bi tag unser studium si, das wir auch nit mee zusehen und, wo geirrt 40 oder mangel were, reformirn und das regiment der universitet zu besserung endern

setzen und entsetzen sollen nach der gepur zu unserm und der Pfaltz guttem und gemeinem nutz, deß werden wir uns nit bald überstritten lassen. Wir wissen auch, wan dasselb unser studium verdürbe oder schaden litte, das denen, so davon gut stipendien und versehung haben, wan inen vort ir ierlich nutzung 5 und gemelt stipendia bliben, nit so viel daran gelegen ist als uns unsern erben und furstenthum; den unser fordern loblicher gedechtnis solch universitet umb gemeins nutz willen der Pfaltz zu gut gestift haben, den auch der schaden am allerersten heimwuchs. Darumb uns dermasen ußzuschliessen und nit mer dan ein underteidinger sin zu lassen etwas verachtlich ist, und begern darumb mit 16 ernst, uns bi uch baß und wie billich zu achten und uns zu gefallen nochmals zu handeln, damit ueh auch gefall, das wir die irrung mit den pirreten uf zimlichen wege entscheiden, auch ir einen uß der universitet darzu tuglich zu der lectur in decretis verorden, der hinfur zu ewigen ziten ... russen prebend hab und darumh lese. Das kompt uns von uch, über das die sach an ir selbs billich 15 und unsers teils gantz milt und gut gemeint ist, zu anderm gefallen in gnaden zu bedencken. Und ob uch diß unser geschrift etwas ernstlieh ansche, lassent uch nit befrembden, nachdem wir mereken, das uns bi uch nichts furtragen wil. Datum Heidelberg uf mitwoch Anthonii, anno etc. xeviii.

Aus Ann. III. 371v.

20 145. Pkilipp kurfürst stiftet die iuristenburse. Heidelberg 1498 febr. 18.

Wir Phillips von gottes gnaden pfaltzgrave hi Rin, hertzog in Baiern, des hailigen Römischen richs ertzdruchses und churfurst, entpieten den hochgelerten und ersamen unsrn lieben getruwn decano doctoribus licentiatis bacalauris und schuler der iuristen facultet unser universitet hie zu Haidelberg unsern grus gnad 25 und alles gut. So wir vor augen han, auch betrachten und bedenekn, wie willind loblicher gedechtnus unser voraltern onzwivelich uß redlichen tapfern ursachn die loblieh universitet hie zu Haidelberg ufgericht gestift begabt und in wesen bracht, die selb universitet auch von benanten unsern eltern von tag zn tag zunemende und ufwachsende bis uf uns komen und nu under unserm 30 als des regirendn fursten der pfaltzgraveschaft schirm handthah und verspruch ist und wir dan mermaln in unserm gemut betracht und zu hertzen genomen den fruchtbarn nutz, so baiden, gaistliehen und weltlichen stenden, durch die schriftgelerten, die dan in den universitetten gepflantzt und mit kunsten nfernert, in vil weg erzaigt werden mag; auch wissentlieh ist, das durch kunst und lere 35 nit allein der hailigen schrift, sonder auch der rechten und ander menschlich vernonft erluchtet und zu tugenthaften erbarn sitten gewändelt und gekert wurdet. und dan der allmächtig got durch sin milte gnad und barmhertzikait unser vorfarn und uns vor langer zit in furstlich er und wurd erhöhet und bisher miltiglich gehalten, auch ein tail sins volcks und ertrichs zu regirn und zu besitzen 40 ingeben und bevolhen hat, des wir billich danckpar auch zu furstlichen erbarm uf reehten regiment, so fordrist zu furderung gotlieher ere, auch huffung unset und unser underthanen, guistlichen und weltlichen, gemains nutz dienen usst, geflissen zu sin uns sehuldig erkennen; wir dan auch gut wissen tragen, das durch die rechtgelerten menschen nit allein uns dem regirer zu unserm regiment

und furwesung, sunder auch den underthanen und inwonern unsers furstenthumbs underwisung und anzaig der weg des rechten und gemainen nutz geschehen mag, so haben wir das loblich angefangen werckh unser eltern mit erhebung der universitet, wie obstat, in zitten unsers regiments und furwesens, als der, so in nachvolg unser eltern lobwirdigen fußstapfen und brißhaftigen werkhen sunder 5 gnad und gunst zu allen gelerten vom höchstn his uf nidersten grad, beforab den in unser universitet hie zu Haidelberg, tregt, auch mit unsern gnaden, sovil wir diser zit bequemlichait und stat han, zu ergetzen und das loblich wesen der universitet zu mern nit underlassn wollen. Demnach und diewil wir mercken sehen und teglich horn und erfarn, das die schuler der iuristen facultet, [so in]1) 10 unser universitet hie zu Haidelberg sin, in haiden gaistlichen und weltlichen rechten flisslich uben und mer kunst und schicklichsit zu erfolgen emssiglichen obligen, und aber die selben schuler der juristen bisher kain aigen collegium oder samenthafte huswonung gehaht, sunder sich wider und für zerstrewt und bi andern luten ingetan haben, das inen musum, schimpflich, an studirn und 15 resumira verhinderlich, auch ira eltera und denihenen, so sie hie verlegen, zu erhalten vil costlich ist, solichs alles, sovil an uns zu verhutten, und damit die facultet der iuristen in ufwnchsends wesen kome, auch ein ieder schuler dest geruglicher der lernung gewarten und mit minderm costen, dan bisher geschehen ist, hie sten und bliben mugen, so haben wir als patron2) furst und oberher 20 obgenanter universitet uns gnadiglich fur uns und unser erben begeben und zugesagt, wan die gemelten iuristenschuler sieh furan mit rat der doctorn und obern ir facultet zusamen thun in huswonung, das dan ein collegium sin und also hinfur genent werden sol, und darin ein samenthafts wesen, gemain inkauf, gemain tisch und wonung haben, wie dan in den burschen der artisten ubung und ge- 25 bruch ist, das wir alsdan in und allen irn nackkomen al die gnaden und frihait, so dan die artisten in irem bursehen von unsern eltern haben, samptlich und sonderlich geben, sie damit begnaden, auch dabi hanthaben schutzen und schirmen. Und wollen in und irn nachkomen, ietzo als dan und dan als ietz, und so sie obgemelter massen zusamen in ein collegium komen, solich gnad und frihait in 30 und mit kraft diß briefs gegeben haben, also, daß sie sich dan zur zit solicher aller gnad und frihait vorgemelt gebruchen, uberheben, erfrewen und geniessen sellen und naugen, unverhindert allermaniglichs. Und als wir zwaihundert guldin ierlicher gult zwein legisten, die doctores sin, und die wir hinfur in unser universitet haben, und inen solich zwaihundert guldin, nemlich ir iedem iars hundert 35 gefallen und folgen lassen wollen, incorporirt han mit bestetigung des erwirdigen in got vatters unsers liehen besondern frund und gevatters hern Iohansen bischove zu Wormbs, nach besag der brief daruber usgangen, mainen und wollen wir, das die selben baid legisten in bennntem collegio bi den schulern ir wonung haben und ir ieder des tags einmal in ime lesen und das collegium regirn soln, 40 alles on der schuler schaden oder nachtail. Empfelhen und gepieten dan daruf allen ieglichen unsern amptluten underthanen und verwantn unsers fürsteuthumbs und sonderlich zu Haidelberg hie mit3) diesem brief ernstlich und wollen, das sie samentlich und sonderlich die obbenanten von der iuristen facultet bi egemelten frihaiten bliben lassend, sich darwider in kain weg erzaigend oder bewisend bi 45 vermidung unser ungnad und sweren straf. Datum Haidelberg under unsrm

anhangenden ingesigel uf sonntag mach Valentini, anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.

Aus dem perg. orig. mit wohl erhaltenem anhangendem siegel in Karlsruhe, G. L. à. Pfals spec. nr. 1992 conv. 93. Belliegend eine zusammenstellung des zur einrichtung der bursen ochligen. Vgl. auch Hautz H, 408. — 1) Fehlt or. — 1) parten. er. 1) hienit, or.

- 146. Philipp kurfürst beendet den bieretstreit zwischen den magistern der philosophie und den rechtsekolaren dadurch, dass er beiden eine verschiedene form der birrete verschreibt. Heidelberg 1198; febr. 28.
- evisioneen. Incanoney 1435 jeur. 28.

  Philippus dei gracia Bavarie dux, palatinus Reni, archidapifer et elector imperii, doctoribus et scholaribus Heidelberge commorantibus totique universitati Heidelbergensi salutem et omne bonum. Quantum in sui amorem semper not
- duxerit omnium rerum contemplatrix et parens virtutum expultrixque viciorum philosophia, satis superque apud omnes homines illustre hoc urbis nostre Heidel 16 bergensis et ubilibet locorum fama celebre testatur gymnasium, a nostris maiori lusa partum et fundatum, a nobis vero naxime conservatum et exaltatum, cuis-
- nus parum et minatum, a noos veto maxime conservatum et exantatum, cuis ad splendorem et ad gloriam sempiternam non tantum patroxinia nostra onni tempore indefessa contulimus, immo ceiam ad pericula propulsanda et dirimendas lites et simultates sedandas elementie nostre studium et procerum nostro
- 20 rum operam adhibuimus, perquam diligenter consulendo et adiuvando, ne quid unquam detrimenti pateretur tam sanctum philosophie delubrum et divinarum humanarumque rerum cognicionis saccarium. Consueto inaque beindoutlet nadre more in presenti celeberrime universitatis controversia liberalissime usi sumus.
- que (ut fit) laudis et dignitutis cumlacione inter liberallum artium studiosissimos 25 professores et item optime institutos equitatis inrisque discipulos viciosim oraest super tegumento capitis, quod birrhetum vecant. Ea contentio cum itu grasurvetur, nt ex utraque parte et alfertacionilus et insidiis et inmortalibus odisin non medicerem et perieducissiman vergere potaisest nobilismis tudii rimano.
- tam gravi malo conati occurrere, dignum duxinus aude nostre consulares virse os sinul cum quibus-dam cius gramasii optimatilas prederer, ut lifis causam utive citroque audirent et ambarum partium consensu molestam componerent alercacioneme. Um igitur et intervallo iam satio longs et albora arbitantoma ingenti omnis controvenia utrinque audita et prospecta esset nec facile sopiri posset, nos questionibus tam antilhus quam vanis pacem reliquibire et bonorum
- posest, nos questionious ann animas quant vanta poecan repronect extraorous 35 quietem perturbari egre ferentes, patroni ac defensoris, erga nostram universitatem vestigiis maiorum inherendo, fungimur [officio] et adversis inter se partibus super indumento capitis, quod birrhetum vocant, poseem mandamus, cum quadan temperantia et modo tribuentes singulis suum atque proprium honorem. Cur cuim
- magno et excellenti ingenio viri, qui totis fere vite temporibus remotarum ab 40 oculis rerum investigacionem sibi vendicarumt et nature carumque rerum, que supra naturam sunt, interpretacionem assiduis vigiliis et sudoribus adepti suat-
- non iis preferantur, qui eiusmodi laborem arduum et profundum segnitia vecordii seu negligentia fugerunt? Quare placuit, quatenus liberalium artium magistri. quos unius ardor veritatis ad exactissimam optimarum speculacionum miliciam
- 45 coëgit, nullis obstantibus, parta sibi gloria fruantur, nt soli possint rotunda et

dectoralia birrheta gestare instar corum, qui adepto magistratu et consecuta studiorum vietoria tanquam triumphali diademate coronantur. Sed nec ab eo capitis ornamento excludere duximus ceterorum ordinum doctores, ut ecclesiarum canonicos aut quoslibet in majoribus sacris ordinibus constitutos, neque cos, qui ob singulare meritum nobilitatem scu dignitatem judicio rectoris consiliariorumque 5 locati sunt, a quibus tamen alio quodam insigni, quod caputium nominatur, subducto serico aut vario istis nequaquam permisso, quasi solius liberalis philosophiae singulari gestamine, optimarum artium eruditissimi magistri pro gradus sui preeminentia secernuntur. Nulla est enim preclarior sapientia, nulla eciam, que sit sublimiori maiestate illustranda ex universis quam dux veritatis insa 10 liberalis philosophia, que propter se solam discitur, nullius externi appetens sed issius scientic tantum finibus contenta. Quanquam autem legum iurisque scientia noa sit mediocri honoris premio illustranda, illius tamen scholares merito censentur artium magistris longe inferiores, unde nec ipsis rotundo et doctorali stemmate ornandos iudieavimus, sed tantum ob capitis vitandam nuditatem, que laboriosis 15 studiis multa sepe incommoda solet afferre, necessarium cis tegumentum concedere duximus a magistrali birrheto valde diversum. Sed ut onera librorum, quibus sepe et multis et magnis uti coguntur, commodius ferre possint, \*ea caputia inde miaus impediti, omnibus iuris legumque doctis instar aulicorum et nobilium aostrorum birrheta, nullo cis iure debita, sed de nostra singularamque facultatam 20 speciali gracia, tribuimus subter replicata, que admodum curinentia replicacione quadam a rotundis differant, nigri tantum coloris, quo magis summo suo labore caitantur quotidie tantum insudare juribus, ut tandem pro merite laudis premio iure proprio et sua possint auctoritate rotunda birrheta deferre. Baccalarii vero iuris, eciam si artium magistri non fuerint, tamen cum in publicis nostre uni- 25 versitatis actibus inter eosdem sua loca communesque consessus de consuctudine prescripta teneant, quadam observantia et speciali favore impetraverunt, ut pro atorum suorum honestate et vite modestia possint rotundis simul et nigris birrhetis uti, quatenus benivolentior inter artium et legum iurisque scholares perseveret animorum coniunctio, cum se in illorum honorem nulla obligacione, sed 30 saicieia meminerint receptos. Omnes igitur et singuli, quos hoc concernit negotium, presenti publico decreto per nos racionabilibus et iustis de causis ad paeis et tranquillitatis confirmacionem edito reverenter obediant, cuius rebelles ultioni et viadicte rectoris consiliariorumque subicimus, qui condignam temerariis ansibus penam infligant. In quo si negligentes reperti fuerint, nos insi de principali 35 aostra eminentia defensionis et patronatus iure freti ad eiuscemodi negligentiam puaiendam procedemus. Dat. sub scereti nostri sigillo in arce nostra Heidelbergeasi [pridie?] kal. martias, anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.

Decano facultatis iuridice.

40

Aus Ann. III, 379.

147. Philipp kurfürst beauftragt die iuristenfakultät, für das iuristencollegium, welches er gründet, statuten zu entwerfen. Heidelberg 1198 märz 6.

Vou gotes gnaden Philips pfaltzgrave bi Rine, ertzdruchßeß und kurfurst etc. Unsern gruß zuvor. Hochgeborenen und ersamen lieben getruwen. Wir haben 45 in betrachtung, wie die iuristen zu gemeinem nutz, auch zu erhaltung ordenang und wesen der regiment und in vil fruchtar wege teglich gebrucht werden und nutz sin mugen, furgenommen hie zu Heichlerg der furisten sehuler, so unser universitet hie besuchen, ein collegium, dar in sie, und welchem das gelegen sin 8 wil, is wonung haben nutgen, furfürstehten und das mit zweisch obtorn, so legiste sin, teglich lesen und dem collegio vor sin sollen, zu verselnen, als wir dan dar uber ein sehriftlich erkantulis under unserm anhangendem ingesigel ufgerieht laben, die wir uch hie mit zu senden und ubergeben. Begeen dar die nu ch, ir wollen also uch eins collegiums underziehen, das anriehten und gebruchen, wie dan lo benant unser verschribung das anzeigt und sieh noturfüglich erheischen wielt,

to benant unser verschribung das anzeigt und sich notturflight erheisehen winkt, auch umb mere bestendigkt willen statuten und ordenung, wie dan in der artisten burfen sint, begriffen und urfeichten, doch uns, ee die selben entlich beschlissen und zu gebruchen trugseben werden, die zu senden, dannit wir nus zuver dar in ersehen und unser meinung, und wes sich nach notturft erforden 15 wirt, dar in auch fürgeben mugen. Den was zu hauthabung seiches Gollgrüns sich unsern halb und uf luhalt benanter unser verschribung gedum wirt, den wullen wir in timmeel lassen, doch so fer die ihennen, so won der intristen fandelt.

wollen wir nit mangel lassen, doch so fer die ihennen, so von der iuristen fasellet und in bemelte collectium zugebeigt sint, sich inhalt under ufrichtung anch der statuten, so gemeint werden, und statz geburich halten. Datum Heichlerzg dinsage 20 nach luvsavit, anno ete, zesili. Den bechagelerfen und ersamen unsern lieben getrawen deane

Den hochgelerten und ersamen unsern lieben getruwen decano doctoribus licentiatis baccalariis und schulern der iuristen facultet

unsers studiums zu Heidelberg.

Aus Ann. III, 380 mit der bemerkung: «Copia literarum erectionis novi collegii iuristarum reposita inventur in capsula literarum universitaties. Es ist die ar-

kunde vom 18. febr. (s. o. nr. 145) gemeint.
148. Alexander VI. genebnigt die vom kurfürsten gereünschte unwenadlung der wenig nützlieben lectura decreti in eine lectura decretalism. Rom 1498 april 19.

## Alexander papa sextus.

30 Dilecte fili, salutem et apestelieam benedictionem. Exponi nobis fecisi, quefin universitate studii genemia; licidelle-geneia Wormaticusis diversis, in tuo ten-penili doninhio constituta, tres tantum doctores ad lecturam iuris canonici deputati sunt, quorum usus decretum, alius decretales, alius vero Sextum legit, quodage scalares ciusdem universitatis devidenat, ut onissa lectione decreti, que parum 3 utilis est, duo doctores cx tribus predictis decretales legant, unus videlicet ante et alter vero post prandium, quare pro parte tun nobis supplicatum humiliter fuit, ut licenciam desuper concedere aliasque in premiesis oportune providere de benignitate apostolica diguarentur. Nes huits-modi supplicationism inclinati, receit ciusdem universitatis et aliis, ad quos spectat, ut lectorem ad lecturam decreti deputate una delegandam lectionem decretalium post prandium deputare valeant, apostolica auctoritate tenore presencium concediums, ita ut due lectiones decretalium in dieta universitate legantur, non obstantibus constitucionibus et oni nationibus apostolicis ac diete universitatis furamento, confirmatione apostolicis avequavis firmitate alin a botantis statutis et consacutudnibus arcomo privilegiri et autoria.

indultis dicte universitati concessis ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Rome apud sanetum Petrum sub annulo piscatoris die xix. aprilis, m. eece. lxxxxviii., pontificatus nostri anno vi.

Aus Ann. III, 385 mit der adresse: «Dilecto fillo, nobili viro Philippo comiti palatino Reni, s. R. imp. principi electori».

149. Philipp kurfürst bestellt den dekan und die ordinarien der inristen zu mitgliedern des hofgerichts und ordnet ihre betheiligung an den geschäften desselben. Heidelberg 1498 inni 6.

Von gots gnaden Philips pfaltzgrave bi Rheine, ertzdruchfies und kurfurst etc. Uasern grus zuvor. Wirdiger ersamer, lieben getreuwen, nachdem wir mit euwer, 10 doctor Nielasen, rat und gutwilligen beladen us guten bewegliehen ursachen, got zu lob, dem rechten zu mererm furgang, uns selbs, gemeinem nutz und den unsern zu gut, ein neuwe ordenung furgenomen haben, so sachen an unsern hof zu recht gesetzt sein, der selben acta unsern gelerten rethen der universitet zuzuschieken, also das ider, die so im zugeschiekt worden, mit allem furtrag eigentlich 15 ergründen, ire recht dar uf ersehen, die selben mit irm ratslag in geschrift setzen und dan vor den tagen der n
ßspruche ir, doctor Niclas, als dechant der facultet, sie all zum tagen, so ir festa Iovis oder sunst vacantz habent, zu euch beruffet, da ider casum siner sachen, war uf die sten, sin ufgezeichet und ersehen, recht und ratslag euch furbringen und erzelen und ir euch dan alle ob die recht sieh 20 sins angebens leutern und us denselben der sententz vereinen sollent, also das in angesetzten rechttagen ider siner sach und endbas vereinten spruchs uf das kurtzt der notturft mog beriehten ander unser richter und weltlich rete, der urteil zu beschlussen und vereinen, damit nieman unreeht gesehee. Witer so haben wir euch allen in unser hofgericht beschriben lassen us ob erzelten ursachen und da- 25 mit die legenten sich auch in practie erschen und destmer geursacht werden, fliß zu thon, und doch nit der meinung, das ir alle, der dechen und ordinarii in decretis, novorum jurium, codicis und institutionum, stets mit einander sitzend, sunder das hinfur zu zeiten der hofgericht die, so vor esseus lesen, nemlich in codice und decretis, nach mittag sitzen und die andern, als dechen und die in 30 novis iuribus und institutis lesen, vor essens sitzen, also das zu ider zit derselben funf zu wenigsten zwen oder dri und zu ziten der vacantz alle sitzend. Das biten und begeren wir mit gantzem ernst, wollent also anschieken, das es hinfur flißlich geschee und euch hir in erzeigen, als die wir achten und darfur halten, uns, unserm furstenthum, gemeiner universitet und der unsern ere und nutz zu furdern 35 geneigt, des ir bi got sunder belonung entofahen werdent on zwifel. Darzu wollen wir es mit besserung und furderung unser universitet und allen igliehs sonder person der maß gnediglich erkennen und bedeucken, das ir uns darob gefallens bon befinden solt, und wollen uns des auch also zu euch verlossen. Dat Heidelberg uf mittwoch den letsten pfingsten feier, anno etc. lxxxxviii.

> Den wirdigen und ersamen nusern lieben getrenwen meister Adam Thernar lieeneiaten, rectori, und doctor Nichais von Euweßheim, dechan der iuristen facultet unser universitet hie zu Heidelberg etc.

Aus Ann. III, 381.

206 1502

150. Die Dominikaner ersuchen in ihrem streite mit den Minoriten über die valefleckte empfängniss Mariae die universität um verwendung beim papste und den kardinal-prolektor des ordens. (1502 aug.)

Magnifice vigilantissime ac dignissime domine rector, celeberrimi ac profun-5 dissimi viri, doctores licenciati et reliqui almam hanc universitatem Heidelbergensen representantes, domini nobis semper observandissimi, supplices vestri fratres Petrus Syber sacre theologie ac istius florentissime academie vestre professor, provincialis ceterique ordinis predicatorum provincie Teutonie sese humilius commendatofaciunt. Spectatissimi viri, ex quo diversorum locorum et civitatum publicis 10 cancellis atque privatim in materia de conceptione gloriose virginis a fratribus minoribus et quibusdam aliis religiosis et secularibus elericis eitra insticiam et omnem equitatem, non absque gravi proli dolor scandalo, sumus falso de heresi et irreverencia beutissime semper virginis infamati, in dies quoque magis magisuse infamemur, cum tamen notorium sit, nos esse semperque fuisse ciusdem iate 15 merate virginis precones ac commendatores speciales, nichilominus mordaces ac invectivi sermones, famosi libelli, scandalosa carmina adversum nos palam concionantur componuntur eduntur. Quas quidem et alias iniurias complures si (ut iuste et cum veritate possennis) in publica ecclesie cathedra refelleremis, pacis et unitatis in multis Germanic locis turbacionem, populi scandalum, dei 20 offensam et vestrarum paternitatum ac aliorum indignationem haud immeritam vereremur. Humiliter itaque vobis supplicant qui supra fratres, quatinus ob gloriose virginis reverenciam, pocis communis et ordinis nostri amorem, ad summuno pontificem preces fundatis, ut sanctitas sua in prefata concepcionis deipare virginis materia propter dieta seandala tollenda maioraque formidanda providest. 25 partibus silencium imponendo aliisve oportuuis remediis usque ad clariorem sedis apostolice determinationem occurrendo. Quemadmodum enim hactenus ordinis nostri fratres, ita et nos animo promptissimo apostolice determinacioni ac iussis obtemperare neumonam repudianus nec unonam repudiaturi sumus. Non minus orant qui supra fratres paternitatem omnium vestram, ut reverendissimo in Christo 30 patri et domino, domino Oliverio Sabinensi episcopo cardinali, Neapolitano dicto. ordinis nostri protectori, hae de re similiter scribi curet; etenim paternitas sua reverendissima hoc negocium promovere novit optime. In hiis faciat dignatio vestra pro animo, quem ipsam in communem omnium et maxime religiosorum pacem gerere contidinus, quam vestrani omnium dominationem ut altissimus

> Aus Ann. III, 426. — Es ist dabei bemerkt, dass die universität dem papst den gemäss greschrieben hat, mit dem zusatz: «Quod summus pontifex per suum sanci tatem dignette providere, quod seandala follantur et pax inter fratres utrinspe ordinis tam fratrum predicatorum quam minorum reformetar», und entsprechend

ordinis tain fratrum predicatorum quam minorum reformetur», und entspreener an Oliverius. Vgl. unten bd. II zu 1501 iuni 15. ff.

151. Thomas Drach sagt die privilegien der universität auf. 1503 (ium).

35 conservet incolumem, jugiter ombimus.

Domino Danieli, pedello universitatis Heidelbergensis.

Salute premissa. Lieber domine Daniel. Ich las uch wissen, das ich min privilegia ußage hie mit disem brief und miner eigen hantschrift, das gebt domino rectori zu verstan, van ich bin darumb nit uß Heidelberg, das ich im nit gerecht wol werden, dan ich hab sonst zu handeln, das mir hefter anligt, dan deneblig handel. So ich aber ietzt widder gein Heidelberg komme, bedunckt dan den wurt, das ich im etwas zu thum si, wil ich im gerecht werden an ort und enden, dan nits geburt. Datum etc.

Thomas Drach.

Aus Aan. 111, 443.

152. Buchhändler der universität, welche durch kurfürstliche diener ihres büchervorraths beraubt worden sind, bitten um schutz. Frankfurt 1504 sept. 19.

Erwurdiger, wurdigen und hochgelerten gunstigen lieben hern. Uwern wurden sien zwor unser gutwillige geffissene dinste. Euwer erwurde und wirden ist kunt- 10 lich, wie wir gemelter universitet verwant und uns derselbigen universitet frihung als liberarii und zufurer der bueher lang zit gefrauwet und gebrucht haben und soliche bücher unserm gnedigsten hern zu eren, der universitet und allen faeultetea derselben zu nutze und güte, allerzit ab und zugefint und sonderlich acht gehapt, bequemliche materien dahin zu bringen. Haben auch itzunden etliche 15 fast bucher abwechseln wollen, ander materie an die stat zu bringen, und sonderlichen zwei fasß, so wir itzt zu Meintz haben, in willen gewesen, gein Heidelberg zu füren. Aber das unangesehen, so haben etliehe unsers gnedigsten hern diener und sonderlieh unsers berichts Melehjor Heeht itzt vergangner Frankfurter messe zwei fasß und ein bellin bucher, so wir verordent hetten abzuwechseln und ander 20 nachmals an die stat zu furen, als wir uwers wissens aller zit gethan haben, gein Franckfurt zu furen, uf dem wege enweltigt wider alle recht und billicheit, und des ungesettiget unser versehlossen behusung und zinßbare wonung gewaltiglich thun öffnen und etlich fasß hueber darusß in das rathuß furen lassen, alles zu abbruche egemelter universitet loblicher frihunge und herkomen, ungezwiffelt die 25 eatwerer des gar kein geheisß, auch gemelter unser gnedigster her des kein wissens habe. Hernf und in eraft solieher frihunge ist unser flissig bete an die gedachten cuwer ernwurde und wurden, rector und universitet, als unser ganstige lieben bern, uns bi soliehen frihungen inhalt und nach vermogen der gedachten universitet statuten zu hauthaben glieh andern universiteten, und gegen genieltem 30 uaserm guedigsten hern zu verschaffen, das sin furstlich gnad uns unser habe uad gut von solicher thetter unbillichen mißhandlung retten und widder in unser verzinßte gewarsame und wonung guediglieh komen lasß. Wir erfordern auch die egemelten euwer ernwurde und wurden des flissiglich und mit gantzem ernst all gefrihete person und glidder gemelter universitet, ungezwiffelt, uwer wurden as werden des mugliehen fliß ankeren gegen gemelten unserm gnedigsten heren und uns desihenen, so gehandelt wurt, so erst mit bringer diß briefs ein schriftliche antwort zuschicken, uns des wissen zu halten, wollen wir sampt unsern guten gundern und frunden aller zit zu beschulden mit hohem vlis verdienen. Geben zu Franckfurt, donnerstag nach exaltacionis erucis 1504.

Euwere diener Iohannes Riemann,
Andre Grindelhart liberarii.

Aus Ann. IV, 33v.

153. Hermann von Neuss med. dr. verträgt sich mit den bürgermeistern von Heidelberg in betreff der aufsicht über die aussätzigen in der stadt. 1508 aug. 27.

Anno quo supra, xxvii, mensis augusti, in collegio artistarum comparaerunt coram me Iodoco Brechtel de Rorbach, rectore, et subscriptis ad subscriptam con-5 cordiam et conventionem faciendam michi condeputatis venerabilis et egregius vir magister Hermannus de Nussia, medicinarum doctor et ordinarius facultatis medicinae, ac Valentinus Rhyßhoffen et Valentinus Bock, burgemagistri huius opidi Heidelberg, ad concordandum et conveniendum de salario prestando medio pro examinibus suspectorum de lepra et fuit conventum eum doctore Hermanno, 10 quod si ad instantiam scu petitionem consulatus Heidelbergensis futuris tempo ribus inse doctor Hermannus examinaverit civem Heidelbergensem de lepra suspectum, qui sub scultheto et consulatu huius opidi existat, et cum eundem iudicaverit, quod extune inse consulatus huius opidi doctori Hermanno pro salario persolvat unum florenum et quartam eius partem rasori in examine presenti. Si 15 vero huiusmodi eivem sub scultheto et eonsulatu huius opidi existentem immundum iudicaverit aut aliquem alium examinaverit, qui privilegiatus sit atque scultheto et consulatui huius opidi minime subiectus, quod tunc poterit ab his recipere salarium pro examine iuxta antiquam et diu observatam consuctudinem. Acta sunt hec presentibus me Iodoco Brechtel rectore pro tunc et venerabilibus 20 et egregiis dominis Nicolao Morsunger ex Enweßhem inferiori, Theodorico Lyack ex Monsungen, Adam Wernheri ex Themar, utriusque iuris doctoribus, ex parte supradicti domini doctoris Hermanni ad hoc deputatis, pro parte vero magistrorum civium presentes fuerunt validus Zeysolf de Adelshem, prefectus huius opidi

5 Aus Ann. IV, 73v,

Heidelberg, Hanß Berghemer lantscriba.

154. Statut über die besichtigung der nniversitätshäuser durch den rektor. 1512 (märz—inni).

Ordinacio visitacionis domorum universitatis per rectorem pro tempore per iuramentum visitandarum.

o Item voluit universitas, ut singulis annis intra quatuordecim dies post festum pasce rector pro tempore per iuramentum ad visitandas domos universitatis sit obligatus co modo, ut infra.

Item in cadem visitacione sint presentes dominus rector pro tempore, ita et dominus decanus facultatis arcium una cum proximo post cundem decanum in 3c consilio universitatis existenti, insuper pedellus ipse universitatis sit obstrictus cum duolus artificibus ad boc deputatis.

Hen quod artifices per immuentum astringantur ad visitacionem domortus, ut sine dolo et frande, que necessitas exigat sive in tecto parietibus limitibus stillicidiis atque latrina, fideliter conspiciant, conspecta aperiant nec potum in domo 40 visitati enpiant, ut sic omnis tollatur suspicio.

Pe salario dando duobus artificibus placuit, ut utrique singulis annis de fisouniversitatis rector pro tempore aureum persolvat atque tempore visitacionis singuliquinque solidos Hallenses<sup>1</sup>) per diem sit obligatus, eciansi ad horam dumtaxat eos visitare contingat. Item tempus visitacionis a rectore per pedellum est ante biduum visitandis intimandum, ne per ignoranciam se excusare possint.

Item pedellus universitatis in visitacione assit, fideliter consiguans per artifece talios dictata caque in librum universitatis conscribat, cui pro laboribus datur quarta pars floreni.

Item quod, si visitatus neglexerit aut partipenderit atque anno revoluto non parenti tussibus rectoris cum condeputatis, pene subiacebit per universitatem distande, eciam satro inre successoris, si codon anno cundem decedere contigerit; qui autern parebit, omnis querela et actio pretextu conservande domus contra insum cossibili.

Item in eadem sessione conclusum est, quad visitentur edes subseripte, videliect scole seu auditoria theologorum iuristarum ac medicine collegii doctorum ordinarierum, trium theologorum, donus ordinarii in deretalibus decretti, si quam habserit donum a facultate iuris, domus ordinarii legentis in novis iuribus et ordinarii phisici ex opposito monasterii minorum et domus, quam nune possidet 15 deminus licenciatus Johannes Linck.

Aus Ann. IV, 162-163, - 1) So.

155. Rektor verbietet den aufenthalt bei der alten burg auf dem Gaisberg und den unfug beim baden am oberen m\u00fchlenvehr. 1513 inni 5.

Verhidia relatione ad nos pervenit, quosdam ex nostris circa fossata et arcem so illustrissimi principis nostri idique previpue circum antiquam arcem in Monte caprino itam divagari, secantes ibidem frendes seu thyrses, ubi ex statute universitatis id attentare probibentur. Pretere magna naturitate et serio conquestum est nobis, erctes ex volsis in Necano ad suprenum molendiumu illustrissimi principis nostri lavari seu balmeare, discurrentes ibidem in aggere ex lapidilus collecto si et duabus sepibus circumsepto, vulgariter of dem were, lapides ediciendo, sepem utrinque frangendo et tumulum aque cocquando, ut aqua versus molendiumu ducta rotas molares minus morere seu vertere quest. Quare distribe precipiendo mandanus, ne quispiam ex volis de cetero circa predictam arcem vagari ae frondes secare vel circa molendiumu prefatum balmere presumat, sub pena gravi so secundum excesses quantitatem infligenda. Si autem allujus vertum hoe nostrum mandatum contemperit, suo periculo, si qued incurrit, stabit. Sub nostri rectoratus sigillo.

Aus Ann. IV, 179.

156. Universität beschliesst zusätze zu den alten disciplinargesetzen. 1516 aug. 8. 33

6. feria ante Laurencii facta convocatione universitatis per luramentum al concludendum in punctis reformationem sociarium concernentibus, conclusum est, quod tria statuta prius inter alia in libro statutorum signata\*) cesent amplianda et in fine aliorum statutorum pro maiori memorie impressione legenda et per retorem pro tempore promulganda.

Primum ita est ampliatum. Cum dicat «Item quod nullus de die vel de nocte facie larvata aut alias in habitu indecenti», additum est «nec vestibus vir-Frahrimes». L gatis et partitis aut caligis intercisis aut tunicis super humeros iniectis inceden presumat» etc.

Scenndum ita est ampliatum. Cum dicat «Item quod nullus de die vel de nocte cum armis», additum est «patentibus aut aliis armis inhonestis puta globis 5 vel cuiuscumque speciei missilibus incedat sub pena» etc.

Tertium ita est ampliatum. Cum dieat «Item quod nullus post deciman horam de nocte sine rationabili causa in publico foro aut plateis remanere ser divagari presumat sub pena duorum florenorum. Si quis autem, quod absit, poi huiusmodi horam in vestitu layeali aut peregrino incesserit aut aliquere excessus

to perjettriverit, suo periculo, si quod incurrit, stabit-, additum est «similiter qui in tunnitu aut seditione ubilibet orta acchamationem sive adhorationem pacis quocumque preventi factam no animadeverteit ubytec ceptu mox desistendo, se periculo, etiam si crudelis more bestie tractetur, stabit. Qui vero paruerit, suo presentabitur iudici examinandus. Simile apud laycos ex serenissimi principi ta nostri cidico sevrabitur.

Differebatur autem lectio statutorum nsque ad diem Laureneii martiris, in quo comparebant dominus cancellarius Floreneius de Feningen, miles amaus Hauß de Syckingen et lantscriba, quorum cancellarius me cessante a statutorum lectione etiam materna lingua emolem declaravit mentem.

Aus Ann, IV, 232. - 1) 1441 isn. 14, s. o. nr. 99, I.

157. Ludwig V. kurfürst lässt durch den kanzler der vorbeschiedenen universität die bei ihr eingerissenen missbräuche vorhalten. 1518 mai 25.

Min grachigster her pfaltagrave Ludwig clumfurst (ct. hab ir entschuldjung num anders, wie und welcher massen si miester Michali<sup>3</sup>) zur letut cedicieru 25 nominist und geweit hetten, gebort etc, die sin functlich gnade vor iren werltelt genade vor iene met der die generatie der di

herlangt und gemaeht, das selbig nit allein in wessen blieb, sunder auch bi sinen 30 f. g. in wolfart und ufneumen wuels, wie sip. f. g. alle weg, was der universite derselbigen glieder zu üfneumen und gutem fett dienen moge, zu furderen geneigt gewest etc., welches dan s. f. g. sinen ganden und dero fürstenthumb nit vor das eleinest kleinat geacht und unzwirkles gewest, sie sollen derglich auch

gethon und den breiß und das lob vor anderen behalten haben etc. So es aber 5x f.g. im liebt beselte, so beuhule s. f.g. andless. Und nemlich, bow ernen etsass irrung zvitmeht wisderwillen neid und haß under inen etc., das dan nit wenig zu einer zerruttung der universitet dienen wer etc. Und wil das s. f.g. zam aller beschwerlicheten, das si sich in electionibus und andren gescherfen der universitet

partilich hielten und bewegen ließen etc., das die beturen einstelle gesthanselt au und in die gefell deredligien kein inselven beten, ließen die abgen etc. Die heußer, so der universitet zustunden, liesen sie verfallen, sommelten kein gelt etc., bauten nit etc., detten else nenen ande kein geburisch rechnung in der universitet oler in collegio etc., liesen die quotilbeta dur under person geschehen, hielten die nit selbs. bebeuten die zu disputteren etc., underliesen auch die dispushielten die nit selbs. bebeuten die zu disputteren etc., underliesen auch die dispus-

statuten und ordenung durch pfaltzgrave Friderich etc. gegeben, auch bi dem sule zu Rome mit grosser muhe arbeit und darlegen herlangt ete. Was zu der person und nit zu nutz der universitet reichen mocht, wurde herfur gezogen etc. Befulhe auch einer dem andern sein stim in unnotirftigen und nit geburlichen 5 sichen wider alle billichkeit, also das einer zu ziten vier stim het etc. Mechten hinder s. f. g. new statuten und gesetze bei der weilen, weiter dan in ir macht were, nit allein der universitet, sonder auch seinen gnaden, dero furstenthumb und verwanten zurnachteil etc., verbunden die personen seinen fürstlichen gnaden, dero underthanen und verwanten von irem furnemen oder handlung nichs zu sagen etc. 10 Und wie wolc s. f. g. sollichs bißher mit ungedult hingelassen, ist doch s f. g. alwegen der hofnung gewest, sie solten sollichs abgestellt haben etc. Dieweil aber das bißher nit beseheen wer, seiner gnaden hoffmeister und cantzler bevolhen, mit inen der lectur halb codieis zu reden, wie sie vernommen hetten etc. onnot zu erwiddern. Und wie wole sie der selbig rede etwas beschwerlich zu 15 gemut gezogen, doch unbedacht desselbigen in abwesen s. f. g. zur wale gegrieffen etc. und wie zu inen geschiekt und es weiter ergangen, hetten sie gut wissen, onnot zu erzelen etc., wellichs sein gnad sich zu inen als den hochgelerten und verstendigen gantz keins wegs versehen etc. Was sein gnad gefallens oder lust darus gelaben oder entpfahen mocht, kunten sie wole, wo sie under inen nit erstopt, 20 ennessen etc. und wole gut ursach gehabt den ernst herin furzuwenden, aber underlossen etc. Wer seiner gnaden ernstlich meinung und bevelch, den neidt und haß under inen abzustellen etc., die newen statuten und constituciones, seinen gnaden gemeinen nutz und der universitet zuwidder ufgericht, abzuthun, die personen des eidts, damit sie verstrickt, nichts von iren handlungen oder dem 25 sic ordiniren zu sagen, zu erledigen etc., selbs insehens haben, gut ordnung gesetze und wesen furnemen, die seinen gnaden, dem furstenthumb und der universitet, auch dero glieder zu nutz reiehen mogen etc. So wol sein gnad, wie sie inen selbs nit helfen kunten, statlich darzu verordnen raten und helfen, damit die universitet bei iren herkommen und wesen bleiben mog etc. Wo das nit geschee, 30 wurd seine gnade verursacht zu thun, wie pfaltzgroff Friderieh gethon, als sein gnod schuldig und billieh etc. Und dweil sie meister Mieheln 1) widder die constitutz nominirt und erwelt, der den gradum nit het, den zu gedachter lectur codicis nit kommen zu lossen, sonder dweil keiner in der universitet alhie mocht erwelt werden, in andere frembde universitet nach eim geschickten zu schicken, 35 wolt sich s. f. g. zu inen, wie billich, versehen ete.

Aus Ann, IV, 252-253. Es folgen die aufzeichnungen über die weiteren verhandlungen in dieser sache. - 1) Michael Weinmar von Lindenfels, vgl. bd. II zu 1518 mai 25.

158. Artistenfakultät verbietet die verhandlung von unanständigkeiten in den quodlibet- 40 disputationen. 1518 aug. 24.

Decanus facultatis artium studii Heidelbergensis.

Districte precipiendo mandamus honorabilibus magistris baccalaureis atque reliquis eiusdem facultatis nostre alumnis, quatenus nullus eorum de cetero in

1519 IULI 16.

Ans Acta fac. art. HL 85.

10 159. Eid der scholaren beim eintritte in ein contubernium. 1519 inli 16.

Puncta iuranda a scholaribus aliquod contubernium primum ingredientibus, per universitatem post multam regentium bursas efflagitationem legaliter atque antentice comprobata 1).

Primo bona fido leco iuramenti promittetis, quod contra regentes luisi iz cantulerni imilatenui sinagrera attentabitis, sed horum informationem et diretionem pacienter audire velitis, in lietiti et honestis cis semper obtemperando-Secundo quod nullas comparitationes au tipess<sup>3</sup> contra regentes luius contra bernii aut in peciluletium universitatis vel personarum ciusdem, ut et rectei iurare habelisiis, fariatis faricationem unitaternus interesse velitis, fariatis faricationem unitaternus interesse velitis.

Tetto quod communitatem luins contubernii in suis utensilibus atque domun ipsam et lubhitationem vestrum in structuris seris fenestris fornacilus et allis non ledatis nee quoris alio modo gravetis, verum casu, quo de utensilibus seri-fenestris aut aliis structuris quiequam leseritis corruperitis aut maliciese deper vavertiis, quol tune familes, ad demunitationem tulium irunemento prestito debi 25 gatos, vel aliium quementuque sebabarium was regentibus demunetiantes nequaquam modestare nee verbis nee factis nee per vosu neer aliium, veltis nee pressums.

sed absque contradictione et vindicandi animo sie per vos lesa fracta aut depovata illico expussis vestis resentatis.

Quarto quod non velitis discedere animo non redeundi absque favore ab aliao quo regentium contubernii obtento, verum si discesseritis et quilua-lam non satifeceritis, videitet magistris pro suis laboribus, prepaeto, terraino, quod supercodem debito ad vocationem regentium contubernii comparere per vos eva alium velitis et prefeities stafishere cum effectu, morriis aucune examensi.

[Complacitum est preterea, ut singulis quartariis anni preposito et terciano 3a alo annibus satisfiat prompta pecunia vel idoneo fideiuscore et, quem monest ordinarius regens aliquot ante septimanis, qui sacramento astrictus cum ounilosrationem faciat debitorum.<sup>12</sup>)

Aus a) Ann. IV, 316, — b) Statuta bursae realium: rod. Heid, 358, 52 $^{\rm h}$  f. IV. — b) Die überschrift lautet in b: Statuta per universitatem deereta ad multam misistrorum petitionem omnibus discipulis contubernorum iuranda. — V; So in s. ob legas = ligas $^{\rm h}$  aut talia, b. —  $^{\rm h}$ ) Complacitum — debitorum, nur in b.

 Artistenfakultüt beschliesst, auf ihre kosten eine neue übersetzung des Aristoteles zu veranstalten. 1520 sept. 15.

 Preterea, illis omnibus expeditis, cum scitu et suggestione seniorum ficultati decanus hune in modum de studiorum emendatione et communi profectu non tam gymnasii nostri publici quam omnium bonarum literarum proposuit: 5 Audivistis saepe calumnias multorum in nostram universitatem et in sophismata nostra, sicut ipsi adpellant, viri elarissimi. Nune, quia omnes universitates magna ex parte emendaverunt studia sua et adulescentes emendata sequuntur, vetera relinquunt et ob cam causam in tota Germania florent, ego omnes vos adhortor plurimum et admoneo, ut labanti reipublicae literariae et gymnasio succurratis 10 et novam quandam Aristotelis tralationem1) profiteamini, et quia copia exemplariorum desit, transigatis eum chalchographo communihus impensis, ut numerum exemplariorum imprimat et regentes apud discipulos suos divendant et pecuniam facultati restituant. Illud miehi eum per sese longe puleherrimum videatur, tum etiam nobis longe utilissimum putari debet.» Et desuper decretum et conclusum 15 fuit, ut celeberrimi spectatissimique viri Martinus Brechtell Rorbacensis, Theobeldus Abascantius Billicamus, Ioannes Brentius Willensis, Chilianus Gutman Weygerßhaymensis et Nicolaus Mayr de Gera Argyropoli tralationem<sup>1</sup>) exeuterent eamque eurarent senatui facultatis revisendam.

Aus Acta fac. art. III. 95v. - 1) So.

n

161. Ludwig V. kurfürst will ungewöhnlich zahlreiche nud ungesetzliche promotionen in der iuristenfakultät verhindern. Worms 1521 april 27.

Von gots gnaden Ludwig pfaltzgrave bei Rhein, ertzdruchsses und ehurfurst etc. Unsern grus zuvor. Wurdigen und ersamen lieben getreuwen, wir werden bericht, wie der iuristen facultet in ubung und willens sein sollen, biß 25 nechst montags ein groß summa, dergleiehen vor zu Heidelberg nie mher gehört, doctores zu promoviren, under denen etlieh, die noch viel wenigern dan dis stands ires alters und lere halben wurdig seien, auch widder constitution statuten und altern herkomen unser voraltern leblieher dechtnis und der universitet gebrauch. allein zu anzeige eines geittigen eigen genuß, der dan die ere ruhm und preiß 30 der universitet in dem gesucht werden sol, alles nit allein uch und gantzer universitet, sonder auch uns uud unsern furfaren, die selbig universitet mit iren sweren darleien muhe und arbeit gestiftet und ufgericht haben, auch dem gantzen furstenthumb zu merglieher schmehe nachredt verachtung und schmelerung reichende. Auch uns als patron und hanthabern derselbigen unser universiteten, 35 so bißher vor andern universiteten in gutem lob erschollen und erwachssen, geburn wil, auch wole un und zustet, so viel moglichen bei dem zu erhalten und insehens zu thun geburt, so haben wir uch sollichs nit unangezeit mogen lassen, mit gnediger beger und ernstliehem gesinnen, ir wollent der pillichkeit inschens thun, die do zu solchem standt alters lere underweisung und andere notturft 40 vermoge der gedachten unserer voraltern loblicher dechtnis und der universiteten statuten und ordnung gemeß nit gesehickt weren (wie wol wir iemands, der zu sollichem dugliehen, ungern verhindern wolten), nit promovirn noch zulassen,

214 1522 IULI 22.

sonder ueh der gedachten statuten und ordenungen gemeß halten. Dan wo das nit beschee, als wir uns ie auß erzeiten ursachen mit versehen, wurden wir versacht, das beitr zu hertzen zu faßen gesen der facultät oder den personen, so sollich dinge uben, zu straffen handeln und furzunemen, das unser mißfall ge-

5 spurt werden sol, wellichs wir sunst uch allen gliedern der universitet zu gnaden lieber underlassen und euwer gnedigster furst patron und schirmher sein wollen. Datum Wormbs uf samstag nach fubilate, anno etc. xxi.

Den wirdigen und ersamen unsern lieben getruwen rector und universitet zu Heidelberg.

10 Aus Ann. IV, 360v. — Unten von anderer hand: "Hic fuerunt promoti sedecim in iurium doctores, altera post dominicam Cantate anno lam supra, el tres in licenciatos».

162. Iakoh Sturm äussert sich auf wansch des Pfälzischen kunzlers Florentius von Venningen über die reform des Heidelberger stadiums in den artes und der theologie. Strasshurg 1522 inli 22.

Salutem et commendationem. Magnifice domini cancellarie. Literas dignitatitune Iacobus Spiegel, cui cas tradideras, ex Spiris ad me misit ipseque elapsialippot posthae dichus ad nos rediens retulti, quae alts te accepent, adicèssciliect principem animum gymnasii in meliorem statum restituendi, rem sargo ut reincipe digman, ita et homorificam totipue Germaniae, imo jusi orbi Christiane.

- 20 ut principe organoli, na et nonormeani cortique cermaniae, into que ora t irretaisperrecessariam, ut ubique locerum, quilans publica habentur studia, idem dit. Alque utinam eço en essenti ingenii desteritate, co imbicio, ut id, quod a me principio nomine petit dignitas tuna praestare posseni. Nilli esset, quo distinerquii toto studio summanque diligentia anniterer, quo et tibi et principi in tam 25 homestiscimo negotio movem gererem. Ut vero de ingenio nuco, quod natura perquane cisquum militi contrigit, silema, quam parum in hoc negotio possen.
- vel ex hoc conifeies, qued per aliquos inm nunse, posthabitis melioribus stulis. totus involutus principis mel Henrici negolis inhili mius carrevirin, quan per vestigare, quo ordine aut qua via Heidelbergenese gymnasiarchae auditores sus 20 instituenta, neque holle midi constet, si qua in re pengosiere aut nium revice illie praccipiatur, ita ut plane impadens essem, si quid de studio reformando-
- indicarem, inscius ac expers omnino, quo in statu ca studia sint. Et quanvis ante annos xvili, actutis annum agens xii, illic in grammaticis et logicis institutus sin, ca tamen partim memoria exciderunt, partim in meliorem statum 35 interim venire potuerunt. Quod si co nilluc, quo tum temporis, ordine res actius.
- nihil est, qued minus probem, quam pessimum hune instituendi morem, qui tum vulgatissimus ae receptus erat, ita malus tamen, ut ad perdenda ingenia se male locandas bonas horas dedita opera exceptatus videri poterat. Quippe legbantur tum Aristotolis libri, quas de auditu physica ae reliquis eloquentissimus
- 40 philosophus conscripcii, ita tamen per infanctiscimum interpretem Gracce ne Latine inxta indoctum, ut neque is, qui legenta, neque aliquis auditorum intelligeret, magno el pecuniarum et temporie et ingeniorum dispendio, nullo auditorum fractuquod nitil line aliud quaerebatur, quam ut numerato aere quis testimonium accireret a nuelectore se auditives esu, ut insi tum roadsant, complexies hos Aristotici.

libros. Hunc igitur, si adhuc durat, morem ante omnia abolendum censeo ac loco istarum lectionum constituendos, qui in grammaticis primum rudimenta eiusdem artis ex optimo quoque autore, quorum jam beneficio artis excussa est magna copia, tyruneulis tradant, deinde quoque pracceptiones rhetoricas ac reliqua, quae ad bone ac expedite dicendum conferunt, addant; alios quoque, qui in logicis ac dialecticis 5 idem faciant, non Tantaretos, Unisores, Beredanos ac id genus sophisticas feces perlegentes, sed vel Trapesuntium vel Rudolphum Agricolam (cuius cineres Heidelbergae and minoritas fratres servantur) aut alium ex rhetoricis, inter quos laudari audio Caesarem quendani Iulianum, qui initia logicae elegantius quam barbaricus ille Hispanus tradidit. Si quis addendum Aristotelem putaverit, non displicet, dummodo 10 ex tralatione Argyropoli vel Arctini id fiat, non ex illa quam veterem vocant, ineptissime balbutiente interprete. In physicis ac moralibus meo iudicio non parum conducent paraphrases, quas Iacobus Faber Stapulensis edidit. Ante omnia maxime necessarium puto, ut et constituatur, qui in mathematicis erudiat; nam qui se septem artium magistros profitentur, vix tamen una aut altera instituti reli- 15 quorum omnino rudes et expertes sunt, digni, qui ab omnibus rideantur, artes nihilominus profitentes, quarum ne prima rudimenta gustarunt. Sit quoque, qui stipendio publico quotidie bonum aliquem autorem vel oratorem vel poëtam auctoribus praelegat. Is Latine ac Graece doctus sit, qui et auditoribus rudimenta Graecae linguae tradere possit. 20

In re theologies, quanoris nullam Heidelbergae lectionem andieverim, vercor tancen illic queque quemadmodum in reliquis Germanieis universitatibus fieri. Vili nihil aliud doceri praeter scholasticos illas, ques vocant dectores, qui post-quam iam onnes bonae literae incursionibus Gothorum (el Vandalorum peri-cent, per aliquo tiam anues seriperunt, quique neglecto veter a novo instru-3c mente, nihil in pretio habuerunt, quam unum magierum sententiarum, curiosse mulas et nihil ad pietatem Christianam facientes quaestiones moventes. Isti ut in totum repudientur nolumus: reiiciantur tamen ea studia in fratres minores et predictaores, qui suum Thomana ne Sectum legant liberis, qui ea audire voluerint, auditoribus. Constituantur autem decti duo theologi, quarum unus 30 propheticas eteris legia se pesterium işsum, alter novum testamentum atque maxime Putilinas epistolas plenas illas divino spiritu quotidie legat, adducens ad id optimum quemque ex veteribus illis theologis Graceis se Latinis, Origenem, Basilium, Nazianzemum, Chrysostonium, Hieronymum, Hilariqum, Augustiume, et esteres.

De medicis ac iureconsultis nihil est, quod annotem, utriusque artis indoctus, 35 ad dominationem tuam praesertim scribens, qui in una omnium doetorum totius Germaniae consensu ita excellas, ut parem vix habeas, in altera quoque multis praeferendus, qui non parum temporis eidem impenderunt ediscende.

Ex his, clarissime domine cancellarie, satis intelliget dominatio tua, quan parum aptus sim, quo vel tibi vel principi aliquid în reformando studio opis 40 afferam, et arcittate îngenit ei ignorantia carum rerum, quae nodo Bridelbergae praccipiantur, remorante. Itaque parces tu ruditati huie meae, qui cum nihil adiumenti afferre passem, cartum tamem his ungis meis, quae currente calamo exciderunt, impleverim, malens inseitiam meam tibi prodere quam omnino nihil respondere.

Cacterum scripsi nuper, cum Caesareas mitterem, me proxime scripturum ex- 45 pensas ea de causa habitas. Liect igitur hie literae in caneellaria taxatae non

216 1522.

sint, expensse tamen et munera ita..., ut quolibet ex ordinaciis...
septum florenis aureis constet. Illiam pecuniam curabit dominațio tua ad ne
oportumo habito nuncioperferri. Et si quid est, in quo dominationi tuae obseșul
potturo, ero paratus. Illis valeat dominatio tua, cui me commendo. Ex Arges
totrato îps ad cidivae Magelateme an. m. d.xxii.

D. t. obsequentissimus Iacobus Sturm.

Aus dem sehr schlechten drucke bei (Nebel und Mieg) Monumenta pietatis et literaria virorum in re publica et literaria illustrium. Pars I (Francof, ad Monum 1702. 4°), p. 276 — mit verbesserung der offenbarsten druckfehler.

10 163, Iakob Wimpfeling richtet an den kurfürstliehen kanzler dr. Florentius von Venningen eine kritik der bisherigen akademischen lehrmethode und vorsekläge zu ihrer besserung (1522).

Ad dominum Florencium de Veningen legum doctorem, cancellarium illustrissimi ducis Ludo(vici) co(mitis) naflatini. la. Wim.

15 Defectura gymasiorum, corruptelam iuvenum et irreparalidem iacturam temporis esse puto, quod in tradeuda grammatica post textum Donati et genera nominum ab ilho onissa inculcantur argumenta dubia, questiones et huiusemola pallee, pro quibas expediret legi libellum d. Erasui de constructione') et ciusden cepiam'). Serjusi olim isbioueum de fecilus et quisquilli silla sabrogandis.

20 Utinam essent, qui în reformando dialectice et relique philosophie stubi modum preveihrent. Balectien R. Agricole minium subtilis estê.) Pro timolise aut excerpta de Aristotele vel Petro Iliepano plus forte prodessent. Similiter mangarita philosophiea Gregorii Carthusiensis et dialectica Philippi Melanetonie et Incoli Falvi. Quid cuim opus et tempus terre et ingenia corrumpere eme 26 conversione per contrapositionen, cum equipollenciis modalium et valentia!) reali aliisque obseutratitalius perdelabilium et predicamentorum?

Pro libris phisicorum, quos absque omni fructu audiunt ephebi, utilius forci legi officia Ciceronis, Valerium Maximum aut Tusculanas Q. Tullii'); pro libris de generacione eligerem exameron Ambrosii. Librum de anima Aristotelis non 30 improbo et utile forct librum quoque de animalibus legi.

Quo ad dectrianm iuris multi decti-simi sepe detestati sunt istam prouuciacionem ad pennas. Quid enim legere possunt, quad non sit impressum in spacio centum annormi? Isto modo legendi hactenus observato neque decretalneque digesta finiri possent. Audivi quondami na ila gymnasio causa sokio 15 quendam in iure presertim canonico exercitati-simum, qui hora cum dinidia interprecialart quaturor aut quinque decretales his verbis rapas futi consultua in hoc casu et sic repondit». Et idem lector elegit duas aut tres glossa, quabravier absolvata.

Quantum ad theologos (quos utinam noveant opuscula, que volsis, domine do cancellarie, misi) non puto, quod se ercalant dectiores Origene, Ambrosio, Crisstome, Nazianzeno, Augustino, Gersone, imo ipso Thoma, cuius prologum relegant in prinam eius partem, licet sibi ipsi diseimilis et sui ipsius statim obbitus questiones afferat; quilus fides nostra carcre potest. Quid enim ad dei honorem, animarum sulutem et ad profectum reipublice Christiane conducti verbosa disputacio de distinctionibus nocionibus et relacionibus in divinis, de quidditatibus essenciis et ceteris infinitis, que stulte ventilantur in materia primi<sup>6</sup>) sententiarum? Illis enim certaminibus scholasticis neque Iudei neque Thurce convertentur ad fidem Christianam neque Christiani reddentur devotiores. Theologos nostros moveat Gerson in quarta parte, alphabeto xviii. Querant in inventario plura de 5 hoc circa nomen theologia. Moveat eos Guilhelmus Parisiensis in divina rhetorica c. xlviii., Ioannes Franciscus Picus in libro de humana et divina sapientia. Moveat eos, quod discipuli et auditores eorum vix hactenus idonei reperti sunt ad officium concionatorum, de quo dolui et alii boui viri propterea gymnasium nostrum despexerunt. Non audent nostri profiteri Augustinum de doctrina 10 Christiana, in enchiridion, de fide ad Petrum, de diffinicionibus orthodoxe fidei et demum de civitate dei. Et iuniores in aliis gymnasiis, filiabus nostre universitatis, audent istos libros publice profiteri, imo et opera Dionysii. Non desunt nostris ingenia, si modo opera adesset. Quodsi legerent istos priscos, redderentur apciores ad orandum coram cardinalibus et episcopis, si res posceret, ne male 15 audirent, sicut olim magne fame theologus, qui nomine universitatis excipiebat quendam cardinalem. Is verba summatim repeciit ad omnia respondens et subiungens: «Vadatis et discatis melius». Nescio, si stilus an argumentum (fecerat enim mentionem de futuro concilio) paternitati sue displicucrit. Addo, quod per neglectum biblie et veterum doctorum sepe erratum fuit in allegacionibus. Magne 20 fame theologus non potuit legere hec cyangelica verba «Me oportet minui. illum autem crescere». Et diu intra submurmurans tandem me cubito pupugit sciscitans: «Quomodo legitur hoc verbum?» Puta minui. Egregius doctor theologie alius palam in scholis legebat torno pro torvo. Alius in cancellis citabat primam Alexandri partem inquiens «Alexander hat es wol betracht, do er sprach: Non 25 sic formantur, es göt nit also zu». Dum indignus universitatis rector essem 7). impositum fuit mihi onus loquendi pio principi Philippo et offerendi supplicacionem, adiunctusque mihi fuit professor theologie. Brevi sermone meo prehabito ad principem, cum eius clemenciam adire vellem in ipsa cancellaria et supplicacionem in manus offerre, clamabat professor ille ad me: «Osculate prius litteras», 30 Attonitus fui et erubui, sciens principem Philippum inepciam illam intellexisse.

Ex his brevissimis forte utrumque?) sumi potest: directiuncula rescendi sperflua in tudenda grammatia et philosophis, imo et utropue ure, quanvis no debuccim falcem mittere in messem alienam. Si theologi rosistent, viderint, ne deum offendant, ne gynnasio, imo et principatui et ipsi? illustrissimo ma-25 culam imrami, cum aliarum universitatum imiores theologi in corona doctissi-morum eleganter loqui et conciones facere videautur, piel autem apud suum versorem et copulata.<sup>5</sup>) marcesum, similes Colonienisslus, qui fores istaste et quis quilias seminarunt, impotentes ad vere iudicandum. Perit enim omne iudicium, quotiens res transpert in affectum.

Ass einer dem h. paster Mouscherg in Hamburg gebrügen, briefe etc. von und an Wimpfeling enhabtende handstehtig, ex. vzi. int.  $\sim 1$ , bit die erhrift ber nature statili et instituendi pueros commentariis gemeint?  $\sim 9$  the duplici rerum act verbroum copia.  $\sim 9$  Agricola the inventione disection.  $\sim 9$  vil., c.  $\sim 9$  cel. libri.  $\sim 9$  1481 dec. 20.  $\sim 1482$  iuni 22.  $\sim 45$  Pia verbroum copia.

218 1522.

164. Iakob Spiegel macht dem dr. Florentius von Venningen vorschläge zur reform des Heidelberger studiums (1522).

Doctori Florentio de Venningen legum professori illustrissimi domini ducis Ludovici comitis palatini Rheni Iacobus Spiegel legum doctor. Salutem.

Studii Heidelbergensis reformacio a theologis incipienda est, quam tamea onmium maxime oppugnabunt. Pro tribus lecturis, que intervallo hactenus habite sunt, duo pericia linguarum prestantes theologi in posterum quottidie lecturi recipiantur: alter profiteatur Mosem vel prophetam, alter evangelistam vel Paulum; scripturam scriptura interpretaturi ad morem veterum eum Grecorum tum Lati-10 norum auctorum, resectis magistrorum Parisiensium opinionibus. Cum scholastici

theologi prestare id nequeant, quia nihil aliud a teneris annis quam sophismata ac aliquot e metaphisicis enunciata didiccrint, contempta prorsus necessaria linguarum cognicione, querendi sunt, qui theologie abdita e scripturis depromant.

Ne princeps tamen videatur quantumvis male receptum illud scholasticum 15 docendi genus preceps exigere, statuat cum fratribus utriusque ordinis, ut illi Thomam, hi Scotum legant, dum priores lecture habeantur antesignane. Atque ita sacrarum literarum auditor uno tres lectiones die audire poterit, quas antea per octoadem non nisi raro audire dabatur. Johannes Occolampadius, cuius nomen magnum est apud vere doctos et probos viros, enins doctrinum monstrant libri

20 aliquot e sacris Grecorum autorum libris versi Latine, veteris testamenti lecturpreesse potest; alteri Paulus Phrygio, qui ad neothericos utriusque lingue eciam coniungit noticiam. Agit is nunc parochum Sletstadiensem. Uterque huius iudicii mei est ignarus. Si illust, princeps eiusmodi viros rei theologice tradende prefecerit, Heidelbergam brevi scholasticorum copia faciet abundare.

Philosophie studium, quod a theologastris artisticum dictum atque ab eisdem adeo infectum est, ut hac tempestate ingeniosi adolescentes non aliud studium eque fugiant, compendio quodam pureque tradendum est. Neque in singulis collegiis tot opus est amplius professoribus, qui nune usque scholasticorum sumptibus sustentati sunt, cum duo id queant commodius prestare, principis emole-30 mento alendi, quorum hie dialecticam, ille philosophiam naturalem doceat. Grammaticos cnim iani esse oportet et rudimenta quoque dialectice hausisse vel e scholis trivialibus vel e pedagogiis studiorum generalium, qui ad gradus baccalaureatus vel magisterii liberalium disciplinarum adspirant. Facile autem assencior his, qui censent, adolescentes non esse gravandos audiendis prelectionibus ethi-

35 corum et politicorum Aristotelicorum, quod sinc preceptore facile queant intelligi ab eis, qui poetice, oratoric et historice cognicioni operam impendere, quas nisi quis premiserit, ad quamcumque aliam disciplinam prorsus ineptus erit. Oportet tamen adesse quadruvii cognicionem et numerorum, cum ridicula sit res, clarum dici quempiam et insignem titulo septem arcium liberalium et hunc ipsum 40 quadruvii principia non degustasse. Seio ego, quantum fame Viennensi studio

pepererit duarum lecturarum in mathematica a Maximiliano institucio. Ante omnia querendi sunt, qui profiteantur linguas, Grecanu inprimis, quod

illa onni conveniat doctrine; Hebraicam deinde, quia mire sacrarum litterarum cognicioni subserviat. Neque negligendus est, qui publice vel oratorem vel histo-45 ricum vel geographum profiteatur Latinum. Et Greeam et Latinam lecturam unus obire potest. Nicolaus Gerbelius doctor, qui nunc Argentine agit, moo iudicio conducendus esset. Vir est multe erudicionis, inculpate vite et magni nominis apud exteros. Greca lectio matutina, Latina vespertina statuatur.

Iuria civilis lecture tres sunt necessarie. Prima lurconsultorum, secunda lastinani codicis, tertia institucionum, que adolescentibus tradende sunt absque anlagibus et o-tentacione, quam Italici doctores magis curarunt quam fructum s'astilicium. In pontificio iure due sufficiunt lecture, deverdalium et novorum iurium, quociniam non nisi forenees tituli et materio doceri soletur.

Ebendorther. Das stück ist nicht von Wimpfelings hand, aber Spiegel war Wimpfelings neffe.

165. Rektor verystichtet die angehörigen der universität auf die f\u00fcr die abreesenheil 10 des kurf\u00fcrsten und die dauer des krieges (der Sickingenschen fehde) getroffenen bestimmungen. (1523 iuni 16.— iuli 8.)

Wirtigen hochgelerten andechtigen ersamen gunstigen hern und gut freuudt und ir andere verwanten dier unser mitversitet. Demmach der durchleuchtigst behegben furst und her, her Ludwig falltgrave bei Rhein, hertzeg in Beiern, 16 der beligen Romischen reides ertaltuchesse und chuffnet etc. uner guedigsete her, sampt andern ehruffusten und fursten zu handhalaung keiserlicher unsiestat und des heiligen reiches ufgeriehten landifriden, auch zu beschirmung seiner ehurfauchten ganaden hauft und beudt ein zugk, wieder die frührecher und seiner ehurf, aus abgesegte verlinde, dieselbigen der gebur mech zu straffen, furgesommen 20 und aber in solichen zeiten die notturft erfordert, das alle stet flecken mid ort diese furstenthumbs vor betrug behendigkeit und histigkeit der feinde mit gessenn ernst und fleis, besonder in allwesen unsers grontigten hern, verwartet sien, deß habb laben sein eh, gn. vor seiner eh, gn. abreiten iren eh, gn. statheitern und reiche befolhen, uns srector und untversitet gnodigien zu ermanen, allen unsern 22 glikkern verwanten und underfhanen nachfolgende puncten zu eröffnen und vestig lieht zu nahmen, gebeitern.

Estlich dweil die recht und alle hillieheit erfordern, das diehenen, so in einem funstenlumb berechaft oder stat wonen, dieseblig oberkeit für sehaden und nachteil warnen, iren nutze und frommen furdern, sieh gegen den invooren 30 aller freuntschaft und gatter, nachburschaft bediisen und halten, in nötten ein bekant hun, so wollen und gebieten wir, uß ietz angezeigten umsere gruchigsten bern befelhe, euch allen und ieden umser und der universitet verwanten und augebörgen, in was stands oder wesens die sien, hei pflichten und einen, damit in 
uns und der universitet verbunden seint, das ir alle sampt und sonder umsern 33 groeitgen herne, seiner eh. ga. Rustenthumb, dies stat Heidelberg, auch ander 
weiner ch. gn. land und leut mit trewen meinen, iren nutze und frommen furdern, 
vor schaden und nachteil, so ein ieden kunt und wissen sein under, mit allem 
unglichen fleises und ernat warnen und verbutten und, so dieer stat und dem 
schae (das got verhutte und wir int hoffen) hilf ertung und beistands not sein ob 
wurde, das ein ieder uff gebeisse und anweisung der oberkeit dieselbägen trewlich 
woh hefen beschrimen und handlaben.

Zum andern, wa es sich begebe (da got fur sci), das man eins brands oder fewers halb stirmen wurt, das euwer ieder in seiner hnßwonung oder burse bis uf rectors oder seines stathelters, so ieder seit sein werden, weitern befelhe bleiben, und so allédan einer oder mehr uß den buren oder andern wonungen durch ein rector bescheiden wurden, dem fewer zuzulaufen und mit wasser und aubern leschenng und rettung zu thun, das ein ieder, allebald im soliche durch ein regente oder petellen angesegt, on verange mit allem fleises und ernst demenbligen beseich geleben und mechkommen wol, doch mit der bescheidenheit, wa in eins studente herberg und behausung oder in seins naedparen huse ein fewer ußging, das der selbig alßald wol helfen leschen und rettung thun. Es sollen auch heide pektlete zu zeiten eins brandts oder sturmbs alßalda zu dem rector sich verfügen di ins 10 zu warten, wa ein rector durch die oberkeit ferner angesucht wurde, sein der rector lescheit zu erwarten.

Zum dritten, das keiner disser universitet underthan bi gethanem eide brid hinweg schieke, die von gegenwurtigen kriegsbendeln meldung thuen, wie oder mit wecher gestalt dis kriegs ordnung angeschiekt, gehaudel, furgenomen, wie 15 bracht were oder soll worden, dergleichen brief on wissen eins rectors nit annemmen, sonder wa einem soliche brief uberantwort, das dem rector oder seinem gewalt laber alßbald solichs ungezeigt werdt; das auch von euwer keinem fremble um bekante gost ufgenommen oder enthalten werden, in was masses solich berkomen, es wer under der gestalt der gestellichen munch priester weiber kerner better oder 29 ander, in was weise oder betrug diß gescheen, mancherki unrats, so heruß entspringen mießt, zu verbuttet.

Zum vierden vollen und gebieten wir bei obgeunater jene allen denen, so sieh in mitter zeit vor endung diese vehlet hinweg thetten, das keiner vor ufgang diese kriegs und umfridends von gelegenheit diese stat, des sehles, des hudde 25 oder orter der Pfaltz, auch einicherlei rustung ansehlekung gelegenheit oder für nemnung ichts melden oder anzeigen wol.

Zun funfen, das keiner on redliehe urseihe oder verslechtlicher weise nacht nach der weinglocken uf der gossen gev, das auch keiner bei tag oder nacht gev an die verderbiliche ort, die gelegenheit diese stat, des sehlos, des beschlossen zo porten, in die pflecke, zu den thurnen und dergleichen verdechtliche orter uiz zussechten, auch nit of die zinnen dieser stat (eese), on befolhe der oberkeit.

Dises seint die fürgelesen puncten und nrikkel, die wir euch allen und einem ietweeldern in sonderheit gepieten, trewlieh zu halten, bei pflichten und eiden, damit er uns und der universitet verbunden, auch bei hoher straffe und pen 2a nach gelegenheit der uberfarunge einem ietweddern, so gemelt gehot und verbot uberlarte, ufentlegen.

Aus Ann. V. 41v.

,

166. Die regenten der bursen bitten um besserung ihres salars und um berufung eines lehrers der Griechischen sprache. (1524 ian. 3.)

Maior profecto nos contuberniorum regentes cepit spec fortune?) melioris atque thorentioris reipublice notire, quam unquam hactenus, elarischne donine rector eterique universitatis senatores consilio et integrinte prestantissimi, quando quidem oportunior instaurande reipublice nostre occasio oblata atque adeo ad focilitatem fenestra, ut ainnt, adepeta esse videatur. Illustrissimi cimir principie nostri benigas.

elemencia factum esse putamus, ut ab uno capite uniusque hominis consilio futura studii nostri instauratio in multorum capita et consilio et prudencia singulari predita reciderit. Hine est, quod nos, veluti membra iampridem misere adfecta adflictave, a capitibus vestris pristinum vigorem petamus expectemusque, ne quod maxime timendum est omnibus, in universitatis nostre cornore futurum sit\*) 5 reliqui aut nichil aut parum, si minus, quam deceat, a suis capitibus curentur nembra. Hec vero sunt, que modo suplices vestris capitibus expendenda deliberaadaque proponimus, obsecrantes, cum primis3) corporis vestri membra nos esse putetis ea, que cura labore ministerio, perinde atque manus et pedes, studeamus corpus universitatis quam potest fieri integrum, \*absolutis fient sulvum. Iam 10 vero ut membra ali pascique pro necessitate cupimus, quemadmodum principis illustrissimi clemencia nobis prospexisse videtur in nupero declaracionis reformacionis libello. Ibi enim cautum esse adparet, ne qua fiat querela, regencium laboribus esse succurrendum idque eo pacto, ut e discipulis annuos aureos duos habeant sique minus hoc fuerit, universitas aliquid addat. Hoc vero «aliquid» 15 nostra opinione (meliore tamen salva) videtur illustrissimi principis cancellarius declarasse in priore reformacione, quando statuit, ut e fisco regentibus darentur aurei uni xxiiii., alteri xx., dein accederet eis aliquid ex discipulorum pecunia. Hee ut sic esse credamus4), inde ad fidem adducimur, quod videatur cancellarius aut nihil aut parum prioris reformacionis in oblata sua declaracione inmutasse, 20 neque vero credimus, dignitates vestras tantum duobus illis suprascriptis aureis velle regencium necessitatibus subvenire, cum id haetenus annuis quinque anteis (e pastu debitis) fieri vix potuerit, quod si minus hoc «aliquid addendum» interpretatum fuerit, quam prior reformacio expresserit, actum esse de contuberniis seacietur. Interim tamen temere nichil egisse volumus, sed vestre prudencie 25 exactius hec trutinanda offerimus. Nune de re domestica (potissima reformacionis parte) dignitates vestre ut deliberent, obnixius precamur, fiatque tandem, ut nos importabili preposicione et tereionatus 5) oncre liberemur, quod tum fore speramus, si certa quedam solvendi racio prescripta fuerit, ut hac illiciantur ad prepositure officium futuri oeconomi, cuius rei facilis est spes, [dum]modo aliarum univer- 30 sitatum exemplo generali edicto caveatur de certa solucione. Quod si id fieret, paulo propensiores nobis pistores et lancos haberemus essentque futuri alaeriores promeioresque discipuli ad hoc subcundum, si, quod postremum nunc dignitatibus vestris consultandum proponimus, reipublice expediretur<sup>6</sup>). Nempe si cura esset vobis de advocando Greco aliquo; ad huius enim lingue studium ferme 35 totus orbis tendit adspiratque. Hec sunt, que pro nostro in rempublicam nostram officio] tibi prudentissime universitati tamquani capiti nostro exactius perpendenda offerrimus, ea spe proque animi confidencia, ut post tot tandem morbos tantasque egritudines membra ferme ad extremani tabem redacta vigorem et incolumem vivacitatem seneiamus, perinde atque olim Rhomana respublica suum experta est 40 Menenium Agrippum?) desolata deploratissimaque membra suis capitibus iungentem. Quid? in vero fidimus\*) tuo presidio, universitas doctissima, quum ferme omnia ia tua sint nunc posita manu a tuoque capite onnis reipublice nostre salus pendeat, tuo consilio tuaque singulari prudencia preter principis nostri cancellarium, virum optimum, et ipsa benigna principis elemencia uti fruique velit. Macte 45 strenua virtute, vindica tandem illustrissimum principem nostrum totumque Pala-

tinatum ab ea ignavia, quam exteri impingunt parum candide, quasi pollicitis tantum palatinus princeps et donni et foris distribuere<sup>9</sup>) soleat multa, foris que per risum sparguntur de reformacione Heidelbergensi. Senciant tandem illi tuo patrocinio et studio huic tragedie extremum colophonem impositum. Hec arden-5 cius nomine quoque omnium studiosorum petimus a te universitate, ancora et asilo nostro tutissimo. Tui imprecamur a deo optimo maximo piam et gnavam in ea re prudenciam singularemque industriam.

> Dignitatum vestrarum studiosissimi elientes omnium contuberniorum regentes.

Aus ganz corrupter abschrift eines unwissenden in Ann. V, 47v. - 1) future, c. 10 2) saltu, c. -- 3) So. -- 4) tradamus, c. -- 5) Amt des tercianus, rinsamulers der beitrige. - \*) expelentur, e. - \*) Arigippam, r. - \*) Quid in vero, fideremur, c. - 9) romi et f. iliterstere, c.

167. Simon Grunerus erklärt sich bereit, zur Griechischen lectur auch die im Lateinischen zu übernehmen. (1526 iuni 20.)

Domino rectori et universitati, viris egregiis, salutem. Utinam que mihi a vobis oblata est conditio, patres venerandi, tam facilis sit et expedita quam et honesta; sane multis michi nominibus gratulari possem. Verum enimyero, cum nulla alia sit difficilior, sanctior, gravior, impudens fuero, si eam temere arripiam. so Proinde, vestro consilio stetone cadatone totum hoc negotium, nichil hic ego michi permittam. Si ita vobis videtur, patres, posse me in utraque lingua prefici iuventuti, aggrediar aliquantisper vestro consilio pro viribus meis obtemperare gratificarique id, quod me propemodum cogit mea necessitas et eris alieni magnitudo, tum res etiam ipsa. Credo enim, Germaniam metram in paucissimis adhuc 25 exigere plenam meansque eruditionem, et ego michi ipsi non paulo plus in Latinis quam Grecis litteris perlegendis persuadeo prestare posse. Qua in re vestre liberalitatis erit, quando necesse est, omnia plane mea studia in graciam iuventutis impendi, labores insos acquo judicio aestimare. Neque est, cur michi in legendis Latinis litteris prescribatur, quos potissimum legam; non legam enim mea sponte. 30 nisi optimum quemque. Valete et rem diligenter expendite; sunt sane non pauci apud vestrum gymnasium, quorum spera in utraque lingua uti potestis, ut1) noa omnino necesse sit, si quid in me est frugis bone, laboribus id totum obruere. Symon Grenerus.

Ans Ann. V, 140, - 1) et, cod. 35 168, Eid der «superattendentes» der bursen, festgestellt 1527 oct. 8.

Iurabitis, quod diligenter velitis contubernium vobis commissum ad minus in mense semel visitare ac huius regentes attendere simul ntque de scolusticorum diligenția vita et moribus scrutinium facere, pro iuvențute inibi, que sunt accommodata, disponere et eum seitu universitatis cadem ordinare, quantum maiori 40 fructu poteritis.

Item quod sitis de consilio universitatis.

Item quod audiatis a regente vel regentibus bursas calculum super beanslibus, in quem usum pervenerint.

Similiter, si contingat vacare regenciam in contubernio vobis commisso, velitis cum fautoribus ciusdem contubernii magis idoneum veraci iudicio vestro eligere ex duobus aut tribus magistris antea a corregentibus nominatum vel nominatos; deinde senatui universitatis presentari nd approlandum talem cumbitis.

Aus Ann. V. 187v.

5

169. Universität bestimmt, wer zu den promotionen und den üblichen schmäusen einzuladen ist. 1528.

Quomodo in futurum observari debeat eum invitandis hominibus ad actus solennes et quis modus habendus, ne illi, qui promoventur, nimiis expensis graventur.

Decrett universitas ad doctoratum vocandos et rogandos esse sequentes persoas: Imprimie principem nostrum illustrissimum, magistrum curie maioren eum nascealco, prefectum, sculteum, landiserilam. Item inviteur tota cancellaria, totas consultatas huñas oppidil, omnes doctores licenciati et magistri. Ad prandium et singulis sua munera more antiquo prestentur, ad cenam autem onnes doctores 15 licenciati et baccalaurei de ficultate promoti accessiri delevat.

Ad licenciam vero vocari debeut omnes doctores, totus consultuts, prefectus, sultetus, lanteriba, licenciati omnes omnium facultatum eum magistris omnilus, sel ad cenam nemo vocambra est, quia prandium, quod datur a licenciatis, datur lovo refectionis, que olim dabatur faceatum et vinum Malfu[se]tieum etc. exhibendo, 20 pod ab usu recessit.

In baccalaureatu superiorum facultatum invitentur omnes doctores et licenciati et magistri scholares einsdem facultatis; ad cenam doctores facultatis, de qua e4 promotus.

Ad magisterium in artibus vocari debent omnes doctores, omnes licenciati ac 25 magistri eum prefecto, sculteto, duodus burginagistris et serila civitatis; ad cenam omnes doctores atque regentes, eum simul promovent contubernia. De baccabureatu in artibus infra patebit.

Insuper seiendum, quod in omnibus supradictis veniant invitandi ambo pelelli, et famuli dectorum legentium vocandi sunt ad cenam in dectoratu tantum 30 illius facultatis, in qua sunt promoti.

Aus Ann. V, 2017 mit der überschrift: «Invitandi ad gradus lex».

170. Universität verlangt bei strafe die zurücklieferung der bücher ihrer genannten bibliotheken. 1528 inti 26.

Rector et universitas studii Heidelbergensis.

35

Reipublice notre cura adigente et antiquitus beue constituta conservare et noca etiam ad inercuenctum et utilitaten studiescura quoquomodo spetuntia summo conatu perpetuoque studio invenire et inquirere quotidie laboramus. Cetrum cura vol he previque necessarium esse pataverimos, at labilidateus a naioribus nostris magno labore et expensis maximis extractas et completatas a ao situ et squabre vinificemus, exportatos et propenschum abalicantos libros et auctores, quorum ingenere dios concumencula copia apun los in omni genere dis-

ciplinarum reperiebatur, magno usui studiosorum conquiremus et ab iniustis possessoribus asseremus. Proinde nos omnibus et singulis nostre ditioni subiectis precipientes mandamus aliosque, quicunque denique sint, qui in nostro numero non recensentur, certiores faciendo monemus, ut libros, si quos habeant, ad biblio-

- 5 thecas nostras sive universitatis anud seholas artium sive anud sanctum Spiritum aut ad facultatem artium et ad domuui Dionisianam, denique ad quamcunque partem seu collegium universitatis nostre spectantes nobis rectori ad edes nostns infra quindenam exhibeant et restituant quocunque titulo possessos, sub gravi pena secundum huius mandati nostri transgressoris qualitatem ab universitate 10 nostra dictanda. Hoc insuper cunctis significantes, quod si quis post hoc tempus
- talem aliquem librum ad nos pertinentem, quem nobis non exhibuerit, quocunque modo penes se habere repertus fuerit, quod tunc talis tanquam sacramenti, quo nobis astrictus est, parum memor, prefatam penam sustinebit, que in contumacein ctiam crescet. Et [ut] cum aliis non subditis, tanquam male fidei posses-
- 15 sores, imo tanquam rem alicnam invito domino contrectantes, in iure a nostris legittimo modo pulsentur, omnibus nostris huiusmodi libros apud quoscunque quocunque in loco vendicandi libertatem cum condigna praemiorum remuneratione concedentes. Datum Heidelberge dominica proxima post facobi apostoli, anno millesimo quingentesimo vicesimo octavo. 20

Aus Ann. V, 206. In Heidelberg war die pest ausgebroehen,

171. Diener und famuli der doctoren und des Dionusianum bitten den stadtschultheiss beim kurfürsten zu erwirken, dass ihre armuth kein hinderniss mehr sei, sich auch in den drei höheren fakultäten einen grad zu erwerben. (1534 ian. 28.) Erenhafter gunstiger gebietender her schulthaiß. Wiewol in der churfurst-

- 25 lichen newen reformation, nemlich mit außgedruckten worten versehen laut begelegten ufzeichniß, das der bursen, domus Dionisii, auch der doctorum diener, in sonderheit uß gnaden in betrachtung irer armut und dienst gefreiht, das sie den regenten oder der facultet artium fur ir geordnet gelt nichts dan einen gulden, ad cathedram genant, zugeben schuldig sein; dieweil aber solch freiheit sich uf
- 30 ander hoher facultet der heiligen geschrift, juristerei und artznei mit ausgetruckten worten nit erstreckt, von derselben doctoren armen diener nit meldt, derhalben, wicwol etliche derselben gnugsam gelert und geschickt, müssen sie irer armut halb dahinden bleiben und die wird und gradum, licentia[m] oder doctorat nit erlangen. Derhalb ir underthenige demutige bit und flehen, solch ir anligen 35 unsern gnedigen bern churfursten und patron ufs underthenigst anzuzeigen und
- zu bitten, das solcher obangeregter punct und freiheit auf 1) der armen burß, auch doctorum famulos und diener sich auch erstreck, also so und wan etliche derselben gelert geschickt und der hohen facultet gradus wirdig erfunden, mochten sich der armut freiheit auch erfrewen und in der heilgen geschrift juristerei oder 40 artzuci promovirt werden. Solcher gnedigster guthat und freiheit wirden sie mit
- irer underthenigster danckbarkeit zu ewigen tagen nit vergessen.

E. ernhaft gantz willige der doctorum etc. diener und famuli.

Aus Ann. V, 361, - 1) auch, c.

172. Universität verfügt, dass, wer student sein wolle, entweder in den öffentlichen contubernien oder bei einem lehrer wohnung nehmen müsse. 1534 dec. 14.

— Mandamus atque precipirums quibuscumque animadversioni nostre subiectis, ut qui buins acudemi privilegiis uti et in eadem nobiscum schola versuri volent, ant in publicis nostris contuberniis aut foris non nisi sub certo aliquo 6 doctre l'icenciato vei magistro, co videlicet qui eiusnoid discipulos agnoscat cumque se moderacione sus ilbrum aut mores regat aut vicia, domelilum sibi comparent et, quod ad vestitum atque cultum attinet, its sess gerant, ut ne, preterquam honestum es tutioso honime dignum est, vestibos iniesis aut deformatis utastur. Quod si qui contraferint aut secus feceriut, ii iam nune sciant, summa 10 aque maximas servitates e animadversum iri.

Aus Ann. V, 378.

173. Ioh. Pavonius, professor des codex, bittet um aufbesserung seines gehalts. (1537 oct.)

Magnifice domine rector vosque ceteri viri prestantismin. Quemadmodum es im dulum an explus de tumlates salari mie it quod cilius carere oporteat, jo coapestus sum, ita ego iam dignitates vestras iterum ac postremo rego atque obsero, uti perpensa occasione, que fam plane est volsis oblata, mili atjendium neum quadraginta ad minus triginta florenis augeri curetis, prout nova reformatio permitti et equitas exigit in exessitudoque man erquirit. Volo tume mihi de cilius providere, quousque mee aliquando extruantur, volente dex. Perpenso dust domini, quod utula ali sips est al altion ascendedi im solari possit et ego mane citra inctantam loquendo tre-devim annis cathoris interpriti, tribus sellicet in institutionibus et devem in colice legars centinue. Principie cidam negotiis inservivi non sine sudore maximo. Velitis igitur me, qui allis par sini in laboribus, cisalem ne ctima cquare in premio pervijendon, alias magna inequitas per 22 penderetur. Polliceov volsis, si illud impetrare detur, me illius benignitatis nun-quam for immenorem. Valete semmer.

Dignitatum vestrarum [devo]tissimus

Iohannes Pavonius u. i. doctor, vester collega et confrater.

Aus Ann. VI, 126.

174. Artistenfakultüt beschliesst, wer zu den promotionsschm
ünsen eingeladen werden darf. 1541 febr. 18.

18. Kebruarii senatu facultatis artium per iummentum convecato ad delibe-mahum, quo medio caveri poseuri incommoda, que ut plurinum in prandiis et omis ingruere solent; nam plerique non vocati conscurrunt, inclriantur, tandem 36 chancese biatus et rixas movere solent, unule non solum exiques fortume adolescottes gravantur, verum etiam aliquando caseles et id genus infinita mala inde teninat. Facultas igitur in medium conseles nullo commodiori medio huic malo velicurii pose credidii.<sup>3</sup>), quan a japad candidatore se ilicentia quoseris invitandi oviercetur. Voluti itaque ac firmissime decrevit facultas, ut in posterum per 40 omase promotiones aequaliter observetur, pe quiesquam candidatorum aliquem vel

Windelmann, Urkundenbuch. L.

ad prandium vel ad coenam vocet, nisi sanguine aut affinitate coniunctus ei fueri; proinde singulos hospites candidatorum suis nominibus osse notamois; sin quidam minus invitati prosenentes fuerit, ab illis hospe peumiam exigia; al hoe animaivertat pedellus facultatis. Ad coenam vocare possunt praepositos, famulos, pistores 6 et lanios contuberniorum, quorum opera utuntur contubernia, ne quicquam de nostris iure calumniari posset.

Aus Acta fac. art. III, 158v. - 1) credens, c.

- 175. Domkapitel zu Worms bewiltigt dr. Nigri urlaub, um einem niederländisches Lutheraner in Heidelberg zu opponiren. 1545 dec. 13.
- 10 Of pitlichea ansuchen d. lorgen Nigri ordinarii Heidelbergenisi, ime cinn urlaub . . . . zu geben und inen pro presente zu halten, zu bedeneken, das eis Lutheraner, so aus dem Niteleahndt, gen Heidelberg komen und eilibet thenaut disputtiren wil und newerungen inzupringen vorhat, er aber zur erhaltung der alten religion geru dabei sein, und orponieren wolte etc. jst ime der urlaub, wie
- aften réligion gern dabei sein und opponiren wolte etc., let ime der urlaub, sei le begert, gegelen, doch das er das opfregeldt zu verklienen selhet allhie seie, desen newerungen mit allen vleis zu opponiren und dieselb zuverkommen<sup>1</sup>), auch die disputation summarie meinen herren verzeichnet urbergeben und, was sonsten inse ethwan deren von Wimpfen halben anlange, mein herren ieder zeit zuvergeissen, wolliebtes er alle zu dauk angenommen und sieh errotten, so lang er mog vleiße
- 20 halten.
  Aus dem liber scholastici oder protokollbuch des Wormser domkapitels 1544-45

176, Statuten der realistenburse. (Vor 1546.)

f. 317 im staatsarchive Darmstadt. -- 1) So.

I. Statuta a nostris subditis sub pena in eis contenta inviolabiliter scrvanda.

- Nullus arma offensoria vel defensoria ad communitatem deferat, sub peas unlus floreni et armorum confiscatione vel maiori seenndum excessus qualitatem.
   Nullus tempore nocturno hospites etiam quoseumque ad communitatem ducat, ne lis aut ramor inde oriatur, sub pena per dominos dietanda.
- 30 3. Nullus personam suspectam quameumque tempore nocturno sibi associare attentet nut ad bursam ducat, sub pena exclusionis ac dimissionis burse.
- Quilibet auditorum nostrorum in suo ordine responsurus <sup>1</sup>) suam positionem memoriter recitare in disputatione sabbatina teneatur, sub pena unius albi, et argumenta similiter, si iussus fuerit, in medium afferat sub pena 4 d.
- 55 5. Quilliet empulas, comesationes? juenturnas, elamores, insolercias ant aliasimilia tempore nocturno aut alio quovis tempore evitet, si omnes et singuli immeliate visitacione perneta stratum arripere velint; quilibet etiam anne campan pulsum et sub visitatione communitati vel sno, qui sibi debetur, loco intestitub perne di cheraforum.
- 6. Nullus alteri in suo studio, presertim in bursa, sit impedimento, immo quilibet ad unitatem et pacem declinet ac discordias dimittat nec zizaniam nullstenus inter alios seminare presumat, sub pena per regentes iniungenda.

- Latinitatem quilibet sub iugo nostro positus colere studeat ac vulgarisacione relinquat et postponat, sub pena 4 d., a quocumque rectore auditur, offerendorum.
- 8. Nullus in propria persona vindicet molestiam turbationem seu quameumque inima sibi\*) illatam, sed suos regentes in iudices querat ac invocet, sub pena 6 per regentes pro tempore dietanda.
- Nullus respondeat verbo aut facto molestet vigiles tempore nocturno in plateis elamare solitos, sub pena dimissionis a bursa.
- 10. Si autem quisquam hospitem diurno tempore ad bursam ac bursales commestiones?) citare veiit, eidem prius mores bursales indicet, ut linguam ali-10 qualiter in tabula mensali comprimere sciat, sub pena ut supra.
- 111. Quia non licitum est, philosophie studiesos aliis quam librorum legendomus excreteio vacare et id quidem in bursa potissimum, ideiro volumas, nulum subdictorum nostrorum notu exire bursam, ne vel mutiletur aut alias [urɪ]betur, sub pena grandi per regentes dictanda. [Si 9] vero quispiam exire do negotium cogatur, 15 exundo atque redeundo nullos exercent clamores aut inbiles, ne per hoc equites aut noblies provocentur.]
- 12. Cum²) multa mala atque enormia perieula ex solearum ductione emanases hactenus didicerimus, volumus atque precipimus, quod nullus ex nostris subditis aliquem cornutorum vel quemeumque alium ad soleas ducere attentet, 20 sub peas a contubernio nostro dimissionis. Si vero quis a quopiam vel verbis vel factis lacessitus fuerit, vindicam per se non querat, sed suis regentibus ac preceptoribus vindicam ab co sumendam retribus.
- 13. Si quandoque horis a lectionibus ac studio vacantibus ante bursam saltaciones, lapidum proiectiones aut alia huiuscemodi caus recreationis exercitare 26 voluerint, aut sint Latini aut voce suppressiori loquantur, vitantes omnia verba plaephemiam petulantiam aut inimicitiam sonantia atque gignentia, sub pena per regentes infligenda, ut huiusucoli clamoribus aut levitatibus regentes atque studiosi scolars non molestentur.
- 14. Quod nullus ante finem lectionis aut disputacionis bursalis communi so tatem egrediatur, nisi habita andus ae legitima se evocante causa, de qua regens presidens ex tali sie exire presumenti sciscitare debet, demptis famulis et burse et esterorum in civitate commonantium, qui exigentibus famulatuum suorum laboritas interdum ante finem extre coguntur.
- 15. Quod nullus se ab aliquo exercitio sibi ordinarie visitando absentet, nisi 35 rationabilem sue absentacionis causam vere non mentiendo allegare potuerit; qua si carquerit, ante triduum regenti illi lectioni deputato 4 d. in prompto absque contradictione reponat atque exolvat, communitatis peecunie adiciendos.
- 16. Volumus, quod si aliquis imponentium vina vel panes aliunde quam a proposito vel terciano post cenam hiemalem habere voluerit, ante sextam horam 40 per aliquem famulorum sibi apportari faciat, post eandem vero millus famulus sid hoc faciendum sit astrictus propter varia pericula, que tempore nocturno exemitibus accidere solent.
- Item qued stuba communitatis locus est pacis studii silentii, non belli tuffaruu vel dimicationis, volumus et stricte observabimus ad quoslibet indiffe- 45

renter, quicumque se mutuo percusserint in eadem stuba, quacumque occasione data, omnes et singuli tales et quilibet in solidum punietur et dabit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl. indispensabiliter et siem misericordia, nullam regentibus penitus excusationem accenturis nec quidem audituris.

5 18. Quod nullus res communitatis, puta mensas mensalia salina discos ollas et alia huiusmodi, aut ledat aut destruat, sub pena emptionis novorum.

19. Volumus, quod nullus nostrorum commensalium a" vel b b" jaliquam portionen tanquam insufficientem reicht, pretro 'pigttima a regenitlus considerat motiva, nec aliquis famulorum appositam portionem a reliciente iterato sceipia, to aliquam ilam cabiliterus. Si vero primam quis servare recuesaverit, alia neuti quam exhilectur. Ob id prepositus loro inramenti promitet, sees quasillet sirge forum conviruum portiones equales atque indifferentes pro virilla sia, seclusa quan.

cumque consideratione vel affectione, facturum atque distributurum.

Aus Statuta bursae realium: cod. Held, 358, 52<sup>b</sup> f 6<sup>v</sup>-8. — <sup>1</sup>) Eine andere had setzte hinzu: «respondent per se et non per allum». — <sup>1</sup>) So. — <sup>1</sup>) Von anderer hand «a quovis scolarium». — <sup>1</sup>) Ebense «<sup>1</sup>8. — provocentur». — <sup>1</sup>) Der rest van anderer hand. — <sup>1</sup>8. So. wohl jelech «maior vel minor». — <sup>1</sup>9 protete. — <sup>1</sup>9 protect.

## II. Iuramenta terciani et prepositi.

Tercianus promittat, quod vina pro bursa emere non attentet, nisi prius 20 magistris regentibus vel ad minus ordinario pro tempore obtulerit degustanda et quantitatem precii recitet, semperque de meliori vino, ut possibile erit, disponere student, considerans colorem saporem et prestantiam sive recentiam vini.

Item diligenter cuivis signet, quantum ordinarie quantumve extraordinarie recipiat, quodilibet sigillatim annotando, ita quod, si essent pauperes nimium 20 potantes, libe magistris recentibus manifestet.

Item tercinnus obligatus sit ad importandum ligna, si magister eum iusserit, nullique scholarium det vina tempore exerciciorum, saltem hiis, qui interesse habent, aut magistrum exercentem ner boc impedientibus.

Item nulli extra bursam habitanti vel exercicia non visitanti sine consensa 30 regentis det vina nee etiam cuique sive in bursa sive extra bursam nee tercianus nee prepositus post pulsum campane extra dare attentent et post cenam tercianus non det uni supra octale vini sine consensu regentis.

Item tercianus semper in mense ab intra et extra purget cantharos magistrorim ac omni die aqua pura feces emundet, habeatque omnia instrumenta 35 officium suum concernetia munda.

Hem tercianus et prepositus visitent exercicia et in bursa dormiant nec a loco absque scito et consensu ordinarii recolant, sub pena quarte partis floreni Hem omnes et singuil detractiones majestrorum regentium vitabunt et si ab nilis infamationes commen audierint, hoc ipeis majestris publicent serventque oo omnia a majestris audita servete, que saltem odium aut ranocem inter allows

Item prepositus omni die imponentes diligenter numeret ac prandia supervenientium assignet, omnia fideliter defalcando, et quecumque emerit de commestibilibus, secundum estimationem ordinarii burse vendat.

generari possent.

Item 1) prepositus iurabit, se pro virili equales portiones singulis convivis distributurum nec alicuius aut favore aut odio dispariles ceteris reddere.

Item que cumque prepositus ad eoquinam pro communitate dat, in presentia  $\infty$ i mensuret.

Item  $^{3}$ ) dimissurus officium prepositure prius quartali unius anni ante resignet  $^{5}$  in manus regentium, ut sibi de alio providere possint.

Ebendorther f. l.  $\leftarrow$  <sup>1</sup>) Von derseiben hand nachträglich eingeschaltet.  $\leftarrow$  <sup>2</sup>) Von anderer hand.  $\leftarrow$  Etwas später ist der eid des praepositus folgendermassen gefasst worden:

- 1. Praepositus iuret, quod vina pro bursa emere non attentet, nisi prius ngentibus obtulerit degustanda et quantitatem precii recitaverit, itenque non 10 tilissima queque, sed mediocria et solubria comparare<sup>3</sup>) studeat, considerans diligueter colorem saporem et prestantiam recentiamque vini.
- Itirabit, quod vina contubernio sic vendere velit, ut neque suum luerum (quod est ad singulas nensuras numnus ultra ratum precium emptionis) augeat nee discipulorum bursae compendia accidat.
- 3. Juret, quod veilt obsonia pro fori conditione empta in tempore disponere codemque modo praepositurne sune aestimare, hoc est, ne plus lucelli privati habors ritionem videatur quam promovendi contuberniii. [Sed nee post campane vini pulsum ulli sive contubernali sive aliis quidquame extraordinarie dabit.19]
- 4. Iurabit, quod velit diligenter et fideliter sumptus extraordinarios (quales 20 sunt convivarum invitationes, item panes aliave esculenta extra ordinem ab codem per commensales accepta) ab intra ordinariis subducere, itemque rite et fideliter utensilibus principositurne praeesse.
- 5. Similiter iuret, quod onne vinum per hebdomadam ebibitum, non solutum, et onnes cibos panesve privatim sumptos, non solutos, singulis diebus 25 dominicis publice sub prandio omnibus audientibus vel ipse legree velit vel per suum famulum legi curet nee ad cuiuscunque preces afiquid retirere velit.
- 6. Iurabit etiam, quod transacta septimana paratus esse velit ad subdancedum calculum expositorum coram regente, qui vel continenter vel ex ordine per eau septimanam mensem habet, idque ita, ut per suum famulum dichus dominicis 30 impositionis summa euilibet commensalium parieti aut schedulae inscripta signifotur.
- Iurabit, se regentibus adhaesurum cavendo et patrocinando, et si quando vel regentum vel contubernii aerumnam aliquam aut imminens damnum periculumve resciverit, sedulo praeveniendo, id communicet.
- 8. Si quando usu veniat, ut praepositus pertaesus rem familiarem administrare amplius nollet, prius ante quartam partem anni ad circumspiciendum quaerendumque alium praepositum resignet, quam ab ca provincia liberetur, [regentibus quandocumoue velint ex meionabili causa dimittendi ture salvo.]<sup>2</sup>)
- 9. Rationem etiam cum omnibus commensalibus, finita quarta anni parte, 40 in praesentia regentum omnium vel unius ad minimum faciat, hora et die ad ean rem regeutum arbitrio statuto.
  - 10. Dabit similiter operam, ut morum honestate et vitae innocentia sit con-

tubernio ornamento et commensalibus exemplo, nec sese indecentius, quam oportet oeconomum, gerat.

Ebendorther f. 39. — 1) recitaverit — comparare, auf rasur. — 2) Sed nec — dabit, von derselben hand nachträglich zugesetzt. — 3) regentibus — salvo, ebenso.

# III. Iuramenta coci.

Cocus iuret fidelitatem burse et regentum velleque prevenire obloquia regetum, quantum sibi possibile fuerit; item si que audiat, eisdem publicare, quam primum potuerit.

Item cocus iuramento sit astrictus, taxam carnium regenti querenti publicare, 10 quam quottidie a lanio querat.

Item si viderit prepositum tercianum vel alium quid auferre vel panem vel carnes vel utensilia, quod regentibus dicat.

Item quod velit diligenter coquere et coquinam custodire, ne alius intret ad auferendum aliquid, nec ipse quidem aliis auferre pretendat.

5 Item iuret quoque, quod post resignationem sui officii ad minus sit obligatus coquere ad unum mensem vel quartam partem anni.

Item omnia coquenda a preposito sibi data distinctim consignet atque ordinario computanti cum signatis assignat.

Ebendorther f. 1v. Auf dem titelblatt ist noch bemerkt:

Numerus scutellarum burse.

Item quinquaginta quinque porcionum.

Item nonaginta offales.

Item nonaginta olerum.

Item decem salina.

25 Item xvii. scissoria. Item septem scutelle magne.

#### IV. Iuramenta famulorum burse.

Primum, quod omnes servitores burse iumbunt fidelitatem totius burse et communitatis et precipue regentium, dannum burse in singulis bonis et magist-30 rorum fideliter precavendo et bonum procurando.

Secundum, quod omnes unanimiter, cum detractiones factas magistris regentibus audierint sive publice vel occulte per se ipsos aut per alios perceperint, mox ipso facto rectoribus burse occulte insinuent vel alicui, qui familior putaretur, committant eisdem rectoribus revelandum.

Tertium, quod si aliquis vestrum sciat mulierem quampiam inhonestam per aliquem esse introductam, quod alicui regentium vel ordinario pro tunc revelar sit astrictus, et similiter, quod nemo vestrum ludat quocunque modo aut aliquam mulierem introducat suspectam.

Quartum, si sunt aliqui scholares vitam dissolutam agentes et frequenter 40 domuneulas suspectas visitantes, ludentes in vel extra bursam et etiam exercisa frequenter negligentes vel extra bursam de noxte scandentes, quoscumque tales famuli onnes callide observent ac magistris regentibus clam denuncient. Quintum, si aliquis talium famulorum ex causa racionabili, utputa propter sum negligentiam vel inobedientiam magistrorum, excluderetur, quod talis absque contradictione et damno et diffamia regentium discedat.

Sextum, quod omnes tales famuli celent ipsos scholares ea, que iuraverint magistris regentibus, ne scholares vitent eos.

Septimum, quod omnes tales advertant diligenter ac custodiant omnia utensilia burse, scilicet scutellas ollas mensalia salina seras ac quecumque talia, et factores corundem magistris regentibus tradant.

Octavum, quilibet inrabit ac bona fide promittet, ad quemcumque statum devenerit, his suis magistris honoren et reverentiam debitam velle impendere 10 nee his benefelis receptis quovis modo lingutum et immemorem se ostendere, sed ad quemeunque statum pervenerit, hane nostram bursam secundum totum nosse et posse promovebit.

Nonum, quod velint his pauperibus, qui intus sunt, reliquias meuse impertiri et non extraneis pauperibus, postquam ipsi famuli suam habuserunt compe- 15 tentiam, et nulla obstante invidia vel rancore vel alio quovis modo eos privare presumant.

Decimum, omnes nostri famuli tenchuntur et estatis et hiemis temporibus mane hora quinta in stuba communitatis [adeese]<sup>1</sup>), ubi et a regente ordinario vel ab eiusdem famulo veritatem per iuramentum prestitum dieturo visitari queri 20 debeni ae reperiri, sub pena, per totum diem et in praudio et cena impositionis ae caultonias<sup>2</sup>, piest tamen nichilonimus communitatis negotia see repeientia expedituris, quod si quis multocies se absentare ob segniciem hora quinta non superado tentaverit, a famultatum bursali indilate dimittetur?

Ebendorther f. 2. — <sup>1)</sup> Fehlt. — <sup>2)</sup> Decinum — dimittetur, von zweiter hand, 25 während von derselben f. 3 (auf dem unteren rande steht die iahrzahl 1518) noch folgt:

Iurabit ae lona fide promittet neminis munerum promissione dandorum retractus, sees in singulis tecius septimane praudiis atque cenis diligenter exa-massimque numeraturum atque conscripturum imponentes, qui affuerint, hospites ao extrances, panes paupriluse iealgiota atque famulus burse presentes, quibas officiales nostri prepositus tercianus ae eccus connumerari debent, horumque omnium see singulorum inventum numerum suo registus ecum semper halendo singulis diebu distintec consignet atque, quantum inde pecuniarum pro panibas absumptis quolibet die consurgat, summatim conscribat nee non ordinario diebus dominicis si in communitate publice computaturo assistat, an registrum suum adque prepositi super his rebus factum consonent ae quadrent, consideraturus. [Illi, quibas sue prociones forsa inbente collinario mituntur, por presentibus habeantur, ceterique, qui assunt, imponentibus connumerentur, de quo famulus informante preposito decectur.]]

Ebendorther f. 3. - 1) Illi - edoceatur, am rande.

V. Iuramenta magistri recipiendi ad pedagogium vie realium.

 Ego N. iuro, quod scholares michi ereditos fideliter docelo in moribus et puerlibus, lascivias quoque et scandala puerorum, quibus ex verbis vel actibus meis deteriores fiant, pro posse declinabo.

25

- Quod docebo erudimenta grammatice et logice vel poesis, que pro via et bursa antiquorum videbuntur conducere.
- 3. Quod fidelis ero, quamdiu vixero, vie et burse antiquorum et fideliler pueros instituam iuxta directionem presidentis doctoris et regentium in cadea 5 bursa, (quorum¹) regentium mala vern aut verisimilia pro posse precavere consbor.

 Si ordinationem fieri contingat per doctorem presidentem burse et eandem regentes pro pedagogio, quod illam fideliter observabo.

 Quod ante meam assignationem, si me resignare contigerit, presidenti et regentibus burse realium in quarta anni parte insinuam eandemque bursam similo liter et regentes eiusdem, ad quemcumque statum pervenero, promovere studelo semper.

6.\*) Quod non velim inducere scholasticos bursales in edes meas ad potaadum vel ludendum, in finem, ut omnia inter regentes et me pacifice agantur.

Quod quotidie tres vel quatuor lectiones in persona propria diligenter
 perficiam.
 Quod per quatuor integros annos velim pedagogium regere vel supra,

 cuod per quattor integros annos venim pestagogram regere ver supo, secundum quod doctori presidenti et regentibus utile visum fuerit, vel breviori tempore, secundum quod me honeste rexero.

 Quod velim a scortis et suspectis personis omnique genere ludi abstinere 20 theatraliaque loca (nisi invitatus honoris gratia) vitare.

Ebendorther f. 12. Die regenten der burse beschlossen 1694 iam, 15, die schlüsset zur burse kelnem magister anzuvertrauen und 1507 iam, 13. keinen magister anzuvertrauen und 1507 iam, 13. kelnen magister in kollegdum währen zu lassen, der ihnen nicht geborsam gelobt habe. 15d, f. 31°, 0 quorum — conabor, von anderer hand zugesetzt. —  $\theta$ ) Alles folgende von dritter hand.

VI. Iuramentum moderatoris in schola realium seu pedagogio.

Principio fidem loco iuramenti promittet, quod discipulos sue fidei et cure commissos fidelibus preceptis instituere et moribus compositis imbuere velit.

2. Complacitum est, ut pueris iam aliquo usque in literis melioritus per agressis consulat ex animo, hoc est, ut non perpetuo secum detinent, sed aliquando, ut grandes-aut in disciplinis, audiendo etam lectiones contubernales, ut el prevestram openum contubernium et vos per regentum commendationem utrimque alumnis diffeseatis.

 Fidem det, quod regentibus non tantum ut superioribus, sed et ut stu-35 diosis vestre schole in honestis admonitionibus àudiat obtemperando.

[Quarto. Quod velit admonitus tertio per regentes super erimine aut flagitio aliquo aut inobedientia erga eosdem desistere; quod si minus faciat, tandem ad illorum iussum paedagogium resignare.] $^{1}$ )

Ultimum. Quod si quando perte-sus hanc provinciam instituendorum pue-40 rorum gereret, ex officio et acqua integritate regentibus resignet, ut per consimilem morem et alius queat gratificari pedagogium et prespici pedagogio frequenti et discipulis non negligenter instituendis.

Ebendorther f. 31. - <sup>1</sup>) Quarto - resignare, aus einer das sachliche nicht weiter berührenden umarbeitung f. 40.

## VII. Iuramenta regentibus proponenda.

- Iurabunt primo et secundo regenti debitam et reverentiam et obedientiam in omnibus, quae ipsorum et contubernii intersunt.
- in omnibus, quae ipsorum et contubernii intersunt.

  2. Iurabunt, quod fundationem domini Petri Scheibenhardi pie defuncti<sup>1</sup>) in
- omibus suis panetis conservare velint.

  3. Iurabunt, quod singulis septimanis ad convocationem senioris regentis aut, si is absit, sequentis adesse et in commune consulere et contubernii utilitatibus
- prospiecre velint.

  4. Iurabunt, quod interdiu in contubernio versari et disciplinae discipulorum intendere aninum velint.
- Iurabunt, quod in contubernio dormire et eadem, qua interdiu, diligentia in officio et disciplina discipulos continere velint, [denique ultra triduum ab eodem contubernio sine consensu rectoris non alesses.]\*
- Iurabunt, quod disputationibus publicis artisticorum interesse, sine fraude non abesse, sed argumentari et singulis sabbathis aut opportunis diebus in suo 15 ordine disputationi contuberuali pracesse et singulos discipulos ad argumentandum compellere velint.
- 7. Iurabunt, quod suis peachetionibus et muneri suo per sece, non alios, sidia hora, non dimidia, non accisa, sine internuissione, ita praesint, ut principio quemudam discipulorum ingenia tentent, de studiis ipsorum experiantur neque o quenquam pro se sufficiant, nivi in convocatione regentum, ipsis consentientibus, neque sine regentum consensu hine discedant.
- 8. Iumbunt, quod aestate et hieme a pulsu campanae contribernii fores omnes infra conduid inibeant, jusi online aestate singula cubietala pulsent et praesentes absentexes notent, hieme in publico hypocausto ex indice singulos a prosumeient et vecent, ut in convocatione et diligentium et negligentium haberi oneat ratio.
- 9. Iurabunt, quod novos authores sine consilio iudicio et consensu aliorum regentum, sive rhetoras sive dialecticos sive oratores sive poetas sive rerum naturalium scriptores, auditoribus non proponant, superattendentis quoque in ea re 30 consilio advocato.
- 10. Iurabit is, qui mensain in contubernio sive continenter sive ex ordine habet, quod corum, quae ad victum culinam et famulitium rei domesticae ac familiaris attinent, vel continenter vel ordine rationem et euram habere velit.
- 11. Iurabit etiam, quod famulos ad totius contubernii sordes evertendas 35 compellere et contubernii areas et cloacas mundas conservare velit.
- 12. Iurabit praeterea mensae et rei familiari praefectus regens sive continenter rive ex ordine, quod singulis dominicis sub prandio, clare extraordinarios sumptus vel praeposito vel eius famulo pronunciante, audiat et profusionem discipulorum coerecat.
- 13. Iurabit tandem, quod ad coneiones et saera nostrae religionis primo pulsu ampanae, mox et ostiorum singulorum pulsu, per famulum communitatis discipulos exeitare et ad pietatem capossendam imbuere et impellere velit.
- 14. Iurabunt regentes electi, quod in contubernio vitam honestam et magistris morum dignam agant, non diberioribus et mollibus conviviis, non libbidine in 44 bonesta, non conseutudine discipalorum iminum familiari autoritateus suam labe-

234

20

factent et discipulorum disciplinam corrumpant nec pro magistris sapientiae et morum stultitiae et scelerum autores et professores evadant.

 Iurabunt, quod statuta et statuenda omnia per regentes et eos, quorum interest, velint inviolabiliter conservare.

5 16. Jurabunt quoque, quod si superiorum saeramentorum vel omnium vel singulorum contemptores vel violatores evaserint et ter in convocatione moniti postquam de crimine constat, vitium non emendaverint, regentia abire ipsamque pro resignata inso facto habere et locum successuro dare velint.

[Ultimo iurabitis, si forte contigerit, vos contracturos in regentia matri-10 monium, quod statim ipso facto a regentia discedere locumque alteri dare velitis.]

Iurabit4), quod biennium privatim discipulos instituere velit.

Iurabit, quod contra praerogativam dominorum seniorum regentium in pastus, quem vocant, distributione, ut scilicet primus de tota minervali summa ante die tributionem sex, alter vero tres florenos singulo semestri accipiat, nihil molini sut 15 contradicere velit.

> Ebenderther f. 37. Diese statuten warden 1489 nov 22. jedoch mit himmfiguerien die die verbeirbung einer speechn betterfenden punkte, aufa neue apprehet vgl. Ann. VII, 43. – 9 Sechelbenhart ist 1529 mit gestorben, a. Ann. V. 292. – 9 denigue – abesee, zusatz von anderer hand. – 9 Ultimo – veilbis, mastz wo 1549 (s. o.). – 9 Das folgende von anderer hand. Die eide der scholaren mit supermethendenen o. o. zu 1519 mit 16. (or. 150) und 1527 cct. 8, Gr. 159.

177. Universität berichtet on den karfärsten über die von Paul Fagins enheusfer universitäts reformation. 1546 oct. 19. und 25.
I.
Durchleuchtigster hochgeborner churfurst, gnedigster herr und patron. E. churf.

gmden seien unser underthenigst gantz geneigtvilligtet dienst allzeit blebets bereits felië Javor. Gnedigster herr, durch e. h.g. cantaler ist uns vorschiener dennestage nach Dionisii, den vierzehenden vedorbris, ein schrieft, so sich in etilch viel bletter entreckt, furgendome reformation e. he, universitet beurren, nukolmen 30 und behendigt worden, die haben zu ersehen, welcher oberschrieft oder titulus «Deliberatio et consilium reformationis facultatis artium aeszlerniae Heide Despensi»: und underschriben: «Illustrisismae vestme elementiae obsequentissismas Pulus Fagine», neben einer andern kurtzern und summarienschrieft, also anfabende «Forma instanutae seholae Heidelbergensis, que aepriettur calendis novembris-35 Solche beide schrieften haben wir, so viel in der eil hat bescheen mögen, enschen und verleßen. Und nachdem wir auf denseligen beiden schrieften vermerekt, welcher gestalt herr Puulus Fagius bedacht e. ch. g. kalich herkhomene universitet (so viehl die ketiones eins kunfügen pedagogi und facultatis artium berurt in

besser ordnung zuriehten sein, befinden wir in solchem seinem furgebenen fur 40 sehlag allerhandt beschwerden, die wir dißmals in specie zu erzelen umbgeben, dan solchs gutter geraumbter zeit bedorfe, dieweil auch e. ch. g. dieser zeit mit andern wichtigern gescheften beladen, derhalben wir uns auch der kurze befliessen. Wellen doch hieneben e. eh. g. in aller underthenigkeit nit verhalten, das uns unsers gringen verstands nit mthsam duncket sein, ermels Fagii rathschlag in allen seinen puneten und artieuln nachzugehen oder kunftige reformation (so nit precipitater, sonder mit gutter furbetrachtung billich furgenohmen werden solle) damsch anzustellen sein.

Derhalben bedäucht uns nit unrathsam sein, das e. ch. g. in solcher trefferlicher wichtiger seahen (dann e. ch. g. und deren fustendumb, sonderlich in diesen geferliehen sehweren zeiten, nit ein gerings gelegen sein will) ermelte Pauli Faglii rathechlag, zuvor und ee derselbig angerokmen approbitt und infü werk gericht, durch unpartiesiehe und der sachen verstendige (als e. ch. g. gelette to rûbe und andere, so deren ding gut verstandt, auch e. ch. g. löblicher herkbonnere universite gelegendeit vissens haben nigen) auch ersehen und erwegen zu lassen und ir gut beduncken und rathechlag darunder zuvornehmen, dan wir ie gerne verhitt sehen wolten, das nit gesogt wurde, man hette billich die sache anfangs baß beducht.

Es ist auch hieneben unser underthenigste bitt, e. ch. g. und dero löbliche rethe wöllen dis unere underthenigs anzeigen nit anderer gestalt vormehmen, dan das wir darmit e. ch. g. universitet wolfart gern gefunlert, auch zu kunfligen methteil und unselt vorkhomen und verbut sehen wolten, und ger nit der meinung, das wir e. ch. g. reformation hiemit in einigen wege zu verhindern begeren 20 ofer gesinnet seien. Das baben e. ch. g. wir underthenigseter wohlmeinung und schuliger pflicht nach, damit wir e. ch. g. und deren löblichen universitet zugetan, mit verhalten wöllen, tröstlicher zuwersicht, e. ch. g. (die der almechtig in glukseligster regiung lange seit gnedigst erhalten wölle werden ine wolherkhomene universitet und uns als deren angehörige in allen ganden gnediglich 20 bedeneken und bevolhen sein lässen. E. ch. g. underthenigstet et.

Aus Ann. VI, 429. Das datum ergiebt sich aus dem nächsten schreiben.

## П.

Durchieuchtigster hoetgeborner gnedigster churfurst, her und patron. E. ch. g. baben wir nechtverschienen sitenstge Luce exemplistae in underthenigster ges boseam zu erkennen geben, wie das uns für rathsam und gut ausehe, das zu kunftige e. ch. g. universitet reformation (eo sonder zweifel nit zu zerrutung, sender zu beseerung ufwachsung und volfart derselbigen von e. ch. g. gnedigst fürgenolmen) mit gutter vorbetrachtung und zeitigem zuch angestelt wurde, das auch der rathschaft pauli Fagir, so une verrecktet tag zukhonen, durch e. ch. g. zi gekete rethe und andere e. ch. g. zugethan und deren ding verstendige zuvor, und ee demselbigen volge beschwert ofter mengel im selehem rathschligt werde, domit, we einige beschwerte oder mengel in selehem rathschligt befunden, das dieselbige gebesert und mit gutten zut angestellt werden mechalen das

Und wiewol wir auß ermelter schrieften und rathschlag Pauli Fagii etliche 40 nit geringe mengel und beschwerden hetten in specie auzuzeigen gehabt, iedoch damit wir in causa propria nit möchten verdechtlich geacht werden, so haben wir ad speciem zu gheen underlassen und den wege fungeschlagen, das solichs

25

beschee durch e. ch. g. rethe und andere verstendige, denen es als unpartheiischea durch e. ch. g. bevolhen werden möchte.

Nachdem aber durch e. ch. g. secretarium rath und diener dominum Hupertum altera post Lucae evangelistae widder an uns gelanget, e. ch. g. gnedigs begeren 5 sein, das wir zum furderlichsten innerhalb drei oder vier tagen, was uns in obermelts Pauli Fagii rathschlag beschwerlich bedäucht, in spetie e. ch. g. anguzeigen. wiewohl uns hochbeschwerlich in solcher kurtzer zeit und wichtigen sachen alles dasienig, so die notturft erheischen thut, auzuzeigen und zu erzelen, iedoch (domit e. ch. g. spuren mögen, das wir ie geneigt, e. ch. g. so viel uns immer 10 muglich underthenigst zu willfarn,) so haben wir (nit wie die notturft wol erfordert, sonder so viel unß in solcher kurzer zeit muglich gewessen) etliche mengel und beschwerden, mit A signirt, so unsers bedunckens auß angestelter ordnung und ratschlag Pauli Fagii mit der zeit erfolgen möchten, ufs kurtzst begrieffea und verfasset, welche wir e. ch. g. und deren loblichen rethen weiters zu erwegen 15 underthenigster gehorsam hiemit übergeben, trostlicher hoffnung, e. ch. g. und deren loblichen rethe werden auß solchem unserm anzeigen nit anderst spuren und befinden, dan das wir (so viel an unß und so weit unser verstand sich erstreckt,) e. ch. g. wolherkhomener universitet wolfart gern gefurdert und deren nachteil abfal und verkleinerung gern verhut sehen wolten, e. ch. g. (die der 20 almechtig zu wolfart und gluckseliger regirung deren furstenthumb und underthan lange zeit in gesundtheit und gottseligkeit gnedigst erhalten wolle) uns hiemit underthenigsts bevelhende. E. ch. g. etc.

#### A.

Ursachen und beschwerden, das her Pauli Fagii rathschlag der nniversitet mehr zu machteil, dan zu nutz und wolfart derselbigen kommen und reichen möchte.

Erdiich, das durch austellung fürgeschlagens pedagegii nit alleine facultai artium mereklicher abbruch, sonder auch den andern obern faculteten nachtel und verhinderung darauf erwachsen und erfolgen wurden. Dan nachdem seht 30 pedagegünn in vier underschiedliche chasses geteilt werden und ein ichtwelr classis sein eigene prefectores und underschielliche betiones haben solle, und de austiliores und angehenden iungen darinne etlich viel iar verharren musten usd in summa, so lang bief sie ornatum et summun genus diesend Lätnie erlangen. Griechisch verstunden, alselan sollen sie alleverst auf facultatem artium geschicht 3c werden, so volgt klerlich danaufi, das durch diese anstellung eins kunftigen pedageiid den contuberniis und facultati artium ire audifores und schuler eutsega, auch widder ire und deren eltern wille und meinung in das pedagegün und trivialschule getrungen und soviel är und zeit dürning ephaten wurden, sie manchem armen sein vetterlich erbe daruf geben wurde, zuvor und ehe er mochte 40 ad universitäten ert facultatem artium komen.

Es wurde auch darauß folgen, das die regenten der burß, so fur die angeenden studenten lesen solten, kein schuler oder auditores haben mochten, wis eis dan algerad, wie man sagt, auß den bursen genohmen und in das pedages gewiesen und deputirt werden. Und weren also dieselbigen regentes contuber nörun pro baccalaureandis ociosi und deren stipendis vergebens angestellet, oder masten warten, biß inen auß solchem imaginario pedagogio aller erst uber viehl ir solclie schuler zugeschickt wurden, die zuvor wie gemelt summum genus diendi Latine erlangt und Griechisch verstunden, welches sehr langsam gesbeen wurde.

Es wurden auch durch angestelten rathechlag hern Pauli Fagii die regenten samt den preceptorn des pedagogii dermassen mit arbeit der lection beladen, das inen nit wohl muglich neben solchem irens ampt einicher obern facultet anzuhangen, deren lectiones neben der regenterel zu visitiren, wie bishere besehen; diedturch dan die obern facultates auch in abgang mit der zeit wacken wurden 10 und gantz ersitzen zu schmederung hön und spott der universitet und e. ch. g. fünstentlumb nit zu geringem nachteil. Dan solle der regenten und preceptoren polagogii ampt und gescheft allein sein leren und nit auch lernen in den obersten faculteten, so musten ie die oberste facultet mit der zeit ersitzen one iunge setz ling. Wie bolich aber das sein wurde, hat menniglichen zu ermessen, insorder 15 brit, ob es nit dehin gericht, das gradus, dignitates, magisteria in den privilegirten universitätibas wurden abgefaha undertruckt und zu nichte gemachen.

Zum andern, so werden in oftermeltem hern Pauli Fagii rathschlag iu tertia et quarta classe solche dapfere schwere treffliche authores utriusque linguae furgeschlagen als in poësi Vergilius, Homerus, Hesiodus, in oratoria Demosthenes, 20 Cicero, Isocrates, welche authores nit allein in ein pedagog nit gehorig (als darinne prima iuventus in primis rudimentis grammaticae et dialecticae instituiren), sonder auch den iungen angehenden studenten zu wichtig und zu schwer seindt und billich vorbehalten wurden berumpten dapfern professoribus publicis Latinae et Graecae linguac, wie dan in anderen berumpten universitatibus Germaniae beschicht. 25 Von welchen professoribus publicis Latinae et Graecae linguae in gemelts Fagii ratschlag gar keine meldung beschicht, vielleicht der meinung, auß einer gefreiten löblich herkhomenen universitet ein particular- und bachanten-schul tacite inzufahren, wie sich dan Anthonius Schorus algereidt horen lassen, das die pompe und gradus facultatis artium in kurtzen iaren ein andre meinung haben und 30 gewinnen werden, welchs wir nit anders deuten oder verstehn künden, dan das sein furhaben dahin geriecht, facultatem artium, deren promotion und gradus zu verhindern und (so vil an ime) abzuthun. Welchs e. ch. g. als ein stiefter patron und handthaber derselben sonder zweifel verhütten werden und facultatem artium durch solche anstellung furgeschlagens pedagogii nit zerfallen, sondern nach andern 36 fuglichen mitlen, dan durch hern Fagium furgeben werden, trachten lassen, damit e. ch. gn. loblich herkhomene universitet nit deformirt, sonder reformirt und in bessern stand gericht werden möge.

Zum dritten, wo das pedagogium, wie furgeleen wurd, utgericht werden solte, so wurden alle schuler desselbigen mit einem rectorn uud universitet, sonder wie ob die Neckerschuller allein irem pedagogio underworfen sein. Dieweil nuhn diesebligen, so etlich viel ist nag im pedagogio verharnen sollen, ire wonung der meere teil nit im pedagogio, sonder wie vernutilich hin und widder in der stadt haben wurden, einer do, der ander dort, was mutrilliens und unambt dannatü entstern wöchte, ist wohl zu gedencken und abzunchmen. Solten sie dan zum teil einem 44 rectori und universitet underworfen ein und zum teil nit, und also studenten. schutzen, bachanten, reich und arm, edel und unedel, heimische oder frembi, alle durcheimander vermisset sein, wurde es ein grosse confusion geberen und zu mancherlei gezenek und unfrieden ursach geben.

Und wer also unsers ernolttens viehl rathsamer, das man die Neckerschaf 5 für die armen frembelen und heimischen schuler und der armen burgerskinder wie herkhomen pleiben und einem ersamen mit hie zu Heidelberg, wie bidie besehen, dieselbig ieder zeit mit einem duglichen schulmeister versehen liese, und das dernbeten (wie von alters here ein iedes contubernium sein eigen peelge gehapt, und aber die contubernia dieser zeit zusamen in eius gezogen werden losselne) dass auch hinfurt nit mehr drei, sonder allein ein pelagge angericht wunk, so hoch von notten fur dieienigen, die in Lateinischer und Griechischer sprach ire principia zu lernen begert, so lange biß eie zu den leethonen der faeultet artium geschickt und derem vehig wurden; doch das der Futschen schulen, darinne mas allein pflegt Teutsch schreiben und lesen, auch rechnen und dergleichen zu lernen. 1s mit hieturch abgesetel wurden.

Das auch durch solch pedagogium den magkitris (so noch nit mögen ein renterel oder pedagogium zu versehen bekomen und doch geschickt und gelet! elliche iungen (doch im einer bestimpten anzahl, den contuberniis und andem magiatris onbeschwerlich) von aukl oder sonst erlicher burger in Lateinischer Offriedhischer oder Hebruischer sprach zu instuiturien anzunehmen onbesohmen wehre, damit auch dieselben bei der universitet ein pleibens haben möchten, ble sie weitbers versehen ausriden

Zum vierdten, wan einer solte in furgebenem pedagogio so lang verharen. bie er durch alle vier elasses kenne (vie es Fagius novo et trivialibas selolis 26 insolito vecabulou ennet), bascalaureus currens wurde, is zu besorgen, das weig selche zeit erwarten, sonder trachten wurden, wie sie che eutrentes möeltten werden, das ist zum thor hinauß ziehen und andere sehulen und universitates besuden, doeslbst ir gelt vorzeven, da sie mit gleichen oder wenigern kosten und geringer zeit in scholis privligigatist et bene institutis universitatibus ires fleiß und studiumb 20 erliche zuwund bekbonen möchten.

So craner zeugmuis verxionien inscenten.

Zum fuffen, so seind die hectiones, so in contubernio pro scholaribus et baccalaureis ad baccalaureitum et magisterium in liberalibus artibus consequendum von den regenten gelesen werden sollen, dermasen furgeschlagen, in furgenatel, das menniglich, in auch Fagins sonder zweifel sells wol erachten muge, das selekt Sa authores und furnennlein in direchsicher und Hebraincher sprench, als nemthic Aristoteles, Plato, Demosthenes, Hermogenes, Euclides, biblia hebraica etc. de scholaribus, so aller erst ire principia in liberalibus artibus pro prima laure consequenda crhangen wöllen, viehl zu wichtig und über iren verstand, derhalben die regentes bursarum sampt iren discipulis mit solehen treditiehen wiehige de lectionen unbillicher wid beschwert wurden, sonder wurden solche preketione billich (wie vorgemelt) vorbehalten fur die professores publicos Latinos et Gress wo man die gehaben möchte, und fur diejenigen auditores, die solche treffliche relectiones und professores cum utilitäte et freut horen nichten.

Zu dem, so ist auch zu bedeneken und wol zu erwegen, ob es nutz uud gut, dis 45 lingua Greca mehr dan Latina in facultate artium gelesen und gepflantzt wurde Wir geschweigen hie, mit was grossem kosten ermelte bucher von den schulern usd auditorn erkauft und bekhomen werden musten, mit welehen uncosten. so isen uf die bueher gehn wurde, mancher sieh domit in studio iar und tag erhalten möchte.

Es wurde auch also ein heimliche schetzung durch die trucker und haudtirer mit solehen buchern uf e. ch. g. underessen geschalen, das webter ein sohn 5 in studio wolt haben, der muste iars 20, 30 und mehr gulden seinem son fur beber geben, zuwer und ee er gruntlich noch nit verstan möchte, und hette desseu sienansid mehr und bessern gewinne dan die hantirer und drucker, so ausserable e. el. g. farstienthumb hin und wilder in reichestetten und anderfavo gesessen, 10 so dan auch manchen abschewe machen wurde, das er seine sone umb solchs meglichen unversehen willen der bucher nit her, sonder uf andere universitätes schicken wurde. Zu dem ist nit ein ieden gelegen Grischisch oder Hebraisch zu hemen oder anzuhangen; es ist auch nit ein ieden fahrur geschieckt, das er neben der Lateinischen spusch auch die Griechisch oder Hebraisch perfecte bernen und 16 begriffen möge, und werden mernals die ingend ais der iungen durch viele der spack mehr verhindert und beschwerdt dan gefurdert, also das mancher, so beide ausstehe zu lemen, keine recht lerent noch begriffen.

Es werden auch viel dapfere notwendige puneten, "zu einer stattliehen und andern universitatibus Germaniae gleichformigen reformation gehörig und notwendig, 20 umbgangen, als bei dem pedagog, wer denselbigen pedagogum und andere magistros cooperatores ieder zeit anzunehmen und zu bestettigen habe, wie und was gestalt derselbig oder dieselbigen einem rectori und universitet zugethan sein solten, was derselbigen besoldung, wo und von wem sie die gewertig sein solten und wie die scholares mit dem past und leergelt gehalten werden, wem soleh leergelt zustau 25 sollte etc. Dergleichen wurd auch eirea faeultatem artium umbgangen, wer und wie vil regentes in contubernio binfur sein sollen, wer die zu nominiren und zu confirmiren haben soll, was deren stipendia, wo sie deren gewertig sein sollen, wie es mit itzigen regenten, so per universitatem angenohmen und approbirt, gehalten werden solle, wie es mit den promotionibus baecaulaureandorum et magistran- 30 dorum gehalten werden solle, durch wehne und durch was statuten facultas artium hinfur regirt und gehandthabt werden solle. Solehe und andere mehr notwendige puncten werden in mehr gedachts hern Fagii ratschlag umbgangen und nur ein blosse unmugliche und keiner universitet Germaniae gleichformige disposition der lection des zukunftigen pedagogii und des contubernii oder bursen furgemalet; 35 derhalben wir solche furgemalte disposition bei unsern gethanen oflichten, domit wir der universitet und facultati artium zugethan seind, keines wegs wissen oder mögen approhirn noch annemen, sonder seind tröstlicher hoffnung, e. eh. g. werden die sache weiters und baß, dan durch hern Fagium bescheen, beratsehlagen und bedeneken lassen.

Zum sechsten, so ist auch zu bedeucken und fleiseig zu erwegen, ob es räthlich in Itzigen schweren kriegeleufen zukunftige reformation mit schweren kesten newer stipendien furzunehmen, so doch nit vermutlich, das vor dem, und ee bestendiger fried im heiligen Römischen reielt gemacht und angericht, die universitet in medio armorum an personen zunehmen und sieh meren werde, sonder 45 sieh abmenen, dan es mögen velufüm philosophieum et armorum nit wohl bei da bunemen, dan es mögen velufüm philosophieum et armorum nit wohl bei

240 1546.

cinander besten, sonder mussen die musse alwegen horrido Marti entweisben, siwir dan in der beierischen ufruhr anno etc. 25. befunden haben, do die sotubernia dermassen in abfal und mangel der sehuller komen seind, des alte dreier bursen commensales ein zeit lang in einer bursch ob einer taffeln ge 6 sessen seind.

a sessen seind.
Es kundten auch zu zeiten des friedens alle notwendige ding mit mehr bedachs und zeitlicherem rath furgenohmen und angestelt werden, dan zu dieser geferliches schweren zeit, in welcher nit wohl etwas beschuigts furgenohmen werden auge Und wo gleich e. ch. g., mit ufriedtung eines pedagogs und verenderung der dereier bursen in eine, gedechten zukunftiger reformation on wettern verung ein ingang zu machen, micht solichs dieser zeit mit anschiekung der leetion in pedagog und in der bursch, voriger reformation und andem berumpten unter sieten gemeß, und auch dermassen furgenohmen werden, das sieh dessen niemasöts weder schulter regentes noch magistri, zu bedagen oder zu beschweren hetze.

16 Und wo e. eh. g. hierinne unsern furschlag zu horen gewilligt, seind wir unbeschwert, dem nachzutrachten und wege anzuzeigen, wie die lectiones in pedagsgo und in contubernio ein zeit lang biß zu besserer ordenung und volkomener rese mation möchten fruchbartlich fungenohmen werden.

Das haben e. ch. g. wir schuldiger pflicht nach uf deren gnedigs gesiten 20 nit verhalten wöllen, mit underthenigster bitt, e. ch. g. wollen es zum besten versteen und deren universiet und facultet artium gnedigst bedeneken, dieselbig in gnedigstem schutz und schirm haben.

Aus Ann. VI, 430-435.

178. Instruktion für den oeconomus collegium principis. (1546 ff.)

Statuta et leges occonomi in collegio principis, quae se iuramento servaturum promittat.

1. Cum post deum omnipotentem, enius confessio verbi ad omnec Christiano-pertinet, proxima reipublicae et parentilus deletaur pietas, in quorum cara e cultu sieut vitae publicae bonestas consistit, ita neglectu praccipan posita et 20 turpitudo, promittet occonoma assumendus se reipublicae notare litteraiae ar praesertim collegii principia commodum praeceptorumque famam et bonorem cum apud discipulos tum alibi pereptuo cumturum defensarumque.

2. Quare, nt tolerabiles faut sunptus, fale ne diligentia quadam singulari in vini oponicrum et quorumvis aliorum ad sustentationem contubernii neces 35 sariorum emptione opportuma et tempestiva utclur. Neque enim boni patire famillias ita quidquam proprium est, quam temporis opportumi observatio quedam diligentici.

3. În harum tamen rerum procuratione non îta pecuniis parect, ut tiliseină tantum et abicetissima quacque vel vina vel alia emat. Circumspleist îtaçor 40 vinum, quotisecunque opus fuerit, mediorea atque salubre, cuius pretium betă fide professoribus înfidenbit, neque plus unico nummo de qualibet mensum beri acețiiet pro laboribus suis impensis.

Aus Statutorum bursae realium liber: cod. Heid. 358, 52 b f. 64, von einer hand des 16, fahrbunderts. 1549 IAN. 13. 241

179, Haushaltungsordnung für die collegiaten im collegium artistarum. 1549 ian. 13.

Erstlich solle der focus im collegio ordenlich zu halten widerumb angefangen werden auf ersten aprilis nechstkomend, darauf in das collegium ein kochinne und ein gemeiner famulus angenomen, dieselben (und so oft sie hermach geaudert) aleeg mit gewonlichen plüchten beladen werden, getreue dinste zu laisten und 5 dem collegio rahlich zu hausen.

Zum andern soll die kochinne in der kuchen und der fanulus mit dischdecken sich richten, alle tage morgents zu 9 oder der zeit nach zu 10 ubern und abents zu 5 übern bereit zu sein, aßpaße zu disch leutten und die kochinne anrichten, der probet oder seines abwesens der eltiste collegiat das benedicite 10 spechen und nacheinander angericht werden, das sich die zeit über disch nit über dei frital ainer stunde oder zum lengsten nit über ein stund verziebe.

Und sol morgens brue und flaisch, gemus und flaisch, abents brue und flaisch und ein genutes gekocht, darnach alwegen keß gegeben werden, darzu am sontag und dorstag abents geprattens oder an stat desselben etwas anders, und 15 an hohen festen morgens auch gebrattens.

Wo aber zu seltzamen zeiten frembde gelerte gest zu inen kemen, denen zu ern mag der probst in: collegio den disch etwas reu[ch]licher besteln, doch zimlicher massen, als mit ainer tracht, darin kein uberfluß gebraucht werde.

Und so bald das dieschluch aufgebept ist, soll das glas mit dem gratias 20 ungewellch ein echtmas haltend auf den tiech gesetzt, der ander aufgebept überplieben wein in den keller, das bott in die speißbanne gedragen und nach dem gratias nichts mer eingeschenckt werden. Wo aber einer oder etlich oder alle odlegtaen irer gest halb begerten mer weins bott und keß, das soll dem oder denselben geracieht und aigentlich aufgezatiehnet werden, dem collegio zu bezaln. 20

Zum dritten solle fürochin zum hochsten verpotten sein, das keiner dem andern in der comunitet des collegiums einen gemeinen noch sons ein bewangtrunck bringe, auch dasselbig nit wincken noch zeichen geben, es sei in welcherlei gestalt das wolle, sonder einen ietlichen für sich ongermanet trüncken lassen. Und so gest gehader, den solle anch kein gemeiner trunck gebracht werden; den so berfulß nachthatil und unordnung, so dem collegio etwan darauß ervolgt, ist kunftiglich abzuschneiden.

Zum vierten sollen keine schlaftrunck undertrunck und morgen-suppen in der gemein und auf kosten des collegiumbs furbas zugelassen, sonder in alweg abgestett sein.

Zum funften solle uber die obgenante ordenlich stunden mit dem essen auf keinen gewart, auch keinem sein essen aufgehalten noch zu sein genande geben werden, er were dan auf dasselbigmal in des collegitums gescheften und konte nit zu disch komen, oder so ein collegiat im collegio kranck lege, denen soll ir essen zimilcher gebure onabselbeigte in ir gemach gefolgt werden.

Zum sechsten soll der famulus zu winterzeiten under dem nachtessen das collegium zuschliessen. Zum siebenden, allbalde zu winterzeit nach dem nachtessen das gratias ge-

truncken ist, soll das eine licht auf dem disch außgelescht und der kochin genicht werden, morgens das feuer damit anzuzunden, das ander licht soll nach- 45 gends der famul nemen, die wein im keller damit zu beleuchten, es weren dan Wiekfense, Chundenboch. 1. 242 1549 IAN. 13.

frembde ansehenliche gest verhanden, derenhalb mag man sich richten nach gelegenhait.

Zum achten soll in keinen wege gestat werden, das der collegiaten aigen fanutil (die sie etwan zu beraitung irer pedte und stuben bei sich halten) in 5 collegio in die kuchen speißkamer oder keller geen, auf das durch dieselben nit hinweg genomen werde, davon sonst kochin und fanutus zu erhalten seint.

Zum neumtten solle die wochenrechnung an einem ieglichen sontag alfbeblt nach dem morgenessen in der collegiaten beisein beschehen und gehört, auch dieselbig sum durch den eltisten collegiaten underschrieben werden.

10 Zum zehenden soll der fanul ein aigen register haben, darin die gest und andere extra, so in icklicher wechen gehapt und genomen seint, ordenlich as gezaichent werden; das soll er dan in derselben wochenrechnung ampringen ver lesen zusamsummit und dieselbig sum in das wechenregister auch eingeschrieben werden, und soll furter der fanntlus das extra von den schuldigen personen ein pringen und dem probst uberifferten, dagegen der probst et des uberifferten gebie halb den faunulum aigentlich quittirn, auf das kein vergeß usch irrung zwischen inen einfalle.

Zum ailften soll alweg auf den nechsten sonlag nach einer ieden fronfast das extra derselbigen fronfaster in ein sum summitt und aufgeschrieben werels. 20 was auch desselben noch nit bezalt were, der fannulus nach verschiener fronfasten von stund au vollendte cinpringen und, wie obstet, damit halten, und sollen alle collegiaten bei verwirckung irre stett im collegio verbunden sein, irre genome extra, und was sie fur ire gest schuklig, zu einer ieden fronfasten volkomlich abzugaln.

28 Zun zwolften, so furter die collegiaten durch resignation oder sonst auß den collegio komen, soln sie bei irem iurament schuldig sein, was sie dem collegie noch zu thun, alibadit one allen verzug oder waigerunge zu bezaln, und die everzügern, denselbigen das irig nit gefolgt uoch wegkruzieheu gestattet werden. so lang bild das collegium vernuegt ist.

20 Zum dreizebenden soll kunftig ein ieder probst die notturftigen speifüesin, auch das bereinbelt iss collegion zu rechter zeit mit der andem collegiaten für wissen rathlich einkaufen, das sie die umb ein recht gett bekonen und nit über teuerst nemen mussen. Dasselbig bernholtz soll iedesmals in das holtzhaugeiget werden, darra die kochin und der fauntus schlussel haben, anders ode 36 weiter nit dan in die kuchen und die gemeine ainich stub im collegio zu gebruuchen. Was dan somt andere kauf aufriff, soll zu einer ieden zeit drech deu probst den collegiaten anzaigt werden, mit irm furwissen und guttem rathe zu handlen.

Zum viertzehenden solle was kunftig bei beckern und metzlern in das col· do legium genomen wurdet, dasselbig von monat zu monat oder zum wenigsten alle fronfasten entlich abbezalt werden und keins wegs aufwachsen lassen.

Zum funfzehenden soll den collegiaten zugelassen sein, zu den inzen es den coeten des ollegii nutten mage, zwen oder drei coatgenger zu halten, doch dat dieselben an dieses ort bequem, auch mit der bezalung costgelts nit ungewif 4s seien und sich der ordnung des collegii gemeß halten, wie dan ein probet inen dieselbig zu deler zeit zuvor anzaigen soll.

243

Treulich und sonder geverde

Doch in dem allem churfurstlicher Pfaltze kunftige anderung minderung merung und verpesserung nach ieder zeit gelegenheit und notturft furbeheltlich.

Aus Acta fac. art. III.: cod. Heid. 358, 79a, f. 131-134v.

 Friedrich II. kurfürst lässt die disputatio quodlibetica durch wechselnde disputationen der artistencollegiaten ersetzen. 1549 märz 1.

Nachdem auß allerhand ursechen für rathsaum angeschen ist, die quodilibetiam disputationem fürtherlin zu underlassen, so hat aber unser geneligister herr pfaltgrave churfurst etc., damit die iugent dannocht unversaumpt in exceedito debto angehalten, sonderlich die iennen, so in das collegium presentirt serint oder 10 kunftig darvin angenomen wenden, ir augefanges istulium zu frucktbarlichem eade volnturen mögen, auch zu demselben dest gemaßeter verursacht werden, diese versdrung gethan und den collegiaten auferlegt.

Xemilch: diewed vor iarm iederzeit einem aus den collegiaten dispatatio quodibletica zu verrichten bevolnen gewest, das mu hieufuno, so han quodibletica zu berrichten bevolnen gewest, das mu hieufuno, so han quodibletica zu bei den sondan nehe dem morgenescen umb 12 uhr thun in seliere facultet materians oder aus der philosophis ler und bucher, déren gemes in pronunciata und assertiones geogen, disputitiva soll, auch dessen solich ondung gehalten vor werden, das einer nach dem andern alweg uher zwen monat sein disputation verleien, das dei eleitisten vorgeen, also das in das gentre in 6 disputations von zweien monaten zu zwaien monaten eingethalt und ordenlich volynacht serden, davon sie dan selbs ir exercitium schöpfen, auch die zubürende iugent ursach nemen möge, sich furbas zu einer facultet dest gelieber zu begeben und 25 m furdern, daraus inen uutzs und aufkomen erfolgen muge. Doch sollichs biß auf wieter veranderung und verbesserung.

Aus Acts fac art. III.: cod. Held. 388, 79s. f. 135. Darmher die eigenhandige bemerkang: «1st mit Arndolo Despousor fectorij und presposito den 1. nautti anno 48. den herra collegiaten vornahalten durch Philippum Ostringer aus bevelch des 30 porthonotarien Bastain Heurings bekannligt worden. — 1n der am 16. marz dem kurffursten überreichten eingabe, libid. f. 138, benerken propet und collegiaten über die disputationen.

Am andern, gnedigster churfurst und here, als uns auch kurtz verschiener zit an stat quoliblest eiltein dispatationes zu halber urvenduch, haben wir solliche zich onlenung auch geburender reverentz empfungen und verlessen, und wiewol hierin zu belenzken, werkeher massen es mit den magistris apprunentulinus gehalten, wer denselbigem gelt und woher man das geben soll, auch ob sampt deu magistrisdie studiosi argumentiru und dergleichen mehr, so sein wir doch solcher von e. ch. g. gegeben rodnung und disputationes zu halten undertheniget genägt, 40 in erwegung, dieselbigen nit zu geringen nutz unser und der auditorn erspriessen mogen, allein dabet underthenigst betind, diisewil von althers aim quodifibetario sein belonung aus der universitet seckel genicht, nemlich [viii], oder mehr gulden, darunde er dan ungeverlich ut vierzeben dag lang disputirt, auch zu den in

244 1549 MAI 18.

allen superioribus facultatibus preuchlich, das ein ieder, che und zuvor er darin ain gradum erlangt, ein repetition halten soll und muss, es wollen e. ch. g. bei bemelter universitet guedigst verschaffen lassen, das die viii. gl., so zuvor aim quodlibetario zu belonung geraicht, zum wenigsten under uns collegiaten (diewell 5 die disputationes dem quodlibet nit gleich langwierig) distribuirt und zu ergetzung ains ieden gehapten muhe und arbeith verthailt mogen werden. Und daueben auch, dhieweil sieh zudragen, das ein collegiat vielnuls in zeit seins werenden stipendii disputirn mag, das er deshalben der repetition zum gradum gehorig und

deroselbigen costen iberhaben und ime diese seine iarliche disputationes pro repe 10 titione debita gerechnet mogen werden.

181. Universität ersucht den kurfürsten, ihr beim papste zur besserung ihres fiscus die incorporation evledigter geistlicher güter zu erwirken. 1549 mai 18.

Durchleuchtigster hochgeborner ehurfurst. E. churf. genoden seind unserunderthenigste gantz geneigtwilligste dinst alle zeit beraitz vleis zuvor. Genedigster 15 her und patron. Denmoch weilland die durchleuchtigsten hochgebornen der hochloblichsten weidtberumpten Pfaltz regirende ehnrfursten, e. ch. g. hochloblichster und miltester gedechtnus voraltern seligen, auß sonderer hoer von gott genedigster begabter furstlicher vernunft mit zeitigem rathe und wolbedachtem gemudt ein churfurstliche stiftung und gemeine freie sehul alhie zu Heidelberg vor vieln ism 20 mit aller genedigster bekreftigung und auetorisirung des babstlichen stuls ufgericht. auch mit vil genoden freiheiten und incorporacion geïstlichen prebenden hoer uud niderer stiften in uud umbhere der ehurf. Pfaltz gelegen begnodt, weliches studium bißheran in einem guthen weßenlichen und erlichen stand erhalten und verpliben, in dem vil hochgelerter berumpter menner geistlichs und weltlichs 25 standts ufgezogen, die in der haligen geschrift, geistlich und weltlichen rechten. der artzenei und andern edlen freien kunsten nit allein dem hochlobliehsten der Pfaltz ehurfurstenthumb bei Rein, sonder auch andern konigen ehurfursten fursten hern stetten landen und leuthen nutzlich fürstendig und beraidtlich geweßen und

auch noch, wie dan insonderheit dieser zeit deren nit wenig an dem kaiserlieben 30 und des hailigen Romischen reichs cammergericht seiud und erfunden werden; Nochdem aber, genedigster ehurfurst und her, ungeverlich inerhalb dreisig

iaren in Teutscher nation nit alleiu etliche alte universiteten an iren iarlichen einkhomen hochlich gemert und gebessert, sunder auch etliche von newem1) ufgericht, die mit hoen einkhomen, reiliehen stipendijs und iarlicher besoldung der 35 ordinarien lectores und professores bedacht und versehen worden, von deswegen sieh dan doselbst hin vil gelerter und berumpter leuth begebeu, durch die den-

selbigen universiteten ein groser nam und zuzug der jungen studirenden enstanden. so e. ch. g. hoch befreiten alten universitet alleie zu Heidelbergk, so mit den allerersten und altesten universiteten in Theutscher nacion ufgericht, nit zu kleiner 40 ringerung und abbruch gelangt, seitemol dieselbig irer iarlichen geringen ein-

khomens und professorn und leetorn besoldung wegen nit allein soliche hoe gelerte furtreffliche berumpte leuth und mener nit bekhomen noch zuherpringen, sonder auch dieihenigen, so sie bei ir gehapt, nit underhalten mogen und von ir ut bessere condiciones zihen loßen mußen, demnoch ein ider beflissen und genaigt sich mit besoldung zu versehen, damit er seinem stand gemeß erhalten, auch seiner arbait kunst und geschiheklicheit ersprißlichen nutz und ergetzlicheit gehaben, ia vehig und empfenglich werden moge;

Auß diesem zu besogen, wo solliebem mit zeitlich mit stattliebem ratht bepent, iarliche einkomene und ein gut thell erhoert, den ordinarial iestorlius zu
ie sahria gebellert, das sie sieh itzund in diesen gegenwurtigen sehweren leufen
und teurren iaren darmit betragen und außkhomen nogen, zuletzt weing bei
desselben e. eb. ge universitet pleiben, sonder mech hoern und befern besoldung
tzeiben und stellen wollen geschweigen das est andere zu deroelben sieh zu
legben, zu bewegen und ufzupringen sein wurden, welebes dan diekgeichette 10
univestiet für leuber ihr ember zu machtleit und alsenne wurde ererichen.

Nhun seind wir in aller underthenigster demutigster, ia gantz getroster und unzweifenlieher hoffnung, wo dieser alten hochgefreithen universitet erzelter abgang an die allerheligst babstliehe heilikeit in allerhochster demudt gelangt und bracht, es wurden dieselbig allergenedigst erwegen, is zu hertzen und miltestem gemudt furen, 15 das deroselben allerseligster gedechtnus furfarn und pabst ofgedachte universitet, so allergenedigst mit hoher befreihung gegehner bullen und inverleibten geistlichen prebenden (daruf dan diese gantze universitet gestift und fundirt) begabt und bedacht auß allerhaligsten vaterliehen gemudt und bedenekung, was auß solieher alten und viel hohen stiften wolgelegner universitet hochste fruehtbare nutzparkait zu behaltung 20 Christlieher religion, auch guther pollicei beider geistlicher und weltlieher steend er steen und ersprißen moge, durch irer heillikeit genadenreiehen gewaltsame nit weniger allergenedigst geneigt sein, dan aller hoehstgedochte irer hallikait furfarn und gewesende pabst allerselligster gedechtnus, zu begnaden und mit iarliehem einkhonen gleichermoßen zu erhoern, is auch unsere alte habende und erlangte privilegien 25 und bullen zu confirmiren, bevorah und seithemol dieser zeit in e. ch. g. der Pfaltz hochlobliehst eliurfurstenthumb vil erledigter geistlieher güter seind, so nit possessores habend, anch nit wol zu bekhomen sein werden, ia sollieh guther und iarliche gefel nit wol in beßern nutz dan zu der universitet und underhaltung geschihekter gelerter und gotzfurehtiger frommer leuth (so die angehent hluhend 30 iugendt zu rechter Christlieher religion und gotzfurcht auch allen thugenden erzeigenden gehorsam und guten kunst wie obgemelt furen, leiten, is an und underweißen mochten) gewendt mogen werden.

Weil nhun, e. ch. g., wier des genetigsten eharf, und hochlebliebaten genutz, is gleich dereselben hochbeliberte prolechtuss (Umaltern, genetigsein dereselben 25 universitet zunemen und aufwachsen genetigst zu befurdern ganz getroetlieb verboffen, auch underthenigst erkhennen, so langt an dieselbig unser ganzt under-thenight hochlesisgiste, is demutziet unf feliebate sitt, oberzeiten dereselben universitet hoben zugestandenen abgang und mangel an dieselhaliget bagstiet balkiet uft sallerhemudigst gelangen und frupringen zu lofen, in hochster demutd pantz fleichst bittende, das ir halikeit sollieben allerdemutigsten anzeigenden nangel und abgang bermbertzigliehen bedeneken, iz zu hertena und allermülisten gemutt furen und in moßen irer haligkait furfarn allerselligster gelechtuns auß wonderer in gott allerheiligister vatteilieher guturfüsstat dieselbig allengenedigst durch seiner haligkait genadenreibe gewaltsame belensken begnaden um it 4 eithen in e. e. he. g. derobecholischster Pfaltz eutwursstenthum deredigien geist-

1549 IUNI 16.

lichen gutern, als obvermeldt, begaben und deren incorporiren, auch vorige habende privilegien und bullen confirmiren und bestettigen wollen, darvon der universitet iarlich inkhomen stattlich mocht erhoert und gebessert werden, darmit die professores und ordinarii lectores, als vorsteet, in diesen harten schweren zerenden 5 iaren, in dennen alle victualia und leibzucht im hochsten kauf, bei vilgedochter universitet bei- und underhalten werden kunden, durch weliche der universitet zugestandener abgang widderumb erstattet, auch in ir alt weßen und zuzugck der studirenden gepracht werden mocht. Das seind umb e. ch. g. (die der almechtig in seliger fridtsamer regirung langwirig gefristen wolle) wir in allerunderthenigkait 10 zu verdienen gantz geneigt willig sein. E. eh. g. underthenigste etc.

Aus Ann. VII, 15. - 1) hoehlich - newem, auf rasur.

182. Rektor entbietet die universitäts-angehörigen mit berufung auf den beschluss des Augsburger reichstags zur theilnahme an der fronleichnamsprocession u. s. w. 1549 inui 16.

Rector et universitas studii Heidelbergensis.

15 Quoniam ab imperatoria maiestate in comiciis Augustanis anno redemptionis bumane 1548, declaratio quedam in uegotio religionis Christiane proposita et publicata et ab omnibus imperii ordinibus recepta est, in qua processiones pro veteri more observandas esse statuit, quare vobis omnibus et singulis dominis 20 doctoribus licenciatis nobilibus magistris baccalaureis studentibus, cuiuscuaque denique ordinis status seu dignitatis nostre iurisdictioni subiectis districte precipiendo mandamus, ut inxta tenorem statutorum universitatis die Iovis proxima, que festum corporis Christi appellatur, eirca sextam et septimam horas antemeridianas in ecclesia regali sancti spiritus conveniatis ibique processioni vene 25 rabili eucharistie sacramento honeste exenndo et redeundo in laudem et glorism omnipotentis dei sub pena legitima intersitis. Preterea ad aures nostras perveait, nonnullos nostre iurisdictioni subditos ceclesias (ubi sacra tractantur) ingredi atque hine inde sine devocione deambulantes rumorem facientes neque ullum honorem venerabili sacramento vel eucharistic, cum a sacerdote in celebratione sacrificii 30 altaris elevatur, exhibentes, idque cum maximos candulo et in contemptum tum salutaris oblationis illius unici sacrificii Iesu Christi, quo omnium salus comparata est, cuius tantumodo memoria et graciarum actio habetur, cum religionis nostre Christiane fieri intelleximus. Ideireo, eum huiusmodi ab homine Christiano aliena esse debeant, vobis omnibus et singulis nostre iurisdictioni suppositis mandamus 35 ae prohibemus, ne quisquam in posterum prediete Christiane religioni neque ceremoniis (sine quibus non solum religio coli non potest, verum eciam mutatione tumultus ac dissenciones magne in ecclesia oriri solent) resistere aut quicquam in contemptum agere vel facere presumat. Quod si quis adversus senatus nostri inssa et decreta (quod absit) egerit, gravissima arbitraria per senatum nostrum

Nullus deponat ante finem summe misse sub statuti pena.

40 dictanda pena muletabitur. Dat. sub rectoratus nostri sigillo dominica trinitatis. Aus Ann. VII, 31v. - Rektor war Konrad Dyen aus Heidelberg.

anno salutis millesimo quingentesimo quadragesimo nono.

1550. 247

183. Friedrick II. kurfürst instruirt seinen gesandten an den papet wegen der einziehung geschisser klöster und stifter zum besten der universität. (Vor 1550 märz 23.)

Instructio super his negotiis, quae nomine et ex parte nostra Frideriei comitis palatini Rheni, dueis Bavariae, saeri Romani 5 imperii archidapiferi ac principis electoris, fidelis nobis dilectus Andreas Maeius apud sanctitatem pontificiam, dominum nostrum ciementissi mum, proponere declarare petere et impetrare debebit.

Inprimis post devota sanctitatis suae pedum oscula nos illi humillime commendation tostraque debita obsequia ac filialem obedientiam illi et sanctae sedi apo- 10 stolicae offeret.

Deinde meliori et quo decet modo exponet causas, quae nos moverunt ad suse sanetitatis paternum invocandum hoc tempore subsidium elementiam et benignitatem. Nempe partim quam notissima sit omnibus cius sanctitatis prona et bona voluntas circa promovenda cum divinarum tum humanarum rerum studia. 15 cui a deo illi tributa facultas et summa authoritas libenter subscribunt1) et adminicula praebent, partim maiorum et parentum nostrorum multa illustria exempla, quae veluti per manus tradita et iure tanquam hereditario ad nos devoluta, ut corum vestigiis insistamus, semper nos adhortantur, et urget nostri status atque vocationis a divino numine factae conditio, ut omnem nostrae mentis aciem totos- 20 que conatus ad id dirigamus, quo fidei catholicae [documenta] nostris temporibus prospera capiant incrementa et literarum studia, [quibus illa sustinentur, in meliorem statum,] praesertim in gymnasio Heidelbergensi, restituantur et corroborentur. Siquidem ad hoc omnes potestates a deo institutas eredimus et tanquam ministros divinae gratiae ordinatos existimamus, ut castani puram et sinceram ante omnia 25 religionem conservent. Quapropter nihil nobis praetermittendum, imo omnem lapidem movendum et summa quaeque etiam subeunda persuasum habemus, quo eandem tranquillam et studia recte instituta patriae et subditis nostris relinquamus et inde suboriautur pietate hunganitate et doctrina viri insignes, ouibus reioublicae gubernacula dirigenda tuto comitti et concedi possint.

Quum autem illustrissimi foelicis memoriae praedecessores parentes et maiores nostri, comites palatini Rheni, sacri Romani imperii archidapiferi et principes electores, adeoque Romanorum rex divus Rupertus singulari pietate, bono zelo et divina inspirante gratia permoti, ad omnipotentis dei honorem et promovenda liberalium artium omniumque facultatum et inprimis sacrae theologiae studia, 35 ante tempora houtinum memoriam ducentorumque annorum spacium excedentia, plura monasteria, aedes sacras, beneficia et sacella fundaverint instituerint et erexerint, praesertim ecclesiam regalem in oppido nostro Heidelbergensi cum viginti quattnor et pluribus personis una cum duabus adhue aliis collegiatis ecclesiis, quarum unam in Mospach alteram in Nova civitate2), ct in arce ciusdem oppidi 40 [Heidelbergensis] capellam privatam et laudabilem, praeterea celebrem et famigeratam universalis studii academiam eum competentibus professoribus et personis magnis sumptibus et non sine parvo bonorum propriae eamerae detrimento et diminutione et privilegiis singularibus donarint atque dotaverint, quae a sanctitatis suae praedecessoribus ac Romanis imperatoribus et regibus confirmata et 45 specialibus gratiis aueta fuerunt, imo ab omni omnium iurisdictione exempta et

248 1550.

libera fieta solique ausetae sedi apostolisae reservata unt sieque ultra ducentorun annorum spatium dietis libertatibus privilegiis et exceptionibus residentes persone usae suut et adhue fruuntar. Unde quam plurimi in otnai scientiarum geowe viri spectabiles prodierunt, qui tam ecclosiasticas quam seculares respublicas percentisemis suis consiliis et doctrinis magno cum libroum fructu et laude rezre et illustravere, quocum etiam [nune hodie] plures in cesareis et regiis regiminibus ae in indicjo imperialis camerae reperientur et existunt.

His igitur maiorum nostrorum vestigiis insistere volentes et ne minus officium uostrum fecisee functionique nostrae satisfecisee redarguamur, sed corum ber to et ple facta pro virili initati sees dicamur, cupimus et desideramus, accedente sune sanctitatis auxillo, imprimis ad dei gloriam, bonorum studiorum promotionen et iuventutis revetam institutionem tam ecclesiis quam grunnasio nostro supratico, ut secultur, provideri et provisum esse.

Imprimis sacellum in arce nostra Heidelbergeusi cum sex suis sacerdotibus 16 duodecimque cantoribus et aliis ministris reformare institutimus et his debitam provisionem facere, ut iugiter ibidem officia divina peragantur et dei laudes decantentur, [proposutimus.]

Secundo cum studia bonarum artium et celebris academia oppidii notif. Heidelbergensia a praedecessoribus nostris ad dei laudem et hominum [utilitaten]? 20 crecta et fundata free evanuerint et quasi deperierint, causante rerum omaina caritate, quae co exist, ut ordinarii levtores is stipendici, quibus illis olin pervisum fait, ac alber et sustentara non possint, sed stipendicimo nocati exiguizia academiam sive universitatem relinquant et aliis conditionibus sibi provideant — Unde factum, ut bona studia negleta et eo vitilatis et despectus devenerint, ut 20 patei admodum liberi ad capsevendum ingenii cultum a parentibus dividibus hem initatutu, sed illis quopo medo potius consulunt et rudes viever pernitumt (Contra vero multorum praecham reperituntur ingenia et studiis aptisima, sed premente inopia ad illa aspirara nequenta, tali cadem necessitate ciccunventi incepta continuare non possunt, sed magno dobre desistere cognutur. Quo fit, ut occlesia et umasteria do studiosumu artiatenta desdata et inhabitata remananta nec reperiantur in multis, qui religionem profiteri statunque ecclesiasticum am plecti vicilita :

His malis sine cuiusquam gravaninie de nostro proprio libenter subvenireaus, sed camera et proventus nostri per praedecessores nostros ecelesiarum donationibus 35 et calamitoso hoc praesenti tempore causaque Romani imperii tot gravaninibus praessi et dinimuti sunt, ut sanetum nostrum propositum et in pia causa bona voluntas suum effectum conseçuji nequest.

Nihilominus tamen, ne usquam desimus pietati, omnia excegitamus, quo modo possemus et studiis subvenire et professoribus ordinariis nostrae universi ot tatis et capellae nostrae sacerdotibus cantoribus et ministris [convenientia]<sup>4</sup>) stipendia, et unde vivere possint, statuere, eum sit merceuarius dignus sua mercede.

Ad hace in-titners vellemus collegium, quod domum sapientiae appellant, in qua scaaginta vel octuaginta pamperes probi et homesti tuenes alternatur, qui thelogiae, turi canonico et civili nee non medicinae operam darent, et postmodume 45 partim reipublicae inservirent, partim ecclesiis et monasteriis restituendis idonievaderent et invaniesutur.

records

1550. 249

Ad quae omnia, facto calculo et facta computatione, ultra ca, quae nune habent, opus foret duobus [vel tribus] millibus ducatorum annuis, quae praestare ex nostra camera nobis gravissimum foret.

Ceterum cum apud nos reputamus, supradictos nostros praedecessores comites galatinos et imperii electores in terris suis nonuulla monasteria fundasse, quorum 5 iure hereditario protectio ius patronatus et alia veluti (advocație) condependenția ad nos pertinent et devoluta sunt - Ut sunt monasterium Mariae portae eum annexa sacella [dicta Windtspach], in quo tantum duae admodum senes persome sunt; item monasterium praedicatorum et duo sancti Augustini ordinis. unum Heidelbergae alterum Altzeise, et domus sancti Anthonii ibidem, monasterium 10 Lixen, (ubi nulla eiusdem ordinis exstitit hactenus persona.) monasterium observantium minorum in civitate Lautern, monasterium monialium sancti Lamperti prope Novani civitatem, quae omnia longo iam tempore caruerunt residentibus personis. In solo praedicatorum monasterio duae (sunt)<sup>5</sup>) adeo senio confectae. ut officiis divinis pracesse aut administrare nequeant petantque quottidie sibi de 15 alio victu provideri. Horum vero omnium proventus in paucissimis fundis consistit, unde substractis pro cultura impensis parum admodum vel vix quicquam restat. Vixerunt autem hactenus illorum personae ex elemosynis, quae a peregrinantibus elargiebantur, quae ferme nunc defecerunt, et hacc pietas apud plebem ut plerumque negligitur, nec inveniuntur, qui monasticam vitam in illis degere 20 velint, etiam si undique conquirantur -.

Quod si gratia et permissione suae sancittatia nobis liceat, quicquii horum omnium monasterionum et \*0 proventuum quantumvis exiguorum summa diligentia contraheremus et in opus supradictum, hoc est in capelhae nostne et universitatis restitutionem, converteremus, donce vel ad minus quousque ad hoc innutritae et 20 elektae essent personae, quae huitumodi monasteriis sufficere possent et vellent, et imprimis personis adhue in illis existentibus de sufficienti victu providere non needireremus.

Quapropter suppliesht nostro nomine lumilline Andreas Masius suam beatitudinem, ut praedeessorum suorum exemplo piam nostram intentionem et prepositum elementer benigne et paterne adiuvar et permittere (nobis) velit, ut
dictum est, huiusnodi monasteriorum liberam administrationem, ut illa nostrae
sapellae et universitati cum omnibus suis perintentis incerpoarre et illorum ac
etiam ecclesiae [regalis sancti spiritus Heidelbergensis et] im Mospach et in Nova
critate privilegia concessiones et exemptiones a suis praedeessoribus factas congirmare et corroborare ac super his omnibus et singulis debitas bullas et literas
nobis dare et expediri facere dignetur. Quae res ad gloriam dei omnipotentis et
suae religionis instaurationem revumque publicarum bonum et utilitatem cedet.
Et faciet sua sanctitas nobis et omnibus Palatinis rem summe gratam, [quam]
erga candent et sanctam sedem apostoliam ut devoti filii omni obelientia semper od
elemerri studebituus et continuo deum optimum maximum ombimus, ut illi suae
ecclesiae guberneaud aituture regrere et illis praesese concelat.

# Fridericus

Aus dem orig.: schr. I, nr. 369, mit unterschrift des kurfürsten; auf dem um 45 schlag die adresse: «Instructio domini ill. Friderici comitis palatini, principis

electoris etc. pro Andrea Masio Romne: — und siegelspur. Eine zweite hand his vielfache verbosserungen und nusites angebracht, welche hier durch klamsom bezeichnet sind, — 1) 8 $\alpha$ , — 5) una cum — erivitate, von der hand des schrieben am rande. — 1) 9aun, fehlt orig. — 9 esse, or. — Inlius III. zeigt 1550 matrs 23, an, dass er die bestehaft des Masins comfannen haber Arts soach. These III. Said 1550 matrs 23, an, dass er die bestehaft des Masins comfannen haber Arts soach. These III. Said 1510 matrs 24, an, dass er die soach soa

184. Iulius III. bevollmächtigt seinen nuntius in Deutschland, der universität, besonders zur fundation des sapienzhauses, und der schlosskapelle zu Heidelberg verödet klöster und geistliche gitter zu incorporiren. Rom 1550 april 25.

Neverendo fratri nostro
Alloysio episcopo Veronensi<sup>3</sup>), nostro et sedis apostolicae nuntio, et in ipsius
absentiae revereudo fratri
nostro episcopo Felterensi,
nostro et apostolicae sedis
nuntio propeliem in Germaniam venturo.

Iulius papa tertius. Reverende frater, 20 salutem et apostolicam benedictionem. Dilectus filius noster, nobilis Fridericus comes palatinus, dux Bavariae et saeri2) Romani imperii elector etc., nobis intimari curavit, quod universitas in urbe 25 Hevdelbergensi Wormatiensis episcopatus, ubi moderni palatini residentiam habere consueverunt, per palatinos olim erecta et dotata fuerit, ex qua, ut quae omnium artium professione floruit, non ao pauci viri excellentes, ccelesiae bonoque publico perutiles, progressi extiterunt, postremi autem professores pristinis stipendiis contenti amplius esse noluerunt, ideoque iis alio transmigrantibus, as universitas ex die in diem imminuta est; quod antiqua etiam dotatio capellac in arce eiusdem eivitatis per eosdem fundatae, quae fertur prima in tota Germania extitisse, insufficiens sit ad 40 sustentationem sacerdotum ac ministrorum inibi divina officia administrantium; atque ideireo praedietus palatinus Fridericus ad propagationem studii atque

augmentum cultus divini intentus sit et

45 cupidns, non solum, ut praedicta sti-

Venerabili fratri Aloysio episcopo Veronensi, nostro et apostolicae sedis nuntio, et in cius absentia venerabili etiam fratri Sebastiano episcopo Feltrensi?, nostro et ciusdem sedis nuntio propediem in Germaniam destinando.

Iulius papa tertius. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Cum sient dilectus filius, nobilis vir Friderieus comes palatinus Rheni, dux Bavariae, ex Romani imperii electoribus, nobis nuper exponi fecit, studium generale, quod in oppido de Heidelbergs Wormatiensis dioecesis, ubi pro tempore existentes comites palatini Rheni sedem suam habere consueverunt, per ipsos comites iam dudum institutum et detatum fuit et ex quo, omni disciplinarum genere florente, non pauci tum ad ecelesiae tum ad reipublicae gubernacula insignes viri hactenus prodierunt, modernis illius professoribus veteri stipendiorum mediocritate non contentis et propterea alio se conferentibus, in dies decrescat, et vetus dotatio capellae privatae arcis principalis eiusdem oppidi per eosdem comites fundatae, quae in tota Germaniae natione prima fuisse creditur, ad manutentionem illius presbyterorum et ministrorum, qui divina nt decet, celebrare possint, minus suffciat, et propterea dictus Fridericus comes tam pro propagatione studii quam aug

pendia augeantur, sed etiam ut domus sapientiae instituatur pro sexaginta vel octoginta pauperibus studiosis, capacibus disciplinae, gratis alendis, item ut in dicta capella sex sacerdotes et duodecim cantores cum aliis ministris, qui divina officia continuo et devote celebrent, deputentur et constituantur. Idem Fridericus nobis humiliter supplicari fecit, quatenus posset in praedicto studio domum sapientise dictam pro sexaginta vel octoginta nuperibus adolescentibus ad studia idoneis inibi alendis ac sustentandis in perpetuum instituere, sicut et in praedicta capella sex sacerdotes et duodecim cantores cum aliis ministris, qui divina celebrent, instituere et deputare, atque [ad] horum omnium effectum, ut aliquos fructus et redditus religiosorum bonorum illi studio et capellac, prout decet, applicari et appropriari et quomodocunque provideri, ex apostolica benignitate consentiremus. Nos igitur, utqui ante omnia et ex animo desideramus, quod orthodoxa fides et studia, quae illam augent et maxime conservant, per totum orbem una cum divino cultu augeantur et crescant, dicti palatini Friderici propositum in domino collaudantes illiusque supplicationi inclinati, mandamus fraternae dilectioni tuae, quam nuper in Germaniam misimus, [ut] eos inprimis, qui ad ecclesiam revertuntur, benigne reciperes et sanctae ecclesiae restitueres tanquam nuncius apostolicus, cui ctiani inter alia ecclesiastica beneficia saecularia et regularia, quae a catholicis rectoribus tenentur, cum consensu tamen catholicorum rectorum aut citra insorum damnum, cuicunque alteri ecclesiastico beneficio ob tenuitatem fructuum aut bospitalibus iam erectis aut universitatibus seu scholis uniendi annectendi et incorporandi sive aut fructus et redditus aut beneficiorum fundos dividendi separandi et dismembrandi, sieque divisa

mento divini cultus cupiat, nedum stipendia praedicta augeri et in eodem studio unam domum sapientiae nuncupandam pro sexaginta vel octoginta pauperibus ad litteras idoneis, qui in 5 ea gratis alantur, erigi et institui, verum etiam in capella praedicta sex presbyteros et duodecim cantores cum aliis ministris opportunis, qui ibidem divina officia intente et religiose celebrent, con- 10 stitui et deputari, idem Fridericus comes nobis humiliter supplicari fecit, ut in loco studii huinsmodi unam domum sapientism nuncupandam pro sexaginta aut octoginta pauperibus ad litteras 15 idoneis, qui inibi gratis nutriantur, perpetuo erigere et instituere ac in dicta capella sex presbyteros et duodecim cantores inibi divina officia, ut praefertur, celebraturos constituere et deputare ac 20 ad effectum praemissorum nonnullos fructus redditus et proventus bonorum ecclesiasticorum cidem studio et capellae iuxta rerum exigentiam applicare et appropriare aliisque ex pracmissis opor- 25 tune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui inter cetera cordis nostri desideria id inprimis exoptamus, ut orthodoxa fides et, ex quibus illa maxima fovetur, litterarum studia 30 salubria ubique terrarum cum divini cultus augmento suscipiant incrementa, pium ipsius Friderici comitis propositum plurimum in domino collandantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, frater- 35 nitati tuae, quae nuper in Germaniam una cum nonnullis aliis ad redeuntes [in] gremium ecclesiae benigne excipiendum et disciplinam ecclesiasticam restituendum apostolicae sedis nuntius desti- 40 nata fuit, quibusque inter cetera quaecumque beneficia ecclesiastica tam secularia quam regularia, et quae per rectores catholicos possiderentur, de ipsorum catholicorum rectorum consensu scu abs- 45 que corum praciudicio, cuicunque alteri

separata ac dismembrata bona ad alia officia hospitalia studia scholas aut loca pia pro nostro beneplacito applicandi et appropriandi, per alias litteras in plumbo

appropriandi, per alias litteras in plumbo 5 data est potestas, nos in hisce committimus et commendamus tibi, si ita tibi visum fuerit, nt tu solus per te ipsum in dieto studio unam domum, quae sapientis appellabitur, pro sexaginta vel octoginta 10 pauperibus ad studia idoneis et gratuito

alendis instituas; item in dicta capella sex sacerdotes et duodecim cantores ad divina officia administranda constituas ac deputes atque in effectum ipsorum

15 omnium, prout res postulare videbitur, aliquot monasteria (non tamen consistorialia), donus et alia regularia loca virorum et virginum, ordinum quoque mendicantium et militarium, circum ea loca

20 et urbes sita in saeculari palatinatus ditione, omnino vacua et deserta ab religiosis sive ipsorum abbatibus et praesidentibus, quae ab fautoribus Lutheranae

hereseos occupata sunt et quorum re-26 stauratio non facile sperari potest, quorum insuper summa redituum, quae tibi visa fuerit, modo non excesserit duo milia ducatos annuos, et si tamen istud eum abbatum et praelatorum aut praesiden-

30 tium expresso consensu flat, praedicto studio et capellae, prout res postulaverit solummodo, et pro tenore facultatum tibi et aliis desuper concessarum, ut dictum, unire annectere et incorporare,

35 aut corum fructus et redditus censuses dividi separari et dismembrari aut partem corum sic distribui separari et dismembrari ac illi studio aut capellae in perpetuum applicari et appropriari respecditive ex potestate nostra cures. Non obstantibus quibuscunque aliis nostris

obstantibus quibuscunque aliis nostris constitutionibus, in quibus inter cactera volumus, ut ii, qui petunt beneficia ecclesiastica aliis uniri, teneantur ex-45 presse indicare valorem certum iuxta

45 presse indicare valorem certum iuxta communem aestimationem, ac etiam

beneficio ecclesiastico ob eius fructuum tenuitatem aut hospitali iam erecto vi erigendo seu studio universali vel scholis litterariis uniendi annectendi et incomorandi, aut fruetus redditus et proventus seu bona corundem beneficiorum dividendi separandi vel dismembrandi, ac eorum sic divisorum separatorum sc dismembratorum partem aliis beneficiis seu hospitalibus vel studiis aut scholis seu piis locis arbitrio vestro applicandi et appropriandi, per alias sub plumbo confectas litteras facultas concessa est. per praesentes committimus et mandamus, quatenus si id tibi convenire videbitur, solus per te ipsum in loco studii huiusmodi unam domum sapientiam nuncupandam pro sexaginta vel octoginta pauperibus ad litteras idoneis, qui inibi gratis nutriantur, perpetuo erigere et instituere, ac in dicta capella sex presbyteros et duodecim cantores inibi divina officia, ut praefertur, celebraturos constituere et deputare, necnea ad effectum praemissorum iuxta exigentiam rerum huiusmodi nonnulla monasteria (non tamen consistorialia) ac domus et alia regularia loca tam virorum quam mulierum, quorumvis et mendicantium ordinum et militarium, in locis oppido circumvicinis et ditione temporali comitatus palatini hujusmodi consistentia, quae aut penitus aut religiosis omnibus praeter illorum abbates seu alios illis praesidentes desoluta vel a fautoribus Lutheranae heresis occupata existant et quorum restauratio de facili non speretur, pro ea, de qua tibi videbitur, non tamen duo milia ducatorum annuatim excedente summa, dummodo quosd monseteria domos et loca abbates aut alios praelatos seu praesidentes habentia corundem praelatorum seu illis praesidentium expressus accedat ad hoc assensus, studio et capellae praedictis, pro huiusmodi rerum exigentia duntaxat istius beneficii, cui alterum uniri petitur, alioquin unio sit nullius valoris ac irrita; et quod in unionibus semper fieri commissio ad partes debeat, et quidem ut partes, quibus intererit, advocentur, juxta nuper habitum concilium Lateranense, quod perpetuas fieri uniones, exceptis causis iure permissis [prohibuit], omnibusque aliis constitutionibus, ordinationibus apostolicis, quin et monasteriorum domuum et ordinum, titulo licet apostolicae confirmationis aut quomodolibet firmata fuerint, statutis consuctudinibus aut aliis quibuscunque in contrarium. Datum Romae ad sanctum Petrum sub annulo piscatorio, die vigesima quinta aprilis, anno m.d.l., pontificatus nostri anno primo.

Blo. ob. ∼.

atque iuxta facultatum tibi et aliis praedictis desuper, ut praefertur, concessarum continentiam et tenorem, unire annectere et incorporare seu corum fructus redditus et proventus aut bona dividere 5 separare et dismembrare ac corum sic divisorum separatorum et dismembratorum partem eisdem studio et capellae perpetuo applicare et appropriare respective auctoritate nostra cures. Non ob- 10 stantibus nostra, per quam inter alia volumus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem sestimationem et beneficii, cui 15 aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus conmissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, et Lateranensis concilii novissime celebrati uniones perpetuas nisi in 20 casibus a jure permissis fieri prohibentis ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon monasteriorum domorum et locorum ac ordinum praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel 25 quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae anud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die vigesima quinta aprilis, m.d.l., ponti- 30 ficatus nostri anno primo.

Blo. El. Fulgin.

Eingerieckt in die incorporationsurkunde des Sebastianus Pighinus 1851 ian. 2.

(a. u.) welche destinalis im original nicht under vorhanden zu sein scheint. In

litere eine swiefache redaktion hietenden abschriften zeigt aber auch der text der 58

aptatikien vollanden des unfassende, einigermassen auch das aschliche berührende

abweichungen, dass diese auf doppelet ausfertigungen zurückurführen sind. Der

text ist in ire abs gegeben nach: 30 Abschrift zes. XVIII in cot. Heist, 388, 42

(kant. 92) C. Darnach der auseng bei Windtwein, monastiens Wormat. mss. III, 122.

– 1b) Druck bei Bunding, abrien und kloster 1, 320–221 nach beglundigter ab 40

schrift im kreisarchive in Speice. — 3) Bernach, c. — 3 panett, c. — 5 Ferentine, dr.

verschen.

254 1551 IAN. 2.

185. Sebastian Pighinus, erzbischof von Siponto und päpstlicher nuntius, incorporir auf grund der eingerückten vollmacht Iulius III. genannte klöster und stifter de universität, dem sapienzhause und der schlosskapelle in Heidelberg. Augsburg 1551 im. 2.

5 Sebastianus Pighinus dei et apstolicae sedis gratia archiepiscopus Sipontinas, secri palatii apstolici rotae locum tenens, ad invictissimum Carolum Romanorum caesarem semper augustum mostri sanctissimi donimi Iulii dei providentia page tertii ac apastolicae sedis nuncius cum potestate legati de latere, ad perpetuan memoriam.

Matura apostolicae sedis providentia, cuius facultatibus immeriti utimur. ex certa experientia aguoscens, quod per communia studia auxilio illius, a quo omnis gratia promanat, indocti evadunt docti multisque artibus ornati ad altiorem statum evehuntur, fides etiam Christiana roboratur, magistris ac professoribus, qui in academiis quotidic laborant, favorem suum et gratiam libenter impertitur, 15 auxilium quoque et promotionem praestat, quin et donis ac stipendiis ad ea excitare non 'omittit, qua[tinus] apostolica benignitate recreati tauto libentius ac diligentius artes suas iuvenibus discipulis impendant, honor dei et fides Christiana crescat, iustitia plantetur et publicum privatumque bonum prudenter faciliterque augentur. Cum igitur serenissimus princeps [Fridericus] comes pala-20 tinus ad Rhenum, dux Bavariae et sacri Romani imperii architruchsesius, elector etc., in forma supplicationis nobis proponi fecit, quatenus universitaet studium in urbe Heydelbergensi Wormatiensis episcopatus, ubi palatini ad Rhenum sedem habere solent, per palatinos olim fuerit instructa ac dotata et ex en in omnibus facultatibus docti viri ecclesiae bono publicoque perutiles pro-25 dierint, demum vero professores pristinis stipendiis non contenti isthine discesserint et universitas plurimum imminuta sit et quasi desoluta, similiter antiqua fundatio sive dotatio capellae in aree per eosdem palatinos erectae, quae fertur prima fuisse totius Germaniae, insufficiens sit ad sacerdotes et ministros pro cultu dei sustentandos, quocirca praedictus palatinus Fridericus, augmenti stu-30 diorum cultusque divini cupidus, vellet non solum stipendia augere et domum,

ao dorum cultusque divini cupidus, vellet non solum stipendia nagere et dosums, quue sujentia appellari debekti, al escagnitar vel ortoginta pumpers adolevente studiis idoness alendos ac elevendos instituere, sel citam in praedicta cupella sex saccrelotes, duodecim cantores et alios innistres, qui divira officia devete peragerent, ordinari; insuper ad istorum realem effectum aliquot nouasteria domos as aliquote celessistica regularia et secuelaria boan inilizari curaviçeit ac noministra designari: inimirum sancti Lamberti prope Neustadium ad Rhenum ordinis sancti Dominisi (virigiumu); nonasterium Dreis vioratumo Premonostratensis; Vardesch et al.

Dainbech Cisterciensis et Grafial sancti Benedicti virgiunu; Augustini [in] Alzeia. sancti Dannici et sancti Augustini in Heydelbepa oclinum mendicantium; iteu 40 Laxhemense sancti Benedicti; et Mariae portne simul euro pertinente ad ean capella Wirdebach, ordinis sancti Winhelmi virorum monasterium; et collegium sancti Philippi confessoris ad Cellam, et sancti Anthonii donuum Alzeiae spirensis. Mogamfini, Wormatiensis ae Metensis episcontuum. Quan emussetrin et donum.

modo non sint consistorialia, sub sacculari magistratu Palatinatus sita, partin 45 omnino nullas personas religiosas habent et pene collapsa sunt; partin quaedam funditus interceunt; alia vero ab nonnullis pauculis serviculis negligenter et male 1551 IAN. 2. 255

reguntur et per corum inordinatam et omniuo irreligiosam vitam ex redditibus sere sustentantur. Praedictus igitur Fridericus palatinus cupit illa, priusquam funditus pereant, cum omnibus suis pertinentiis et annexis universitati, domui sapientiae et capellae respective applicari et iuxta nostram voluntatem, ut par est adiici et incorporari. Nos igitur vigore nostrae legationis necnon et specialis 5 rescripti nostri sanctissimi domini Iulii tertii, ad instantiam et supplicationem praedicti palatini Friderici electoris impetrati ae nobis in absentia reverendi domini Allovsii episcopi Veronensis1) traditi, quod eiusdem brevis executionem iuxta tenorem potestatis nostrae ad competentem effectum, ceu decet, deduceremus, nos, ceu par est, requiri curavit. Illius autem brevis copia sub annulo 10 piscatoris expedita sequitur et sonat ita exterius: - -, [intus vero:] - -\*). Nos igitur Sebastianus archiepiscopus, nuntius et executor praedictus, cupientes apostolicis parere mandatis et praedictum breve in effectum deducere, quia tamen praenominatorum monasteriorum locorum fruetuum et reddituum notitiam nou aliter, quam per praedicti palatini agentis relationem habuimus, ideo nos ad ea 15 monasteria et loca nostrum cancellarium et notarium respective ordinavimus et direximus ad corum omnium plenam cognitionem et ocularem experientiam capiendam, simul et testium confessionem sub iuramento excipiendam et examinandam, qua nos fideliter informare possent; quando quidem nos ob alia gravia negotia in comitiis Augustanis necessario peragenda in persona propria impe- 20 diebamur. Itaque iuxta illius nostri cancellarii et notarii accuratam relationem, locorum inspectioneni et multorum testium sub iuramento examinationem cognovimus, quod praenominata et hic sequentia monasteria donius et partes (sicut postea ad longum ponetur) sine ullis religiosis, partim devastata et funditus destituta fuerint ob personarum paucitatem, quae inibi degebant et ob earum 25 malam et minime religiosam vitam ad extremam paupertatem pervenerint, ut sese suarumque familiam aegre ex redditibus valuerint sustentare, adeo ut nisi citius succurratur, nihil certius futurum sit, quam ut ea monasteria iam ruinosa inter paucos dies debeant annihilari et bona possessionesque, quae supersunt, ab rusticis et aliis hoc tempore religiosorum hostibus totaliter invadi et occupari, 30 prout de facto nonnulla invaserunt partim et census pensionesque solvere detrectarunt atque detrectant. Hisce omnibus consideratis et perspectis statuinus ad applicationem et incorporationem procedere ac primum monasterium Dreiss ordinis Praemonstratensium, [quod] in tumultu rusticorum funditus est destructum; sancti Lamberti ordinis saucti Dominici prope Neustadium, in quo priorissa cum ali- 35 quibus sanctimonialibus degunt, [quae] suum consensum dederunt; item Waydess. virginum Cistertiensium, in quo ctiam priorissa eum quatuor monialibus, quae et ipsae consenserunt, hac conditione, ut tota vita sua victum vestitumque habeant a monasterio; item Dainbach virginum Cistertiensium, ubi iam diu nulla degit monialis; item saueti Philippi collegium in Cella, ubi aedificia canonicorum et 40 capellanorum adeo ruinosa ae aperta iacent, qui mons subsidit5), ut metuendum sit, quod non diu subsistere possint, nec quisquam inibi habitare valet seu eultum divinum praestare, canonici quoque, paucis exceptis, contra divina mandata axores de facto duxerunt et hi consenserunt; item domum sancti Antonii in Alzeia, quae ante hac per praeceptorem gubernari consuevit, sed ab eo aliisque 45 omnibus in multis rebus4) derelicta est totaliter; quae omnia sunt Spirensis et

256 1551 IAN. 2.

Moguntinensis diocesis respective; illorum omnium simul iuratorum fructus. census ac redditus confecerint 999 ducatos de camera iuxta communem aestimationem reddituum aunuorum, sicuti nos per praedictorum informationem et testium assertionem comperimus, nec excedunt iam dictam summam cum omnibus 5 suis iuribus et pertinentiis ac annexis: ista omnia nos universitati et studio Heydelbergensi applicamus in augmentum et continuationem eorum et ad meliorationem ordinariorum ac professorum stipendiorum.

Verum sancti Augustini monasterium Alceiac ordinis mendicantium Mogustinae diocesis, [quod] a multis annis retro a monachis desertum ac ruinosum 10 est, et sancti Augustini Heydelbergae, Wormatiensis diocesis, [quod] similiter omnibus destitutum monachis est indigetque non parva reparatione aedificiorus, Lixheimense ordinis sancti Benedicti, [quod] prorsus ruinosum est ac a multis retro annis non habitatum a monachis, neque hodierno die habitari a quoquam potest ob infestationeni lemurum<sup>5</sup>), et Grafftal virginum sancti Benedicti in epi-15 scopatu Metensi, intra montes in sylva situm, pervetustum ac ruinosum, [ubi] servicula priorissa cum aliquot monialibus degit, quae ante hac ita male vixerunt et domesticatae sunt, ut vix aegre de reliquo sese aluerint; istorum omnium et singulorum fructus census ac redditus confeccrint 633 semiducatos nec plus iuxta communem taxam una cum omnibus suis iuribus et proventibus: omne 20 hoc domui sapientiae ad sexaginta minimum adolescentes pauperes studiis ido-

neos gratuito alendos applicaurus.

Postea Mariae portam virorum sancti Wilhelmi Moguntini episcopatus cum annexa capella Wiudsbach dicta, quod monasterium in sylva situm et devastatum ac ruinosum partim, partim collapsum est, et monasterium sancti Dominici 25 [Heydelbergense], quod ab omnibus aedificiis est plane integrum, una cum ecclesia bene ornata, in quo unicus frater solus, quem priorem vocant, et alius peregrinus monachus habitant, qui prior consensum praebuit; istorum omnium redditus et census confecerint 350 ducatos de camera annuatim et non supra iuxta communem aestimationem una cum omnibus suis juribus et pertinentüs: 30 et ea capellae arcis in sustentationem sex sacerdotum et duodecim cantorum aliorumque inibi necessariorum ministrorum, qui quotidie divina officia celebreat, unimus annectimus et iucorporamus, applicamus et appropriamus; veruntamen illis cum decretis et conditionibus infra praescriptis, sic ut in posterum rectori universitatis permissum sit praedictorum et decano collegii sancti Spiritus intra 35 Heydelbergam et in partein universitatis ac studii sancti Lamberti prope Neustadium ad Rhenum monasterii virginum sancti Dominici Spirensis episcopatus, et monasterii Praemonstratensis Dreiss, item Waydesch et Dainbach virginum Cistertiensium Moguntini episcopatus, ad haec collegiatac ecclesiae sancti Philippi in Cella et sancti Antonii domus in Alceia, olim per praeceptorem Moguntinse 40 ditionis [regi solitae]; secundo decano autem facultatis artium dictae universitatis Hevdelbergensis et supremo rectori domus sapientiae simul [cum] duobus de elero dictae facultatis pro parte domus sapientiae sancti Augustini Alceiae Moguntini episcopatus et sancti Augustini Heydelbergae Wormatiensis episcopatus et Lixhcim [ct Grafftal] ordinis sancti Benedicti Metensis episcopatus; tertio deinde 45 pro capellae parte in arce rectori ac magistro Mariae portae sancti Wilhelmi or dinis Moguntinae ditionis cum annexa Capella Windsbach dicta et Dominica1551 IAN. 2. 257

norum in Heydelberga conventus praedicti cum omnibus suis iuribus ac pertinentiis universis ac singulis per se vel per alium corporalem realem et actualem possessionem tenore horum libere ac licite acceptare et in perpetuum retinere et corundem respective redditus fructus et census ad augmentum praedictorum stipendiorum, adolescentum, studiosorum, sacerdotum et cantorum praedictorum 5 usus ac sustentationes impendere distribuere ac partiri, ctiam sine dioccesanorum aliorumque locorum licentiis ac concessionibus. Veruntamen volumus mandamns et injungimus potestate, qua prius, praedictis rectoribus et administratoribus. ut hospitale in dicta urbe fundatum, quia loco situm est angusto, civibus quoque et infirmis incommodo, una eum fundata in eo capella beatae virginis et eum 10 tribus altaristis ibidem praebendariis, cum omnibus iuribus ad sustentationem ac fructionem annectatis et connectatis in monasterium sancti Dominiei ad id idoneum iueundum et ab habitationibus instructum transferatur, domus autem et aedificia istius interim aut vendantur et pecuniae in utilitatem universitatis vertantur, aut ad ordinariorum professorum perpetuam in universitate meliorem 15 habitationem impendantur et adoptari curentur, prout nos iuxta tenorem et auctoritatem praedictam idem hospitale una eum capella eumque omnibus ac singulis cius iuribus et pertinentiis in dietum monasterium sancti Dominici transferimus et transportamus. Saneti Augustini monasterium autem in Heydelberga in domo sapientiae ad praedietos nimirum sexaginta studiosos sustentandos ac alendos 20 perpetuum instituimus ac deputamus, mandantes rectoribus et gubernatoribus, ut idem monasterium ad praedictos adolescentes alendos adaptare ad habitationem teneantur, aedificare reparare et conservare; item ut scholares omni tempore ibi futuri quotidie tencantur, mane et vesneri in dieta domo sapientiac et in ecclesia ad laudem dei omninotentis et virginis Mariae omniumque sanctorum aliquantas 25 preces ac hymnos cantare ac in posterum perpetuo psallere. Ad hace, quia ad sanctum Lambertum, Waydess et in Grafstal adhue aliquot moniales degunt. victus vestitus caeteraque necessaria, ceu usque hae, praebeantur eis, simul etiam, ut in dictis monasteriis omnibus ac singulis aliquot idonei et qualificati sacerdotes praeficiantur, qui missas aliaque divina celebrent, ecclesiae saeramenta so ministrent et verbum dei praedictis religiosis et populo, qui semper istie conveniet, ex vero fundamento pracdicare alere et conservare tencantur. Si autem praedictae moniales mortuae decesserint, ne ca monasteria piaque loca aboleantur, in nihilum redigantur inque oblivionem veniant, sed memoria monasteriorum permanent, volumus et ex potestate praedicta mandamus, ut in quolibet corum 35 monasteriorum quatuor pauperes scholares et unus catholicus qualificatus sacerdos designentur ac sustententur, qui sacerdos cosdem scholares in rudimentis bonarum litterarum instruat ac doceat et ibidem quibuslibet hebdomadis, praesertim dominicis festisque diebus, sacrae missae officium celebret ac quotidie in perpetuum mane et vesperi hymnos aliasque devotas preces eum iisdem iuvenibus psallere 40 teneatur, qui scholares, ubi sufficienter in rudimentis litterarum instructi inveniantur ad altiora idonei, Heydelbergae in domum sapientiae transferantur, et in locum cortinuo [alii] assumantur, ne locus unquam vacet. Porro monasterium sancti Augustini Alceiae ordinis mendicantium Moguntinae ditionis, utpote undique ruinosum, volumus ac mandamus, ceu prius pro potestate, et or 45 dinamus, templum in capellam transformari et adaptari ac in ea perpetuo ad Winkelmann, Urkundenbuch 1

258 1561 IAN. 2.

minimum unam missam celebrari quotidie<sup>6</sup>) atque ex caeteris partibus aedificii scholam seu hospitale parari. Saneti Antonii templum vero eiusdem urbis Alceiae quia sat capax est, integrum beneque ornatum, et quia altaristae se capellani in parochia Alceine quibuslibet hebdonadis solent unam duas pluresone 5 missas et alia divina officia peragere idemque hucusque continuarunt, volumus idque ex potestate, qua prius, mandamus, ut facta tecta ) serventur, cultudivinus et missae in posterum perpetuis temporibus continuentur, domus ac aedificia, ceu prius atque modo sunt, conserventur et sie, ubi opus, meliorentur: quin et aulae areac cubiculaque, in quibus nobiles et peregrini caeterique si 10 venae, subinde cum palatinus ibidem degit, hospitantur, item et horrea penuaria ad vinum frumentumque et alia bona domestica isthuc pertinentia inibi condenda volumus perpetuis temporibus conservari. Insuper, quia coenobium Mariae portae ordinis sancti Wilhelmi, ditionis Moguntinae, fere ubique ruinosum est, pme cipimus et ex potestate qua prius volumus, ut templum in formam capellae mutetur 15 deque reliquis partibus una domus pro usibus unius sacerdotis catholici et quatuo scholarium pauperum habitatione aptetur, qui sacerdos cosdem instruat agatque sicut supra ordinatum est de monasteriis Waydasch Grafstal et saneti Lamberti atque statutum. Quia autem monasterium Dainbach ordinis Cistertiensium Moguntinae ditionis in solitudine est situm planeque desertum ac ruinosum, man-20 danius et ex potestate qua prius, templum in formam capellae mutari, in qua vicini pagi et incolae consuetas suas stationes in posterum perpetuis temporibus observent et frequentent, et sacerdos eiusdem capellae ad minus decimo quarto quoque die missam eelebret. Coenobium Dreiss, quod in bello rusticorum funditus devastatum est ac eversum, velut hodie quoque cernitur, ordinamus pro 25 potestate ceu prius ac volumus, ut ex lapidibus aliisque parietinis uua domus aedificetur in habitationem villicorum et proventuum ac frumenti asservationem atque ut cultus divinus, qui in vicino pago per parochum administrari consuevit. conservetur, saeramenta iuxta morem ecclesiae Christianae populo dispensentur et parochus de fructibus eiusdem monasterii sustentetur. Cum etiam collegium 30 saneti Philippi in Cella, Moguntini episcopatus, item domicilia et habitationes canonicorum et capellanorum sint adeo ruinosa, ut a nemine tuto inhabitari possint et cultum divinum administrari, volumus ex potestate qua prius ac or dinamus, ut în parochia ibidem ultra numerum ibi beneficiatorum insuper duo canellani et duo altaristae, qui missas ibi legant, officia divina consueta peragant 35 ae diligenter et catholice exequantur, instituantur et honeste eis provideatur de fructibus redditibus ac censibus collegiatae ecclesiae, quo dicti altaristae houeste vivere valeant, et quidem nos iam de facto eadem altaria et capellauias in dicta parochia perpetuis temporibus instituimus et erigimus, quin etiam tenore harum ex proventibus dictis dotamus, ista eum conditione tamen, ut canonici illius collegii. 40 qui adhuc vivunt nec apostatarunt, convenienti provisione ac portione, quo honeste et commode vivere valeant,\* ad dies vitae eis prospiciatur. Postremo quis monasterium Lixheimense ordinis Cistertiensis, episcopatus Metensis, omnino ruinosum est et a multis annis fratrem nullum habuit incolam ob lemures, sed omnes aufugerunt, sieque desertum hodie quoque iacet, volumus ex potestate ceu 45 prius, ut id templum in capellam mutetur ac transferatur et duo catholici et qualificati sacerdotes, quatuor insuper pauperes scholares inibi alantur et susten 1551 IUNI 9. 259

tentur, qui sacerdotes, velut hactenus factum, missam aliaque divina officia ibidem laudabiliter et diligenter celebrent et scholares instruant seque gerant et agant, seut de aliis monasteriis fieri mandavimus: caetera vero aedificia ac partes mandamus reparari et de caetero conservari, quo rustici coloni et villici fructus et proventus inibi deponant. Non obstantibus quibuscunque constitutionibus aposto- 5 licis, ordinationibus et aliis, quae santtissimus noster in supra insertis noluit obstare debere vel impedire, sive aliis quomodolibet hisce contrariis. Volumus ctiam ex potestate qua prius et de caetero ordinamus, quatenus nullus in dicta universitate et studio Hevdelbergensi ad praclegendum docendum et profitendum in sacra scriptura possit admitti vel suscipi, nisi prius ante omnia idem professor 10 in rectoris pro tempore futuri manus solemniter promiserit, quod veram estholicam fidem ex vera cordiali et sineera devotione velit docerc praelegere et profiteri et nullatenus in libris suis aut lectionibus quicquam contrarium regulis sanctorum patrum temere sentire vel affirmare aut iisdem repugnare. Quare screuissimo principi Friderico palatino ad Rhenum, electori etc., omnibusque posteris suis 15 perpetuis temporibus futuris tanquam patronis fundatoribus protectoribus et conservatoribus universitatis et studii, domus sapientiae et capellae arcis auctoritate praedicta committimus, quatenus ipsi, [ut] omnia et singula, sicut superius ordinata sunt, et in omnibus corum partibus et particularitatibus provide et cum consilio gerantur et fiant et perpetuis temporibus recte catholice ac pic obser- 20 ventur, superintendant; siquidem suam ac posterorum eius conscientiam oncramus ac aggravamus. Insuper ex nunc decerninus irritum ac invalidum et annihilamus, quidquid aliter a quoquam in hisce, cuiuscunque status sit et conditionis, scienter vel inscienter unquam fuerit attentatum vel attentabitur. Datum Augustae anno domini 1550., quarto nonas ianuarii, pontificatus sanetissimi domini nostri 25 Iulii papae tertii anno primo\*).

Seli. archiepiscopus Sipontinus, nuncius apostolicus. Nicolaus Diob<sup>9</sup>).

Noch abschrift sex XVII. in col. 11c4. 385, 42 (kast. 19) C. Die unzweifelnähren lesse und sherhichhelt disser abschrift sind stillsbereigend verbessert worden. 30 Der druck bei Remiling, abscien und kluster I, 319–326, nach beglaubigter abschrift ins breizanbrie speiche rebent san Gerei mis diestat durchaus absweiterbeden ausfertigung, ist übrigens aus feitberhaft. — I) Bernenst, c. -7 y. a. 1850, april 20. nr. 184. — 9 y. a. C y. o. 1810 april 20. paper certum sock on the color monanteries außter. R. -9 hebbenatium, R. -7 yender certum gertum, 40 Color disc. R. -7 hebbenatium, -7 hebbenatium, -7 bei -7 hebbenatium, -7 hebbenatium

186. Mandat gegen angriffe auf die wächter, leichtfertiges schiessen, schamlosigkeiten beim baden und verhöhnung ehrbarer iungfranen. 1551 inni 9.

Rector.

Nae ferrea fininicaque disciplinae hace actas est, qua tantum ubique maloum committiutr contra honestatem et legos a nostris illis, qui sebelastici no minis umbra hie cerant. Ferret adhue illa atrox magistratuum quecala adversus est, qui e contubernii fenestris vogilium transeaulumu vibe insidiati nuper sunt, et cessavit nondum imquirendi cura bomberalarios, qui plumbeas glandes iaculati 4a vicieim intra mures sunt, non aleque multorum terrece et periculo. Nuue vero nostri sigillo.

25

audimus quosdam ex scholastico caetu tam esse etiam inverecundos, ut in flumine Neccari natantes foede lasciviant et absque cinctoriis nudi excurrant in ripun. qua iter faciunt honestae matronae, virgines nliique honore afficiendi. Quoi quidem insum quia non detestabile tantum et beluinum est, sed et in ipse 5 morum magistros atque adeo in universae academiae nostrae vituperationem redundat, significanns nos in eam foeditatem posituros esse observatores et tali deprehensos notatosque turpitudine ita castigaturos duriter, ut in exemplum coetei attentiore publici status consideratione literatorum ordini et dignitati posthe minus sint detracturi. Iam sciant et se contra mandatum dei et humans 10 quoque leges petulanter ruisse, qui autores sunt famosae et sycophanticae cuius dam in puellarum quarundam ignominiam vulgatae cantionis. Saniores moves nihil hie est necesse, quippe qui regere impetus suos noriut et aliquo tangunta sensu dolorum, quibus et offensae puellae et ipsarum parentes acerbissime con flictantur. Solos itaque illos serio pioque studio hortamur, qui quid hac in 15 parte se erga proximum quemque deceat, non vident satis, ut ab hoc lusuum genere abstineant nec decus esse putent ridentium circulis inferre 1) famam lace rantes sannas et multorum odia in hunc sexum aetatemque, cui honorem debemus, accendere. Nos, qui in studiorum bonitate educamnr, decet morum ubique emendationem a deo petere et petulantiae iniicere frenos, potius quam eyelopio 20 contemptu paenarum in publicis his presertim miseriis et dissipationibus iram

> Aus Ann. VII, 94v. — Unmittelbar voran steht ein erlass, ebenfalls vom istider mit bezug auf eine verfügung des kurfürsten den studirenden das leichtfertige schlessen untersagt. — 1) So.

187. Inlins III. erlaubt die ausstattung weltlicher universitätslehrer mit kirchlichen einkänften. Rom 1553 april 12.

dei in nos licentia et perversitate cumulare. Die iunii ix., sub magistratus

### Iulius papa III.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nupe: 30 fecistis, quod cum sub temporibus paucae personae ecclesiastiene in partibus istis haberi possint, qui munus legendi in plerisque vestrae universi intis facultatibus. ad quas secundum earum institutionem ac fundationem personae ecclesiasticae admitti debent, obire velint, saepenumero lecturae in iisdem facultatibus intermittantur, et ideo vos ad huinsmodi incommoda corrigenda eupiatis lecturas 35 ipsas per seculares personas idoneas, ubi ecclesiasticae idoneae non reperiantur, fieri posse, nobis propterea humiliter supplicari fecistis, ut opportunae ad hoc provisionis remedium adhibere dignaremur. Nos igitur, qui eiusdem universitatis incrementum et propagationem sinceris desideramus affectibus, vestris huiusmedi et etiam dilecti filii nobilis viri Friderici comitis palatini Rheni, unius ex Romani 40 imperii electoribus istiusque oppidi in temporalibus domini, id pro conservatione dietae universitatis ferventer exposcentis supplicationibus inclinati, vobis ut, vacatione quaruneunque lecturarum personas ecclesiasticas requirentium posthac quando cunque occurrente, si tunc personae ecclesiasticae ad eas idoneae haberi non potuerint, vos illarum loco laicas personas idoneas ad huiusmodi lecturas, excepta theologica duntaxat, sic tamen quod caeteris paribus ecclesiasticae secularibus praeferantur et statim, quod ecclesiasticae personae reperientur idoneae, quae huiusmodi onus legendi subire voluerint, ad huiusmodi lecturas assumi debeant, surrogare et admittere ac fructus redditus et proventus pro huiusmodi lecturis fundatos et deputatos ae universitati insi ad eum effectum incorporatos, ad hoc 5 scilicet, ut ex eisdem stipendiunt iudicio vestro congruum lectoribus praefatis per ws constitui possit, ab his, qui dictos fructus percipiunt, percipere exigere et levare libere et licite valeatis, ita quod ob non promotionem personarum ecclesiasticarum ad ciusmodi lecturas carundem loca quamvis ecclesiastica minime devolvi neque tanquam devoluta ab aliquibus impetrari possint1), auctoritate aposto- 10 lica tenore presencium de speciali gratia indulgemus plenamque et liberam licentiam et facultatem concedimus, mandantes quibuslibet, ad quos spectat, ut fructus redditus et proventus praefatos vobis ad effectum praemissum plenarie et integre ministrent et ministrari faciant, non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis nee non dictae universitatis iuramento, confirmatione 15 apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuctudinibus caeterisque contrariis quibuscunque. Dat. Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die xii, aprilis m.d.lxiii., pontificatus nostri anno quarto,

Pau. Sadoletus Carpent.

Aus dem orig, der unlv.-bibl.: schr. II, 6, nr. 8. Auf der rückseite die adresse: 20

-Dilectis filis rectori et officialibus universitatis studii generalis Haidelbergensis
Wormaciensis diocessis und ein rest des siegels. — 1) &n.

188. Bektor Inh. Wagamun, die eier dekine und als mitliputieter erekuter ung. Wendelin Sperieger, dekom zum he geist, responten auf geund der einstemangsbulle papat Intion III. die stifter und siftsgüter von Zeil. St. Lumbercht, 25 Munsterbreisen, Weinkech, Deinharch und das Antonierbans zu Alzei un kurfürst Friedrich II. nuter genannten bedingungen auf 10 inher. Heidelberg 1553 zept. 1.

Wir diese nachbenante Iohan Wagenman der mediein doeter, rector etc., die vier decani und geneine universitet des studiums and magsiere Wendelmus Sprenger, derhan des koniglichen stifte zum halligen guist alhie zu Haldelberg, 20 als neben gedachten rector zu dieser sechen excetoren und administratiorn etc. senderich deputirt, bekennen offentlich und thun kunth meniglieben mit diesem beief für uns und unser aller nachkomen.

Als ittregierende bispettiche haligkeit lulius des namens der dritte aus vaterlicher naigung, so ein haligkeit zu befunderunge nutzlicher studierum und zipflantunge der gemeinen wolfart dragen, auf vleissigs bitten sellicitation und erlangunge des durchbeuchtigsten hochgebornen fursten und hera, hern Friderichs plattgarsfen bei Rhein, hertzogen in Baiern, des haitigen Römischen reichs ertz tracheses und chufrünsten, umers gnedigsten patronen landsfursten und sehlrmbhenn, zu beserunge dieser boliehen i. ch. gu untereistet und dannau in bablen ob güstlichen und weltlichen regimenten erspriessenden auch gemeinen nutzes und wolfarth, itzgedachter universiet die herranchbeaunet stift dösterfin ung jastliche guiter, nemlich den stift Zellen, die ebester Münsterdrais, sancti Lamperti, Waidiseh, Daimbach und das Anthoniterhans zu Altzie, son gaistlichat und sünst in ab-

1553 SEPT. 1.

262

nemen gewest, mit ireu derfern bören leuthen, allen zu- und eingebörden, gebeuwen guttern nutungen gefellen rechten gerechtigkeiten, auch ongesondert der beschwerten diensten und servituten, so danuti steen und von alters ublieb sänd, daruber dan ire bailigkeit uns den rector universitatis und decanum zum hallgen 5 guist und umsere nachkommen rectores und dechan zu executorn und administra torn sonderlich verordnet, zu ewigem uutz und aigenthumb incorporist und

zugestelt. Und neben dem insonderhait hochgedachten churfursten unsern gnedigsten herm, als dessen voreltern loblichster dechtnus dieser universitet fundatores ere-10 tores und protectores, auch s. ch. g. unser aller patron und der incorporiten stift elöster und eniter zuvor schirmbher und eastenvogt ist, über das alles zu superintendenten gesetzt, auch s. eh. g. die execution wurcklich zu verfugen und darob zu sein auferlegt, wie dan ire bäpstliche hailigkeit daruber ihre besondere bullen geben und verfertigen lassen haben, deren anfang ist: «Sebastianus 15 Pighinus dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Sipontinus » etc. und am dato helt; Datum Augustae Vindelicorum anno a untivitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, quarto nonas innuarii, pontificatus eiuslem sanctissimi domini nostri Iulii papae iii. anno primo, presentibus ibidem discretis viris Sebastiano de Ferrariis presbitero et Lucio Mentono clerico, Astensis 20 et Regiensis respective diocesium, familiaribus nostris, testibus ad premissa vocatie specialiter atque rogatis»,1) welche solchs alles klarlich weiter mit sieh bringt und wir dieselbig gesehen gelesen und inhalts verstanden haben,

Brauf and, s. cli. g. der bäpelfichen häufgkeit zu obedientzs, uns und der untversitet zu graden, itzo so vil hälf und befurderunge abso bakt erzigt lat. 126 das wir die wurzkliche possession des stiffs Zelle, auch der clöster Monsterdnissamett Lamperti, Waidsech, Daimbach und des Authoniter hauses zu Altzei mit allen ihm odren höven leuten gultern uutens gesfellen ein- und zugehörden rechte freihrieten ober und gerechtigkeiten, nichts davou ausgenomen, ordenlicher gebuirender weise nach außweisunge und vernungs angeregter häpstlicher bellen 100 vorgedachte universitet und ihre nachkommen in derselben handt und gealt volkomitch eräunget apperhendirt und einbekhommen haben, und nun derselben in wurzklichen ordenlichen inhaben und possessione oder degeleichen seink, damit es zu sebeinbarlichem aufmenen dieser löhlichen universitet khommen mugs, sie abo zu genissen und zu gebrauchen haben, hergepen die dienst um 55 beschwerken, so darauf steendt, willig verrichten oder dasselbig zu beschehen ver furgen sohn und woh.

Tudgen sofn und woln,

Und aber wir retor und decanus ad spirituth sanctum als deputirte exectores sampt gantzer universitet betrachtet haben, das in diesen beschwerliche
kufen und zeiten, wie sie inte on igut weite her mit vilen unrugen für auge
40 schwebendt, nieht allein gedachter universitet zu kleinen nutzs und umverfreglich erschiessen möcht, sonder auch deroselben und ums den verordenten administratorn fast beschwerlich und beinahe unnuglich fallen wolle, die administration
und verwaltunge derselben stift ekister ein: und zugehörender guiter freiheiten
und gerechtigkeiten selbs underhanden zu nenen oder zu underwinden, vil

48 weniger, das wir sie zu regirn, gepulifieln und netwendig gegen so vieln habenden
anstossern zu verferten und na handthaben wenten:

Darumb seindt wir notwendig verursacht worden hochgedachten unsern gnedigsten herrn und patronen underthenigst bittlich zu ersuehen und haben bei s. ch. g. so viel erhalten, das s. ch. g. der universitet und uns zu ferrern gnaden sich derhalb mit uns in handlung eingelassen, in welcher mit s. ch. g. wir einer verleihunge und location übereinkhommen und uns vergliehen haben, dergestalt 5 das wir der rector universitatis und decanus zum hailigen gaist als die verordnete executores und administratores etc. mit rathe, gutem vorwissen, bewilligen, auch aus gehais der universitet dieser zeit furgesetzten obern in alln facultaten etc., in namen an statt und von wegen derselben, also auch fur uns und sie und unser aller nachkommen s. ch. g. und derselben erben sollich obgedachte stift 10 Zelle, die closter Monsterdrais, sancti Lamperti, Weidesch, Daimbach und das Anthoniter haus zu Altzei mit allen irn dorfen höven leuthen guitern nutzen gefellen ein- und zugehorungen rechten freihaiten ober- und gerechtigkeiten, auch gepeuwen feldungen wone wasser waiden und andern darzu gehörig, nichts davon ausgenommen, wie dan dieselben alle und ide dieser löblichen universitet von 15 barstlieher hailigkhait vermuge beruirter bullen zugestelt und incorporirt seien. also sament und unverschaidenlich zehen iar lang die nechsten, von dato dis briefs an zu rechnen, hernach volgende verliehen und locirt haben, thun dasselbe auch wissentlich und wolbedechtlich hiemit in craft dis briefs mit geding und massen, als austruckenlich hernach volgt. 20

Xemlich das s. ch. g. oder dere orben diesellen intgemelte stift ebester und gätere mit all und ieben im eine und augebonden unturngen rechten und gerechtigkeiten die bemelte inzule aus als loeirte gueter inhaben, geprauehen, durch ire dhiener verwalten, versehen, zum besten ausechieben, nutzen, niessen, auch in beweichen wesen erhalten lassen und handlaben soln, wie est die notuurft 30 ni ider zeit erfordert, zu aufmenmen der guiter dhienen und i. ch. g. am besten nutzen nages.

Dagogen soln und wohn i. ch. g., als lange diese keation und besteatunes werd, ierich und eins iden ian besonder zu zwaien nuchbemelnen zizieten der universitet zu handen irre procuratoris fisch, der iderzeit ist, gegen der universitet 20 spudifichen quittungen von und ab den gefelten dogenetler stifte und elöster an baren gelt raiehen und uberantworten lassen in montas ein thamsent sechbundet und fuur dus echsteig gulden, den gulden zu funfrzhehen batzen, wechs zu ducaten gerechnet bringet neunhundert neuntzig und nenn dueuten, der der halbe thail, nenbelich achtundert dreiseig drittulblen gulden, auf Kalthiae quo 3 stoli und der ander halbthail, das ist abermals achthundert dreiseig drittulblen gulden, auf Egdiil ides iang gewiselich bezalet, auch das erste ziel der universitet gräßlen und zugestelt werden sol auf Matthiae quostoli ietzt kommendts funfschenhundert und vier und funffzigten iars.

Und damit wir auch der bezalunge obgemelter gautrer summen der thausent 40 seichbundert sechtig funf gulden zu den bestimpten zweien frästen alles und ides iars so viel volkomlieher und gewisser uns zu versehen und zu empfangen, 20 haben i. ch. g. uns deroselben summen auf den bemelten siftige docheren und audern, wie obsteckt, au entrichten mehvolgender mass underschiedlich verwissen. Und nemlich auf dem sift Zelln funf hundert gulden, zu Munsterdnis zwai 40 hundert zwantzie ein eudlen zehen batzen. Zum Anthonitern zu Alteiz was ihm-

dert avantzig ein gulden zehen batzen, zu Wakished, zwei hundert zwantzig algulden zehen batzen, zu sant Lamprecht vierhundert seebstechen gulden zehen hatzen und dann zu Daimbech achtzig dere gulden funf batzen, allte olvermehre werung. Idoch so ferre beruitter stift und closter ete, eine oder mehr, ahigen 6 ians und so lang diese bestehnten seven wurdt, die itzgemelte specifiertu under sehilliche sumnam nicht crasichen noch ertragen wurde, sol niehts weriger vor den andern stiften oder ekstern ete, dasienig, so an einem oder mehr ort nangel wurdt, erstattet und also is ein incorporist stuckh dem andern zu verrichtung uterlegter angebürt setwewr um dehlen, darwider auch s. ch. g., deren erbot 10 mid nachkomen sich aller ding keiner aussitige oder einrede behelfen noch gebrauchen sollen oder wollen.

Weiters ist abgereit verglichen und bewilliget, das i. ch. g. die elosterpersonen, we sie in obgemelten elöstern noch vorhanden und darein gebörig seien, cam visten et amiettu zeit dieser weenden loeation, deptleichen die priester und iume 1s studiosos, wo die von başstlicher haifigleit georlnet seien, underhalten selle, doch das s. ch. g. zu anfang derselben underhaltunge von uns und et univer siete wegen etlich wein frucht viehe fleisch und dergleichen notturft sampt zim liehem hausendh ides orths gelassen werde. Darzu sollen i. ch. g. die kirchen gebeuw wo vonnitten veroenden, alles mach absweisunge beruitre bigstlicher balle 20 in gebutrichen gang und wesen zu richten, so vil muglich und die gelegenlate erfeiden kan.

Doch was s. cli. g. oder dero erben also zu aufrichtunge der kirehen und ander notwentigen gebeuwe, wie die-ebligen in der bulla benent, aufweades werden, sol dassehlig in glaubuwulige register und verzeitenus underschilde 26 bracht und eins iden iass, was darin gebauwet, ein register der universitet zugstellt werden, dergestalt, so diese location zu ihr endeshaft lauft und alslain zwusches, de. g. oder dero erben der universitet und uns weiters nicht erstreckt wurde das s. ch. g. oder dero erben abliebs bautwockerts dannals, was irn gunden zu vor darnn nit erstattet were worden, von der universitet bare und unverziglich 30 bezalunge zu enmößen habete.

Dweiln auch zu notturft der hau-haltunge erhauwunge und erhaltunge der guitere obgenuchter orten allerhandt farma hausetah fredat viehe schifft und pesehirr und dergleichen bei der handt zu halen und zu behalten notwendig und des einkt zu entperen, zo ist disfals verglichen, was am sollichen stucken allen 25 s. ch. g. iedes orths bedurfen und begen werlen, das s. ch. g. dieselben in anschlag einer zinsichen estimation und wentle von uns und der universitet wegen mit algenfühere verzeichnus eins incentarii, so daruber verfertigte gewig und zugestelt werden, die zu onvermeidlichen noturrit zu gebrauchen haben, der gestalt, wan nech endung der leeution s. ch. g. oder ire erhen die kunftig fere 40 nit annemen wolten, das dan i. g. uns oder unsern mehkommen und der universitet dieselben farmus pferdt viche schiff geschirr und was des mehr sein wurdet, in der annale oder dem werdt, wie wies i. ch. g. futt volgen lässen, neben und mit den beirten guetern auch wiskenung bastellen und erstatten sollen.

Und diese location, wie sie ietzt mit ihrn conditionen vermeldet, auch hie 45 unden weither begriefen ist und ausgefuert wurdet, solle nun auf beschehre tradition, auch unser und der universitet erlaunte ausrehension der nossession etc. angheen und iren gewissen anfang haben uf Egidii den ersten septembris dieses gegenwurtigen thausendt funfhundert funftzig dritten iars.

Sie solle auch weren und bestehen von itzthemeltem tag ane, wie ohgemelt zehen in lang, die nechsten darnach volgende, und auf Egidii des kunftigen hausent funfhundert sechstzig dritten iars widerumb ausgeen und ihr endsehaft a ernicht haben.

Und dweil aber aus allerhandt bedeneken zweivenlich und ungewiss, ob die weberuirt summa der tausent sechshundert sechtzig funf gulden aus diesen stift und clöstern über ihr vortragende besehwerden, auch über die underhaltungen, so in mehrgemelter hulls underschidlich geordent und uber der ehurft. Pfalntzs 10 danuf habende alte iura ierlieh zu erschwingen daraus und darvon geraicht werden mogen oder nit, so hat hochgedachter unser gnedigster her und patron pfalntzgrave Friderich churfurste etc. als conductor in dieser location die ersten zwei iare zu versuech-iarn austruckenlich genonunen und s. ch. g. und dero erben vorbehalten, wo sie under diesen zwaien iarn hefinden, das i. ch. g. mug- 15 lich sein konde, über itztgemelte gravamina die thausent sechshundert sechszig funf gulden der universitet one sonders nachlegen und schaden i. eh. g. ierlich zu vermichen, das alsdan s. ch. g. dasselbig gnedig volziehen und diese location die iarzale aus in alwege bei iren kreften besteen solle. Im fall aber, das solliehs dermas nit zu ersehwingen oder one besondern i. ch. g. nachteil geraicht werden 20 könte, so solle von s. eh. g. sollichs in den zwaien iarn der universitet, auch uns verordenten executorn und administratorn angezaigt werden und umh solchen abgang fernere vergleiebung der gepuire beschehen, die iden thail dreglich sein, damit diese location die uberigen iar hinaus dannocht volzogen werden muge.

Es sollent auch s. ch. g. oder dero erhen die gautae zeit dieser werenden zis benation alle obwernderbe lerief reit filt und elisten here und nadere guetere zehenden nutangen gefelle und einkommens, auch recht und gerechtigkaiten in guten bauw beserunge und wesen, so viel muglich, onalegneijher chaulten handfalben schutzen und sehirmen und dieselben mit nichten weither beschweren oder erb lieber weise weiter veründern.

Und dweil nun aber der ehurfundlichen Pfaltes iura und dienste, die sie suf diesen loeirten usgeliehenen und bestandenen stift ebsetem höven und guetern berbracht hat, under diesen in werender loeation in rusgen steen bleiben soln und muissen, damit dan dieselben nit in vergestlichait kommen oder der böblichen Pfaltas daraus verhuts erwachsen unge, so soln sie in allewege s. he, E. ur rebrea 32 und der Pfaltas hiemit vorbehalten sein, als wir auch darüber mit gnugsamer specification i. eh. g. ein briefliche urkunt reversweis under unsern insiegein, so sich mit dem datt dis briefs vergleicht, augssetlt haben<sup>5</sup>).

Diese location, auch alles und ides so obgemeldet, ist gereidem und verspechen wir loham Wagemman detor, der rector, und magster Wendelims 49 Sperager, dechan zum hailigen gaiste, als deputirte executores und administratores, auch wir die vier decani und gantze mürsenistet des studiumbes zu Haidelberg für uns und unser aller nachkommen genem steeth vest und unverbruchlieh zu haken und zu hatten, die zu unsern thali geterwiler haz volischen, deren zu geleben und in allerwege nachzukhomen one allen uszug weigerunge oder 45 verhinderuns. Solte sieh auch ainig irrunge oder zwispalt in allem wie obsteet zutragen, wurden wir und unser nachkommen ider zeit dasselbig vor i. ch. g., deren erbe und nachkommen groehofmeister und rethen, une desen guithen, der aler, w die guite nit volg haben, alsdan an i. ch. g. hovegericht und sunst niergenie 5 anders entlich und one ainige appellation reduction oder andere weitheutigkeit entsehabien lassen.

Und wir soln und woln uns auch dagegen nit behelfen noch furwenden ainicherlei gnade recht freihait privilejiem oder anders, von gaistlicher oder wellicher oberkalt herureend, so hievor auf bit oder aigner bewegnus segeben wer 10 oder noch verlangt wurde, was das immer gesein oder wie es namen haben, da dieser location und derselben vohichunge angegen oder verhindelich sein mochte gentalich nichts ausgenommen, dan wir für ums die universitet und unsere nach kommen me des alles wisenellich freiwillig begeden und verzigen haben und thun das mit eraft dis briefs treuwlich und sonder alle geverle. Zu urkhan 15 haben wir, der rector und universitas, auch wir, die vier dechaut theologiesturdiken meliene et artistische feulutum, depeleriehen ich Wendeliums Syraget, dechant zum haligen gaist, unsere besondere rectorat, der universitet und deeant insiegel an diesen brief gehangen, de geben ist zu Haidelberg auf Egdüi der ersten septembris, im iar als man zalt nach Christi gebuirt tausent fuufhunder vo funftige und drei.

> Aus dem orig, der Heid, univ.-bibl.: sehr. II, 6, nr. 9, papier in buchform fol, mit resten der 6 siegel an dieken blauen und weissen seldenschnüren. — 1) 1501 ian. 2., s. o. nr. 186. — 3) Vgl. die folgende urkunde.

1898, Rehor Ioh Wogenman, die vier dekone und als mitheputierte executor-ung. Wendehn Sprenger, dekon zum h. geist, bekennen, dass die universität den her fürsten 2451 f. an den kosten der einrinnansphalle papal Inlius III. is bestimmten terninen schaldig und zur beisteng der hundeskerrlichen gerechtsme ess Zell, Musaterleinen, St. Lambercht, Weisbach Deinbach and dem Arbaiten Sans zu Aleis pfiehtig sei, ietoch so, dass diese wihrend der duner der an sehre 100 geschehenen henditen ruhen sollen. Sie versprechen von einen gillere obser siesses des harfirsten nichts zu verinsasern, rechnung zu legen, die kirchliches hehärfnisse in denselben zu befreidigen, die virrangen sich dem hoppericht zu unter verfen und alle reformationen des kurfürsten zur beservung des stadiums an der universität rollzichen zu wellen. Heidelber 1553 sept. 1.

Wir dise nachbenante Iohan Wagenman der mediein doctor, reetor, die vier decani und geneine universitet des studiums und magister Wenhalims Sprenger, dechan des konighens stifts zum helligen geist alle zu Heidelberg, als neben und sampt gedachtem rectorn für uns und unsere nachkomen rectore und dechan gemelter universitet und stifts zu executorn dies undeprinden aschen 10 sunderlich deputirt und verseinet, bekennen offentlich und thunt kunth neuigliehen mit diesem brief für uns und unsere nachkomen. Nachdem ietzt regirende hapstliche heligikhait Iulius ées namens die chritt aus sunder startlichen neigung, so sein heligikhait zur befurderung muttlieber studiorum und pflantzung der gemeinen wolfart tragen, of demutig bildich aussehen und firgewente yleissien sollicitation des durchleuchtigsten hochgebornen fursten und hern, hern Friderichs pfaltzgraven bei Rhein, hertzogen in Beirn, des heiligen Romischen rheichs ertzdruchsas und churfursten etc., unsers gnedigsten patronen landtsfursten und schirmhern, zu merung und besserung diser loblichen i. ch. g. universitet und darin erwachsender gelerter bluender personen, die in baiden geistlich und welt. 5 lichen regimenten und notturften dem gemeinen nutzs dieneude zu wolfart und vilen gueten erspriessen mogen, welchs s. ch. g. als Christlicher loblicher churund lantsfurste ju disem werek mit sunder begirde gesucht und erlanget, also hochstbemelte bapstliche heiligkhait diser universitet zu Heidelberg die nachbenanten stift closterlein und geistliche gueter, nemlich den stift Zellen, die closter 10 Munsterdraisen, sancti Lamperti, Weidesch, Daimbach und das Antoniter haus zu Altzei, so an geistlichait und sunst in abnemen gewest, mit iren dorfern hofen leuthen zu- und eingehorden gebewen guetern nutzungen gefellen rechten gerechtikhaiten, auch darbei ungesundert mit den beschwerden dinsten uud servituten, so daruf steen und von alters ublich seint, daruber dan ire heiligkhait uns den 15 rectorem und dechan und unsere nachkomen rectores und dechan zu executorn and administratorn deputirt and verorduct, zu ewigem nutz und eigenthumb incorporirt gegeben und zugestelt.

Und neben dem in sunderhait hochgedachten uusern gnedigsten chuffursten und hern, als dessen wordten hochloblicher seilger dechtuus dieser universitet 20 fundatores und erectores, auch s. ch. g. umer aller patron und der incorporiten stift doster und geistlicher guster zuvor enstenvogt erbechtuts und schirmher ist, über das alles zu superintendenten gesetzt und s. ch. g. die execution wurzeklich zu verfügen und darob zu sein mit besunderen bevelch uferlegt hat, wie dan ire bapatiche heiligkhait daruber ine besundere bullan verfertigen und ausgeen 25 lassen, deren anfang ist: «Schustianus Pighinus det et apsotoliene sedis gratia etc. und am dato heldet: «Datum Augustae Vindelivorum anno a nativitate donnin millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, quarto nonas ianuarits etc.<sup>3</sup>), webte solches alles chriftch und ferner nitt sich bringt, und wir dieselbige auch geschen gelesen und inhalts verstanden etc.,

So dan nun hochgednehter chufunts, unser gnedigster patron landsfurstskrimmer und zugereintendent, int allein der erste betunchter sollicitator und furderer diese gusten loblichen und hellsamen wereks mit bohen teis und muhe, auch uhreudung merkelichen unsesten bies wier tausent abchlundert drei und sechzig gutden neunthalben batzen, wie s. ch. g. une under 35 schällch und glaubliche anzeige thun lassen, solche begnundung und incorporation, such daruber verfertigte bullium bei lepstitich heltigkhait erlangt und ausgebreicht, sunder auch uf gegebnen ihre heiligkhait bevelch derselben au geburitieher obedient s. ch. g. sich nunmer der superintendent protection und hilf uns zu beweisen mitigtlich und mit mit wenigern ganden behaden, denmach auch also balde 40 uns zu wurschleher possession der inseruprierten sifte doster und gutert (doch webebellich s. ch. g. gerechtikhaiten servituten und dinstlarsheiten, so sie daruf haben etc.) zu werhelfen bewillige und daru verholfen haben, des der baystlichen belägkhait, auch i. ch. g. wir und alle unser nachkonen billich zum hochsten dankkar sein sollen um dwillen.

Und wiewol dises, so nachgemelt wurdet, fur sich selbst billich, auch zu

ieder zeit wureklieh volkhomenlich und danekbarlich ietzo, und wan es die net turft erheist und sieh geburt, kunftiglich von uns und unsern nachkomen obe durch die verordenten sehafner und bevelchshaber von ehegemelter incorporite stift closter und gueter wegen williglich geleistet und volnzogen werden solle,

6 Iedoch zu merer erzeigung unsers danekbaru underthenigen gemuts trev und liebe, so zu s. ch. g., deren erben und naehkomen, regierenden ehurfursten in der Pfaltz, wir und unsere nachkomen billieh tragen sollen,

So gereden und versprechen wir obgedachte rector universitet und dechan des stifts zu Heidelberg fur uns und alle unser nachkomen, insunderhait auch 10 die zu executorn und administratorn laut bapstlicher bulla geordent ietzo in disen ampt und stande des rectorats und des stifts decanats seint, auch kunftig nach uns daruf und darein komen und waehsen werden, das wir die universitet zum ersten und furnemlich hochgedachtem churfursten, unserm patron und gnedigsten hern, oder s. ch. g. erben an vorgemelten vier tausent achthundert drei und 15 seehzig gulden neunthalben batzen ausgelegter expens, so s. ch. g. zu erlangung diser bupstlichen incorporation und bullen ufgewendet hat, unser angebure pro rato, des ist zwei tausent vierhundert ein und funfzig gulden drei batzen drei creitzer, in barem gelt danekbarlich wider erlegen bezalen und erstatten, also und dergestalt, das i. ch. g. die pension des ersten iars vermog ufgerichter bestentnus? 20 das ist tausent sechshundert sechzig funf gulden, in abgang unser ongeburenden expens inbehalten und dan wir von dem überigen rest bemelter expens, das ist siebenhundert achtzig sechs gulden drei batzen drei creitzer, i. eh. g. und deren erben alles und iedes iars uf Egidii dreissig neun gulden funfthalben batzen drithalben pfenning ierlicher gult raichen sollen und wollen, so lang und viel, bis 25 das wir solchs sibenhundert achtzig sechs gulden drei batzen drei creitzer hauptguets mit barem gelt ablosen und ledigen werden. Darzu dan i. ch. g. für sich und ire erben uns disc weithere gnade erzeigt und zugelassen, das wir soliche hauptsummam von iarn zu iarn mit zwei oder dreihundert oder mer gulden abledigen mogen, so lang bis das dieselbig gar bezalt und wir, auch unsere nach-30 komen, als dan i. ch. g. oder deren erhen solicher expens und gult halb ferrer

nieht verbunden oder schuldig sein sollen. Ferner und zum andern soln und woln wir, die obgedachte executores und administratores vermug bapstlicher bullen, wie wir ietzo underschidlich darin benent und darzu geordent seint, auch die nus in den würden anupten und 35 stenden nachfolgen und kunftig mit solicher execution und provision beladen oder inen vermug der bullen ufgelegt ist und wurdet, des auch wir die universitet und kunftig eingehorender und zugewanter personen wegen uns und sie mit verbinden, hochgedachtem ehurfursten und s. eh. g. erben, regirenden lantsfursten im churfurstenthumb der Pfaltz, alsbalt nach empfangner possession ietzo und 40 kunftig zu einer ieden erheischenden zeit treutieh unabgenglich, auch sunder alles verwidern sperren oder einreden williglieh und gern leisten oder durch die geordenten schafner und diener, die ieder zeit sein werden, von iedem der obgedachtem uns incorporirten stift clostern und geistliehen guetern laisten und ausrichten lassen alle die frone atzungen raisen landtfrone steur hilfgelt und der 46 gleichen servituten, recht dinsthar- und gerechtikaiten, wie die genant seint oder werden mogen, so die ehurf. Pfaltz uf denselben stiften elostern und geistlichen gastern und uf ieden besunder von alters baben und ire geburen ist, es sei zu siglichem oder ietlichen gejrander, auch zu hörzugen, in landts und wasser nöttigen gebewen, besserung des funteuthumbs, strassen, zu haltung funstlicher höf, in gemietnen landsteurn oder aunderbaren hilfen und dezpleichen zudengenden fähen zu schimpf und ernst, wie die von altern uhlich gewest und die notuurft 5 iederzit nach erfordern mag, wan und soo oft i. ch. g. herkomendem gebrunch nach insa un meg sesimen lieseen und zwor die inhaber desselben stift loster und guster vor uns der Pfaltz geleistet haben oder zu thun schulkig gewest seint, alles in ewige zeit oder so hag und vil, bis bei i. ch. g. oder demestleen erben und mechkomen wir kunftig billich underthenig erlangen nogen, dieselben servi- in unten und gewechtlichtien samte oder etilch darunder in andere wege mit gustern ober samst durch uns oder unsere nachkomen abweelselen abkaufen oder vergleichen zu lasen, welchs dech ieder zeit bei i. ch. g. gedillen und wilkure steen, so sie zuch in ein vergleichung willigen, dieselbig dermas beschehen sol, das i. ch. g. oder dereselben erben und nachkomen ein geut geungen darunds gemeantt werde. E

Doch nachdem beckgedachter unser guedigater her und patron, pfaltgraf Friériech churrigst etc., uf unser underhenigs bitten und berichten, das uns nit wol muglich noch nutzlich fallen mige diesr zeit vorberurte der universitet incopriete stift closer und guerer in unser selbs erwaultung administration und verschunge zu nemen oder denselben vorzusteen, vilweniger die zu lannthaben zo vissen oder kunden etc., darund nus und der universitet zu gnaden, auch bessern unz, mit uns in handlung eingelassen, dergestall das mit s. ch. g. wir uns einer verblunge und location, auch conduction und bestemtun, in welcher i. ch. g. wir dieselben stift closter und gueter und ein besamtliche summa, der universitet trille da naus zu rnichen, in zhe hen iz lang negst folgende befort etc., be zich dinglich verglichen haben, funnassen daruber verschreibungen ietzt abbalde aufgericht und gegen einander ubergeben seint worden, deven datum setz au Heidelberg uf Egdill den ersten septembris, im iar als man zalt nach Christi geburt taussen funnfhaundert funnfäg und drei ).

So ist soligen; nach insunderhait auch zwuschen s. ch. gnaden und uns 30 bedingt und bewilligt, das die zeit aus solicher zehenierig werender location und conduction, dweil die verwaltung berurter incorporirter stift eloster und guetere mit irn ein- und zugehorden freiheiten und gerechtikaiten, auch den beschwerden, so daruf steendt, bei i. eh. g. ist und pleibet, alle obgemelte s. eh. g. iura und herpringens, so sie daruf hat und hergebracht, stilsteen und berugen soln, doch 35 < eh. g. und derselben erben in kunftige zeit unschedlich; also wan dise location</p> and conduction zu ir entschaft lauft, als fer sie dan weiters nicht erstreckt und von iren gnaden angenomen wurde, das wir und unsere nachkomen furter s. ch. g. oder dero erben davon alles das guetwillig leisten zu dienen verordnen und volnziehen sollen, so und wie obgemeldet ist und sich von diser stift eloster und 40 gueter wegen zu thun geburt. Damit auch kunftiger zeiten in leistung derselben destoweniger ungewishait oder misverstants einfallen möge (wiewol empfangenem bericht nach solche der Pfaltz iura nicht wole alle zur gnuge geschtet oder spetiatim angezeigt werden kunden), so seint es doch merertheils dise, wie hernach folget: 45 Nemlich und zum ersten, zu und uf dem stift Zell.

Item steur anlag und schatzung zu legen, wie bei andern stiften und ekstem.

Item die fron uf des stifts undn zu Herxheim, wie ein ieder nuller daref
ime selbst fert mit eim wagen oder karch.

Item einem amptman oder keller zu Dirmstein ist man uf dem marckt, so bei dem stift ierlich gehalten wirt, ein abentdrunek zu raichen schuldig.

#### Zum andern zu Munsterdraiss.

Item anlag steur atzs und fron, wie von alters her beschehen, ist dis closter der Pfaltz zu thun und zu laisten schuldig.

10 Item den wiltbandt iagens und hagens in des closters welden.

#### Zum dritten zu S. Lamprecht.

Item atzung schatzung anlag steur und was dem anhengig.

Item ein vierspennigen wagen uber iar zu halten und, an was ort man des bedarf, zu gebrauchen.

Item ein raisig pfert in hörzugen.

Hem fueterung uf acht tag oder lenger fur die iungen pfert, so zu Hisperg ufgefangen werden, bis sie gewonen, sampt den knechten, so derselben warten. Hem zehen oder zwelf ochsen ierlichs den winter alda sampt einem knecht in fueterung zu erhalten.

20 Hem steeh- und rempfert zu schimpf und ernst isder zeit daselbst zu holen. Item den atzs mit iegern amptleuthen und andern uf baiden des ekstesshöffen zu Danstat und Schaurnheim, darzu auch isder hof zwen hundt der Pfaltz.

zu halten schuldig.

Item atzs und fron uf des elosters hof Geinheim, welche atzs und fron ietzt
2a grave Ludwig von Leiningen pfantsweis inhat.

Item das ekster ist schuldig der Pfaltz alle iar ein lebkuehen und zweintzig lageln latwergen zum neuen iar zu geben, dergleiehen in die cantzlei acht lageln latwergen.

Item dem groshofmeister haushofmeister marstellern vitzthumb landtschreibern 30 und allen amptsdienern zur Neustat ein neu iar zu geben.

Item dem lantschreiber zu Minfelt ein lebkuehen und zwo lagel latwergen und zwo gens.

Dem vitzthumb und lautschreiber zur Neustat iedem zwo gens und ein gallen weck.

Zum vierten zu und uf dem eloster Waidesch.

Item anlag steur und schatzung.

35

Item ein vierspennigen wagen durch das gantz iar schuldig zu halten, denselben alle tag zu Altzei im schloss zu geprauchen, sampt einem eignen stal zu Altzei, uf des closters costen futerung, ausgescheiden den zweien knechten bei 40 dem wagen, den ist Pfaltz die cost schuldig.

Item uf dises elosters funf höffen nemlich Heppenheim bei Altzei, Schaffhausen, Dintsheim, Esselbrun und Einsheim ieden insunderheit ein vierspennigen wagen, deren funf zusamen seint, die ieder zeit, wan es die notturft erfordert, nichts auszenomen, zu faren und zu gebrauchen seint. Item so seint ietzgemeite höffe schuldig der Pfaltz in hörzugen mit iren wägen mitzuraisen, ausgescheiden der hof zu Einsheim.

wägen mitzuraisen, ausgescheiden der hof zu Einsheim. Hem zwei malter haberns und ein wagen hews den forstknechten uf des cloters hof zu Wassenhach

Item den zweien forstkrechten zwo sew oder zwei pfunt heller, funf malter is koms und drei malter habern, auch iedem ein par schueh, zwen wagen hewe ietliche aus dem eloster zu nächen.

ltem renn- und stechpfert, wan und weleher zeit man es erfordert.

Item ein osterlamb ierliehs der Pfalutz in das schlos zu Altzei.

Item der Pfalntz ein neue i<br/>ar gein Heidelberg und dan allen amptsdienern 10 zu Altzei dergleichen ein neue <br/>iar.

## Zum funften uf dem closter Daimbach.

Item atzs from anlag steur und schatzung.

ltem funf malter habern Creitzenacher mas, genant der bockhabern, ierlichs gein Altzei der Pfaltz zu liefern.

ltem ein neue iar ierlichs der Pfaltz gein Heidelberg zu sehicken, dergleichen den amptleuten zu Altzei auch zu gebeu.

ltem den wiltpant sampt iagen und hagen ins elester welden.

### Zum sechsten uf dem Antoniterhaus zu Altzei.

Item atzs schatzung anlag und steur.

20
Item ein vierspennigen wagen, der da nuge ein sieben ome wein berg und dal fueren, auch denselben zu aller notturft, so lang man wil, zu gebrauchen.

Item zu schimpf und ernst renn- und stechpferdt.

Item ein raiswagen mit aller zugehore. Item den sontag: und feurtagliehen imles, so der Pfalutz amptsdiener in 26 disem closter gehabt.

Item den atzs den waltforstern mit iren pferden zu raiehen, wan sie gein Altzei komen, und dan auch inen allen sampt ierliehs zwei malter korns, zwei malter haberns und ein wagen mit hewe.

Item die fron uf des Antoniterhaus mul bei Altzei mit dem geschir, wie der 30 muller daruf ieder zeit selbst fert, es sei wagen oder karch.

Item ein vierspennigen wagen uf des Antoniterhausses höfe zu Schaffhausen, denselben, wohin man wil, der notturft nach zu gebrauchen.

Item uf bemeitem hof zu geratenen iarn acht malter korns und dan zu ungeratenen iarn drei malter korns ins schlos gein Altzei zu lifern etc.

s.
Item zweintzig gulden schirmbeelt von bemeitem hof ierlichs fallent.

Doch was hermachmals uber kurtz oder lang mer und fernere ium, dan hierin bestimpt, sieh finden und uns angezeigt werden, so die eburt. Pfaltz uf ebegemelten elsetern und gustern von alters gehabt, darane sol i. eb. g. nichts benomen, sunder wie die andeme obgemet ausgedeigtigt und in alle wege vorbe- sol halten sein, auch uf iver gunden begerer zu diesen verzeichnet und ufgemerekt werden.

Wir obgemelte rector universitet und deehan zum heiligen geist und unser nachkomen sollen und wollen anch, wie uns diese gemelte incorporirte stift closter

272 1553 SEPT. 1.

und geistliche gueter mit allen irn ein und zugeborden einfallenden renten zinsen und gulten ietzt in possession eingerammt worden oder in kunftiger zit darm geborent gefunden werden, abs dabei pleiben, deren benugens haben, sunderlich an i. eh. g. oder dero erben derhalb nichts weiter fordern oder begeren, and o von denselben sument oder besunder nichts verandern vereussern noch ienant etwas davon zuwenden one i. ch. g. vorsissen und bewilligen, uf das i. ch. g. dero recht und servituten sovil bestendiger und unabgenglich daruf haben und behalten megen.

Es sollen auch, so und wan kunftig meh endung der beation und conductie
oud s. ch. g., eder dere orden sich derselben nit mer underrichen oder beladen
welten, alsdan fürter von den schaffern und kellern, die mit rhat und authu
i. ch. g. wir oder unser machkomen uf die stilt closter bör und gueter verordnes
werden, irs innemens ausgebens und verwaltungs ierlich rechnung i. ch. g. und
unser darzu verordenten unverhinderlich zu rechter bequener zeit beseheben, andts welcher verhore, was die notturft erfondert, mit rhat und wissen i. ch. g. beslecht
und bevollnen und nichts om e. ch. g. verhandelt vereilen.

Wir wolten auch sord muglich die kirchengelew, priester, iunge studiese und dergleichen notturft in der bullen vermeldet, in geburlichem gang und wesen befundern und richten helfen, wie dassellige contractus locationis und conduction 20 ausweisen und uns vermag derselben contract zu thun geburt, damit der beptlieben helinkhaft verondrung trewisch und muglieber weis nachgesetzt werb.

Und diser erzeigten gmalt und guechat halb bepstlieher heiligkhait und ehurf. Pfaltz uns in ewig zeit danekbar erzeigen, sunderlich in disen incorporitee stucken und saehen anders nicht dan mit rhat und vorwissen unsers patrose zu und gnedigsten hern des eharfursten und s. eh. g. erben als bei der balla ver ordneten superintendenten handlen, auch wider dieselb nicht ein, noch bewegen lassen in keinen wege. Solt sich aber einig frrung oder zwispalt in allem ob vermeltem, so hierin auch in der bention conduction und revers der servitzten halb begrifften, zutragen, wollen wir und unsere nachkomen ieletzzit dassellig vor 30 i. ch. g., deren erben oder nachkomen groebofmeister und rethen ums dessen guetlich, oder aber, wa die guete int volg haben, alsdan an i. ch. g. hofgerich und sunst niergents anderst entillet und one einige appellation reduction oder andere weitleuffkhait entsebellen lassen.

Weiters sollen und wollen wir auch alle guete ordnungen und reformation.

35 so. i.e. bg. oder dere erhen merer fruchburder ufnemmig der universiteit eiter oder kunftig furmemen und geben werden, swill die zugestelte gueter, wie obstect, berum thut, dieselbigen uf die leeturen und regentierten nach gelegenhalt der zeit und personen zu bewenden, unwalgerlich anneuen, dieselben volziehen und halten, also das denen nicht mangel gelassen, von uns und unsern nachkomen de getrutlich gelebt und nachgesetzt werde.

Und die alles gereden und versprechen wir bienuit in endt dis briefs für dan nus nud unser nachkonen unwerhändelich auf vodsiehen, dareiste nieht zu thum anch sehaffen gethon werden, und soln uns dagegen nit furtragen einliche freie halten privilegien indulutes statuta gewonhalten recht oder geschütchklichen, die 4s weren von bligsen keisern konigen ehur oder fursten oder iemants anderm uf vorgende bit oder aus einem Feweraus geweben oder noch gegeben vurdenen.

1553 SEPT. 1. 273

nech auch etwas anders, so dem allem oder eim iedem insunderhait, so obgeehrlben, zuwider sein mocht, ietzt oder kunftig uns dagegen beschutzen oder helfen in keinen wege, dan wir uns des alles hiemit freiwillig und wissentlich fur uns und unsere nachkomen begeben und verziegen haben, treulich und sunder geweb.

Des zu urkunt haben i. eh. g. wir disen unsern brief under mein, Iohan Wagermans doctors, rectors, besunderm rectorats, auch naer der universitet und vier dechant theologiene iurdices medicae et artistiene facultatum, und mein Weedalmi Sprengers, des dechants zum heiligen geist, decanats anhangenden insighn gepeben uf Egidii den ersten septembris, im iar nach Christi geburt to tausent funfundert funfzig und drei.

Aus dem orig. d. Heid. univ.-bibl.: s-hr. II, 6, nr. 10, papier in buchform fol., mit den theilweis beschädigten 6 siegeln an dicken blauen und weissen seidenschuften. -  $\gamma$  1551 inn. 2, s. o. nr. 1855. -  $\gamma$  Vgd. die urkunde vorher.

190. Friedrich II. winnut — unter einräckung der locationsurkunde der naiversität vom 15 gleichen tage – die in derselben genannten stiftsgäter auf 10 inhre in pacht. Heidelberg 1553 sept. 1.

Wir Friderich von gottes genaden pfaltzgrave bei Rhein, hertzog in Baiern. des hailligen Rhömischen reichs ertztrüchssas und churfurste etc., bekennen und thun kunth offenbare mit diessem brieff. Als die ietztregierende bäpstliche hail- 20 ligkeit Iulius des namens der dritte aus besonder naigung auf demuetig fleissigs unser bitten und erlangunge ete. zu befurderung und aufnemen unser universitet zu Hajdelberg, die nachbenente stieft, elösterlin und gaistliche gueter, nemlich Zellen, Monsterdreis, Sauet Lamprecht, Weydesch, Dheimbach und das Anthonitet hauß zu Altzey, so an gaistliehait und sonst in abnemen gewest, die alle in unserm 25 churfurstenthumb der Pfalntz gelegen, mit castenvogthei und sonst uns underthan und zugewandt seint, mit iren dorffen höfen guetern freiheiten rechten gerechtigkeiten nutzungen gefellen rentten ziensen, auch allen zu- und eingehörden, dartzu onabgesöndert der beschwerden und servituten, so sie tragen seindt etc., zu ewigem aigenthumb vatterlich incorporirt und zugestelt, auch den rectorem 30 gedachter unser universitet und decanum des königlichen stiefts zum hailligen gaiste zu Haidelberg zu executorn und administratorn derselben incorporation. dartzu uns insonderheit daruber zu superintendenten gesetzt und das wir die execution wureklich verfuegen und darob sein sollen, verordnet hat, laut irer bapstlichen hailligkeit bullen daruber gegeben, welcher zu gehorsame wir ictzo 35 verfuegt, hulf und furderung unsers fleis gethon haben, das gedachte unser universitet, auch an stat und vonwegen derselben die vorberurte rector und decanus als deputirte executores und administratores zu wureklieher erlangung und apprehension der possession vorbestimbter stieft elöster guettere und irer ein- und zugehörden komen, also das die universitet und sie derselbigen nunmer vor sieh 40 und ire nachkomen in ordenliehem rechtem warem besitze und inhaben seint, auch nach vermöge angeregter bullen onwidersprechlich sein und bleiben sollen, So sie nun aber befunden und bei sieh bedrachtet haben, das in diesen

ietzt schwebenden geschwinden zeit und leuffen inen nit allain hochbeschwerdtlieh, Wintermann, Urkundenbuch, 1. 274 1558 SEPT. 1.

dartut der universitet zu kleinem nutz fallen und erschiessen möcht, wa sie die selben stieft elöster und guetter selbs verwalten versehen und regieren sohn, sonder das noch mehr inen auch ommüglich sein wolt, genante stieft elöster und guettere mit iren ein- und zugebörden zu ir erhaltung nach notturft und gepun s zu handthabet.

Darumb sie uns underthenig bitlich ersucht dieselben ein zeitlang onder tionsweiß von inen auf und antzamenen, die verwalten, regirn, durch unsen ambtleut und diener zu bestem nutze anschieken zu lassen, von uns zu gesiesen hiengegen derselben tragende beschwerden zu verrichten, dabei nech notwendiger 10 diegen als onductor zu handchaben, und das wir inen izirlich davon und damo ein namhafte summa an barem gelt zu iren siehern hauden gewißlich vermichte wolten, deren sie sieh mit uns zimlicher weise zu vergleichen rebeitens, und vie mehr und beseer, weder da sie dieselben stieft elöster und gueter selbs verwaltet und resienen walten. zu ereitsen verhoffen.

Wiewol wir nun mit umer eiturfurselliehen regierung und andern mergkliehen gescheften der mas wichtig dieser zeit beladen seint, das uns int wol natsam in mehrere unrege zu begehen, ichoch in besteneken, ans was geuteten genuete und ursaschen zu befurderung gemeiner umsers churfurstenthumbs landt und leut, auch gemeinen unter wolfart, wir hieror diese incorporation furnemlich der unriverkte 20 zu Haidelberg zu aufnennen multesam solicitirt und erlangt, so haben wir solich werek und die unsern nach nuglichen dingen einer zu betrudert uns ist aus nit beschwern noch verwägern wollen, zu einem versuch, gedachter umer unter werden der deputrien erzectuert und abministratora zu genden in diese irre bitte zu wilfarn, und derhalb mit inen in handlunge eingelassen, aus welche 25 erfolget ist, das wir und sie uber berurte stiefte elssete und guettere uns raller thallen einer location und bestenduns, die wir auf zehen in Hang von inen au genonen, mit einangier vergliechen verningt eingangen bewilliget und aufgerich haben, mit besondern furgediegen und massen, als von wort zu worten bemach

«Wir diese nachbenante Iohan Wagenman -- -- » 1).

folget:

Demnach und dweiln aus souder guedigem willen und naigunge, so zu befurderung unser universitet und daraus espriessender gemeiner wolfart unserchurfurstentlumbs wir billeid hargen, die location und verleihung der oft gemelten stieft elöster und guettere mit im ein- und zugeborden durch uns alle-34 massen, wie obsteet, von den deputirten executorn und administratorn und der universitet angenomen bewilliget eingangen und bestanden,

So gereden und versprechen wir darauf bei unsern eburfunstlichen wurden und dem wort der warheit vor uns und unsere erhen in und mit kant diese briefe, das wir und unsere erben derselben location, wie sie abgereit bedient de vergliechen und verschrieben ist, in allen inven puneten elauwulen inhalt und be greiffungen festiglieh mehkonnen mit äflicher nichung der vergliehenen pensöse und er universiett fisso, auch leistung der tragenden sitefts und eisker besehwe den, underhaltung vorbehaltener und verordenter personen, guettem anschieken, auch erkauunge der guetere, notwendiger regierung und handthabe und sonst in 4s andern allem, das dieselbe location und verleitung außweiset, deren treußeifunctlich und auffrecht geleben und voltziehen, auch dasselbige zu besechen eit

275

den unsern verfuegen sollen und wollen, davon uns und unsere erben nicht absenden nech danzu everhindern oder dawieder zu beheff der statten kommen sille einisberlei gnade privilegium recht freiheit noch anders von gaistlicher oder selfticher obrigkeit darrunendt, so hievor auf bitt oder aigner beweguns gegeben oder nech erfolgen, was das immer gesein oder we es namen haben mocht, das 6 dieser location und derselben volntziehung einich hinderung immer geberen solt oder konte, nichtut aufgenomen, dau wir vor uns und unsere erben uns deselben alles und iedes wissentlich gentzlich und frei begeben haben, thun das auch mit ernft dieses briefs.

Doch meh außgang soher bestentus vorleheltlich uns, unsern erhen und 10 meren chuffurstenthumb aller unser habende inn dienst servituten und gerechtigkeiten, so wir auf mehrgemelten stieft elnstern und gueten hergepracht, wie wir dieselben und wes wir sonst mehr und weiters laut des locationheifes außgefüngt und sie uns auch darüber ein sondern reversbeitei gegeben haben, des aufang ist: «Wir diese nachbenanten Iohan Wagenman der mediein doctor, rector, 15 die vier decau in und gemeine untwersiet ete.», und sieh endet: «Gegeben uf Egdül deu ersten septembris, im iare nach Christi geburt tausent funfhundert funfig und drei zi<sup>3</sup>, alles treulich und sonder geverelse.

Zu urkunt dis briefs mit unserm anhangenden ingesiegel versiegelt, der geben ist zu Haydelberg auf Egidli den ersten septembris, im iare als man zalt nach 20 Orsti geburt tausent funfhundert funftig und drei.

Aus dem orig, des kreisarchivs Speier: Univ. Heid., Acta generalia, fasc. 4. Vom siegel an blauen und weissen seidenschnüren ein kleiner rest. —  $^{\circ}$ ) Es folgt die nrkunde der universität 1553 sept. 1, s. o. nr. 188. —  $^{\circ}$ ) Vgl. oben nr. 189.

191. Friedrich II. nimmt — unter einräckung der locationsurkunde der artistenfakultät 25 con gleichen tage — die ihr vom popste Istius III. f\u00e4r das supienchaus \u00e4berviesenen Augstriark\u00fcbferer zu Alzei und Ikreidelberg und die kl\u00fcter Lizheim und Kraftthal auf zehn indre in parht. Heidelberg 1353 sept. 1.

Wir Friderich - - beken nen und thun kunth offenbar mit diesem brief. Als die jetztregirende bapstliche heiligkeit Iulius des namens der dritt aus be- 30 sonder naigunge auf demuttig fleissigs unser bitten und erlangunge etc. zu befurderung und aufnemen unser universitet zu Haidelberg, sonderliehen auch zu notwendiger vatterlieher versehunge und underhaltunge des domus sapientiae und seiner eingeordenten personen, wellichs wir in gedachter unser universitet ietzt von newem erigirn und darzu bis in seehtzig oder mher iunge studirende 35 personen fur und fur erhalteu zu werden verordnen lassen haben, die nachbenente closterlin und gaistliche guittere, nemlieh das Augustinereloster zu Altzei, das Augustinercloster zu Haidelberg, die elöstere Lixheim und Krafftall, so an gaistlicheit und sonst in abnemmen gewest, die alle in unserm churfurstenthumb der Pfalntz gelegen, mit castvogtei und sonst uns underthan und zugewant seint, mit 40 iren dorfen hoffen leuten guittern nutzungen gefellen freiheiten rechten ober und gerechtigkeiten, auch allen zu- und eingehorden, darzu ongesondert der beschwerden und servituten, so sie tragen seindt etc., zu ewigem aigienthumb vatterlich incorporirt und zugestellt, auch den decanum und zwei seniores facultatis artistarum

276

dieser universitet zu executoru und administratoru derselben incorporation, dazu uns insonderhait daruber zu superintendenten gesett, und das wir die execution wurcklich vertigen und darob sein sollen verordnet hat, lauth irer baştilichen beiligkeit bullen daruber gegeben, weleher zu gehorsame wir ietzo verfugt, hilf und 5 furderunge unsers fleis gehan haben, das gedachtes domus supientiau out an stat desselben der decauus und seniores facultatis artistarum als deputite ezecutores und administratores zu wireklicher erlangung und apprehension der possession vorbestimpter klöster guittere und itre ein und zugebörden khommen, also das domus sapientiae und seine eingeordente personen mit tren deputites to executoru und verwaltern derenbligen nunnher fur sich und ire nachkhommen in ordenlichern rechtem warem besitz und inhaben seindt, auch nach vermug angerester bullen unsvielderpreschich sein und sleichen sollen.

1553 SEPT. 1.

So sie nun aler befunden und bei sieh betrachtet haben, das in ietzt schrebenden geschwichen zeit und leufen inen nit allein hochbeschwerlich, darweit is dennit supientiae zu kleinem nutze fallen und erschiessen micht, wa sie dieselben 'kläster und guitter selbs vereuben versehen und regim sollen, sonder des soch mher inen auch unmuglich sein wolt, genante closter und guttere mit iren ein und zugehörden, wei obgemelt, zu ir erhaltunge nach notutrift und gepure zu handthaben, darunab sei uns undertheniglich bittide reisunkt, dieselben ein sit 20 laug in coaductionsweis von inen auf und anzunenmen, die verwalten, regin, durch unsere aupfetelt und diener zu bestem untze anschiehen zu lassen, für uns zu geniessen, hiengegen derselben trugende beschwerden zu verriebten, dabei nach notwendigen dienen abs condustor zu handthuben, und das wir demit sapientäse ierlich davon und daraus ein nanhafte summa an harem gelt zu iren 2s sichern handen gewilche verrachen wollen, deven sie eich mit uns zimbert weite zu vergleichen erhiebens, und vielmber und beser, weder da sie dieselben klöster und eitster selbe verzuellen und regim solten, zu erniessen verhöffen.

Wiewol wir nun mit unser churfurstlichen regirunge und andern nenglichen gescheften dermas wichtig dieser zeit beladen seindt, das uns mit wole rabssma in innerher nuruge zu begeben, ielsche in bedeneken, aus was guttem gemutte und ursechen zu befurderung gemeiner unsers churfurstendtunblas laudt und leukh, auch gemeines nutes woßert, wir hiever diese errection donzu sagiertike zu näch gemeiner unsers dam die seben die einer gemeiner unser auf diesebig in hutesam sellicitit und erlanget, so haben wir, sellich 36 werk und die unsern nach muglichen dieugen ferner zu befundern, uns eist auch nit beschweren noch verwaigern wollen, zu einem versach, gedachten haus der sagientze und dessen deputirten rectorn und verwaltern zue gnaden in dieser iere bitte zu wilfaren, und derhalb mit inen in handlunge eingelassen, aus welcher erfolget ist, das wir und sie über berurte elister und gittere uns zu allen theils o einer lovation und bestendtung, die wir auf shen in lang von inen angenommen, mit einander verglichen veranigtet eingangen bewilliget und aufgericht haben, mit besondern fürgelingen und massen, als von wort zu worten hernach volgt:

\*Wir der artisten facultet dechan als deputirter obrister und wir die seniores derseiben facultet zu Haidelberg, ime zugeordente verwalter des domus sapientise. 45 bekhennen offentlichen und thun kunth meniglichen mit diesem brief fur uns und unsere nachkhommen, die zu iederzeit an unser stat wachssen und gemeltes demus sapientiae rectores administratores und verwaltere sein werden, in namen as stat und von wegen desselben domus sapientiae, auch fur die personen, so durin geordent und kunftig iederzeiten darin wesende sein werden.

Als ietzt regirende bapstliche heiligkheit Iulius des namens der dritte aus vatterlicher naigung, so sein heiligkeit zu befurderung nutzlicher studiorum und 5 pflantzung der gemeinen wolfart dragen, auf fleissigs bitten sollicitation und erlangung des durchleuehtigsten hochgepornen fursten und hern, hern Friderichs pfalntzgraven bei Rhein, hertzogen in Beiern, des heiligen Romischen reichs ertztruchssassen und churfursten, unsers genedigsten patronen landsfursten und schirmhem, zu besserung dieser löblichen i. ch. g. universitet und daraus in baiden gaistlich 10 and weltlichen regimenten erspriessenden, auch gemeinen nutzes wolfart, vorzedachtem domui sapientiae (so s. ch. g. in berurter irer universitet zu Haidelberg von newem zu erigirn und darin zum wenigsten in sechtzigk iunge studirende personen in ewige zeit erhalten zu werden furgenommen etc.) die hernachbenambte elösterlin und gaistliche gütter, nemlich das Augustinercloster zu Altzei, das Augustinercloster 15 zu Haidelberg, die clöster Lixheim und Crafftal, so an geistlicheit und sonst in abnemmen gewesen, mit iren dorfen höffen leuten allen zu- und eingehörden gebewen guttern nutzungen gefellen rechtengerechtigkeiten, auch ongesondert der beschwerden diensten und servituten, so daruf steen und von alts ublieh seint, deruber dan ire hailigkeit uns und unsere nachk bommen dechan und seniores berurter artistenfacultet zu en executorn und verwaltern sonderlieh verordenet, zu ewigem nutzs und sigenthumb incorporirt und zugestellt, und neben dem insonderheit hochgedachten churfursten. unsern gnedigsten herren, als dessen voreltern löblichster dechtnus dieser universitet fundatores erectores und protectores, auch s. ch. g. unser aller patron, berurts domus sapientiac erector und der incorporirten elöster und gutter zuvor schirmher 25 und castenvogt ist, uber das alles zu superintendenten gesetzt, auch s. ch. g. die execution wurcklich zu verfugen und darob zu sein auferlegt, wie dan ir bäpstliche heiligkeit daruber ire besondere bullam geben und verfertigen lassen haben, deren anfang ist: «Sebastianus Pighinus dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Sipontinus », und am dato heltet: «Datum Augustae Vindelicorum anno a 30 nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, quarto nonas ianuarii, pontificatus eiusdem sanctissimi domini nostri Iulii papae iii. auno primo, presentibus ibidem discretis viris Sebastiano de Ferrariis praesbitero et Lueio Montono clerico, Astensis et Regiensis respectivo diocesium, familiaribus nostris, testibus ad premissa vocatis spetjaliter atque rogatis », 1) welche solichs alles clar- 35 lich weiter mit sieh pringt, und wir dieselbig gesehen gelesen und inhalts verstanden haben,

Danuf auch s. ch. g. der bajsetlichen heiligkeit zu obedientst uns und dem haus der sujentirun grauden ietzs sowiel hilf und befurelreung also balde erzeigt hat, das wir die wurekliche possession der elöster zu Altzei, Haidelberg, Lixheim 40 und Chaffal vorgemelt mit allen inen dorfen höffen leuten guittern nuturungen gefellen ein: und sugebörden rechten ferbleiten ober- und gerechtigkeiten, nichts devon ausgenommen, ordenlicher gepürender weise nach ausweisung und vernug angeregter bägslicher bullen für gedacht domas supeintatie und dessen eingeordente personen, auch ihr nachkhommen, in derselben handt und gewalt volkhomilet 4s erlanget aurschendirt und einsbekommen haben und nun derelben in wurch: lichem ordenlichem inhaben und possessione oder dergleichen seint, damit es zu scheinbarlichem aufwennen mhergeelachter loblichen universitet und domus sapientie khommen möge, sie also zu geniessen und zu geprauchen laben, bergege die dienste und beschwerden, so daruf steendt, willig verrichten oder dassellig 5 zu beschehen verfügen soln und wah.

5 zu beschehen verfugen sohn und seniores als deputirte executores und administratores betrachtet haben, das in diesen beschwerlichen leufen und zeiten, wie seitzo ein gutte weil hero mit vielen unrugen vor augen sehwebent, nicht allein geduchtern denni sapientiae zu keinena nutss und unverfenglich erreibsest 10 nicht, sonder auch demselben und uns den verorienten administratorn fast beschwerlich und beinabe umzuglich fallen wolte, die administration und versat tunge derselben elöster ein: und zugehörender gütter freiheiten und gerechtigkeiten selbe underhanden zu nenmen oder zu underwinden, viel weniger das wir sie zu regiren gepurlich, und notwendig gegen so vielen habenden anstössern zu ver

15 dretten und zu handthaben wusten. Darumb seint wir notwendig verursacht worden hochgedachten unsern gene digsten hern und patronen underthenigst bitlich zu ersuchen, und haben bei s. ch. g. so viel erhalten, das s. ch. g. domui sapientine und uns zu fernen gnaden sich derhalb mit uns in handlunge eingelassen, in welcher mit s. ch. g 20 wir einer verleihunge und location übereinkhommen und mis verglichen haben. dergestalt das wir decanus und scniores als verordente executores und administratores, denen auch die verwaltung des domus sapientiae insonderheit auferlegt und befolhen ist, in namen an stat und von wegen desselbigen, mit guttem bedacht rath und vorwissen, für uns nid der sapientzs eingeordenten personen, auch unser 25 und ire nachkhommen, s. ch. g. und deroselben erben solich obgedachte closter zu Altzei, Haidelberg, auch Lixheim und Crafftall mit allen iren dorfen böffen leuten enittern nutzen eefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten ober und gerechtigkeiten, auch gebewen feldungen wone wasser waiden und anderm darzu gehörig, uichts davon ausgenommen, wie dann dieselben alle und iede diesem 30 domui sapientiae von bapstlicher heiligkeit vermög berurter bullen zugestelt und incorporirt seien, also sament und unverschaidenlich zehen iar lang, die nechsten von dato dis briefs an zu rechnen, hernach volgende verliehen und loeirt haben. thun dasselb anch wissentlich und wolbedechtlich hiemit in craft dis briefs, mit geding und massen austruckenlich hernach volget.

25 Nemlich das s. ch. g. oder dero erben diesellen ietztgemelte ciester und guittere mit all und ieden irre ein: und zugebürden natumgen rechten und gerechtigkeiten die beuchte iarzale aus als locirte guitter inhaben, geprauchen, durch ire diener verwalten, versehen, zum besten anschieken, nutzen, niessen, auch in bewilchem wesen erhalten lassen und handthaben soln, wie es die notuurft zu oi iederzeit erfordert, zu aufnemmen der guitter dienen und i. ch. g. am besten untzen mag.

Dagegen soln und woln i. ch. g., als lang diese location und bestentus weret, ierlich und eins ieden iars besonder zu zweien nachbemelten ziebeiten dem haus der supients oder seinem befehelnber, so wir derhalb verordnen und mastit 4s geben werden, der dann iederzeit ist, gegen unser als verwaltere und seiner de befelchlabsers samenthaften gevundieben uuttumgen von und abe den gefellen olgemelter clöster an barem gelt raischen und uberantworten lassen in möntze dausent funftzig und vier gulden dritthalben batsen, den gulden zur funftzehen latzen, welchs zu duszten gerechnet bringet seelshundert dreissig dritthalben dozaten, des der halbtheil, nemlich funfundert zwentzig sieben gulden ein batzen ein ereutzer, auf Mathiae apsothi, und der ander halbtheil, das ist abermals z funfundert zwentzig sieben gulden ein batzen ein ereutzer, auf Egidii iedes iars gesiblich bezalet, auch das erst ziel der sapientz gefaln und zugestelk werlen sol saf Mathiae apsotoli letztkhommends dausent funfundert funftzig vierten insr-

Und damit auch gemelte haus der sspientas und wir und unsere nachkhonnen na stat desselben der beaufung obspeurter summen ierlicher pension an get ob siesen orten zu gewarten und zu empfahen, so haben i. ch. g. mhergsdecht spients dereelben summen uf den vermelten vier elöstern nachvogender gestalt versiesen. Und neutlich zu und auf den Augustinercloster zu Altzei ein hundert sehen gulden deritchenthalben batzen, auf den Augustinercloster zu Altzei ein hundert sieher gulden zehen batzen, alte den Augustinercloster zu Hatzeileng reichundert siebentzig sieben gulden achthalben batzen, zu Lixheim vierhundert 15 viertig vier gulden diritablem batzen und dan zue Canffall zwei hundert serentig ein gulden zehen batzen, alle solgeneiler werung, mit dieser beschaldenheit, zo fie der eläster eins oder mher anigen inse, und so lang diese bestendtnus weret, die kritegmeile specificirte summann nicht ertmigen oder ernsichen wurde, das slaban niehts weniger von den anderen stektern solcher mangel und abgang ersteuten, und abei eins dem anderen zu verrichtung der uterlegten angepure stewern und helfen, dawieder auch s. ch. g., deren erben und nachkhommen sich alleding keiner ausung oder einnede behelfen noch geprausden sollen oder wolken.

Dech dweil die eingeordenten personen domus sapientine mit underhaltung nit o gantz reulieh versehen, ist verglichen und bewilligt, das zu besserm irem 26 saukhommen von s. ch. g. wegen in abschlag vorberurter summa gelts inen ierlieh, da und so fer sie es begern werden, auch etlich wein und frucht in zimliehen anschlag mitgeheilt und, da es inen am gelemisten zu empfahen, von den einstern, so domui supientiase incorporit, oder aber sonst von churfurstlichem
mbfe doer kister zugeordent werden solle.

Weiters ist abgeredt verglichen und bevülliget, das i. ch. g. die closterpersonen, wa sie in obgemelten clöstern noch vorhanden und darvin gehorig sein, cum vietu et amietu zeit dieser werenden loeation, dergleichen die priester und iunge studiese, wa die von hapstlicher heiligkeit geordent seien, underhalten sollen; doch das s. ch. g. ru anfang dereelben underhaltung von uns an stat und von wegen 35 des domus sapientiae ettlich wein frucht vihe fleisch und dergleichen noturft sampt zimilchen haustanh ielee sort gelassen werde. Darzu sollen i. ch. g. die kinchragebew, wa vonnötten, verorünen, alles nach ausweisung berurter bapst-licher bullen in gepurlichen gang und wesen zu richten, so viel muglich und die zelegenheit erleichen kan.

Dech wes s, ch. g. oder dero erben also zu anfrichtung der kirchen und ander notwendigen gebew, wie diesebligen in der bulla benent, aufwenden werden, sol dasseblig in glaubwurrige register und verzeichnus underschiedlich pracht und eins ieden inn, was darzu gebauet, ein register uns den deputirien verwaltern domus sapientiae zugestelt werden, dergestalt, so diese location zu ir endstehaft 45 lauft und alsdan zwüschen s. ch. g. oder dero erben, dem haus der sapientzs 280 1553 SEPT, 1.

und uns weiters nicht erstreckt wurde, das s. ch. g. oder dero erhen solchs but costens danuals, was irn gnaden zuvor daran nit erstattet were worden, von den haus der sapientzs bare und unverzugliche bezalung zu empfahen haben.

Dreiln nuch zu notturft der innsdaltung, erhauung und erhaltung der güttere obgemelter orten allerhandt farmus hauserith pferdt vine sehif gesehir und degeleichen bider handt an haben und zu behalten notwendig und des nieht zu emperen, so ist die
fals verglieben, was am solehen stucken allen a.c.h. g. iedes orts bedurfen und begem
werden, das s.c.h. g. dieselben in ansehlage einer zimilieben aestimation und werds wu
uns und der sapientz wegen mit aigentlicher verzeichus eines inventarii, so daruber
to verferzigt gefolgt und zugestelt werden, die zur unmedilichen noturt? zu geprausehen
haben, dergestalt, wan nach endung der location s.c.h. g. oder ire erben die kunftig
ferrer nit annenen wolten, das dan ire ganden uns oder unsern nachklonmen
und der sapientzs dieselben farnus pferdt viche schif geschir, und was des mber
sein wurdet, in der annale oder dem werdt, wie wirs i.c. h.g. giett fögen lassen.
1a neben und mit den locitten guttern auch wisberund nustellen und erstatten sellen.
Und diese bontion, wie sei ietzt mit den conditionen vermeldet, auch bie

Und diese location, wie sie ietzt mit den conditionen vermeklet, nuch bisunten weiter begrieffen ist und ausgefart wurdet, selle unn auf beschiehene fradition, anch unser und des dommes sagientiaer einage upperhension der possession etc. ausgeen und iren gewissen aufang haben auf Egdill den ersten septembris dieses 20 gegenwertigen dausent funflundert dei und funfzigsten inss. Sie selle ausd weren und besteen von ietagemeltenn tage an, wie obgemelt, zehen iar laug die nechsten darnach volgende, und auf Egdill des kunftigen dausent funflunder drei und sechstäigsten ins seiselrumh ausgeen und ir entstechaft erraicht haben. Und dweil aber aus allerhandt beloeueken zweifflielen unt ungewiß. Od in

25 vorberurt summa der dausent funftzig vier gulden drithalben batzen zus dieser elöstern über ir vordragende beschwerden, auch über die underhaltungen, so in inhergerurter bulla underschiedlich geordnet, und über der churfurstlichen Pfalnta darauf habende alte iura ierlich zu erschwingen, daraus und darvon geraicht werden mögen oder nit, so hat hochgedachter unser genedigster her und patroa, 30 pfalntzgrave Friderich ehurfurste, als conductor in dieser location die ersten zwei iar zu versuehiaren austruekenlich genommen und s. eh. g. und dero erben vor behalten, wa sie under diesen zweien iaren befinden, das i. eh. g. möglich sein könde über ietzgemelte gravannina die dausent funftzig vier gulden drithalben batzen dem domui sapientiae oue sonders nachlegen und schaden i. ch. g. ierlichs 35 zu verraichen, das alsdan s. ch. g. dasselbig genedig volziehen und diese location die iarzale aus in alweg bei iren creften besteen solle. Im fal aber das solchs dermas nit zu erschwingen oder one besondern i. eh. g. nachtheil geraicht werden könte, so solle von s. eh. g. solchs in den zweien iaren uns den verwaltern an stat des domus sapientiae angezeigt werden und umb solchen abgang fernere ver-40 gleichung der gepure beschehen, die iedem theil dreglich sein, damit diese location die uberigen isre hinaus dannocht volnzogen werden möge.

Im fal aber das souderlich ietzig schwebender empörigen kriegsleuf oder soutandere zufallenden ursachen und verhinderungen halb aus dem elestere Cniffaloder von und abe desselben höffen güttern zehenden gefellen und einkhommerst 45 in diesem ersten iaren kein nutzs erlangt noch aufgehnheu möchte werden, so sol abermals fernere vergleichung und versehunge besehehen, das churfundlichen

recovering Compile

gasden darunder schadlos gehalten, und wes dadurch abgangs entstunde, mit einziehung oder ringerung der anzal eingeordenter personen des domus sapientiae ein zeit lang erstattet werden, so lang bis besserung erfolgen mage.

Es sölvut auch s. ch. g. oder dere oreken die ganties zeit dieser werenden lentin alle obwernbete beirter dester der fleuth för und ander giltern, zebenden 5 unutungen gefellen und einkhommens, auch recht und gerechtigkeiten in gutten bat beseerung und wesen, soviel muglich, onabseggilch erhalten handthalen schutzen und schirmen und dieselbigen mit nichten weiter beschweren oder erblieber weis weiter vermodern.

Und dweil num aber der churfmstlichen Pfalitz im und dienste, die sie 10 auf diesen beitren usgelichene und bestandenen elüstern dorfen beuten höffen und guttern herprucht hat, underdessen in werender location in ragen steen bleiben sich und mussen, damit dan dieselben nicht in vergesslichkeit khommen oder der Bölichen Pfalitzs verlust damus erwachsen möge, so soln sie in allewege is. ch. g., iren erben und der Pfalitzs hiemit vorbelahten sein, als wir auch 15 dember mit genugsmer specification i. ch. g. ein niehrfielbe utkhundt erversweis under unser facultet insiegel (dich derselbigen und uns sonst in alle wege on-schlich), so eich mit dem dato dis briefe vergleicht, ragsstellt haben?).

Diese location, anch alles und iedes, so obgemehlet ist, gereden und everprechen wir decams und seniores der artister-finchett als sonderlich hierur deputite derister executorn und mitverwaltere in namen, an stat und von wegen des
dams sepientias und desselben eingecentente presonen, fur uns und sie, auch
alle unser und inv nachkhommen, genem steet vest und unverprechlich zu laben
und in alben, die zu unsern theil getweibt au vonlaieben, deren zu gebelen
und in alveg nachzukhommen one allen auszug weigerung oder verhinderms. 26
She sieh aber einhei hirrung deler zwisspalt in allen obvermelten, so bierin in
dieser loeation conduction und servituten begrieffen, zudmgen, wollen wir und
unsere machkhommen iederzeit diesellige vor i. ch. g. dere orben und nachlbommen grochofmeinster und rethen uns dessen guttlich oder aber, wa die guitte
nit fög haben, nishan an i. ch. p. befegrieft und sonst uirgenda anders endt- 20
lich und one einiche appellation reduction oder andere weitleuftigkeit entschaiden
lossen.

personen auf obgeschriebene location nach inhalt derselben verbinden thun, doch sonst gedachter facultet, auch uns und unsern nachkhommen in alle wege oneschedlich. Der geben ist zu Haidelberg auf Egdül den ersten septembris, in iar als man zalt nach Christi geourt tausent funfhundert funftzie und drei.

- 5 Demnach und dweiln aus sonder gnedigem willen und neigunge, so zu befunderunge unser universitet, auch dieses domus supientise und daraus erspriesenehr gemeiner wolfarth unsers churrustenthumbs wir pillibet tragen, die boation und verleibung der oftgemellen klöster und guittere mit iren ein- und zugeboelen durch uns allermassen, wie obsteet, von dem haus der sapientz und eingangen 10 tirten reetorn und verwalbern derselben angenommen bewilliget und eingangen
- it tirten rectoru und verwalterm derselben angenommen bevälliget und eingangen und bestanden, so gereden und versprechen wir danzuf bei unsern churfustliche würden und dem wort der warbeit für uns und unsere erben in und mit end dieses hriefs, das wir und unsere erben derselben location, wie sie abgeredt be dingt verglichen und verschrieben ist, in aln iren puucten elausulen inhalt und
- 16 begreiffungen fostiglich nachkbommen, unt ierlieber raichung der verglichene pension zu handen des domus sapienties versultere oder ires befelchlabers, auch laistung der ekistere dragenden beschwerden, underhaltung vorbehaltener und ver ordenter personen in etlich desselben ekistern etc. guttem anschieken, auch er bauung der guttere, nötwendiger regierunge und handthabe und sonst in allem
- 20 anderm, das dieselle location und verleibunge ausweiset, deren trevilich furtileitund und suffecht geleben und volichen, auch disseellige zu beschehne bei den unserne verfagen soh und wu, davon uns oder unsere erben nicht abwenden noch damu verfaindern ober davisider zu hebel? oder staten ich kommen selle einichertiei gaude privilegium recht freiheit noch anders von geistlicher oder weltlicher oberheit der grundt, so hiever auf hit oder ainzer bewengung segeben oder noch erfolken, we
- das immer gesein oder wie es namen haben michte, das dieser location und de selben volrichunge einich hinderung immer geperen selt oder köndte, nichtid usgenomen, dan wir für ums und unsere orten uns desselben alles und iels wissentlich gentalich und frei begeben haben, thun das auch mit eraft dieser
- 30 briefs, doch vorbehältlich uns unsern erben und unsern churfunstenthumb aller unser habenden ium dienst servituten und gerechtigkeiten, so wir zuf unber gemelten elöstern und g\u00e4ttern bergepracht, wie wir dieselben und wes wir sonsten mher und weiters hauft des lectationbriefs ausgedingt und eie uns auch daruber ein sondern reverbeitet gegeben haben, des anfang ist: «Wir der artisten facultet-5 etc. und sich endet: «Der geden ist zu H\u00e4ndelberg uf Egdil den ersten septem.
- se etc. una sien eunez: "Leer geenzi is zu rinniereerg in zigiani une reveni septembris, im iar als man zult nach Christi gepart dausent funfhundert funftig und dreiz,") alles trewlich und sonder geverle, zu urkhunt versiegelt mit unserm an hangenden insiegel. Datum Heidelberg uf Egdili den ersten septembris, im iai als man zult nach Christi gepurt dausent funfhundert funftig und drei.
- 40 Aus dem orig. der Heid. univ.-bibl.: sehr. II, 6, nr. 11 papier in buchform mit pergamentumsehlag. fol. Von der besiegelung noch die dicke blaue und weiss sehlenschuur. 1 1551 ian. 2, s. o. nr. 185. 3) Dieser revers scheint nicht erhalten zu sein.

Artistenfakultät berichtet dem kurfürsten über die mängel in ihrer organisation.
 1554 nov. 10.

Durchleuchtigster hochgeborner ehurfurst. E. ch. g. sein unser underthenigste williehste dinst zuvor. Gnedigster her, als rector universitatis auß habenden bevelch jungstverschine tag uns angezeigt und bevolhen, e. ch. g. die defect 5 and mengel, so nun etliche zeit her bei der artistentacultet vielfeltig und schedlich eingerissen, schreiflichen zu überreichen, haben solichs e. eh. g. gesinen, so ungezweiffelt zu wolfart ufpflantzung und notwendiger erhaltung der freien künste genedigst gemeint, wir unsers theils mit geburrender referentzs und sunderlicher ergetzlichkeit entpfangen, in erwegung der gnedigsten hochloblichsten neigung, so 10 e. ch. g. ihe und alwege aus angebornen ehurfl. verstand den studiis (welche beide in kirchlichem und weltlichem regiment mit nichten zu entraten und doch beider disser zeit in ein merklichen abganek und verzehtung komen) in mer dan ein weg erzeigt und noch theglichen mit sonderm fleiß kosten und arbeit genedigst beweissen, damit gemeinen studiis und bevor e. eh. g. alt berumpte universitet 15 mit zeitlichem rhat und viel gewunster notwendiger reformation ein mal ufgeholfen und gelerte verstendige leut, dem gemeinen nutz zu gut, darin uferwachsen und erzogen werden mogen. Hieruf und zu befurderung disses hochpreißlichen wercks nach unserm vermogen, so ubergeben e. chr. g. zu underthenigster wilfarrung wir alhie ein verzeichnuß der defectuum, wie dieselbigen inhalt vor ungeverlichen 20 iaren (dan als fur dreien iarren die ubersten faculteten, wie wir berieht angezeigt haben, ist unser artistenfacultet niehst angezeigt noch auch derselbigen defect begert worden) in e. eh. g. canselei von den unsern uberreicht worden1) und sich noch der handt ihe lenger ihe schwerlieher eingereissen und derohalben reformirens bedarf.

Nemlich zum ersten ist furmals nicht ubel bedacht worden, das die secten, damaß uft unter und ein schediche emulation beitl under preceptorn under zich selbe und den diseipuln erstanden, durch ausameuzeibung der coutubernien abgehan und ein collegium, sie bei dem meren theil der berungten universisten zu sehen, ufgericht ist worden. Derohalben und damit gemelten unfruebt- so batichen secten nicht wider in maß, seie beschehen, oder in andere weg stadt zigeben wert, so solt vieleicht int unrutbaum sein, das diß einman ufgerielt oftlegium beleib und besteligt werdt, so dan, das die lectores und regenten, von der es geburt, uf ider zeit in unser faultet variende lecturn an allen affect die tuglichtet personen der geschicklichkeit, erbares wandels und wessens noch bedacht zu und angenomen werden, wie solches die alte reformation erheischet.

Sovii dan das pacdagogium betreffen ist, von welchen in vorigem bedencken auch meldung bescheen, wo ei hen it stat oder foglich mit nut mocht aufgricht werden und dan disser zeit oft gantzt ungelerte knaben hieher geschickt, wardt von notten sein in contubernio der regerten lectiones also zu distributien 40 und verorderen, das der ingent precept garammatinee Graecae et Latina, edegleichen such dialectiene nit allein fleißig tradirt und furgelessen, sondern auch mit den sublichtibus ernfälbe repetit wurden, und dan in dono Dionishan, dorin viel inges studiesi, ein geletzer magsister versorlant, der zu einer gelegenen stundt inen grammatiann leier und fleißig repetir, auch darmesken zu und einsehen hab, domit det. die stipendiaten doheim zur lehr, contubernales und andere lectiones fleißig zu hörren angehalten werden.

Das auch die mathematie-he lection, on welche die philosophia onvolkonen und dern in facultate nit zu entperren, confirmit und sampt der ethien und 5 phisien (so alle billich publice sein solten) uf gewisse stundt verordnet, nicht allein fledig gelvesen, sonder auch die maß darin gehalten werdt, das sie in ciene gewissen bestimpten zeit, wie in statutis facultatis aritum begriffen, volendet widerangefangen und continuit werden.

Dieweil auch bei ettlehen bevrank, so etwa anderst in studio gestanden, mer om maßt ein merekliebe negligens unwil und undanckbarkeit gespurt wurt, von wegen des pasts, so den regenten für irre gehapte muhe der kleiens und regirens georintet, wiewol es ein gerings honourium, beglit es sich doch, das dasseblig oft schwerlich nicht on verseumnis anderer men notwenliger gescheft fund nechtell, so auß der einzelieben bezultung errolett, einbeacht, etwa gar außpleibt und gant ta uf ein muswelies (wie in dilieue nogrischen sterhlichen keufen via gesehen worden gestelt www.; derowegen zu wünschen, das die contubernales ketiones publicas gemacht, der past wie in andern viclen untwestieten abgedran oder sunst durch

andere fürtregliche weg und mittel der sachen gerothen wirdt.

Doch weren dargegen und wie on das, und sunderlich so der past fallen
20 wurdt, die noturft erforderen wil, die regenten mit erlichen gewissen salariis, dora

bißher in dissen sehweren iaren grosser mangel und nieht die wenigst ursach des abmennes der universitet gestanden, auch der gebur zu bedenken, darmit ide zeit gelerte preceptores in die sehul bracht und darbei erhalten werden mögen. Das auch zu verhieten allerhandt unrhat, so mermolf von denienigen, die

gelorsam gehalten, von mutwilliger leichtvertiger handlang und unzueht in der güte oler, so die unverfengisch, durch geburiche start, dorzu der rector behilfübsien kan, abgezegen werdt. Und domit die discipuli iren futgesetzten regetten und smst meniglichen mehrer gehorsam und zucht erzeigten, were ein unturf. 35 das den revotert zuselassen witht die continueses so in sanntem sträfflich ex-

35 das den regenten zugelassen wirdt, die contunaces, so in sundern ströfflich excessen in contubernio ergriffen wurden, (wie etwa bei nechtlicher weil, so der rector uit wul zu bemuhen, geschehen) in furderen kerker biß uf fernere erkantusund ordenliche außlossung des rectors zu behalten.

Zudem so ist von nöten, das die öconomei in der bursen, do die regenten to des holtz halben auch merglich beschwerdt tragen, anch recht angestelt werdt einen probst zu furderlicher bezalung geholfen und allein eine feine gute ordenung gereicht werdt.

In promotionibus und sunderlich im baeulariat hat es den mangel, das die promoventen mit dem koste, so uf die prandia und coenas gehet, seher beschwert 45 werden.

Desgleichen in beiden gradibus, auch sunst in facultate artium, viel ium-

1557. 285

menta und bandtrew an cids stadt, so zum theil vol möchten einzogen oder umbzangen werden, ublich und im brauch sein.

So solte auch billich schola artium zur zeit der lectionen und disputationen still mol rubig sein und das audiorium zu sunderlicher ehre und rhum der gatzen universitet von wegen der promotion, so oft von frembden stadtlichen 5 kette besucht werden, etwas zirlichers zugericht, is zum wenigsten vor infallendem regen und sehne so viel muglich verwardt und versehen sein.

Und dennach in facultate ortium die personen mit vieler arbeit der examinum, ossovasion, beit facultatis und untweistatist, dergleichen consististis und andern mödligen gescheften in viel weg beladen, dargegen aber soleher vielfeltiger mube to at allein kein oder gar geringe ergetältelt engfahen, sunder mussen auch ire einer studia und geschefte mit abgang der zeit doraber versenuen, derhalben sich sich einer heit, des thugliche personen, so in unser collegium sollen genomen weden, nit alle wegen der gebur zu bekhumen, auch die, so etwa verhanden, und unser facultet nit ubel ansthen, dordurch vernsucht an anderen orten iren 15 fortfeil und besser gelegentheit zu erschen, were derbalbien unter underthörig bith, das solicher mit geneligen einsehen neben andern defecten und mengeln auch bedacht und, deweil in leister refermation desselbigen etwas furgenomen und geschenet, aber biß anher noch nit bat mogen in das werk gebracht werden, haut dernebligen erformation oder sunst durch andere mittelt und wege, beiden derskant zo und den andern dieser facultet personen bierin geholfen und die ergetzlicheiten inre arbeit und mube etwas weiter eerstekt und gebessert micht werden.

Was aber sunst far gute gesutz, statuta, jobliche gebreuch, ordenung und berkhonen bei der facultet und regenten gefunden, lossen wir beleiben und in iren werdt berhuhen, bitten auch, (Jaß) dieselbigen, wie sie dan vor ettlieer zeit 25 ratorit und in bessere ordenung gebracht<sup>3</sup>, geredigließe, vonffrmirt werden.

Disses sein, gnedigster churffust und her, ungewerlich die furmensten puncten, so unsers ernehtens einer reformation bedurftig, e. eh, g. wir (die auß pflichten das aufnemen und fruchtbarlich gediem der artisten facultet alls der höheren schalbe) auch bienatt ubergeben, unsere facultet und und sampt und sundes whalbe) auch bienatt ubergeben, unsere facultet und und sampt und sundes derzelligen e. eh. g., die der almechtig lange zeit in gesundtheit und fridichem regiment erhalten wolle, underbingigt bevelhende.

E. eh. g. undertbenigste dechant und facultas artium.

Aus Acta fae. art. IV,  $55^*-57$ . — <sup>1)</sup> Es werden die vorschläge von 1645 marz f6. 35 und 1646 oct. 30. gemeint sein, vgl. bd. II. — <sup>1)</sup> Durch Micyllus, vgl. bd. II zu 1551 aug.

193. Zusammenstellung der termine für die abrechnung der universitäts-kassen (c. 1557).

# Ordo computationum.

- Rectoris a Thome festo ad Thome.
   Decani facultatis theologice )
- 3. Decani facultatis iuris
- 4. Decani facultatis medice
- 5. Decani facultatis artium

- 40
- ab ultima decembris ad ultimam decembris.

286 1558 IUNI 4

- 6. Collectoris stipendiatorum a prima marcii ad primam marcii.
- Collectoris fisci, primo de proventibus prebendarum Calstat et Guntheim, secundo de antiquis censibus, [tertio altari sanctae Barbarne,] tercio [quarto] de proventibus capelle Gamundicusis a Ioannis ad Ioannis.
- 8. Procuratoris fisci [veteris] a Ioannis ad Ioannis [et novi a festo natalis domini ad idem.]
  - Collegiatorum a Ioannis ad Ioannis.
  - 10. Provisoris et collectoris domus Dionisii a Magdalena ad Magdalenam.
  - 11. Administratoris monasterioli s. Augustini a Ioannis ad Ioannis.
- 10 Von einer in den 50, iahren vielfach vorkommenden hand im deckel der Ann. VII. Vgl. daselbet p. 257 vm 1557 febr. eine vollstandige abrechnung der einselnen kassen. Nr. 1-10 auch im deckel der Ann. VI. also 1534-49.
  - 194. Ottheinrich kurfürst l\u00e4sst den professoren und den regenten der bursen ihre p\u00e4tickten in erinnerung bringen. 1558 inni 4.
- 16 Ottheinrich von gottes gnuden pfaltgernf bei Rhein, des heilgen Romischen reichs ertzdruchsses und ehurfurst, hertzog in niddern und obern Beiern etc. . .

Unser freuntlich dienst, auch was wir liebs und guts vermogen und unsen grus zuwe. Hechgeborner funtst, freuntlicher lieber veter und ause!), auch er 20 same liebe getreuen. Uns kumbt glaublich für, wiewol sich ietzt ein zeit lang elliche studiosen von freunblen und ferren orten hiehen in unserer universite begeben, in willens ier studia daselbet un proseguiren, so sollen doch dieselbet

- studiosi ans uraschen des langsamen unfleissigen lesens und mengel andere schultubungen, so bei den obern faculteten sowol als den undern sich erenge 22 sollten, mehrethelis hinweg trachten, wie auch irre etilebe schon hinzogen sein, das dan nicht allein und der ferren unbeguenne risë Willen inen beschwerklich sonder auch, wie kichtlich zu ernelten, der universitet selbst zu geringen zhun und lob thut gelangen. Demahlben dau unser freuntliche geneige sessionen und
- begeren, ewer liebden und ir wollent bei allen und ieden professoribus aller fact30 teten mit sonderm ernst verfugen, damit ir ieder seiner gethoner verpflichtung noch hinfurter in seinem lesen und leren merhem vies furswelt, zu den geordenten tagen kein lectiones underlasse, dieselbige auch dergestalt volnbrügedas die auditores daraus gutten frommen und nutzen schaffen und sie die pofessorss selbent irea lob rhum und ehr neben aufmenne unserer univestite.
- 35 meren und erweitern. Insonderheit alser werden auch e. l. und ir den regutte der bursen ernstlich untersagen, damit sie gleichfals uf erinnerung irer pflicht und ampt bedeneken, was inen zu thun gepurt, und damit sie darüber nicht dräge faul und hinliesig seien, sonder die ingent inen befolen mit stettem onsufber lichem leren und lesen, bevorba auch mit regeltrung ieder zeit gehorter Jecksone.
- 40 auf das die iugent die precepta und regulas außwendig lerne und behalte, sampt audern exercitis scholasticis vleissiglich underweisen und gar nichts underlasen, so zu der iugent getrenen institution gehoret und inen als geordenten regenten und preceptorn wol anstet. Das wollen zu e. l. und euch wir uns freuntlich

und gnediglich verlassen und geschicht uns daran angenemb guts gefallen. Datum den 4. junii anno etc. lyiii.

Aus Ann. VII, 306v.— 1) Die adresse lantet: «Dem hochgebornen fursten unserm freuntlichen lieben vettern und sone, bern Georg Hansen pfaltsgraven bei Rhein, hertzog in Belern und graven zu Veldentz etc., rectorn, auch wurdigen ersamen 5 unsern lieben getreuen, gemeinem rath unsers studiumbs zu Heldelberg.»

195. Ottheinrich bestimmt den bei der aufnahme in die theologische fakultät zu leistenden eid. 1558 iuni 4.

Iuramentum, ab eo, qui in collegium facultatis theologicae recipitur, prestandum, die 4. iunii, dum doctor Tilemanus<sup>1</sup>) recipie- 10 batur, rectori et universitati ab illustrissimo principe presentatum.

Primo iurabit, quod apud rectorem professus sit,

- quod sit legitime natus,
- 3. quod nulla infamia notatus sit,

 quod decano facultatis, in quibus honestum est ac licet, obedire, facul: 15 taten ipsam et commodum eius, quoad sciet ac poterit, promovere velit, 5. quod ad consilium a decano vel vicem eius gerente accersitus sententiam

suam ac certam, ut quaeque succurret, sine animi privata adfectione aliqua dicere, consiliorum ac facultatis secreta celare velit,

6. quod denique doctrinas suspectas ao seditiosas et a Christiana fide ac 20 religione caque confessione, quue Carolo quinto imperatori auno supra millicianum quingentesimum tricesimo Augustae Vindelicorum exhibita est, atque eiusdem confessionis apologia altenas neque ipse docere aut spargere neque allis docentibus consentire aut casedem provehere tuerique velit. Cum claustus soletam

25

196. Ottheinrich verlangt von der universität bericht über die austalten zur errichtung eines hospitals aus dem legate des dr. Nigri und schlägt die anstellung besonderer krankemoürter für die universitätsverwandlen vor. 1558 aug. 19.

Ottheinrich etc.

Unser freundtlich dienst, auch was wir liebs und guets alzeit vermugen und 30 unsern gura zuwen. Hochgeborner funst, freundtlicher lieber vetter und sohn, auch wurdig ersame liebe getreuen. Nachdem wir auf e. l. und euer hiebevorigs anselben und bitten freundtlich und genetiglich zugeben haben, das e. l. und ihr seichs strittigs gedalt, so weilundt doter Nigri hinder ime ein zeitlang gehapt, danach aber hinderlegt worden zu der universitet nutz und geprauch, an ain 36 setzene bequeme belaussung zu ainem gemanien hospital bewenden sollent, und das sich gepurth, das zu den zeiten, da rann es wol thun kan und einige unzehenhalten oder orutagien und kranckhaiten nicht fürstehn, solche furbernit tungen anzustellen, danitt man sich in zutragenden notfällen (wie der almechtig dieselbig iederzeit nach seinem gottlichen willen verbengen thurt) deste besser 40 zu verwaren und den notfürflichen half zu beweisen habe, so ist unser freundtlichs und gnedigs gesinnen uns zu berichten, ob und was bis daher mit sochen furbabenden hogstal angericht worden. Dau wo darin noch zur zeit keit an

288 (1559?)

stellung furgenommen, wer es uns nicht lieb und wolten alsdan e. l. und euch damit vermant haben, in selben mit vleis zu volufahren, wie wir uns dessen zu e. l. und euch versehen. Zum andern, dieweil wir auch in verfassung ainer ordnung stehn, des man sich in sterbleuften zu möglicher verhuetung und ab 5 wendung mehrer unfals verhalten möcht, welche ordnung hernsch in gemain unsern hofgesinde, der universitet und der statt alhie solle mitgethailt und publicirt werden, darunder aber bedeneken, das sich vil zugetragen, so iemandt der universitet verwant mit einer contagios kranekhait begriffen, derselbig ar wartung und eur, bevorab wundartzt, allerhandt mangel gespuirt und erlitten, be 10 sinnen wir hierauf, e. l. und ihr wollent auch mit vleis nachdencken, ob und wie soleher mangel in künftigen fällen furkommen werden möcht, und ob es nicht ein weg sein wolt, das etwan ein sonderer barbirer, also auch andere personen mit eim geringen warthgelth ierlichs besoldet, die in den notfellen und sterb leuften den universitet verwanten aufzuwarten verpflicht were. So wolle auch 15 e. l. und ihr, der universitet verwanten, bevorab aber denen, so haushaltungen haben, gepieten und verschaffen, damit sie die gassen und strassen fur ihrer wonungen sauber halten, dan sonst die burgerschaft etwo vil uf die universitet verwanten, als ob dieselbige den gepotten nit gehorsampten, sich entschuldigen. daraus dan volgt, das in gemain allerhandt verunrainigung in den winekeln und 20 gassen gespurth und davon nicht rhinge verfelschung des lufts zu besorgen steth Dises und anders mehr, so in zeiten der schwerlichen beflecktenden seuchta bei der universitet nutzlich geordnet werden moch, wollen c. l. und ihr also mit vleis bewegen und demnach auch zu unser cantzlei deren guetachten berichten, darauf mit gepuerlicher verordnung haben zu volnfahren. Wollen zu e. l. und euch 25 wir uns freundtlichen und gn. verstehen und seint e. l. und euch zu freundt lichem willen und mit gnaden wol genaigt. Datum freitags den 19. august anno etc. lviii.

> Aus papier-orig.; schr. II, 6, nr. 14. Auf der rückseite die adresse: (wie vorher nr. 194). Der brief war mit oblatensiegel geschlossen.

 Ottheinrich kurfürst verfügt in seinem testamente u. a. über die unterhaltung und vermehrung der von ihm gegründeten bibliothek. (1559?)

— Ferner etliche souderbalme punkten unsere verlassenschaft bei de chur insonderheit behagend in diesem unserem letten willen zu disponien, se thuen wir uns erinnern, daß wir die zeit unseres lebens ein stattliche bildiotheel so von allerbei bürbern in der beil, schrift und anderen facultateen, auch guten kinnten historien und sprachen, geschrichen und gedruckt, mit hohem freiß müle und unkosten zusammen gesammelt. Die weil es dan ein recht fürstlich, auch der kirchen schulen der policei regierung und gemeinen nutzen ein ganz dieste lich und nothwendig werk ist, eine stattliche ansehnliche bibliotheek, insouder beit an denen orthen, da universitaten und hobe sehulen seind, an haben und auf die nachkommen zu erhalten, wie dan viel köhele verständige könige und fürsten nach außerüßung der historien sich delen vor dieser zit befliften, auch eilliche noch befeißen, so ist zum dreizhenden unser gemitht, endlicher letzte will und meinung, legen auch sobelse unsern successori an der ruhriffact! Rid.

(1659?) 289

hiermit auf, daß unsere bibliotheca mit aller ihrer zugehörde, wie wir sie verlassen, auch das astronomisch werk, so der doctor Imbser1) uns machen soll. desgleichen auch der quadrant, so wir selbst gerissen, item die alchymie bücher, so unser secret. Hans Kilian zu Neuburg hat, laut der inventarien, item die bücher und instrument, so Wendel Sprenger dechant zu Heidelberg von uns hat. 5 item<sup>2</sup>) unsere instrumenta und zeug zu den sonnenuhren, item eine große eichene truchen mit geheimen büchern, bei der ehurfürstl. Pfalz und also zu Heidelberg, da die universitaet ist, beharrlich und steetig gelassen und dazu von tag zu tag mit Christlieben beilsamen auch sonstigen künsten, historien und sprachen nützlichen und guten büehern gemehret geschmüekt gezieret, auch da sieh3) eine 10 sonders gelehrte taugliche person\* in guter richtiger registratur ordnung und weesen in einem sondern dazu deputirten bequemen ort fleissig für und für, vermög der ordnung, welche wir aufzuriehten gedenken, als ein besonder theurer schatz des ehurfürstenthums erhalten werden und dieienige, so uns in der chur succediren, auch ihre nachkommen daran keinen nothwendigen kosten 15 spahren.

Damit auch die nachkommen und daß wir diese bibliothecam anfänglich fundirt und aufgericht, unser mit dankbahrem gemüth im besten gedenken, so wollen wir die verordnung thun, daß in alle die bücher, welche iezund vorhanden oder künftiglich durch uns bei zeiten unsers lebens zu gemelter bibliotheck ge- 20 bracht, unsere gedruckte wappen samt dem nahmen geleimbt und verzeichnet werden. Gleiehergestalten sollen unsere nachkommen und successoren an der ehur such thun, damit man wife, wie und welchergestalt solehe bibliotheca gemehret und gebeßert und was ein ieder die zeit seiner liebden regierung darzu gethan habe, und damit solehes alles in das werck gesezet und von tag zu tag sein 25 fortgang erreiche und aufnehmen, so setzen ordnen und wollen wir, daß auf das \*enigste alle und jede Franckfurther mess nach unserm todt funfzig gulden zu gemelter bibliotheek gewendet und um dieselbige nützliche bücher nach rath deren, welchen die verwaltung befohlen, erkauft und in ordnung gebracht werden, welche funfzig gulden wir also eine iede Franckfurther mess für und für dahien 30 zu wenden verschaffen legiren und verordnen, dieselbige unverzüglich und ewiglieh dahien zu gebrauchen und anzulegen, und im fall sieh zutrüge, daß in einer oder anderer Franckfurther mess solehe funfzig gulden nit möchten nützlich um bücher angewendet, also daß nichts sonders vorhanden oder ausgangen, so sollen nichts destoweniger dieselbe funfzig gulden dazu verordnet sein und verordnet as bleiben und hernach zu einer andern Franckfurther mess samt andern, so fällig ist, ie nach gelegenheit angewendet werden, und soll in soleher summa das einbinderlohn nit4) begriffen sein. Würden aber unsere erben und nachkommen an der chur an erlegung soleher fünfzig gulden zu einer ieden Franckfurther mess, das ist einhundert gulden jährliches einkommens zur bibliotheca, säumig 40 oder fahrlässig sein und also soleh geld zwo Franckfurther messen nach einander obbestimmter maßen zu entriehten und anzuwenden unterlaßen, so wollen sezen und ordnen wir, daß alsdan soleh legat und geschäft und nemlich zwei taußend gulden hauntguths oder hundert gulden jährlicher beständiger zienß, so zu unterhaltung oft angeregter bibliotheca sollen gereicht werden, auch deren rechten und 45 gerechtigkeiten auf und an die universitaet zu Heidelberg fallen und derselben

290 (1559?)

zustehen, doch mit dem geding und anhang, daß benannte universitaet selch geld vermög dieser unserer verschaftung, wo sie dasselbig selbst zum besten that können, anlegen, die wir auch hiermit dergestatt wollen beladen und beschweht, auch daß sie sonet außerhalb deßen zu ieder zit auf die verorinete bilbilden, auch daß sie sonet außerhalb deßen zu ieder zit auf die verorinete bilbilden.

s ein fleißig getren aufehens und aufmerekens haben, und wo sie einigen manglispähren, unere nachkommen an der chur deneelken nothdirtfglich erinnen, auch gelährende besterung und abstellung begehren, wie wir dan denselben hie mit in kraft dieses unsers letten villens geindligteln und ernathich anfegen. Wo aber gemelte universitatet solch geld nit dermaßen anlegen und diesem unsern

to geschât ein genûgen thun würke, so soll alfdan alles dasienige, so sie dermafe am geld enfpangen, wieder an unsern successorem an der chur, welcher dieselbig zeit sein wirdet, gelangen, auch sie die universitaet zu einem poemfall selver ihrer versümmus gelächtem ehrfürsten noch so viel, als sie empfangen hahen, zu erlegen und zu entrichten, auch folglich seine liebelen dasselbig alles mit

15 einander dengestalt, wie oben vermeldet, vermög dieser unserer ordning nicht desto weniger anzuwenden pflichtig und schulig sein. Lettlich ordnen befelbe und wollen wir, wo unser successoren oder nachfolgern an der ehur, deßgleichen auch unsere universitent zu Heidelberg an erhaltung unserer verordneten liberi, auch an verrichtung unserer derhalten vogsechriebener ordination säunig und

20 fahrläßig sein würden, wie wir dan uns zu ihrer lieblen und ihmen dessen keins wege verselven sollen nech wollen, daß alkain obbestimmte unerer libere nit allen ihren au- und ugebärigen stüden nomine psenae und zur starf auf und an unser freundlichen liebden vetters und bruders herzog Christophs zu Würtesberg etc. universitaet zu Tübingen kommen und fallen soll, welche wir auch off.

25 solchen fall ietzt als dan und dan als iezt substituiret und nachgesetzt haben wollen.

Dumit auch bemelte universitaet zu Tübingen ein desto besseres außehens haben könnte, ob unser stiftung und ordnung, so viel unsere liberei betrik ieder zeit würeklieh vollzogen und getreulich gehalten werde, so ist unser bitt 30 befeleh und meinung, daß unsere testamentarien, reetor und regenten der uni-

versitaet Tübingen, dieser unser ordination stiftung und fundation, unser libert anlangende, ein glaubwürdig pergamentin transsumpt zu handen gestelt werde. Ist auch an gedachten rector und regenten zu Tübingen unser gnüdiges gesinnen und fleißig ermahnen, sie wollen ein getreu superintendenz und aufmerkens

35 haben, ob unsere verordnung ieder zeit mit dem werck nachgesett werde, sich der angebeneckten poen halber darnuch zu riehten wissen. Perners ist unser till und meinung, wo unser liberai samt dero zugeordneten fallen aus abgehörten urseschen über kurz oder lang an die universitaet zu Tübingen (da wir uns doch zu unserns successom an der chur, auch unserer universitaet zu Heidelberg beset

40 verschen) kommen oder fallen solt, daß sie alsdan unserer ordination allerläuge geleben und geruugtum sellen, altz unsers enscessoren an der chur und untwestatet zu Heidelberg zu thun schuldig gewesen. Im fall aber, daß die untresistent zu Tübingen solch auch namzed lassen würde, alsdan ist unser endlicher will und neitung, daß unser liberei mit ihren sährlichen gefällen wiederum zu will und neitung, daß unser liberei mit ihren sährlichen gefällen wiederum zu

45 unsere successoren an der chur oder universitaet zu Heidelberg kommen und fallen solle. Aus der abschrift sec. XVIII. eines undatürten conceptes in Karisrahe, G. L.  $\lambda$ .: Pala specialis onw. 8, Heidelberg 90 universitat. Its 9-aldreck durch F. P. Wandt im Allg. LH. Anzeiger 1768 s. 787 reigt mandersteit kleine abweichungen und aus lassungen und kann kaum mach jener Karlsruber abschrift gemeatie seib. — 9) Emze, W. — 9) item — sonneuthren nach W., feblit K. — 9) Das folgende ist 5 bet W. obstano verolarben. — 9 mit, W.

198. Rektor makut zu angemessenem betragen bei der heutigen disputation [über das abendmahl], veleher kurfürst Friedrich III. mit seinen g\u00e4sten beinchnen will. 1560 inni 3.

Rector academiae Heidelbergensis.

Quanto amore ac desiderio illustrissimus princeps Palatinus elector, dominus noster elementissimus, ad veram religionem honestissimaque literarum studia in ecclesiis ditionis suae et in hac schola propaganda conservandaque teneatur, praeter munificentiam istam tanto principe dignam, quam multis in academiae restauratione argumentis hactenus liberalissime declaravit, hoc etiam non obscure testari 15 potest, quod ad disputationem, quae hodie in auditorio philosophico novo de re gravissima instituetur, se cum caeteris principibus comitibus baronibus ac nobilibus, qui propter nuptias illustrissimi principis Saxonici Ioannis Wilhelmi magno iam numero hic sunt, ex arce in scholam descensurum constituit, cuius sane celsitudini pro tanto paterno animo affectuque erga ecclesiam et scholam non 20 modo gratias agere et habere immortales, verum etiam observantiam nostram ac modestiam quocunque officiorum genere candide declarare debenius. Ne quid igitur in hodierno conventu, qui celebris et frequens admodum futurus est, praeter decorum et dignitatem scholastici ordinis nostri fiat, omnibus sedulo curandum est. Atque ideireo omnibus iurisdictioni nostrae subjectis cum scholasticis tum precep- 25 toribus, qui disputationi instituendae interfuturi sunt, mandamus atque serio praecipimus, ut honesto vestitu ac studiosos decenti habitu, sinc pileis armis aut gladiis propensioribus, principis electoris caeterorumque adventum ante fores collegii expectent, dominis comitibus baronibus nobilibus consiliariis principis professoribus academiae aliisque aetate et eruditione reverendis viris locum convenientem con- 30 cedant nec ante, quam principes consederint, in auditorium irrnant aut superiora subsellia vel fenestras occupent aut danni aliquid iisdem inferant, sed tacite et modeste auscultantes nomini verbis motu vel gestibus molesti sint, et quae a dominis disputatoribus proposita fuerint, sine tumultu strepitu et susurrationibus commode ab omnibus percipiantur, sub poena, quam senatus gravissimam statuet 35 in eos, qui secus, quam modestos ac studiosos homines decet, in hoc conventu sese exhibucrint. Dat. sub magistratus nostri sigillo, altera pentecostes, die iii. mensis iunii, anno lx.

Aus Ann. VII. 437.

199. Statuten für die regenten des contubernium principis. 1560 oct. 19.

 Potissimam omnino curam quique muneri offitioque suo et in doctrina et disciplina et occonomica impendunto nec accessoria principalius anteponunto nece privata commoda publicis utilitatibus pracferunto necque aliis simul provinciis aut conditionibus praesunto.

- 2. Vitam honestam et magistris moram dignam agunto, conviviis crapale-libidinibus ludis dediti ne sunto, cum discipulis centemptim abiecteque ne versantor, derique summa animi contentione id elaboranto, ut discipulorum studa et disciplina potius provehantur quam corrumpantur, magisque sapientiae et somrum magistri onam studitica et seelerum authores et sint et habeantur.
  - 3. Visitatoribus inspectoribus quibusque commissa est cura tuendi collegium et de vita regentum cognoscendi, omnes, regenti auteno primario aut ei, quen universitatis senatus primarii loce esse velit, reliqui debitam et reverentiam et obedientiam, in quibus universitatis collegique interfuerit, praestanto.
- 4. Quae stipendia vel nune fundata sunt (ut domini Scheibenhardi, domini Weiseri, domini Nordani, Rubesquense etc) vel posthae fundabuntur, ea, uti oportet et quoad eis fieri potest, in omnibus capitibus, quae pictati ac vena religioni Christianae por adversantur, custodiunto ac conservanto.
- oportet et quoad cis fieri potest, in omnibus capitibus, quae pietati ac verae religioni Christianae non adversantur, custodiunto ac conservanto. 5. Singulis septimanis ad convocationem primarii regentis ciusve, quem 15 senatus academiae primarii loco esse voluerit, adsunto, in commune consulunto
  - et collegii utilitatibus prospiciunto.

    6. In collegio et ita adsunto et habitanto, ut et interdiu disciplinae discipulorum animum intendant et noctu, qua decet diligentia, in offitio et disciplina cosdem contineant.
- 7. Suo quisque loco et ordine praescriptarum singulis mercurii et sabathini-diebus exercitationum discipulorum, illis disputationum declamationum et in allis corundem scriptis emendationum, lis in catechismo doctrinac coelestis praefectionum (offitium) dilisenter obeunto.
- A publicis facultatis artium disputationibus sine fraude ne absunto neve
   in iis offitium in disputando suum intermittunto.
- 9. Muneri quique suo in docendo non tam interpretando quan repetendo pro dicipulorum utilitate graviter praesunto, in tradendis pracceptis diabeticirethoricis grammaticis a prolixioribus amotationibus dictatis et commentariis abstinento. Sine rectoris et primarii consensu perger non absunto nec quen-30 quam in locum suun substituunto.
  - Vesperi a pulsu campanae onmes fores collegii concludi iubento, elaves nemini habitatorum tradunto nec quemquam post clausas fores intromittunto.
  - 11. Clausis collegii foribus primarius cum cacteris regentibus singula cubicula pulsato et absentes notato.
- 35 12. Ad interpretandum alios libros, quam qui in formula reformationis singulis praescripti sunt, nisi ex inspectorum decanique facultatis artium concessu ne suraunto.
  - Eorum, quae ad victum culinani et ministeria rei domesticae pertinent, diligentem curam et racionem habento.
  - 14. Mensam in collegio omnes habento et occupatis et absentibus cacteris unus ad minimum semper ad prandium et coenam adesto.
    15. Famulos nisi furatos et ex praescripto legum academiae nee suscipiunto
  - nee ferunto et, uti singuli legibus iniuncta faciant, operam danto.

    16. Ut singulis diebus preces ante et post epulas habeantur, utive ex historiis
- 45 vel saeris vel aliis ad prandium et coenam recitentur, curanto.
  - 17. De consensu rectoris et inspectorum oeconomum fidelem industrium et

idoneum curanto aut, quosd idoneus haberi possit, vices eiusdem in administratione occonomiae ipsi subeunto.

- 18. Quandiu certa pecunia a convictorihus pro mensa non penditur, cum occonono singulis septimanis rationes de acceptis et expensis habento ct, qua fide ct diligentia singula ab co administraturi, diligenter inspiciunto et, ut legibus s praescriptis occonomus obtemperet, peragunto.
- 19. Sumptus a convictoribus extra ordinem factos singulia diebus dominicis ad prandium a famulo clara voce ex indice expensarum recitari, ut ab omnibus exaudiatur, iubento profusionemque in iis convictorum pro natione circumstantiarum, quoad eius fieri potest, coërcento.
- 20. Sexto quoque mense rectori visitatoribus inspectoribus rationes acceptorum et expensorum pro lectionibus labitationibus lignis initiationibus aliisque huismodi reddunto, debita a discipulis mattre exigunto portionesque legibus academiae definitas in fiscum suumque quasque locum conferunto.
- Cum totius aedificii tum singularum partium ciusdem, ut fornacum fenest 15 rarum valvarum ianuarum serrarum etc. euram cum primario gerunto.
- 22. Ne quis, ad communem collegii administrationem quae pertinent, ut ligna eiusque generis alia, in suum usum convertito.
- 23. Et campanae sonitu et nox singulorum estiorum per famulum pulsu discipulos diebus festis ad sacras conciones religionis-que Christianae ceremonias, 20 aliis autem ad studia sua pariter pietatemque colendam tempestive excitari curanto.
- Cum alia flagitia tum praesertim obrietatem et blasphemias iuxta leges puniunto easque poenas serio exigunto; qui secus fecerint, eulpam ipsi praestanto.
- 25. Leges et statuta, quae ad discipulorum studia et disciplinam pertinent, ordine quisque suo, rectore inspectoribus cacterisque regentibus praesentibus, 28 publice in loco consueto discipulis omnibus vocatis tertio quoque mense, praemissa brevi ad discipulos admonitione, praelegito.
- 26. Offitio functioneque sua cessuri et academiae legibus et aliorum professorum exemplo ad minimum ante tres menses rectori universitatique de discessu significanto functionemque resignanto.
- Has leges quasque alias rector et senatus praescripserit, se servaturum quisque sancte religioseque confirmato.
- 28. Qui has leges violaverit, ii neglecti offitii in convocatione admonentor; qui ter admoniti sua vitia non emendaverint, munere functioneque sua ipso facto excidisse se intelligunto nec postea, nisi plane de emendatione constiterit, reci-35 biuntur.

Aus Ann. VIII, 6.

200. Frichrich III, karfüret überniumt — unter einrichung der gegenwebaude der universität vom gleichen tuge — von derselben Münsterdreisen, Weidansch und das Antoniterhaus zu Alzei in win eigenflam und befreit digsgen die der uni 40 versität noch verbeliehenden stiftpajter von St. Laubrecht, Zell und Dnimbark von allen landskertichen leitungen. Heidelberg 1653 augst. 1.

Wir Friderich von gottes gnaden pfalntz grave bei Rhein, deß heiligen Romischen reichs ertztruchsaß und churfurst, hertzog in Beiern etc. bekhennen

und thun khundt offenbar vor unß, uusere erben und nachkom men. Als die wurdigen und ersamen unsere liebe getrewen rector und universitet unsers stu diums alhie zu Heidelberg uf genflogene handlung und vorgehende vergleichung unß, unsern erben und nachkommen, ihre beide closter Monsterdreiß und Weideß 5 auch das Anthoniterhauß zu Altzei mit allen iren dörfern höffen leutten guettern nutzen gefellen ein und zugehörungen rechten freiheiten ober- und gerechtig keiten etc., niehts außgenommen, eigenthumblich ubergeben zugestellt und eingeraumbt, auf form maß und condition, wie hernach von worten zu worten geschrieben stehet: «Wir rector, der vier faculteten decani, doctores licentiati magistn 10 und regenten der universitet zu Heidelberg bekennen offentlich mit diesem brief fur unß und unser aller nachkhommen. Als weilandt pabst Iulius diß namens der dritt ans ansuchung und crlangung weilandt deß durchlenchtigsten bochgepornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven bei Rhein, hertzogen in Beiern, des heiligen Romischen reichs ertztruchssaßen und churfursten etc., is 15 leben unsers gnedigsten hern patronen landtsfursten und schirmhern, zu besserung dieser lobliehen i. ch. g. universitet und darauß in beiden geistliehen und weltliehen regimenten erspriessender auch gemeinen nutzes und wolfart itzgedachter universitet die hernach benante stift elösterlin und geistliche guettere, nemlich den stift Zell an der Pfrimen, die clöster Monsterdreiß, sancti Lamperti hinder 20 der Newstadt an der Hardt, Waideß, Deinbach und das Anthoniterhauß zu Altzei mit iren dorfern höfen leuten allen zu- und eingehörenden gebewen guetern nutzungen gefellen rechten und gerechtigkeiten, gar nichts außgenommen, uns und gemeiner universitet zu ewigem nutz und eigenthumb incorporirt und dan wir durch hochstermelten pfaltzgrave Friderichen churfursten etc. hochloblicher 25 gedechtnus, als nehstermelter stift clöster castenvogt und schirmhern, gepurlicher und ordentlicher weiß in wurckliche gute und ruwige posseß oder dergleichen gesetzt worden seindt, auch lauth eines besonderen durch Ludwig Ortenbergers notariens daruber ufgeriehten instruments, so aufahet; In dem namen deß bern amen, und sieh endet: Der geben ist uf sonntag den dritten septembris auno etc 30 funftzig drei, mit underschreibung und versieglung eines noch andern notarien Peter Herxheimers, dieselbigen biß daher als rechtmessige eigenthumbshern besessen genutzt und genossen haben oder thun mögen nach bestem unserm nutz haben wir betraehtet, das in diesen schwerlichen leufen und iaren, wie sie itzo ein gute zeit hero mit vielen unrugen überflussig und unufhorlich vor augen 35 schweben, nit allein unß unsern nachkommen und gemeiner universitet zu kleinem nutz erschiessen möcht, sonder auch deroselben und uns den administratorn fast besehwerlich und beinahe unmuglich fallen wolte, die administration und ver waltung derselben stift eloster ein- und zugehorender guetter freiheiten und gerechtigkeiten selbst under handt zu nemen, zu regiren und gegen so vielen grossen 40 nud gewaltsamen anstössern zu vertretten und zu handthaben; hierumb wir gleich notwendig verursacht worden hochstgedachten unsern gnedigsten hern und patronen hochloblicher gedechtnus underthenigst bitlich zu ersuehen, daß i. eh. g. gemeiner universitet zu gutem, und damit gedachte stift elester und gueter desto nutzlicher

mid statlicher regirt und bei iren habenden nutzungen und gefellen, auch rechter d5 und gerechtigkeiten, gehandthabt werden nüchten, sieh derohalb mit miß m handlung einer location und conduction einzulassen, welches dan i. ch. g. also

295

gnedigst bewilligt und obgedachte stift und clöster zehen iar lang uf ein versuch von uns umb gewissen canonem, nemlich järlichs ein tausent sechshundert sechtzig funf gulden, darauß zu geben bestanden, alles inhalt deroselben location und conduction daruber ufgericht, deren anfang: «Wir Friderich von gottes gnaden pfaltzgrave bei Rhein» ctc., und sich endet: «Der geben ist zu Heidelberg uf Egidii den 5 ersten septembris im iar, als man zalt nach Christi gepurt tausent funfhundert funftzig und drei » 1). So aber nuhnmehr itzt uf Egidii deß laufenden drei und sechtzigsten jars ermelt location und conduction sich geendet und wir deßwegen bei dem durchleuchtigsten hochgepornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven bei Rhein, deß heiligen Romischen reichs ereztruchseßen und chur- 10 fursten, herczogen in Beiern etc., unsern gnedigsten hern, umh erstreckung solcher conduction underthenigst angesucht, i. ch. g. aber auß vielen furbrachten erheblichen ursachen solche stift closter und guetter in vorigem bestandt zu behalten schwerlich fallen wöllen, sonderlich aber dieweil die servitutes und beschwerden. so die churfurstlich Pfaltz von alters uf ermelten stift und clostern gehabt, in 15 zeit dieser bestendtnuß geruhet und eingestelt gewest, also das die churf. Pfaltz khein nutz darvon empfangen hette, damit dan churf. Pfaltz an dero gerechtigkeiten und nutzungen nit lenger verlustigt wurde, khönte ihr churfurstliche gnaden solche bestandtnus ohne mercklichen nachteil und schaden ferners nit prorogiren oder uf sich behalten, wolte also gedachte stift closter und guetter unß 20 als den eigenthumbshern wiederumb zu handt und zugestelt haben und darneben als unser und gemeiner universitet patron und conservator gnedigst vernemen. wie und uf waß weise wir gedechten vielbestimpte stift und closter zu regiren. das dieselbigen und dero angehörige nutzungen recht und gerechtigkeiten ohne abgang in guetem wesen erhalten und doch die jura, so die churf. Pfaltz mit 25 ohnermessenern atz schatzung from und andern beschwerden, inhalt einer besondern der churf. Pfaltz hievor deßwegen ubergebener verschreibung, deren anfang: «Wir diese nachbenante Iohann Wagenman der medicin doctor, rector, die vier decani» etc., und sich endet: «Gegeben uf Egidii den ersten septembris im iar nach Christi gepurt tausent funfhundert funftzig und dreis2), daruf hette, wic von althers hero 30 gelaistet und verrichtet, auch die universitet von dem ubrigen notwendig underhaltung haben möcht, und wir hierauf dieser sachen in versambletem unserm rath viclmals nachgetrachtet und in erwegung deroselben umbstenden befunden, da wir gedachte stift closter und guetter selbst regiren, in wesenlichem banw erhalten und die beschwerden, so die churf. Pfaltz daruf haben ist, wircklich leisten 35 solten, daß wir nit allein wenig nutz davon, sonder auch das eigenthumb in die lenge schwerlich erhalten wurden, so haben wir khein ander mittel, dardurch universitas iren canonem iarlichs gewiß ewiglich und ohne abgang von obbenanten stift clöstern und guttern empfangen und doch die churf. Pfaltz irer daruf habenden gerechtigkeiten vergnugt werden möcht, erdencken noch finden konnen, dan daß 40 wir zu abkauf oder ablegung solcher grosser und ungemessener beschwerden i. ch. g. und deroselben erben und nachkomen etliche der obbenanten unser und gemeiner universitet closter und guetter aigenthumlich zustelten und einraumpten, damit wir die ubrigen hinfuro ewiglichen frei ledig ohne alle beschwernuß eigenthumblich behalten nutzen und niessen mochten, deßwegen hierauf mit i. ch. g. wir uns 45 in vergleichung underthenigst eingelassen und nach vieler geubten handlung mit

1563 SEPT. 1.

296

i. ch. g. uns dahin verglichen, daß zu abkauf und hinlegung aller iura und diensten, als beedt fron atzung raisen landtfron steur hilfgelt verehrung und dergleichen servituten, recht dienstbar- und gerechtigkeiten, wie die genant sein werden oder mogen, so die churf. Pfaltz uf denselben stiften clostern und geist 5 lichen guettern und uf idem besonder von alters haben und ihr gepuren ist, eß sei zu täglichen oder iärlichem geprauche, auch in höerzugen, in landts und wasser nottigen gopewen, besserung des furstenthumbs, strassen, in haltung furstlicher höffe, in gemeinen landtsteuren deß heiligen reichs und der fursten anlagen, brandtschatzungen oder sonderbaren hulfen und dergleichen zutragenden fellen zu 10 schimpf und ernst, wie die von alters ublich gewest und die notturft ider zeit noch erfordern mocht, auch aller anderer gerechtigkeit, wie Pfaltz solches biß daher daruf gehabt und immer erdacht sein oder erdacht werden kondten, i. ch. g. deroselben erben und nachkommen wir eigenthumblich ubergeben zustellen und einraumen sollen die elöster Monsterdreiß Weideß und das Anthoniterhauß zu 15 Altzei mit allen iren dörfern höffen leuthen guettern nutzen gefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten ober- und gerechtigkheiten etc., nichts außgenommen; wölten hergegen i. ch. g. für sich ire erben und derselben aller nachkommen die uhrigen drei unß und gemeiner universitet incorporirten stift und clöster, nemhlich sanct Philipsen stift zu Zell, sanct Lamprecht und Deinbach, 20 sambt deroselben dorfern höffen leuthen guettern nutzen gefellen ein- und zu gehörungen rechten freiheiten ober- und gerechtigkeiten, auch gepewen feldungen wonne wasser waiden walden und andern darzu gehörig, nichts davon außgenommen, aller obernanten jura und diensten, die Pfaltz biß daher daruf gehabt, auch aller anderer beschwerden, wie die itzt erdacht sein oder khunftiglichen erdacht werden 25 möchten, in ewigkeit frei ledig zelen und deroselben aller sicher machen und halten etc., also und dergestalt, daß hinfuro i. eh. g., derselben erben und nachkhommen an ernanten stift und elöstern, welche gemeiner universitet aigenthumblich verpleiben sollen, von wegen oberzelter oder dergleichen gerechtigkeiten und beschwerden nichts fordern sprechen oder begeren solten oder wolten, sondern die 30 selbigen also von allen beschwerden itzt gefreite und erledigte stift und closter handthaben schutzen und schirmen, nichts darwieder zu thun oder gethon werden verschaffen oder zulassen. Wo auch wir, unsere nachkommen oder gemeine universitet von immelts, was wurden oder standts die weren, itzt oder in khunftigen zeiten einicher fernere beschwerung newerung oder forderung halben angefoehten 35 wurden, als oh imants weitter gerechtigkheit oder dienst uf ermelten dreien stift und clöstern Zell, s. Lamprecht und Deinbach zu haben vermeinte, sollen und wollen i. ch. g. fur sich ire erben und nachkommen unß unsere nachkommen und gemeine universitet derselbigen halben aller gegen meniglichen versprechen vertheidingen vertretten und gantz und gar schadloß halten, auch im fall mit 40 oder ohne recht nehstgedachten stift und elostern durch evietion oder ander mittel etwaß entzogen werden solt, dasselbig ohne verzug der gepur genugsam and zu unserm unser nachkommen und gemeiner universitet guetem genugen gentzlich und genugsam erstatten. Doch soll auf denselbigen fall die rechtliche nußfurnng in unser und der universitet alß proprietarien namen und uf i. ch. g. 45 verleg und kosten beschehen, auch wo noth i. ch. g. als unser gnedigster patron unß deßwegen gnedigsten beistandt leisten. Weil dan solcher contract und abkauf

obbemelter beschwerden unß unsern nachkomiuen und gemeiner universitet augenscheinlich nutzet und zu befurderung und erhaltung deroselben sehr dinstlich, haben wir obgedachte rector, der vier faculteten decani, doctores licentiati magistri und regenten der universitet zu Heidelberg unser und gemeiner universitet elöster, nemlich Monsterdreiß Waideß und sanct Anthonii hauß zu Altzei, sampt dero- 6 selben dörfern höffen leuthen guettern nutzen gefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten ober- und gerechtigkeiten, auch gepewen feldungen wonne wasser waide welden und andern darzu gehörig, nichts davon außgenommen, (wie die neben und mit andern, nemlich Zell, Deinbach und s. Lamprecht vermog einer incorporation, deren anfang: «Sebastianus Pighinus dei et apostolicae sedis gratia» etc., 10 und am dato helt: «Datum Augustae Vindelicorum anno a nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, quarto nonas ianuarii»3), von weylant dem durchleuchtigsten hochgepornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven bei Rhein, hertzog in Beiern, deß heiligen Römischen reichs ertztruchssißen und churfursten, unserm in leben gnedigsten patron und der incorporirten stift 15 und elöster zuvor eastenvogt erbschutz und schirmhern und insonderheit hierzu geordnetem superintendenten und executorn obgedachter incorporation, uns und geneiner universitet alhie zu ihrer underhaltung notturft und bestendigkeit ubergeben und wurcklichen eingeraumbt worden sein, auch unsere vorfarn und wir dieselben hißher ohne meniglichs intrag rechtmessig und geruwiglichen besessen 20 und ingehabt) auß bewegliehen redlichen ehehaften ursachen, besonderlich dieweil solche stift und closter uns etwas entlegen und deßwegen gegen soviel gewaltsamen anstossern zu verdretten und zu handhaben beschwerlich, auch über die obermelte und andere darauf stehende beschwerden ein besondern nutz ferners davon zu erheben mißlich, und also umb unser nachkommen augenscheinlichen 26 bessern nutz und frommen willen, dem auch durchleuchtigsten hochgetxornen fürsten und hern, hern Friderichen pfaltzeraven bei Rhein, deß heiligen Römischen reichs ertztruchssaßen und churfursten, hertzogen in Beiern etc., unserm gnedigsten patron und hern, mit zeitigem vorgehabtem rath, wolbedachtem muth und rechter wissenheit gegen nachlassung ledigzelung und versicherung aller obermelter iura 30 und diensten, so die churf. Pfaltz biß daher uf ermelten unsern und gemeiner universitet stift und clostern, nemlich Zell, Dainbach und s. Lamprecht gehaht oder haben mogen, inhalt eines besondern deßwegen unß übergebenen reverßbrief, deß anfang: «Wir Friderich von gottes gnaden pfaltzgraffen bei Rhein, deß heiligen Romischen reichs ertztruchssäß und churfurst, hertzog in Beiern etc. bekhennen 35 und thun kunth offenbar» etc., und sich endet: «Der geben ist zu Heidelberg auf Egidii den ersten monathsdag septembris nach Christi unsers lieben hern gepurt tausent funfhundert und im drei und sechtzigsten iahr» 4), aigenthumhlich zugestellt ubergeben und geeignet, stellen auch zu, ubergeben und eigenen s. eh. g. und dero erben fur unß und unsere nachkommen obernante elöster Monsterdreiß, 40 Weideß und das Anthoniterhauß zu Altzei sampt allen deroselben dörfern höfen leuten guettern nutzen gefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten oberund gerechtigkeiten, gar nichts außgenommen, hiemit und in craft diß hriefs wissentlich ewiglich und unwiederruflich mit volkommener cession, abtrettung, wurcklicher leiblicher tradition und allen gepurenden solenniteten, auch in bester 45 form maß und gestalt sieh nach ordnung der rechten landtsgewonheiten und

298 1563 SEPT. 1.

ubungen gepurt, am bestendigsten geschehen sol, sein khan oder mag, also das hochstgedachter unser gnedigster her und s. eh. g. erhen sollich obgeschriebene ubergebene closter und guetter mit obberurten iren in- und zugehörungen nubn hinfuro zu ewigen zeiten besitzen, eigenthumblich inhaben, nutzen niessen und 5 geprauchen mögen mit allen iren gerechtigkeiten nutzen und zugehörungen, wie die unß und gemeiner universitet hiebevor miltigliehen eingeraumbt, auch wir und unsere vorfarn dieselben bißher ingehabt besessen und gebraucht haben oder zu thun macht geliabt hatten, nichts außgeschlossen, auch mit und in solchen elöstern und guettern sambt oder sonder alles dasihenig zu thun und zu lassen. 10 was wir hievor in und mit denselbigen als eigenthumbshern zu thun macht gehabt hatten, unverhindert unser nachkommen und meniglichs von unsertwegen. Doch daß i. ch. g., dero erben und nachkommende besitzer iderzeit dasihenig darvon leiste und verriehte oder zu beschehen bevelch thue und verschaffe, das wir davon zu thun schuldig gewest und der inhalt obangeregter incorporation 15 mit sieh bringt, oder unß dessen iderzeit gegen meniglieh versprechen und vertretten an allen orten und enden, alles ohne unsern eosten und schaden. Wir und unsere nachkommen wöllen und sollen auch derohalben hochstgemelten unsern gnedigsten hern, s. eh. g. erben und nachkommen nimmermehr zu ewigen dagen ichts weiters an obbestimpten ubergebenen elöstern guettern und derselben 20 zugehordten, alles wie obsteet, weder in noch ausserhalh rechtens fordern oder gesinnen und herwieder nichts furnemen suchen oder furwenden, daß zu hindernuß oder intrag dieser cession und ubergab reichen mag; dan wir verzeihen und begeben unß und unsern nachkommen deß alles, auch aller gnaden freiheiten in dulten dispensation absolution restitution und alles anders, waß unß herwieder 25 zu furstandt behelf oder vortheil kommen mücht, niehts hindan gesetzt, alles getreulieh und sonder geverde. Deß zu wahrer urkhundt haben wir gemeiner universitet groß, deßgleichen der vier faculteten insigil an diesen brief thun hencken, unß unser nachkommen und gemeine universitet obgeschriebener ding damit zu besagen. Geben zu Heidelberg auf Egidii den ersten septembris, als man zalt 30 nach Christi unsers lieben hern und seligmaehers gepurt tausent funfhundert sechtzig und drei iar.» Daß wir demnach und gegen obberurter eigenthumblicher ubergebung und zustellung der berurten beider elöster Munsterdreiß Weideß und deß Anthoniterhauß zu Altzei gedachten rectorn und gemeiner unser universitet ire ubrige drei stift und eloster, nemlieh s. Philipsen stift zu Zell, s. Lamprecht 35 und Deinbach, sampt deroselben dörfern hofen leuthen guettern nutzen gefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten ober- und gerechtigkeiten, auch gepewen feldungen wonn wasser waiden walden und anderm darzu gehörig, aller iura servi tuten und dinstbarkeiten, wie wir und unsere vorfarn, pfaltzgraven churfursten etc seliger dechtnuß, die bißher daruf gehabt und dieselben in obbestimpten unser 40 universitet brief gesetzt seindt, auch aller anderer beschwerden, wie die itzt erdacht sein oder khunftiglich erdacht werden möchten, in ewigkeit frei und ledig gezelt, freien und zelen sie dero ledig fur unß, unsere erben und nachkomen, in und mit craft diß briefs, also und dergestalt, daß wir unsere erben und nachkommen an ernanten stift und elöstern, welche gemeiner unser universitet eigenthumblich 45 verpleiben sollen, von wegen oberzelter oder dergleiehen gerechtigkeiten und beschwerden nuhnmehr hinfurter nichts fordern sprechen oder begern, sonder vieliscrute itz gefestie und erfedigte stift und efister gmedigliehen handhaben schutzen und schirmen, insteh darwider zu thum oler gethom werden verschaffen oler zu iseen, nuch alleß anders, so der obgesetzt und inserirt brief vernag unsers theils estet, vest und unverleuchlich lästen und volnischen zeilen und wöllen, alleß getreutlich und ohne alle geverde. Dessen zu urkhundt baben wir unser insige 1 an diesen brief thun hencken, der geben ist zu Heidelberg auf Rigidli den ersten noautstag septembris, nech Christi insers lieben hern gepurt tausent funfhundert und im de't und eschtästen häld.

Aus dem orig: sehr. II., 7, n. 9, perg. in buchform fol. Vom slegel die dieke blaze und weise seidenschun: - Druck: «Copia Instrumenti de Anno 1683, 10 darinnen Pfafts-Graff Friderich Churffurst — gintlich freyet - 0, o. u. i.) 9 s. fol. in kreisendriube Speier: First. Held, Arts gener. fast. Die ganze spätere finansverwaltung der universität bis zu den revolutionskriegen beruht wesentlich and diesen und folgendem vertrage. - 9 s. o. n. 190 - 9 s. o. n. 19

201. Friedrich III. sciant — under einziekung der gegennekunde der univerzität vom gleichen tage — vom derselben Zell, St. Landvecht und Daimbach auf 34 inhré in pacht. Heidelberg 1563 sept. 1.

Wir Friderich von gottes gnaden pfaltzigrave bei Rhein, des heiligen Rö- 20 mischen reichs ertztruchsses und churfurst, hertzog in Baiern etc., bekheunen und thun khundt allermeniglichs mit diesem brief für uns. all unser erben und aschkhommen. Als wir mit zeittigem vorgehabtem rathe, wolbedachtem mut und rechter wissenheit für uns, all unser erben und nachkhomen, von den wurdigen und ersamen unsern lieben getrewen rectorn dectorn lieentiaten magistern und regenten 25 unserer universitet zu Heidelberg deroselben und gemeiner universitet hernach benante sigenthumbliche und gantz gefreite stift und elöster, nemblichen sanet Philipsen stift zu Zell an der Pfrimmen, das eloster sanet Lamprecht hinder der Newenstat an der Hart und Deinbach bei Altzei, samht deroselben ein und zugehörigen guttern nutzen und gefellen dreissig vier iar lang umb ein gewissen canonem 30 bestanden, alles nach außweisung diß briefs, also wie hernach volgt von wort zu wort lautendt: «Wir rector, der vier faculteten decani, doctores licentiati magistri und regenten der universitet zu Heidelberg bekhennen offentlich und thun khundt menigliehen mit diesem brief fur uns und unser aller nachkhomen. Als hienach benannte stift und clösterlin, so in abgang kommen, nemblich der stift 35 Zell an der Pfrimmen, die eloster Munsterdreiß am Dürstberg, saneti Lamperti hinder der Newenstat an der Hart, Weideß, Deinbach und das Anthoniter haus zu Altzei mit ihren dörfern höfen leuten allen zu und eingehörenden gebewen gutern nutzongen gefellen rechten und gerechtigkheiten, gar niehts ausgenomen, unsern forfarn uns und gemeiner universitet zu ewigem nutz und aigenthumb, 40 alles vermög einer besondern incorporation, deren anfang: «Sebastianus Pighinus dei et apostolicae sedis gratin» etc. und am dato: «Datae Augustae Vindelicorum anno a nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, quarto nonas ianuarii » 1) — incorporirt, wie dan wir daruf durch weilandt den durchleuchtigsten hochgebornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven bei 45

Rhein, hertzogen in Baieru, des heiligen Römischen reichs ercztruchsässen und cburfursten etc., in leben unsern guedigsten hern patron landtsfursten schirmbhern und ehegedachter stift und elöster zuvor castenvogt hochlöblicher gedechtnus, geburlicher und ordentlicher weise laut eines besondern durch Ludwig 5 Ortenberger notarien daruber ufgeriehten instruments, so anfahet: In dem namen des herren amen, und sich vor der subscription endet: Der geben ist uf sontag den dritten septembris anno etc. funfzig drei, mit underschreibung und versiglung eines noch andern notariens Peter Herxheimers, in würckliche gute und ruwige posseß oder dergleichen, doch vorbehalten der diensten recht und gerechtigkheiten. 10 so i. ch. g. und die ehurfurstlich Pfaltz darauf hette, gesetzt worden sein, auch dieselbigen biß daher als aigenthumbs hern besessen genutzt und genossen haben oder thun mögen nach bestem unserm nutz, und wir aber gesehen und augenscheinliehen befunden, da die churf. Pfaltz die dienst recht und gerechtigkeiten (so sie mit angemessenem atz schatzungen und andern beschwerden uf benenten 15 stift clöstern und guttern haben ist, und doch vermög einer zehenierigen zwischen hochermeltem unserm gnedigsten hern pfaltzgrave Frideriehen ehurfursten etc. hochlöblicher gedechtnus und gemeiner universitet ufgericht und nunmehr geendeter location und conduction angeregte servitutes geruwet und eingestelt gewest) von uns unsern nachkhommen und gemeiner universitet erfordern thette, (wie 20 dan zu ende obangeregter zehenjarigen conduction von uns begert worden,) und wir nicht desto weniger gedachte stift und elöster in wesentlichem baw erhalten regiren und gegen menigliehs handthaben und beschutzen solten, das wir nit allein wenig nutz davon, sonder auch das aigenthumb in die leng schwerlich erhalten klionten, und wir auß vielen ehaften bedeneken hierumb verursacht und 25 gemeiner universitet kunftigen schaden und nachteil zuvorkhommen gleichsam notwendig gezwungen worden, den durchleuchtigsten hochgebornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven hei Rhein, des heiligen Römischen reichs ertztruchsses und churfursten, hertzogen in Baiern etc., als unsern gnedigsten hern patron und conservatorn underthenigst zu ersuehen, das i. ch. g. zu noch 30 vernerm nutz und wolfarth, auch notwendiger underhaltung gemeiner universitet gnedigst willigen wolten, das wir alle dienst recht und gerechtigkheiten, als fron atzungen raisen landtfron beth stewr hilfgelt verehrung und dergleichen servituten recht dienstbar- und gerechtigkheiten, wie die genant sein oder werden möchten, so die ehurf. Pfaltz uf denselben stiften elöstern und geistlichen guetern 35 und uf idem besonder von alters haben und ihr geburen ist, es sei zu teglichem oder ierliebem gebrauehe, auch in höerzugen, in landts und wasser nöttigen ge bewen, besserung und erhaltung des furstenthumbs, so die churf. Pfaltz von alters und biß daher nf ermeltem stift und elöstern gehabt und noch hetten, i. ch. g. deroselben erben und nachkhomen abkhaufen möchten, welches ir eh. g. gemeiner 40 universitet zu gnaden und gutem also fur sich, al i. ch. g. erben und nachkhommen, gnedigst gewilligt and sich daruf mit uns in handlung eingelassen und verglichen, das wir als die aigenthumbshern fur uns unsere nachkhomen und gemeine universitet iren eh. g., dero erben und nachkhomen, fur alle dienst beschwernus recht und gerechtigkeiten, so die churf. Pfaltz biß daher und von 45 alters uf vielermelten stift und clöstern gehabt oder noch haben möcht, die nachbenante clöster, nemblich Monsterdreiß Weideß und das Anthoniterhauß zu

Altzei, mit iren dörfern höfen leuthen allen zu- und eingehörenden gebewen guettern nutzungen gefellen rechten und gerechtigkheiten, gar nichts ußgenommen, sigenthumblich übergeben, würcklich einraumen und cediren solten, wolten i. ch. g. hergegen die überigen drei, nemblich sanet Lamprecht Deinbach und den stift Zell, aller obangeregter diensten und beschwerden, wie die erdacht sein oder er- 5 dacht werden möchten, fur sieh, i. ch. g. erben und nachkhommen in ewigkheit frei ledig zelen und halten. Demnach nun wir die ermelte clöster und güeter, aemblich Monsterdreiß Weides und das Anthoniterhaus zu Altzei, höchtgedachtem unserm gnedigsten churfursten und hern angeregter massen und laut einer besondern daruber ufgerichten cession, deren anfang: «Wir rector, der vier facul- 10 teten decani, doctores licentiati magistri und regenten der universitet zu Heidelberg bekhennen offentlich und thun khundt» etc., und sich endet: «Geben zu Heidelberg uf Egidii den ersten septembris, als man zalet nach Christi unsres lieben herrn und ainigen seliginnehers geburt tausent funfhundert sechtzig und drei iars 2), aigentumlich übergeben eedirt und wurckliehen eingeraumbt haben, 15 auch i. eh. g. darauf die uberigen unsere beide clöster, nemblich sanct Lamprecht Deinbach und den stift Zell, aller und ider diensten und besehwerungen inhalt eines ubergebnen revers, der anfahet: «Wir Friderich von gottes gnaden pfaltzgrave bei Rhein, des heiligen Römischen reichs ertztruchsses und churfurst, hertzog is Baiern etc. bekhennen und thun klundt; etc., und sich endet: «Der geben ist 20 zu Heidelberg uf Egidii den ersten monatstag septembris, nach Christi unsers lieben herrn geburt tausent funfhundert und im drei und sechtzigsten iar» 3), frei ledig gezelt haben, also und dergestalt, das i. eh. g., derselben erben und nachkhommen an ermeltem stift und clöstern, (welche der universitet hinfuro in ewigkheit aigenthunblich verbleiben sollen,) von wegen obangeregter oder dergleichen 25 gerechtigkheiten und beschwerden nichts fordern sprechen oder begeren sollen oder wollen, auch dieselben also von allen besehwerden itztgefreite und erledigte stift und elöster hinfuro handthaben schutzen und sehirmen, nichts darwider thun oder gethon werden verschaffen oder zulassen, also das wir unsere nachkhomen und gemeine universitet dieselbig itzt nechstermelte stift und elöster als aigen- 30 thumbshern selbst besitzen regieren und sonst alles darmit thun und lassen mögen, als mit unsern und gemeiner universitet aigen güttern, unverhindert menigklichs, seindt wir gleichwol in bedencken gestanden, ob wir dieselbige itzt nunmehr aller beschwerden erledigte elöster hinfuro selbs regiren wolten. Da wir aber betrachtet, das diese beschwerliche zeit und sorgliehe leufte, welche nun ein 35 gutte zeit und viel iar hero mit grossen unrugen gewehret, noch khein endt nemen wollen, sonder sieh ansehen leßt, als ob es sich teglieh heufen solte, also das, da wir die administration gedachter stift und elöster uf und bei uns behielten, solehs nicht allein uns gemeiner universitet und dero nachkhommen zu kleinem nutz und unverfeneklich erschiessen möcht, sondern auch uns und unsern 40 nachkhommen viel unruge und beschwerden bringen wurde, gedachte stift und clöster, sambt deroselben oin- und zugehörenden guttern freiheiten und gerechtigkeiten, selbst under handt zu nemen, dieselbigen regiren, furen in wesentlichem baw zu erhalten und gegen so vielen habenden anstössern zu vertretten, haben wir mit höchstermeltem unserm gnedigsten churfursten und hern uns eingelassen 45 und seindt auf vilfaltige handlung, auch vergleiehung aller puncten, des baw

302 1563 SEPT. 1.

und incorporation costen, auch anders halb, als der vorigen location und con duction, auch revershrief inverleibt gewest, einer andern newen location mit einander ubereinkhommen, dergestalt das wir rector, der vier faculteten decani, doc tores licentiati magistri und regenten der universitet zu Heidelberg in namen 5 an stat und von wegen derselben, also auch fur uns sie und unser aller nach kommen, s. ch. g., deroselben erben und nachkhommen solche obgedachte unsere gefreite stift und elöster, nemblich den stift Zell uf der Pfrimmen, sanct Lamprecht hinder der Newenstat an der Hart und Deinbach bei Altzei, mit allen iren dörfern höven leutten guttern nutzen gefellen ein- und zugehörungen rechten freiheiten 10 ober- und gerechtigkheiten, auch gebewen veldungen wohne wasser waiden und anderm darzu gehorig, nichts davon ausgenomen, inhalt der beforehung oder beschreibung über alle und ein iedes besonder deßwegen ordentlich aufgericht, wie dan dieselben gemeiner universitet hiebevor ordenlicher weise aigenthumblich zugestelt incorporirt und gefreiet sein, also sameut und unverschaidenlich dreissig 15 vier iar lang, die nechsten von dato diß briefs nn zu rechnen hernachvolgende. verliehen und locirt haben, thun dasselbe auch wissentlich und wolbedechtlich hiemit in craft dis briefs fur uns und unsere nachkhomen mit geding und massen, als außtrucklich hernach volget und sonst von rechts wegen geschehen köndt oder möcht. Nemblieh das s. eh. g. oder dero erben dieselbe itzgemelte 20 elöster stift und güttere mit ull und iden iren ein- und zugehorenden nutzungen rechten und gerechtigkheiten die bemelte iarzal auß als locirte gutter inhaben gebrauchen, durch ire diener verwalten, versehen, zum besten anschieken, nutzen niessen, auch in bewliehem wesen erhalten oder, so etwas in unbaw gerathen, zum furderlichsten widerumb in baw bringen aufriehten lassen und handthaben 25 sollen, wie es die notturft zu ider zeit erfordert und zu aufnemen der gebew und güttern dienen mage, alles uf i. eh. g. und deroselben erben costen und one unsern uuser nachkhomen oder gemeiner universitet nachteil schaden oder wider kheren. Durgegen sollen und wollen i. ch. g., dero erben und nachkommen. alslang diese location und bestentnus wereth, ierlieh und eins iden iars besonder 30 zu zweien nachbemelten zielzeiten der universitet one allen iren costen und schaden gein Heidelberg in ire sichere gewarsam und zu handen ires procuratoris fisci, der iderzeit ist, gegen der universitet geburliehen quittung von und ab den gefellen ob gemelter nunmehr gefreiter stift und closter Zell, s. Lamprecht und Deinbach an barem gelt rajehen und überintworten lassen in gutter geber müntz ein tausen 35 funfhundert gulden, den gulden zu funfzehen batzen oder sechtzig ereutzern gerechnet, des der hulbe theil, nemblieh siebenhundert und funftzig gulden, uf Mathie apostoli und der ander halbtheil, nemblich siebenhundert und funftzig gulden, uf Egidii des iars vor allen andern bemelter gefell ausgaben, in die churfürstliche cammer oder sonst gehörig, innerhalb vierzehen tagen one alle verhinder 40 nus oder verzug gewißlich bezalt, auch das erste ziel der universitet gefallen und zugestelt werden sol auf Mathie apostoli itztkhomenden funfzehenhundertsten und vier und sechtzigsten iars, oder aber, da etwan auß rechtmessigen erheblichen ursachen um barem gelt sovil nit vorhanden, mögen i. eh. g. derselben gelegenheit und gefallen nach bemelten canonem einstheils mit fruchten guts kaufmans-45 gut (ein malter khorns umb zehen batzen, ein malter speltz umb sechs batzen und ein malter habern umb sechs batzen, ein fuder weins umb zehen gulden

angeschlagen) bemelter universitet obberurter massen und fristen durch gedachter stiften und elöster schaffnern und insemblern gheen Heidelberg liefern und entrichten lassen. Doch sol universitas ierlichs über dreihundert gulden werth an fruchten zu neuen nicht verbunden sein. Und damit wir unsere nachkhomen und universitet obgemelter gantzen summen der ein tausent funfhundert gulden 5 m den zweien bestimbten fristen alles und iedes jars sovil volkomeutlicher und gewisser sein mögen, so haben i. ch. g. uns deroselben summen auf bemelten stift und elöstern, wie obsteet, zu entrichten, nachvolgender maß underschiedlich verwiesen und nemblich uf den stift Zell sechshundert gulden, zu s. Lamprecht achthundert und zu Deinbach einhundert gulden, alles obbemelter werung, mit 10 dem anhang, so ferre berurter stift und elöster eins oder mehr einigen iarsfrist die itztgemelte specificirte underschiedliche summen nicht erraichen noch ertragen wurde, sol nichts weniger von den anderu dasihenige, so an einem oder mehr ort mangeln wurde, erstattet und also ie ein stuckh dem andern (zu verrichtung uferlegter angebur) stewrn und helfen. Im fall aber gedachte gefreite drei stuckh, 15 nemblich Zell s. Lamprecht und Deinbach, die obberurte summa der ein tausent funfhundert gulden an barem gelt oder guten fruchten, als obstet, nicht ertragen möchten oder khennten, sol derselbig rest von andern i. ch. g., dero erben und nachkhomen, aigeuthumbs gefellen güttern und einkhomen, wa die auch und uns am besten gelegen, one allen abbruch seumnus oder einigen costen entricht 20 und bezalt werden; darwider auch s. ch. g., deren erben und nachkomen, sich aller ding keiner außzug oder inrede bei churfurstlichen würden und dem wort der warheit behelfen noch gebrauchen sollen oder wollen, sondern sol obbemelter canon und ierliche pension wider krieg nam raub brandt, des heiligen reichs oder andere anlage noch andere schatzunge oder hilfgelt, acht ban verbieten ufhalten 25 noch keinerlei ander geschicht oder unfelle des ungewitters oder sonst, wie die khomen möchten, on allen verzug hündernis und widerstandt ierlichs zu obernennten fristen volkomentlich, wie obsteet, entricht und bezalt werden. Weiters ist abgeredt verglichen und bewilligt, das i. ch. g. die personen, wa sie in oder bei obbemeltem stift und elostern noch vorhanden und darin oder darzu gehorig 30 sein, cum victu et amictu zeit dieser werender location ehrlich underhalten. Deßgleichen sollen auch i. ch. g. alles anders verrichten und laisten, das wir vermög der incorporation oder sonst dem heiligen reich oder andern davon zu laisten schuldig gewesen weren, oder aber, da das nicht beschehe und wir gemeine universitet oder unsere nachkhommen deßwegen oder einicher anderer sach halben 35 angefochten wurden, gedachte universitet und dero inverleibte glider iderzeit in and ausserhalb rechtens gegen meniglichen an allen orten und enden, die obbemelte drei stift und clöster belangen, vertretten und in alweg schadloß halten. Es sollen und wollen auch s. eh. g. oder dero erben und nachkomen die gantze zeit dieser werenden location alle obvermelter locirter stift und elöster gebewe hof 40 und andere guttere zehenden nutzungen gefel und einkommens, auch recht und gerechtigkeiten uf i. ch. g., dero erben und nachkommen aigeu costen, one der universitet hilf oder zuthun, auch one iren schaden oder nachteil, in guten baw besserung und wesen unabgenglich erhalten, in- und außerhalb rechtens an allen orten und zu iderzeit vertretten handthaben schutzen und schirmen und dieselben 45 mit nichten beschweren, oder einigerlei weise one unser oder der universitet nach-

304 khomen wissen und guten willen verendern vereussern oder alieniren. Da sich auch zutrüge, das höchstgedachter unser gnedigster churfurst und her, deroselben erben und nachkomen, etwa ein gebew groß oder klein' in abgang kommen zu lassen oder ein solch gebew oder auch andere guter zu verkaufen oder sonst zu 5 verendern gedechten (das doch one vorwissen und außtruckliche bewilligung der universitet kheins wegs beschehen sol), sollen die materialia, als ziegel holtz stein und anders, ider zeit mit vorwissen der universitet eintweder verwart ufgehaben und zu einem andern obbemelter dreier stift und elöster gebew gewendet oder zum besten verkauft und das darauß gelößt gelt, es komme gleieh von verkauften 10 gebewen oder andern guetern oder gerechtigkeiten, auch abgelösten gülten, oder was dergleichen sein möcht, demselbigen ort, davon es komen, an gute gulten oder sonst nutzlich angelegt werden, damit dem corpori nichts abghee, sonder, sovil iderzeit muglieh, dasselbig gebessert werde. Zu dem so wil und sol hechstgedachter unser gnedigster churfurst und her, dero erben und nachkonien, vor 15 ausgang dieser location und von dato diß briefs gleich nach ausgang vier und dreissig iaren der vilgedachten dreier stift und clöster Zell, s. Lamprecht und Deinbach gütter nutzungen gefellen recht und gerechtigkeiten von newem uf i. ch. g. costen beforchen ernewren und glaubwirdig beschreiben lassen und uns unsern nachkomen und gemeiner universitet dessen ein original zustellen und 20 behandigen. Und diese location, wie sie itzt mit iren conditionen vermeldet, auch hieunden weiter aufgefurt wurdt, sol nun hinfuro angheen und iren gewissen anfang haben uf heut dato Egidii den ersten sentembris dieses gegenwertigen tausent funfhundert sechtzigsten und dritten iars. Sie solle auch wheren und bestehn von itzbemeltem tag ane, wie obbemelt, dreissig vier iar lang, die nechsten 26 darnach volgende, und uf Egidii des kunftigen tausent funfhundert sieben und neuntzigsten iars widerumb ausgheen und ihr endtschaft erraicht haben. Auch wollen und sollen wir unsere nachkommen und gemeine universitet (doch das dieser location in allen iren puncten und artickeln gelebt und durchauß ein genugen beschehen sei) iren ch. g., dero erben und nachkomen, bemelte drei stift 30 und elöster in vorigem canone widerumb uf ein newes vier und dreissig iar lang vor iderman und meniglichs verleihen und alßdan newe bestentnusbrief daruber ufrichten, doch uf vorbeschehene beforehung und ernewerung, und also zu beiden theilen furtan fur und fur gehalten werden sol. Im fall aber dieser location vor oder nach außgang der bestimbten iarn in einem oder mehr puncten und artickla 35 nit gelebt wurde und derwegen, wie bestentnusrecht und gewonheit, der universitet ire aigne gutter widerumb heimgefallen, also das wir oder unsere nachkomen

und gemeine universitet gedachte nusere gefreite stift und elöster selbs regiren wurden, so ist disfals verglichen (dieweil zu notturft der haußhaltung, erbawung und erhaltung der guter obgemelter orten allerhandt farnus haußrath pferdt viech 40 schiff und geschirr und dergleichen bei der handt zu haben und zu behalten notwendig), das was an solchen stucken allen wir oder unsere nachkomen ides orte bedurfen und begern werden, das alßdan s. ch. g. oder ire erben uns oder unsern nachkommen dieselbige farnus pferdt viehe schiff geschirr, und was das mehr sein wurdt, in der anzaal und dem werth, wie unsere vorfarn und wir weilandt dem

45 durchleuchtigsten hochgebornen fursten und hern, hern Friderichen pfaltzgraven ehurfursten etc. hochloblichster gedechtnus, dieselbigen laut daruber ufgerichten

inventarien, sovil dessen alfdan vorhanden sein wurdet, volgen lassen, dieselbigen neben und mit den locirten gutern auch widerumb zustellen und erstatten sollen und nichts desto weniger solehe stift und elöster neben und mit uns oder unsern nachkomen als patron und conservator gegen meniglichen sehutzen sehirmen handthaben und verthedingen bei allen gemeiner universitet privilegiis und frei- 5 heiten, auch deroselben guttern recht und gerechtigkeiten, wie sie die biß daher ruwiglieh gebraucht haben. Diese location, auch alles und ides, so obbenielt ist, gereden und versprechen wir rector, der vier faculteten decani, doctores lieeuciati magistri und regenten der universitet zu Heidelberg vor uns und unser aller nachkomen geneme stet vest und unverbruchlieh zu haben und zu halten, die 10 zu unserm theil getrewlich voluziehen, deren zu geleben und in alweg nachzukomen one allen außzug weigerung oder verhindernus. Hierumb sollen und wöllen wir uns auch dargegen nit behelfen noch furwenden einicherlei gnade recht freiheit privilegien oder anders von geistlicher oder weltlicher obrigkeit herrurendt, so hievor aus bitt oder aigner bewegnus gegeben were oder noch erlanget wurde, 15 was das immer gesein oder wie es namen haben, das dieser location und derselben volnziehunge zugegen oder verhinderlich sein möchte, gentzlich nichts ausgenommen, dan wir vor uns, universitet, auch unser nachkommen, uns des alles wissentlich freiwillig begeben und verziegen haben, und thun das mit eraft dis briefs, getrewlich und sonder alle geverde. Zu urkhnudt haben wir rector 20 und gantzer rathe der universitet einhelliglich bemelter universitet groß und dan der vier faeulteten insigel an diesen brief gehangen, der geben ist zu Heidelberg uf Egidii den ersten septembris, als man zalt nach Christi unsers lieben hern und erlösers geburt dausent funfhundert sechtzig und drei iar.» So gereden und versprechen wir daruf bei unsern churfurstliehen wurden und dem wort der 25 warheit vor uns, al unsere erben und nachkommen, in und mit eraft dieses briefs, das wir und unsere erben derselben location, wie sie abgeredt bedingt verglichen und beschrieben ist, in allen iren puncten clausuln inhalt und begreifungen vestiglich nachkomen, mit ierlicher raichung des verglichnen cauonis oder pension zu der universitet fisco, auch leistung der tragenden stifts und eloster beschwerden, 30 underhaltungen vorbehaltener und verordneter personen, gutem anschieken und erbawung der gebew und guetere, notwentliger regierung schutz und handthabe und sonst in anderm allen, das dieselbe location und vergleichung ausweiset, deren trewlich furstlich und ufrichtiglich geleben und volnziehen, auch dasselbige zu beschehen bei den unsern ider zeit ernstlich verfugen sollen und wollen, da- 35 von uns, unsere erbeu und nachkommen, nieht abwenden noch daran verhindern oder darwider zu behelfen oder statten kommen solle einicherlei gnaden privilegien recht freiheit zuspruch noch gerechtigkeit, so unsere vorfarn wir oder unsere erben zu bemelten stift und clöstern gehabt oder haben möchten, noch anders von geistlicher oder weltlicher obrigkeit darrurendt, so hievor auf bitt oder aigner 40 bewegnus gegeben oder noch ervolgen, was das immer gesein oder wie es namen haben möcht, das dieser location und derselben volnziehung einieh hinderung immer geberen solt oder khöndte, nichts nieht ausgenommen; dan wir vor uns, al unsere erben und nachkhomen uns desselben alles und iedes wissentlich gentzlich und frei begeben haben, thun das auch mit eraft dieses briefs, getrew- 45 lieh und one alle geverde. Zu urkhundt haben wir unser insigel hieran thun

306 1566 OCT. 14.

10

hencken. Geben und geschehen zu Heidelberg den ersten septembris, als man zelet nach Christi unsers lieben hern und seligmachers geburt tausent funflundert und im drei und sechtzigsten iare.

Aus dem orig: sehr. II, 7, nr. 8 — perg. in buchform fol. Siegel in hölserner 5 kapsel an dieker blauer und weisser seidensehnur. — ) S. o. nr. 185. — ? Eingerückt in die vorstehende urkunde. — ?) Die vorige urkunde sebbat.

202. Artistenfakultät beklagt sich bei der universität über die sie beeinträchtigenden neuerungen des mag. Oliverius [Bock] im paedagogium. 1566 oct. 14.

Illustrissimo principi domino Christophoro comiti palatino Rheni, duci Ravarine etc., rectori magnificentissimo etc., ne cacteris viris in omai disciplinarum genere praestantissimis, dominis et collegis nostris omai observantia colendissimis, decanus et facultas artium s. d. p.

- Caeterum negotium tribus capitibus comprehendi possc videtur.

Primum est de disputationibus (non enim loc loco de excrecisis contuber lo anlibus diennas, quae neque mistitui possum neque teneri, siquidem andifesce primae classis pacdagogii ina alli parce opus habent, ut nostris legibus sapier-tissime latis et hactenus usuryatis parcre neque possint neque debeant): a disputationibus dicinus ordinariis magistrorum Dionysiani collegii studiosi ab Olivrio avocantur, quod non tautum contra amplissimi huius senatus non ita pridem lae 20 lead et e factum decretum fit, sed etiamo contra facultatis artium constitutiones ac leges et collegii quoque Dionysiani statuta. Ac tametsi admonitus est disa pacdagogii profectus intellocaritque senatus amplissimi decretum, tamen pander

paedagogii prafectus intellexeritque senatus amplissimi decretum, tamen paeter expectationem nostram in proposito suo pergit, ut paedagogium non ad facultatiardum adecque universitatis rationes accommodatum, sed separatum et ab univer-26 sitate alienatum inre conqueramur. Petimus expo reverenter, ut superiori decreto, quod ad dispatationes attinet, setur atquie illud jusum decretum in et a indistertu.

quod ad disputationes attinet, stetur atque illud ipsum decretum ita ei indicetur, ut intelligat sibi hoc ipsum non esse negligendum neque nullam universitati esse in paedagogium autoritatem.

Secundum canut est de naedagogicis promotionibus, in ouibus magnam inseou⊪

30 litatem deprehendimus. Nullac fiunt ex prima classe ad publicas lectiones tranlationes, inno ne sperandae quidem ullac videntur, siquidem licebit unicuique sumu in hae re iudicium ac essusus sequi caque in packagogio instituere, que prae manibus iam haberi haud obscure intelligimus. Iam, cum constet, packgogium etiam a volbi eo consilio institutum, et enni ipsam ob rem academian 35 escunientum florenes annuatim contribuere, nempe ut bli publicis professionale.

36 sesquientum florenos annuatiro contribuere, nempe ut ibi publicis professiculter discipulir et auditores praeparentur et ut, que ante in contubernio a regentibus audichantur lectiones, ese nunc istic audiantur: apparet omnia frustra fieri, si quidem etiam aptose ad publices audiendos lectiones retinere in paedengejo tenta Ex secunda classe (ut audimus) in primam mullus integre est translatus, emprendire de la contractiva de la contrac

40 tameu ex tertia in secundam transcuntium iustus fuerit numerus. Quo consilio illud fuerit factum, ex antegressis circumstantiis et iis, quae sequuntur, facile est intelligere. Tavemus, quod quosdam privatim Oliverius dehortatus est, ut ne baccalaureatus titulum ambirent. Neque vero nos fallit, et quanti fiant isus.

legitimae progressiones omnium bene institutarum scholarum consensu et quam bolie coeperint negligi ac fastidiri etiam eum dedecore et haud vulgari huius scholae damno. Publicis eerte professoribus hac ratione auditores non parantur, quod tamen convenerat.

Pestrenum caput est, quod ah illo tempore, quo pacchagedum conetitutum a est, quaclam factas sunt mutationes in lectionitus alsque senants huius amplisioni consensu. Elenim et numerum lectionum auctum et novos autores intuductos voisi neceintibas audimus. In lose genere, ut et allis enumeratis, cum tidantur ficri, quae sie fiunt, in pacciudicium facultatis aritum et universitatis sontra en professorum, silicatio en practerire neuer voluinum seque debuimus, posontra en professorum, silicatio en practerire neuer voluinum seque debuimus, po-

Petimus Itaque a celsitudine et magnificentia tua, illustrissime princeps, et voisi viris praestantissimis, tut vel certa alique formula conceiptur, quam in paciagaçio observent, vel saltem ca, quae nume est, communi consensu approbetur vel, si approbates est, publice celtic constanter servetur neque, nici consentiantissus voisi, deinrepa mutetur, nt vel hae saltem ratione facultati aritum eiusque pre-15 fesseribus salva sau manerati tura et ille, quel porte be sequentur, habeat. Quod nisi fata, quidem neu vidermas, quoncolo id impleatur, qued promiseum magnifie et libernitier culti quod que fieri et cienta debetat, nempe ut pacelaggium ampilificandae publicae sebalae inserviret atque ad cam seconmodaretur. Atque hace sunt capita, princepe illustrissima hempia previore volumina, hac sola duett inter alias gravissimans ratione, ut selliet officio nostro se fidei mottne satisfaccerums et ne noisis aliquando, si quid detrimenti inde accidered, imputrir culap posset, quod sans praccavere ae leges dignitatemque nestram sarta tectaque tueri, impinis vestrae et eum supientius tum humanitatis un humanitati.

Aus Acts fac. art. IV, 85.

203. Universität berichtet dem kurfürsten auf verlangen über die gegenstände und den besach der vorleungen, soweit im augenblick solche bisher nie geforderte auskunft erhältlich ist. 1559 märz 30.

Durchleuchtigster hochgeborner churfunt, e. churf. gn. seindt uusser under 30 brenigte dienst zuwer. Gmedigster her und patron, das e. ch. g. durch dero serestarium Iohan Oberlendern ein designationem der professorum, irer namen, was und zu welcher zeit ein icher lese, und wie viel auflütorse er habe, zu e. ch. g. caatzlei zu ubergeben unß anzeigen und greuigst bevellen lassen, das haben wir underthenigte gleichwol mit beschwertem gemut eingenomen und verstanden. 30 hm obsehon wir nit wissen, auß was ursachen solchs beschehen möchte, so lis sichs doch bei uns annehen, das bei e. ch. g. wir villeicht zu mit angeben, abs silen wir unserven beruf hiebevor nit treuwlich, und wie sich gepart, außgewart und nochgesetta haben, welches der ob eisehenden, langt an e. ch. g. unser under thenigste pitt, die wollen solchen gmeligst nit stadt geben, sonder uns, die wir so mit warbeit könes undes beziehtigt werden mögen, entschaldigt lanlen, und im fal deswegen fernern berieht von uns einmenne. Zu dem, das dis e. ch. g. gnedigste begern newu und bei der universitet gantz unerhört, noch von uns oder

unsern vorfarn unsers wissens dergleichen nihe begert worden, und befremblet uns das viel desto hoher, da kein professor sonderlich in superioribus facultatibus ohn e. eh. g. furwissen und gnedigste bewilligung angenomen wurt und derselbigen wie auch anderer professorn namen profession und besoldung in unseren rech-5 nungen exprimirt und außgetruckt und derwegen nit khunden unbekant und zweifels ohn bei e. eh. g. cantzlei zu finden sein. So ist in iungst uns zugestelter churfl, reformation, deren wir unß bißanhero und noch, souderlich in den puncten. in welchen sie nit disputirlich, gemes verhalten, austrucklichen und wol versehen, was und zu welcher zeit ein ieder professor publice profitirn und doeiren solle. 10 dorauß leichtlich ohn unsere fernere anzeig auch dis punctens halb bericht zu nemen. Was dan weiters die anzal der auditorum beruren thut, kunden gleichwol e. ch. g. wir underthenigst nit bergen, das hierin ein grosse ungleicheit sich befindet und schirnabe alwegen die facultaten für anderen frequentiora auditoria haben, die die anderen mit menge der stipendiaten übertreffen; als facultas theo-15 logica hat viel stipendiaten und also auch mehr auditores dan iuridiea, hingegen ubertrift hirin diese facultet medicorum facultatem. Also gheet es auch in inferioribus facultatibus, das die gewönlichen mehr auditores haben, die ethicen, dialecticen und die linguas, dan welche mathemata oder dergleichen profitim-Zu dem so gheet es, wic es in publicis scholis pflegt zuzugheen, das sich die 20 auditoria itzundt meren, bakkt wider abneuren, noch dem viel oder wenig studiosen vorhanden, ab- oder zuzihen, und do einem ieden, sonderlich aber denen, so propriis sumptibus sich alhie underhalten, frei steet, dorein zu ghen oder doraes zu pleiben, welches wir derhalben unvermelt nit sollen lassen, domit nit etwan aus mangel oder menge der auditorn einem zu nochtheil was prejudicirlich und we-

Wiewol nun, guedigster churfürst und her, dem also, ihedoch so laben e. ch. g. zu underthenigstem geborsem wir nit underbessen, erelerung der begeten pumeten halb von der professom, so viel deren itzundt auwesent sein (dan die heiltig hen Franckfurt in die mess verreisset), zu vordern, und wie diesellig von oeinem ieden und zugestell, bie unden verzeichetet e. ch. g. underthenigiet zu der senden, dan wir unserer handtlung thun und lassen ghar kein seheuw tragen und vermittelst gotlieher hilf, wie dan auch bie sahnevo gesehehen, dermoseen zu handeln gelenkehen, das wirs gegen e. ch. g., zuvorderst aber gegen gott den all mechtigen und sonst meniglich mit guttem gewissen trauwen zu verantworten, und 3t thun e. ch. g. wir umß hiemt in underthenigkeit zu gnaden bewellen.

25 grifflich verhandlet oder statuirt werde.

nun e. en. g. wir um meint in undernienigkeit zu ginaden devenen.

E. eh. g. underthenigste rector und universitet des generalstudiumbs albie.

Volgt die verzeichnus der professorn, irer namen, was und zu welcher zeit sie lesen und wie viel ein ieklicher auditores habe.

# Facultatis theologicae professores sunt tres.

40 1. Doctor Petrus Boquinus novi testamenti professor, hora nona inxta lesse epistolam ad Ephesios hoc tempore interpretatur. Ad auditores quod attiset, quia auxius non fult de his numerandis, eveto pronunciare non potest, maxime cum non idem sit omnis temporis numerus. Quod si coniectura uti licet, sun fere quinque et quadragitata plerumque.

45 2. Ego subscriptus vetus testamentum profiteor et hoc tempore librum leb

interpretor hora tertia pomerdiana, quam semper, ex quo hie profiteri coepl, serari. Morum autem auditorum numerus non est semper idem neque, quantus sit ium propter multorum profectionem ad nundinas cognoscere possum. Qui mecum vivunt auditores naei, dicunt hoe anno se plerumque triginta quantur in mea lection numerasse et naro pauciores fuisee quam triginta.

Immanuel Tremmellius veteris testamenti professor.

3. Doctor Iheronymus Zanchus abest in nundinis.

## Facultas iuridica habet quatuor professores.

 Caspar Agricola ex prescripto legum docet hora prima pomeridiana; verstur nune in explicatione tituli de appellacionibus et in secundo decretalium, pocia adiungit, quae de cadem materia fure civili proponuntur. Auditores aliquando plares aliquando pauciores habet numero, ut hace tempora ferunt, cirritor ceto.

2. Ego Bertholdus Redlich professor codicis interpretor titulum de legatis bos nona. Et quantes putidium sit de numeno auditorum dierer, tamen tot ni faller, auditorres labeo, quot clarissimus vir dominus Nicolaus Cisnerus antecessor 1s meus labuit; utinam et tale stipendium haberem. Intereunt enin predectionibus meis, ut ex famulo meo Intellect, plerumque 25 aut 30 plus minus. Si tot hie iuris stipendiaril alerentur, quot, laus deo, theologica aluntur, frequentius auditorium iuridius facultas haberet. Vanc vero, cum auditores nostri sui iuris sint et sacpe per vices lectiones audiant, aliquando certe friget auditorium nostrum et 20 instal lunes ercenció, decresaic, ocostassa consistere nesett».

3. Nicolaus Dobbin pandectarum professor hactenus decimum octavum et magnam decimi noni libri pandectarum partem, hoc est titulum de actionibus empti ad decimi octavi libri materiam pertinentem interpretatus est; posthae expliciali titulum de diversis regulis iuris antiqui. Auditorium eius, prout est 25 ami tempus, ita cresici et dereveit. Cum enim hora septima matutina deceat, plares aestate quam hyeme, circa brumam praesertim, auditores labet, quamquam del benefeio tot ei lauterum operam delerunt, quot his, qui proximis novem annis in co munere sunt versati.

4. Petrus Alostanus ex prescripto legum docet institutiones iuris civilis hora 30 teria poneridiana; versatur nunc in titulo de servitutis rusticorum et urbanorum prediorum. Auditores habet interdum decem, interdum quindecim.

### In medica facultate.

1. Hora nona, que ad docendum commodissima est, seniori designata in refernatione est, sed cum dominus Erastus querectur de incommodilate hora est primae, seniori illi cessiti sponte in primam. Hace vero prima in Hippocratica arte, uti videmus, hane semper fortunan habet, ut pratete tres aut quattor mediciane studiis addictissimos pauci hoc tempore ex fortuitis auditores veriant. Curio finita pridem tractatione de generibus morborum ex Galeno, scholae iam propostit Hippocrature du cumborum signia prognosticis et diagnosticis hae hora. John.

2. Doctor Thomas Erastus abest in nundinis.

Sigismundus Melan(ch)thon medicinae professor tertius hora tertia pomeridiana explicat Galeni libros de locis affectis auditoribus plus minus quinque.

Inferiorum facultatum sive artium professores sunt sex.

- 1. Ego Victorinus Strigellius professor ethieus interpretor libres Aristotelis de vita et moribus scriptos ad fillum Nicomachum et nune versor in libro 4 in titulo de veritate. Et quia praccepta ac demonstraciones ethicae nec enarrari se 5 praccipi possunt sine exemplis historiarum, anno superiore, nempe maio, copi coniungere cum ethicis primam partem chonici domini Philippi Melna(chibos), quam commentando et repeterolo produxi usque ad historiam belli Pelopomackie et ad sextum regem Persarum Darium Nothum. Quod ad horam attinet, lego hora secunda pomeridiana. Auditores halvo alias plures alias paueiores, ut fernat 10 tempora et occasiones. Si quid preteres desideratum fuerit in meis operis sebasticis, paratus sum at referendas rationes quocumque tempore et loco.
- 2. M. Guillehms Xylander inseu universitatis organum, quod vexant Arisbetlei, id et vermer et philosophicum disserendi mistomem por sua tenuitate et habitaticipulorum ratione publice decet atque tradit hora matutina sexta. Andilocum ratione publice decet atque tradit hora matutina sexta. Andilocum modum existinat, a quo frequentia discipulorum neque inetari debet (et etimina bublici professors) also hora involtiosome et instabile peneperparaturity) panetias. Procertin cum beating magistri sit, vecem in doceado non numero sed rei accomandare et non quaescendi ant anhibré discipulors, sed qui auditum veniumi, cos retea es homa eum conscienium con cum conscienium con termo describation. Processor describation de conscienta de la conscienta de l
- 3. Hieronymus Niger med. dr., physicae doctrinae professor, haetenus librus de auscultationibus physicis, de ortu et interitu, de ceslo tiene et meteoris siudiscipalis explicavit et reliquos quoque, qui de anima sint inscripti, iuxta refer a mationis superioribus annis tenorem universitati exhibitum. Post ferias paschale deo concedente demo librum argli zigoztarez gozutig. Aristoticis, et qui de anima sunt, pro usu et captu anditorum alternis vicinas est explicaturus. Hora teticais est et designata hiene quidem nona, aestate vero octava anternerilinar: discipidae et auditores habet ex stipendiariis domus Dionysianae, ex contuberuio et alise 30 extra illa loca habitantes non numeratos forte 25, nume plures paucieroser per numero accedentium baccalaurcorum (quibas fere hase lectio designata est) et terum discedentium algradicii, quod san apropria manu testatum vali.
  - 4. M. Hermannus Witikindus Graecarum literarum professor et
- 5. Doctor Simon Grynacus mathematum professor absunt in nundinis.
  8. Lampertus Ladolfus Pithopocus linguae Latinae professor interpretatur hieme quidem octava, aestate vero septima matutina libros Ciceronis et hoe tempore explicat alternis binis diclus oratorean ad M. Brutum et secundam agnaziam in Rullum. Auditorum suorum numerum accurate neco observavit neco observam magnopere curavit, ut qui iam rari iam frequentes, ut fit in scholis publicis, adsint. 40 Si vero numerus sit exprimendos, putat auditores saepe plus minus 50 ex habites:

Aus Ann. IX, abth. 2, 29v-35v. - 1) praestari, e.

204. Universität warnt den kurfürsten, auf der von ihm selbständig beschlossenen anstellung des Petrus Ramus als lehrer der ethik zu bestehen. 1569 nov. 16.

Durchleuchtigster hochgeborner churfunst. E. ch., g. seindt unser underthenigste dienst hochstes vielf zuvor. Gnedigster her und patron, es haben, e. ch. g. nun zu etälich malen anmanung thun und iunget durch ein rescriptum unß gnedigst is bevellen lassen, domine Tetre Banno zeit modstalt und besoldung zu verordnen, damit er ein zeit lang alhie profitiren mecht, doch alles mit dieser dem rescriptor ar endt einverteigter clausel: 4-hetten ir aber hierin bedenckens, mocht ir unß deselbem verstendigen, dorauft e. ch. g. zwi unzer bedencken und beschwermig hierin underthenigst wilderum anbracht, und wiewol wir unß versehen, es solte 10 die sach also domit eingestelt seits moden, indechd diese'll unß eithere abermois domino Ramo gehorter mosen furderlich zu sein bevollen und er Ramus selbs bei dem decano der artisten facultet, e. ch. g. mandaten mit ime werek zu richten, anmanung gethon, als sollen e. ch. g. dieser sachen halb vernern und sstets bericht zu thun wir underhenigst nit underlossen.

Und erstlich behaugent obangeregt rescript tragen e. ch. g. gnedigst gut siesens, das dasseb uf unzeitig onhalen ettlicher unsere angebörigen studiosen und discipul, so von e. ch. g. den hern Ranum zum ethico professore supplicando ergent, alls binderurek und mu unwissen, bei welchen sie es doch pillich vernäg dieser e. ch. g. universitet statuten und satungem zum ersten gesucht zo haben selten, ersolget. Derum inen hierinnen solte gewilfart werden, talen e. ch. g. guedigst abzunernen, zu was geringerung und verschtung solchs unß and gemeiner universitet, derem nutz und wolfart hierin allein suchen, hinfuro bei der mutwilligen ingent, welche wir in allen tugenden underrichten gelernen und regiens sollen, und die wir ohne das sehwerlich in gepurlichen gebernen zie erfalten mögen, geveichen wurde.

Zum andern und furnemlichen sollen e. ch. g. wir underthenigst nit begen ober verhalten, das dominus l'annus ein sondere art und weiß hat zu leren, welche mit dem Aristotele int einstimpt. Wan aber diese universitet anfenck lichs, wie auch alle andere academiae in Teuschlandt und gantz Europa, der 20 Aristoteleichen philosophi als die num in die zwei tausent in beweret und ieder zich für die best gehalten worden und noch idohr gehalten wurt, sich gepraucht, wie dan auch dervegen in der ehurt, uns Zugsetzle reformation wol verselen, das wir dieselbige handthaben und dobei verpleiben sollen, und mussen unsere magistri und beacalaneri vernege gedehehre elure. Februation in iren promo- 35 tonibus sich verpflichten, ob dieser des Aristotelis lehr zu halten und so viel an inen dieselbige zu propagien, so halten e. ch. g. grachiget zu erwegen, wie runikich es und ansteen wurde, do wir in dieser alten bewerten algemeinen lehr albie in e. ch. g. universietz neuwerung einfurm liesen und uni 60 ni einige erhebe blie ursachen von andern schulen und universiteten absonderten.

Und do es geschehe, ist kein zweifel, es wurden dormüß beide under den praceptorn und den discipulan meinigkeit hader zanek factiones und sonsten allerhandt umrath sich erwagene, wie dan ehen deßwegen auch zu Pariff geschehen, und haben wir für kurtzen inzen dergleichen factiones und exempel allei mit den Beulisten und Kominilation der Novisten gehabt, welche kunn mit grosser sich muhe und arbeit noch ordnung und bevelch ehurf. reformation endtlich wiederum haben mogen ausgerottet werden.

So sil sieh zu deme auch gepören, das wir mit anderen universiteten sonderlieh in Teuscher nation einheltig und so viel unuglieh in der lehr conformet sein, 5 welches zu freundtschaft grosse furdernuß bringt und vielem unrath steuret und abweret.

Diß seindt, gn. ch. und her, die furnembete puncten, worum wir in deherm Rami begern (denen wir sonsten mit guttem willen gantz wol gewogen) dismods nit zu villigen wissen, wie dan auch derwegen an c. ch. g. unser unde-10 theuigstes pitten, die wellen zu erhaltung gepurliches gehorsams existimation und authoritet der pracesptom bei der iugent und einigkeit under den professon und discipulu, auch gutter freuudstehnft anderer universiteten mit unß, noch ein weilen mit dieser profession gnediget stil steen, biß man sich etwan eines anderen tuglieben und gelerten mans dartzu erkhundigen mige, dieweil ohne das 18 Ramus nit speciation anzeigt, das er ethicam profitiren oder lesen welle, sonder in genere die artes, in welchen er sich biß anhero grubet hab.

Do aber diß unser begern und wolmeinung bei e. eh. g. is nit stadt finden solt, dossen vir uns gleich walen underthenigt uit versehen, so seindt wir die ienige nit, die e. eh. g. wir unß ferners zu wisterstens gedechten, sonder museen 20 es geschecht abesen, dieweil Se e. eh. g. also geliebet. Do aber einiger unsch dommik kunftiglieh entsteen wurde, pitten wir itzundt unß alselan genediget estschulbigt zu halten, dan wir anß angeregten unsachen, wie vermehelt, mit guten gewissen weder unsern consensum noch sonsten rath und that dartm geben klunden oder mögen.

Thun e. ch. g. unß hiemit in underthenigkeit bevellen.

Aus Ann. IX, abth. 2, 92<sup>v</sup>-94.

205. Carrermandat. 1572 febr. 7.

Rector academiae Heidelbergensis.

Interdicinus omnibus et singulis studiosis, ne quis poethac cum cis, qui ni 30 enreverm coniecti sunt, garriat, potiet v'[i]nunve cis subministret, ut nuli hactenus satis petulanter fecerunt. Qui contra faxit, sciat se in carecerm coniciendum parique poena cum captivo afficiendum. Dat vii. febr. anno m.d.lxxii.

Aus Ann. IX, abth. 2, 207v.

206. Friedrich III. macht es den mitgliedern der universität zur pflicht, auf sie fallende wahlen zum kirchenrath anzunehmen. Heidelberg 1573 ian. 4.

Friderich von gottes gnaden pfaltgraft, churfurst etc. Unsern gunstigs gruß zuvor. Ersame bechgelerte liebe getreuwer, dieweil es an deme, das nan numehr die seniores verendern solle, so werden zir berichtet, daß in electioes seniorum d. Sigismundus Melanthon neben noch einem andern von wegen dieset 40 unser bällichen universitet communi conserns soll nominitr sein, und daß vieleit derseblige, von wegen er etwn mehr alß andere medici zu den krancken beruffe werde, entschuldigung furzuwenden furthalten. Diesettl aber solchs bei und kien erhebliche oder guungsame ursach ist, in betræhtung er oder andere, so mit obigsden gescheften behaft, nit eben gertungen sein, iedel mod ble ia nøden senioribus,
uad so oft sie ire conventus haben, zu erscheinen, es und auch an diesem umserm
(chsilchen vorhaben ein beschwerichten eringung, in nit ein gering verbinderung
maehen vurde, do gedachter umserst universitet personen frei stehen solt, ein 6
sekhen bevelst annamenen oder sieh zu entechnikigen, so gesinnen wir an euch
gastigliehen, im fal gedachter d. Sigismundus obgehörter oder visleicht anderer
soulet viel mehr dahin anweiset, das er zu solehem Christilen werks sich gutvillig und nelem andern gebrauchen lasse. An dem thut ir und ein angemens lot
wagsfallen, in ganden, deren wir euch wol geneigt, zu erkhennen. Signatum
Heisbilerse sontses den 4. innumf. anne tet. 73.

Aus Ann. X, 6.

 Ludwig VI. bestimmt, wie sich die universit\u00e4ts-angeh\u00f6rigen in r\u00e4cksicht des bekenntnisses zu verhalten haben (1580).

Lex omnium facultatum professoribus et ministris communis.

Verae religioni et pietati, in verbo dei traditae et in Augustana confessione, Schmakehlicis articulis, entechismo Lutheri nostrarumque ecclesiarum constitutione repetitae, omnes et recepit et recipiendi addicti sunto, nullam opinionem hisce contrariam vel privatim vel publice quisquam proponito propagato aut defendito, 20

Ans orig. der univ. reformation von 1580 apr. 11.: cod. Heid, 358, 95 f. 6. In demselben fahre geuildert:

Auf was weiß und gestalt ehurfürstliche Pfaltz mit der universitet professorn und verwandten möcht dispensiren.

I. Lest ihnen ch. h. ir gewissen frei, das sie für ire personen von des 25 herm abendmal bei sieh selbst mögen halten und glauben, wie dasselbige sie hoffen und trauen zukunftig für gottes riehterstuel zu verantworten.

II. Desgleichen sol inen zugeglassen sein und freistehen in den Heidelbergischen kirchen das heilige abendmal zu empfahen oder nicht, doch dergestalt, wan sie es empfahen wöllen, das solches nicht in Calvinischen glauben oder auf 30 Calvinische weise geschehe, sonder nach inhalt der Heidelbergischen kirchen hieven lehre und glaubenslekantnus und derwegen auch sich zuvor bei den kirchendinern anzeigen.

III. Ausserhalb der Pfaltz an denen orten, do es Calvinisch ist, sol inen mit den Calvinischen zu communieiren [nieht?] verbotten sein.

1Y. Ire personen betreffendt, ansgenommen das saerament des h. abendmals, so ihnen itztgemelter gestalt frei gelassen wirdt, sollen sie schuldig sein fürnemlich auf h. son und feiertag als Christen in der kirchen mit andern die predigt gottes worts zue hören.

V. Und derwegen auch ire eigen weib kinder und gesinde dahin befurdern 40 und anhalten, furmenilieh, das sie in der nachmittagpredigt in der kinderlehre rescheinen und mit andern den eatechismum lernen und sich gefast machen, wan sie gefragt werden, demselben gemeß rechenschaft ires glaubens zu geben.

VI. Wan sie der universitet senatum halten und von religionssachen zue

314 1580 MAI 14.

reden furfalt, sollen sie ire rede und sententz also moderiren, das sie ch. g. religion und glaubensbekautnus und dem iuramento religionis libro statutorum inserirt, nicht entgegen und zuewieder laufen.

VII. Auch eben solcher ursach halben sich befleissen, mit den andern irea 5 collegis und mit senatoribus freundliche correspondentz zu halten und, was zu erbauung und ausbreitung dieser unser Christlichen religion dinstlich, mögliches vleis helfen befordern.

VIII. In thren lectionibus und disputationibus dieses spans gegen der lugeset mi nichten gedencken, sondern von gott, seinem h. worth und dem von ihme 10 eingesetzten und gestiften kirchendinst oder ministeria chrifteh reden.

IX. Kein beimliche conventus oder zusamenkunft mit ihres glaubens genosen der religion halben machen oder halten, noch viel veniger die ingendt und ein faltige leuth mit argumenten schriffen bächern oder in ander wege, wie auch ein sodehes geschehen könte, hindergeben einnehmen Irrmachen und von unsern 16 zalubenbekantuns abwenden.

X. Bei den hochzeiten chelichen nalzeiten gastereien und andern offentlichen versamlungen sich dergleichen anders nicht als unverweislich in worten weiße und geberden unserer Christlichen religion gleichformig beweisen und erzeigen.

> Aus Acta fac. art. IV, 111v -- eingerückt zum 1, oktober in einen bericht des dekans Ioh. Iungnicius über die religionsänderung.

208. Dr. Iohann Marbach berichtet unch seiner heimkehr aus Heidelberg dem Strassburger rathe über die einführung des Lutherthums in der Pfalz und besonder über die universitätsreform durch kurfürst Ludwig VI. (1580 mai 14).

D. Marbach praemisso titulo; er solte sieh lengest, als er nehermals von 25 Heidelberg wider herkomen, bei m. h. eingestelt haben; er sei aber am selben von wegen seiner leibsschwacheit und gewehnlichen kranekheit doran verhindert worden; weil es aber (Gott lob sagt er) wider besser worden, hab ers lenger nicht einstellen wöllen. Der pfaltzgraf ehurfürst, sein gnedigster her, als er inen zu Heidelberg wider abgefertigt und gdst. erlaubet, hat er ime gdst. ufferlegt und 30 befolhen, wenn er wider alher gohn Straspurg ankeme, m. h. iren gdsten gûnstigen und nochburliehen gruß, gutten und geneigten willen mit erbiettung alles gutten anzusagen, daneben zu vermelden, das s. eh. gn. sieh gdst. nachpurlich und freundlich gegen m. h. bedankt, das sie ime so lang erlaubt und s. ch. gn. gegönt, und das ir eh. gn. erbittieh gegen m. h. und gemeiner stat Straßpurg 35 in gleichen fellen und sonsten hinwider gest, nachpurlieh und freundlich ieder zeit zu vergleichen, auch verner hefolben m. h. sumarie zu beriehten, wes die geschoft gewesen, dartzu ire eh. gn. inen gebraucht, darauß m. h. abzunemen. welchermassen es ietziger zeit mit der ehurf. Pfaltz ein gelegenheit hab, und das m. h. ir ch. g. Gott helffen danek sagen der bewißenen guthat und gnad in 40 irem ehurfurstenthumb, auch bitten helffen, das er fürther zu dem angefengkten werk seinen göttlichen segen verleihe, das es zu guttem seligen end gebracht und außgefürt werden mög. Und seien nemlich der geseheft zwei gewesen, das erst het betroffen der gantzen kirchen in der churf. Pfalz reformation, da erstlich s. churf. g. diße gnedige fursehung gethan, das durchaus die kirchen und schulen



in der gantz churf. Pfaltz, mit reinen gesunden geschiekten kirchen- und schuldienern besetzt und versorgt, daruf gevolgt die kirchenvisitation durchaus. Weil aber die kirchen zu Heidelberg an geschiekten leuthen mangel gehabt, weil dieselbig der schauwfalt ist, daruf die andern alle ir ufsehens haben, so haben s. churf. g. sieh dahin bemuehet, das sie solche personen möcht bekemmen, mit 6 denen sie sonderlich versehen sein möcht. Dieweil den ein stat Franckfurt iren prediger vor etlichen monaten zuvor seiner churf, g. geluchen und derselbig sich allso gehalten, das das volck ab imc ciu sonder gefallen und die zerstreüwte kirchen sich wider gesamlet, so haben s. churf. g. vast umb Martini inen Marbacheu mit schriftlich instruction an ein stat Franckfurt und das gantz ministerium da- 10 selbst abgefertigt mit inen zu handlen, Gott zu ehren und der Pfaltz zum besten, dem Petro Patienti zu erlauben in bestendigen dienst zu s. churf. g. sieh zubegeben, welches ein erb. rhat und ministerium, nachdem sie aller gelegenheit vernommen, gern gewilligt. So ist auch gohn Heidelberg beschriben worden d. Wilhelm Zimmerman, so zuvor zu . . . 1) gepredigt, so dan Thomas . . . 1) 15 d., so zu Iena professor und pfarrer gewesen und zu Erfurt sich ietzt gehalten. und weil Iacobus Schopper professor theologie zu Hambach sich seine dienst auch angebotten und sein churf, g. inen Marbaehen anderer gescheft halben zu hertzog Hansen abgefertigt, auch ufferlegt und befolhen umb denselben zuwerben, das er mechte abkommen, wie ime dan g. erlaubt worden. Solche erlenchte meuner 20 haben s. churf. g. zur handt gepracht und denselben gelerte helffer zugeordnet, also die kirch zum heiligen geist [und] zu st. Peter in der vorstat angericht; der kirchenrhat sei von drien theologen, dreien weltlichen rhäten und einem presidenten besetzt; Petrum Patientem haben sie zu einem generalsuperintendenten in der gantzen ehurf. Pfaltz verordnet, so in 20 specialsuperintendentz abgetheilt, 25 iedem seinen betzirck und anzal kirchen undergeben, iärlich zu visitiren und synodos zuhalten. Was sich zutregt, das würt an den generalsuperintendenten gebracht, von demselben an den kirchenrhat und, so es wichtig, an s. churf, g. gelangt, die dan den ausschlag zu geben habe. Also das die kirchen allenthalben mit geschickten personen versehen.

Das ander gescheft hat belangt die reformation der universitet und hohen schul zu Heidelberg, da anfangs s. churf. g. etliche ire rhät, sodan inen Marbachen und seinen sohn d. Philippum geordnet, das alt statutenbuch zu revidiren und schriftlich zu verzeichnen, was man hette können erachten dißer zeit und nach gelegenheit der hohen schul und iugent am nutzlichsten und ufbauwlich- 35 sten. Nachdem dasselbig geschehen, haben s. churf. g. dem universitet-rhat uferlegt und befolken, solch statutenbuch auch zu examinieren und, was sie für defect im buch und der gantzen accademia befinden, zu verbessern sein, auch in schriften zu verfassen. Als dißes geschehen, ist us den 4 faculteten ein usschutz gemacht, der sampt deu andern rhäten täglich in der sapientz zusamen 40 kommen, die alle puncten durchsichtigt und ir bedencken zusamen getragen, wie ein neuw statutenbuch zu macheu. Da alles beschehen, hat man dem churf. relation gethan, daruf der gantz rhat der universitet und andere rhät, so zuvor der sachen beigewont, uf das schloss erfordert worden, da dan s. ehurf. g. sich allergnedigst erclärt und resolvirt, das sie es ir lassen gefallen, und weil ir 45 churf, g. vernommen, das fäl und mangel bei den professoren und classicis, das

316 1580 MAI 14.

die besoldungen zu gering bei dißen sehweren und theitern zeitten, und das auch in collegis fiel und mängel und den studisiels handtreichung gesehehem mäss, haben sie sich gelst erelert und der umiversitet 10000 gublen frei geseheakt das ist ikriben interesse 500 gublen, daraus den professeribus und artisten ire 5 stipendia gebessert werden. Also wie ein artist zuvor gebabt ierlich 120 f. 6 malter frucht. 1 fuder wein, sauppt den accidentalibus pomotionum, so wir ietzt einer haben 160 f., I fuder wein, 12 malter, ein freie behausung und sost allerdings frei und unbeschwert. Den obern facultatibus aber, dweil sie beserversehen, haben s. churf g. auch ein additionem pro proportione gethan, und 10 ist keiner unbegabt piltben. Sie haben sich auch verner vernemmen lassen, wo kunftig würde mangel ersebeinen und einer seinen stand fleisejs und mit zut würde versehen, das sie ir milte handt verner wüllen ufthun und sieh aller gnaden wöllen erzeigen.

gausen woten erzeigen.

So vil die stulioses anlangt, haben sie zwo pedagogias lassen anrichten, eists zu Amberg, die ander zu Heidelberg. Die haben ire elasses wie hie und iede
iren preceptorem, neben der stateshulen und wer frembt dahin geschietst wit.
Uf ieder pedagogia haben s. ehurf. g. 40 stipendiaten. Im barfüsserfosletz zu
Heidelberg werden ierielte examina und progressiones gehalten michaelis und
ostern. Welche publiei werden und stipendlaten seindtt, nimpt man in die se
zo jentst. die werden in dem augstisinerbester erhalten, darinnen seind 60, nit
zweien preceptoren und einem oseonom versehen, die müssen zusagen theologian
zu studiren und in der Fültz gebrauchen zu lassen, werden anfange becalaunt,
darnach magistri, studiren so lang, biß sie das alter bekemmen, das sie tauglich
zur Kirchen oder schulten.

5 Uber diße haben seine churf.g. in dem contubernio noch zehen vom sdel, die iura studieren, werden mit kesten, büchern und kleidern erhalten, kunftig zu hof und in der weltlieben regierung zu dienen.

Von altern her ist ein odlegium, principis collegium genannt, darinnen seels magisti erhalten, 2 theologi, 2 buristen, ein medieus und 1 philosophus oder 30 artist. Das ist vor dißer zeit gar alsgangen, ietzt alter verbessert, also soril hinzugethan, das 2 theologi, 2 iuristen, 2 meiliei und 2 artisten oder philosophi sollen alle magistri sein, die mässen ire studie continutiren, mit denselben werden der alsgangenen stat erestut und ergentut.

Darmach ist ein collegium Dönnisannum, darinnen 48 stjependiaten, so graffen, 28 stet, adel und burger gestift, desone einkommen uf 3 oder 400 gulden, thu tießen idrich 15 oder 20 gulden. Dienvell aber solches un diere zeit nicht mag er sehiessen, haben sein churf. g. noch färlich 320 gulden darun gethan und 50 mahre frücht, damit sei im genein desto besser mögen underhalten werden. Und vie woll denselben freisteh, wenn sie basculaurei oder magstri werden, sich uf ein 60 facultet zu begeben, welche ielem gefellig, thoch luris mend oder philas-, so haben sie sie doch alle lassen examinieren, ob sie in der religion mit der Heidelbergischen krheen überstimmen, dieselben werden behalten; welche aller nicht einig, so werden die presentanten oder die ius nominandi haben, ersueht ander dahin zuschieken oder daranstellen.

45 Verner ist es umb das contubernium, das ist die burse, zu thun gewesen. darein alle die ihenen, so umb ir pfennig zu zehren begehren, ufgenommen wer den. Weil den das kostşell hoch gestigen, den eltern beschwerlich, zu so hochen osten ize kinder zu erhalten, so haben ire churf, gi r mille handt useh ufgdan, und weil ein alter hof darbei gelegen, so dem bischof von Spyr zustendig und ghr absgangen, haben sie mit den bisehof gehandtet, das er den platz gegient daruf zu Sauwen ad bursam, und hat der eburf. 1000 gulden zusteur s geben an bauweosten und zur occonomia 1000 f., desgleichen läfzich 100 f. bei reckter zeit wein einzukauffen, densedhen den stadentten darnach außgescheneken, und weil iahrs auch an der frucht gemanglet, verwilligt iahrs 200 viertef friebt zu sehen. S0 viertet judes umb 1 f. Item ziecht, von Cöin heruf mit der churf, vehr stocklisch, platefüllin und hering ohn 10 ichn und zul herunfünschaffen, und weil es gemanglet an einem frischen rör brunnen, damit die studenten neben dem wein auch ein frischen for brunnen, damit die studenten neben dem wein auch ein frischen for brunnen, damit die studenten neben dem wein auch ein frischen drunck wasser haben, verwilligt lebeuligt wasser in das contubernium zu bringen.

Und nachdem sein ehurf. g. sieh dessen alles gdst. erbotten und resolvirt, das statutenbuch ergentzt, so haben sie die gantz accademiam uf das schloß zu- 15 sammen erfordert, das statutenbuch selbst versigelt, dem rectori ubergeben, mit zusprechen, das er solte seines aids erinnert sein, über dißen bueh die haudt zu habeu; den andern professoren allen zugesprochen, ire dienst nach inhalt deß buchs zu verrichten. Und dieweil ir ehurf, g. aus hochwichtigen ursachen bedacht, das einigkeit in kirch und schulen under lehrern und hörern gehalten 20 wirde, hat sie verner in das statutenbuch ein neuwen legem und statutum setzen lassen, welche die, so künftig in kirchen und schulen angenommen würden, versprechen solten, das sie sieh in religion und glaubenssachen der Augspurgischen confession, derselben apologie, Schmalkaldischen artikeln, cathechismo Lutheri und andern Pfeltzischen außganguen ordnungen solten gemeß verhalten2). Es 25 seien aber 6 der professoren gewesen, die sieh deßhalben in iren gewüssen beschwert befunden, der ehurf, inen diße dispensation angebotten, sie solten in irem gewüssen gegen gott frei sein, wie sie dasselbig gegen got uud am iüngsten tag getrauwten zuverautwurten, aber solten versprechen in verrichtung irer empter bei iren iungen solch statutenbuch nicht zu disputiren, darwider zu lehren oder 30 sondern anhang zumachen, damit man könte in einigkeit bi einander pleiben. Sie sich aber dessen beschwert, wer wider ir gewüssen, köndtens nicht zusagen. Daruf sieh ir ehurf, g. vernemen lassen, er begehre keins gewüssen zu beschweren, er konte aber umb eines andern gewüssens willen sein gewüssen auch nicht beschweren, wer auch ein oberkeit, hette befelch nicht allein vermeg der andern 35 taffeln gutte policei anzuriehten, sonder auch vermög der ersten die underthanen zu gottes erkentnuß anzuführen; wüste kein ander religion den diße, darzu er uß gottes gnad kommen, darin er auch begert selig zu werden, also begert er auch seine underthanen anzufüren. Solten sieh derhalben mit dem rectore underrheden, der solt mit inen handlen; wolten sie verharren, so solten sie in 40 6 monaten ire dienst resigniren und umb andere ort umbsehen, da sie geduldet würden und ire gewüssen frei haben möehten; in der zeit wolten s. ehurf. g. ire plätz mit andern personen ersetzen, so das bueh mit guttem gewüssen können halten, und sieh s. ehurf. g. nieht widersetzen in ir religion.

Da sollichs alles verricht, haben ir churf. g. ime wider gdst. erlaubt, zuvor 45 inen nicht wöllen von sich lassen. Das sei also verricht worden, daraus m. h. abzunemen, das der churfurst es hertzlich gut gemeint mit der religion, kireben und schulen. Darumb gott zu bitten, das er ir clutt, g. lang in solcher Chrislichen bekentnus wöll erhalten. Sonsten haben sein churf, g. befolhen in der camerantzlei, das m. h. ein danckbriefiln solte zukommen sein, aber weil sie 5 sich so erretklich uf die hadendart gerüstet, mag es verpliblen sein; zweiffel ob es geschiekt werden oder nicht; aber in dißer wochen sei ime ein schwiben an m. h. weisend aukommen, sei keins kommen, so solle er dißes uberhiften, wie ers darmit ubergeben. Bet verlesen. Darinnen dancken s. ch. g., das m. h ime so lang den djoctorum) gegönnt, begern inen des langen ausplelbens für entoschuldigt zu halten, erbeut dißes gegen m. h. genedigst und gern zu erkenne.

Frikart: man soll fine antreigen, m. h. daneken umb das guedigst zondbietten, und lasse man es sonst darbei pleiben, dan der churf. næddet in dißen schreiben gafar nieht, das der d. Marbach m. h. seiner verifeltung relation oder antzeig (thun werd, welches auch het können hienein gesetzt werden, wan es ier 16 churf. befelch gewesen. Aber etc.

209. Universit\(\tilde{a}\) antwortet dem administrator Iohann Casimir in bezug auf die vos ihm beabsichtigte disputation \(\tilde{a}\) her das heilige abenduahl. 1584 m\(\tilde{a}\)rz 27.

Gn\(\tilde{a}\)digster furst und herr etc. Was c. f. g. an uns abgeordtnete r\(\tilde{a}\)the gestr\(\tilde{g}\).

tags in unser gemeinen raths versammlung in namen e. f. g. von wegen durch dieselben verukhter zeit publicirten mandats und dan des auditorii philosophici solches zu vorhabender disputation zu gebrauehen, uns der leng nach angezeigt etc., das haben wir mit gebürender reverentz underthenig angehört. Sollen demnach 25 e. f. g. zuwider antworten, unserm gethonen erbieten nach underthenigst nicht verhalten, das, soviel benandts mandat und deßen uns beschehene insinuation neben gethaner weitlestig anzeig betreffen thut, wir nichts liebers sehen, dan das in religionssachen ein gemeiner fridt und einigkeit erhalten würdt; seindt auch unsers theils dahin gantz gemeint, wie wir beineben unseren angehörigen 30 verhoffenlich bißhero gethon, das alle schmälige antastung oder traducirung ver bleibe und underlaßen werde, wie auch facultas theologica einiger lesterung oder calumnien mit nichten bewust, sonder in allem die wahrheit auß grundt h. schrift vermög ihres ampts iuraments und gewißens zu zeit in lectionibus publicis fur getragen. Daß aber mehr bemeldt mandat wir approbiren und durchauß an-35 nemen oder auch den unsern solcher gestalt insinuirn sollen, das will uns viller hochbedencklicher ursuchen halben gantz beschwerlich fallen, wie wir denn auch

umer damit au verschonen, furnomlich dieweil daßeibige nicht auf die universitet, o sonder kirchen- und sehuldiener gericht und umsere inridiann meitkam under philiosophicam professionem nichts sonderlichs angelit und wir alle ohne das szehunsere statuta privilegin und herkommen gelobt und geselworen und des under thenigsten verhoffens, e. f. g. werde uns der gräßigsten vertröstung nach derbeschutzen und einem feden sein conscientz und gewißen sicher und frei isken.

solches mandats, [deßen etliche] 1) asseverirten narrata unserer confession ungemeß, nicht anzunemmen gantzlich beschloßen. Bitten deßwegen e. f. g. underthenigs

Was das auditorium philosophicum anlangt, bringen nicht allein die stauta, sender auch das herkommen mit sich, daß keiner, der nicht mendrum universitatis und zu einer gewißen facultet sich begeben, ad legendum vel disputandum in pablico auditorio zugelaßen werde, vio dan aus unseren acts sich befinit, was für unrath sich zugetragen, da Petrus Ramus in berütten auditorio mit lesen sich z einattringen understanden; zueh doctort Boquino, ober gleich profeser theologiae und furnemster disputator gewesen, als er mit Stossello und andern vor 24 inhren disputationen thrologicum angestellt, von der universiet beschwerte worden, daß er ohn vorwißen und bewilligung derselben solche disputation in geslachtem ort ausdriet.

Gelanget demnach an e. f. g. unsere underthenige bitt, uns bei unsern statuten und herkommen gnädigst belben zu laßen, bevor auch, die weil kein zeidel zu machen, nachdem diese disputation ein großen concursum laben wird, daß der ort zu einer solchen frequents vil zu eng sein würde und abe ein besogliebe confision erfolgen nögler, als auch bei der universitet unerhört und 16 bei menniglich ein seltzum ansehen haben würdt, da sowol den professoribus als den stulioiss gebotten wird, die angestelte disputation nieth allein zu besuchen, sondern auch darin zu opponirn. Bitten derwegen e. f. g. underthenigst, solche sedem wie herkommen einem leden frei zu laßen. Wirdt sich ein ieder sonders zweidel der gelört zu verhalten willen, als dan fauchts theologies dahin sich er 20 botten, das solche disputation debito loco et processu angestellet, derselben gut willigich beiruncharren. Sollen e. f. g. wir kurtzlich zu aruntwur underthenigst nicht verhalten, thuen derselben uns zu gnaden gehorsamlich befehlen. Signatum des 27 mariti zu no. 84.

Aus Acta fac theol. I.: cod. Heid. 358, 611, f. 56-58. Das blatt ist ver dem ein: 25 binden sekon beschädigt gewesen; die darin befindlichen kleinen lücken sind aus Ann. univ. XII, 140 ergigut. Auch in dem ausführlichen beriehte über die disputation: Stuttgart, staatsarchiv, religionssachen L. 27. — 1) Ergünzt aus St.

 Die akademische iugend erklürt sich auf grund der stattgehabten disputation gegen Grynaeus. Heidelberg 1584 april 11.

Studiosi iuventus in academia Heidelbergensi omnibus lecturis salutem. Quum d. Ioannes Iacobus Gyrmaeus per integrum hoc ecitiuum in disputatione sua extravagante ad iuditium nostrum provocaverit, apnoscimus sanc nos vertiati testimonium debere et rogatos discimulare non posse, quae mostra sit de japans disteriis sententia. Et quanquam in pios distantionis progresse, cum alitera 5 mon liceret, nuttibus et streptiu pedum testati situnus, tamen cum cerbris suis zizotpopta; centraram nostram efflagitavit, hoc ettam seripto testitum facimus, leannem Iacobum Grynacum non disputatoris sed calumniatoris, non theologi sed saphitae partee eggregis sustinuisse, principia philicespolitae et theologica adamantuia impradenter negases, exopum controversise debita opera declinases, nil ad 40 ren respondisse, semel concessa mos revocasse, cocum et terram niscuisse, ut calestrut, et nihil non tentases, ut nuper natam sacramentariam opinionem teoretur, praceptores nostros et ministeros ecclesiae Heidelbergensis sinceros et temistros ecclesiae Heidelbergensis sinceros et

constantes praciuditio suo gravaret et sua eloquentia infirmiores in suam sententian pertraheret. Tantum autem abest, ut nes a pia moetra confessione suis maeŝis declamationilas dimoverit, ut etiam amplius in veritate confirmaverit. Minaure etiam hominem alias non indoctum tam leviter suam linguam venalem posti-5 tinises, novo exemplo se in academiam nortemin intrusises et, quantum in jagu finit, privilegia non tantum theologicae sed etiam philosophinea facultatis labfactassee. Sed mirum non est apostatam sui ordinis fieri persecutorem. He nostrum breve et verum testimonium illi no tempore sufficiat. Quod restat, aliapublico scripto explicibilmus, ut intelligat nostram illi censuram non defuisspo Hedd. 11. applila. 8 4.

> Aus dem gleichzeitigen bericht über die disputation und ihre folgen, im staatarchive zu Stuttgart: Religionssachen L. 27. Darnach war dies schriftstäck aumorgen nach dem sehlusse der dieputation raffigirts worden.

211. Philipp Marbach und Jakob Schopper, durch den administrator aus ihren stellen entlassen, danken der universität, für die gewährte unterstützung und bilten un ein zeugniss, dass sie ihres bekenntnisses vergen entlasses zeien, und um eine obschrift des disputationsprotokolls. (1384 inti 17.)

Magnifice domine rector, consultissimi clarissimi ornatissimique senatores inclytae academiae Heidelbergensis. Domini, amici et collegae houorandi, de cala-20 mitate praesenti, quae academiam et ecclesiam nostram premit, non est, quod pluribus apud m. t. et d. v. agamus, cum eiusdem causa vos non minus ac aes solicitos ac turbatos sciamus. Ea cum citra providentiam divinam minime evenerit, sie numinis divini benignitate moderatam et moderandam confidimus, ne ecclesia et academia penitus opprimatur. Inter reliqua autem, quae solatio uobis 25 sunt, haud postremum est, quod, quae adversus nos decreta sunt, non tantum vestro consensu et authoritate approbata non sunt, sed vestra etiam pro nobis intercessione improbata, contra privilegia et statuta academiae decreta esse, omnium suffragiis publice est significatum. Pro quo beneficio ut et cacteris humanitatis et benevolentiae officiis, quibus nos, dum vobiscum hactenus vixiunus, affe-30 cistis plurimis, et deo opt. max. atque d. v. agimus gratias, quas possumus. maximas eorumque memoriam, vestro omnium eum honore, nos sanete servaturos esse pollicemur. Quia vero deo sic permittente et illustrissimi principis consiliariis urgentibus, omni vestra intercessione postposita, contra privilegia et statuta universitatis nobis hinc discedendum est, ut ejectionis nostrae contra voluntatem 35 vestram, nullam ob nostram enlpam, sed propter solius veritatis et religionis sia: cerae amorem et confessionem commentarium1), vitae etiam atque officii administrati nobis perhibeatis testimonium publicum, humiliter petimus. Dejude precamur etiam, eum adversarii de nuper habita disputatione plurimum publicis in scriptis glorientur, ut ea, quae mandati religionis et disputationis causa utrinque acta 40 sunt, in actorum commentarios referre vestrumque liberrimum de disputatione iudicium inserere eiusque nobis copias, ut loquuntur, communicare dignemini et eadem aetis facultatis nostrae inscribere nobis liceat. Quae beneficia ut grata mente semper agnoscemus, ita vicissim omne vobis studium observantiam et benevolentiam deferimus et pollicemur. Bene valcat m. t. et caeteri el. viri domini et amici honorandi.

> Philippus Marbachius d. Iacobus Schopperus d.

Ebendorther. Das datum aus Ann. XII, 185°. — 1) q̄m̄tn̄, c.

 Universität bittet den administrator, wenigstens zwei der bisherigen (lutherischen) kirchendiener in Heidelberg zu belassen. Heidelberg 1584 iuli 27.

Durchleuchtigster hochgeborner fürst, ehurf. Pfaltz tutor und administrator, e. f. g. seien unser underthänigste dienst höchstes vleiß zuvor. Gnädigster her und patron, wir haben mit beschwertem gemüth vernomen, waß maßen e. f. g. 10 die kirchendiener, welche von dero geliebten herrn brueder mildtselligster gedechtauß zu dem ministerio alhero beruffen und denselhigen bißanhero abgewartet, nechstverschienen freitags beurlauben und dimittirn laßen, und derwegen nit umbghen khünen, e. f. g. hiemit zu ersuechen und underthänigst zu hitten, dieweil wir uns mit hertzen und gemüet zu der lehr bekhennen, welche von ihnen ge- 15 preligt und der gemein gottes wort fürgetragen worden, und uns gewißens halb gantz beseltwerlich fallen will, da uns das exercitium der religion gentzlich solle benomen werden, die wellen uns und unser armen weib und kindern so ein guedigster und milder herr erscheinen und uns die kirchendiener, die wir noch bishero gehabt, oder is zum wenigsten zwen auß derselbigen, die ihr ampt mit 20 predigen, reichung der h. saeramenten und besuechung der krankhen mit Christlicher bescheidenhait verriehten mögen, gnedigst vergünstigen und in dem guedigst erwegen, da solches über verhoffen nit geschehen solle, was für beschwernuß nit allein uns für uusere person, sonder auch in gemein der gantzen universitet, deren aufnemen und wolfahrt e. f. g. als nit deß geringsten eleinots der ehurf. Pfaltz 25 wir höchlich angelegen sein, nit zweifel dohero zuwachsen möchte, dan zu dem die gewißen gantz frei und mit benennung deß offentlichen exercitii nit beschwert noch trostloß gelaßen werden sollen. So ist auch zu besorgen, da das exercitium unserer religion gentzlich eingestellt verbleiben solte, daß ein beschwerliche dissiostio scholae dahero erfolgen und nicht leuchtlich wider zu einem aufnemen ge- 30 reichen wurde. Deme nun zu begegnen, wöllen wir uns underthenigst getrösten, e. f. g. werden disen unsern supplicieren, dadurch wir, wie wir uns deßen mit unverletzten gewißen für gott bezeugen, anders nichts suchen, denn daß wir mit einem gueten ruwigen gewißen unserm ampt und gemeiner universitet zu derselben gedeiliehen ufnemen getrewlich wol vorstehen mögen, guedigst stat geben, 35 wie wir dan noch als darumb gantz underthenigst umb gottes unser und der unsern seelen heil und wolfahrt willen gebetten haben wöllen, mit dem underthenigsten erbitten, uns solehes beneficii also zu gebrauchen, daß e. f. g. in werkh spüren sollen, daß uns nichts höhers angelegen, denn die ehr gottes, ruhe und frid unserer gewißen und die wolfahrt diser e. f. g. uhralten weitberümbten uni- 40 versitet, und wollen hierauf gnedigster wilfariger antwort underthenigst erwarten. Sign. Heidelbergae 27. iulii, anno 84.

Ebendorther.

N'intelmann, Urkundenbuch. 1.

21

322

213. Iohann Casimir empfielt die einschränkung oder abschaffung der depositionen Heidelberg 1585 aug. 13.

Iohann Casimir von gottes gnaden pfaltzgraf bei Rhein, vormunt und der churfurstlichen Pfaltz administrator, herzog in Bayrn etc.

Unsern gunstigen, auch gnedigen gruß zuvor. Wolgeborner, wurdige auch ersame liebe getrewen. Unß langt an, daß kurzer weiln etliche frembde auß lendische studenten alhie einkhomen, welche sieh der deposition alß in iren vatterlanden, bei denen universiteten sie hievor gewesen, entweder ohngewonlich und gar nit breuchig oder alß ein unnuczbar schawspiel und lengst abgeschaft 10 werekh nit underwerfen wöllen, sonder ehe wider von hinnen zu ziehen gesint sein sollen, bevorab weil sie nuch zum theil albereit solchen alters erudition und geschicklikeit sein, daß sie es inen verkleinerlich achten, ein solch gespei durch iunge etwa mehrertheilß uoch ungelerte gesellen, die sich gemeinlich vor andera bei den depositionen finden, an inen uben zu lassen. Nuhn werden wir gleich-15 wol darneben berichtet, obwol bei jungster reformation solche depositiones bei der ingent noch zur weilen zu lassen vor rhatsam angeschen, daß doch dem eingerissenen mißbrauch zu wehren ein gewisser modus furgeschriben, wie dieselben gehalten und exercirt sollen werden, damit sie nit mehr zu groben ungezimmenden sachen ursach geben, alß zu gutten sitten worten und geberden die studirende 20 jugent anreitzen, so werde doch solchem keines wegß nachgesetzt, sonder thun bei dergleichen depositionen neben bewerischer barbarei auch unzuchtige bule rische und andere grobe anreiczung vorlaufen. Derwegen und damit nit fremble wolgezogene iugent, die albereit uf andern universiteten gewesen und der gleichen unordnungen nit gesehen, sich hierob ergern und alhiesige universitet 25 zu verlassen ursach nemen, so bevehlen wir, ir wollet es mit solehen deposi tionibus dahin richten, daß in denselben ein solche discretion und bescheidenheit gebraucht werde, daß die außlendische frembde ankhomende studenten, die auß frembden orten khomen oder albereit uf universiteten gewesen, der enden solche depositiones nit verkhomen oder mehr geubt werden, oder die ohne daß solchen 30 alters geschieklikeit und erfharung sein, daß sie damit alß einem lecherlichen werek, so fur die noch iungen unerfahrne und grobe gesellen gehört, nit zu besehweren, sich deren auch nit undergeben wöllen, derselben erlassen und uberhaben pleiben; mit den andern jungern aber und denienigen, so entweder in diesen landen erzogen oder von solchen orten khomen, da dergleichen depositio-35 nes noch im schwanck gehen und darob kein abschewen tragen, solche noch zur zeit allerdingß gehalten, wie in jungster reformation furgeschriben, und dabei alle obscaena und andere ungebure bei straf außgelassen werde. Waß aber daß gelt vor die deposition belangt, im fall solchs zue gemeiner noturft des contubernii deputirt und angewendet, wirdt sich keiner beschweren dasselbige zu er-40 legen, kan auch also von einem ieden, ob er schon der deposition erlassen, er fordert eingezogen und verreehnet werden. Dabencben aber geben wir auch zu bedeneken, dieweil solehe depositiones bei vilen universiteten nit mehr gebreuchlich und sonderlich bei mehrertheilß reformirten wolangeordneten schulen alß ein unnucz gespött lengst abgeschaft worden, ob nit deßen alhie auch zu entraten 45 und an deßen stat etwan ein examen für die ankhomende iugent zu ordnen,

I. Casimir pfalezgraf etc.

darauß ire qualification zu vernemen, ob sie publicas lectiones mit irem nuczen na bören zugelassen werden möchten. Wollen wir unß uf ewr gutachten ferner sach ereleren, wollten wir euch gunstig und gnedig nit bergen, und besehicht doran unsere gefellige meinung. Datum Heidelberg den 13. augusti, anno etc. 85.

Aus Acta fac. art. IV, 126v. Auch in Ann. univ. XII, 256.

 Universität berichtet dem administrator über den von ihr mit dem känftigen ockonomen des contaberniums vereinbarten vertrag. 1587 sent. 4.

—— haben vir und mit ime in handlung eingelosen und so weit klomen, daß er bevilligt, sieleh occononiam ut sieh zu nehmen und dieselligig out of sein verbust und gewin zu administriren und zuvorderst die studioen, welche iet dischbezuelung in der bursch haben wellen, wochentlich und 1st allun mit darriechung einer leden person über die maltzeit ein lalb pfundt guts außerbekenen rockenhorte volkender mossen alzumeriessen:

Deß sontags und donnerstags zu mittag erstlich ein gutte eingeschnittene 15 sup, zum andern ein genuß und darzu oder zur suppen zwei oder drei plund fleisch; deß abents ein sup, zum zweiten ein gersten oder reiß, zum dritten ein gerieht fleiselt mit negelin oder saffran abgewurtzt.

Den moutag dienstag und mitwoch deß mongenß und abents erstlich ein sup, darnach ein gernuß, deß morgens vom kraut ruben hirbene erbeen oder 20 linen, deß abents von gersten habermel reiß oder mildelspeiß, birn oder öppel, einß umhö ander noch gedgenheit der zeit, zum dritten fleisch, uf ein iede persan ein halb pfund.

Den freitag mogenfie ein erbsup, darmach ein genuß wie voesteel, zum dritten stockfisch; zu nacht ein zwibel oder von habermeel ein gebrante sup, darmach 25 ein genuß all vorsteet, zum dritten fleisch, platetißlin oder noch gelegenheit der zeit bering, gebratten oder gesotten, an fleisch uf ein person ein halb pfund, an platetißlin of ein diese? Toder 8 par, und uf ein person ein braib

Den sambstag morgenß sint suppen und gemuß wie den freitag, zur dritten tracht aber sultzen mit salbei sauber und reinglich abgesetten, deß nachts ein 30 rindmaul, fuß oder sultzen auß essig, darmach ein gersten oder kern, zum dritten fleisch uf ein person <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pfund.

Furß ander sol und wil er sich betfeissen, daß er iederzeit ein zimitichen vorrath im keller hab von gutten unverfeischen landweinen, solche den kostgengern und gepurliche betraltung mit der maß, wie die biß anliero in contu- 35 bernio breuchlich gewesen und gegeben worden, und in dem wert, wie er gemeinglich hin und wider in der stadt von den gastwurten geschenckt wurt, zu verkaufen, doch mit dieser bescheidenheit, daß keinem über ein maltzeit mebr dan ein hab maß gereicht werde.

Zum dritten sol und wil er auch das gesinde und sonderlich zwo mägd oder 40 so viel er deren bedorfen wurt, uf seinen kosten diugen und halten und belonen und dan zweien oder dreien famulen, die inne entgegen mit aller hand arbeit, wie einem ieden sein ampt in sonderheit wurt bestimpt werden, gewertig sein sollen, allein die kost geben.

21\*

324 1588 NOV. 22.

Fernedf und zum vierten sol und wil er auch das leinwath in die communiste gebrig als brottucher etc. erinlich und sulber halten, ur seinen kosten waschen lassen und sonsten allen, was zur haufbaltung von nötten, es gebe gleich aus seinem beutle, alls wein fruucht speek buttern dörfleiche licht erben linsen haber 5 mel gersten hirsben dörflesb und dergleichen, oder auf deß contubernit kosten, alß boltz und utensilien, zu weiner zeit bestellen und mit nutz einhaufen.

Aus Ann. XIII, 201.

35

215. «Studiosi honestarum artium et tinguarum» bitten, bei der beobsichtigten reformation der universität für die errichtung einer professur der geschichte sorge 10 tragen zu wollen. (1588 nov.)

Cum haec inclyta academia Heidelbergensis, magnifice domine prorector, natrone in primis observande, nec dignitate nec antiquitate caeteris Germaniae academiis ullo modo cedat, quin potius privilegiis ac beneficiis maiorum liberalitate et beneficentia collatis plerasque omnes superet, ut electoralis scholac nomen 15 dignitatemque merito retincre possit ac debeat: inde fit, ut et professione et doctorum hominum celebritate divis faventibus auspiciis adhuc superiorem deinceps et hoc praesertim tempore (quo de publicis academiac nostrae commodis ac solenni reformatione prudentissime dispicitur et consultatur) futuram auguremur omnes, si historiarum professio aliquandiu desiderata postliminio revocetur, quae 20 annis abhine paueis singulari studio ac diligentia venerandi et clarissimi viri d. Iacobi Grynaei feliciter hic coepta est et fructuose aliquantisper propagata, magno omnium tum indigenarum quam advenarum tum commodo tum voluptate, praecipue vero exterorum, qui simul omnes maximopere ab amplissimis huius academiac proceribus, viris clarissimis et dignissimis, praeceptoribus et patronis pluri-25 mum observandis, submisse flagitant, ut hac quoque in parte per vos veteri academiae splendori et communi studiosorum ntilitati benigne et benevole consulatur. Neque enim dubitari par est, quin in aliis, sed inprimis in Latinae Graecaeone linguae professionibus summonere necessariis tot lectissimis bonarum artium et linguarum in hoc gymnasio alumnis melius nunc atque prudentius in 30 praesenti reformatione a vobis prospiciatur, ut tandem aliquis ex eloquentise Graecaeque literaturae praelectionibus fructus ad nos redundet. Haec atque etiam demissis votis ac precibus humillime obtestantur

> Magnif. et ampl. viris addictissimi studiosi honestarum artium et linguarum.

Aus Ann. XIV, 49v. Dieses gesuch wurde nov. 22. im senate verlesen.

 Studiosen bezeichnen genauer ihre w
 ünsche in bezug auf die zu errichtende geschichtsprofessur. (1588 dec.)

Magnifice domine provevor reliquique amplissimi et clarissimi celeberrinare huius academiae proceres. Assidua vestra in huius inclytae academiae curatice 40 et gubernatione diligentia, quam hactenus cum studiorum nostrorum utilitate experti sumus, plus satis nobis testatum facit benevolum vestrum eras nos aninum, its ut de co neueu dublavarrimus unonam nee adhue dublenus. Onosian tamen hactenus historiarum praelectionem studiis nostris defuisse videmus (idque summo cum dolore et detrimento nostro), adducti fuimus vestra, quam hactenus experti sumus, benevolentia et nostrae utilitatis ratione, ut illud a vobis expeteremus eoque magis, quod huius rei obtinendae spes quaedam nobis faeta fuerit a magnifico domino prorectore, nonnullis e nobis huius rei gratia ad magnificentiam suam delegatis. Verum ut eonsilii nostri ratio vestrae magnificentiae et amplitudini magis innotescat, breviter significandum duximus, nos non tam privatam aliquam historiam Graecam aut Latinam desiderare (quippe quae pro voto uniuscuiusque compendiose et fuse sint exaratae, ita ut in illis sine cortice, quod aiunt, mediocriter eruditi natare possint), sed εἰσαγωγήν quandam generalem 10 in sacrarum et profanarum historiarum cognitionem, qualem nobis nuper pollicitus est clarissimus dominus Franc. Iunius, a magno studiosorum numero hac de re interpellatus. Haec si ratio ineatur, magno futura est emolumento omnium facultatum studiosis, maiori certe, quam si privatim quid, quod privatis lucubrationibus comparari potest, ex historiis Graecis aut Latinis proponatur. Quanta 15 profecto sit difficultas in sacrarum literarum chronologia et topographia et earum cum profanis comparatione, satis illi animadverterunt, qui onus illud suis viribus sunt aggressi. Caeterum de elar, d. d. Iunio illud nobis pollicebamur et adhue pollicemur, citra tamen ullius praciudicium. Is sane, si vestra auctoritate id fuerit aggressus, omnium studiosorum voto respondebit. Hace summa est petitionis 20 nostrae, eui ut satisfacere dignemini, submisse rogamus. Nos vicissim obedientiam talem pollicemur, qualis ab iis expectanda est, qui maguitudinem beneficii illius sequa trutina ponderant.

Huius supplicationi subscripscrunt 45. studiosi Germani, Galli, Hungari, Angli, Belgae etc.

Aus Ann. XIV, 57. Im senate dec. 7. verlesen.

217. Universität zeigt dem administrator au, dass sie dr. Franc. Iunius auf drei monate urlaub gebe, um als theologe den bevorstehenden feldzug in Frankreich zu begleiten. Heidelberg 1591 indt 26.

25

326 1594 SEPT, 10.

hochwichtig werek itzigen herzugs, welches so viel chur- und fursten mit einheiligen conene zu hefundern sich keines kostens muhe noch arbeit tauwen lassen, sei elen umb dieser ursech wegen furgenomen, auch und erinnern, daß uf solche und dergleichen ell lib blüweilen den hern professors sich ein seit 5 lang und blüweilen uf viel monat sich zu solchen extraordinari gescheften gebruuchen zu lassen erlault worden, alls mögen wir unsere thelig, um dwere e. Ig. sich elsessen ferner kein beleinschenß, leiden, daß webermeltem hern vieceomiti wilfart were, dech also und mit diesem geding, daß i. g. dero selbst erpitten noch darnn sei, daß erneiter d. Junius noch verflissung dreier monat dimittirt und no gewißlich ohn enige exception und außflucht widerum albero zu seinen edinaries gescheften befundert und sieherlich beiteit werde, welebse e. f. g. zu erkuterung unsers senute sir in eil underbehnisst nit verhalten sollen, dere um ß domit

Aus Ann. XV, 35.

15 218. Invisische fakultit rechtfertigt ein am 29. aug. auf verlangen des kurfürsten gefälltes urteil gegen dessen scharfe r\u00e4gen. Heidelberg 1594 sept. 10.

underthenigst zu gnoden befellende. Signatum Heidelberg den 26. iulii a. 91.

Bei einem tumulte in Tirschenreuth (Oberpfalz) war 1592 der dortige hauptmann erschlagen worden. Die Pfälzische regierung sah die ursache des aufruhrs in hochver rätherischen umtrieben und der angebliche hauptschuldige Hans Wunderlin, welcher in 20 Karlsbad verhaftet und nach Heidelberg geschafft war, sagte auf drohung mit der folter in der that aus: die Tirschenreuther «wünschten ihnen wol, daß herzog Reichardt ir herr wäre, damit sie nit sorgen dorfen, calvinkelisch zu werden». Der mit dem urtheile bezuf tragte Heidelherger rath verlangte das gutachten der fakultät, weiche iedoch unter dem vorwande, daß dr. Pacius weggezogen sei, 1594 aug. 21. ablehnte und erst auf die sehr 25 ungnädige weisung des kurfürsten ein sehr verclausnlirtes urtheil aug, 29. abgab: der verhaftete sollte, wenn er auf der folter bekennen würde, aus anstiftung gehandelt zu haben, mit dem schwerte gerichtet, sonst aber nut ruthen gestrichen und aus dem lande gewiesen werden. Der kurfürst war iedoch damit nicht zufrieden und befahl der fakultät aug. 31. ein anderes urtheil zu fassen sohn ansehen anderer ding, die euch möchten fürgepildet 30 werden v. . . . «Wir seint auch hierunder entschlossen ander mehr rechtsverstendige zu hören. Werdet deshalb desto fürsichtiger zuschen und euer weiter bedencken zu befurderen wissen. Die fakultät fand nur einfachen todtschlag, wo die regierung verabredeten aufruhr und hochverrath suchte; sie widerlegte sept. 10. durch ausführliche erörterung des rechtsfalles

die letztere auffassung und fügte zu ihrer eigenen rechtfertigung folgendes binzu:

Wan dan, gnedigster ehruftrast und herr, wir die sachen abe beschufften be
funden, als konnen wir nochmaln nit anders ohne verletzung museres gewisenes
sprechen, als wir in vorigenu unsern schreiben ahn e. e. gn. stadtraht abgangen
gesprechen haben; hetten anch nit gehöffet, das wir bei e. e. g. dermassen sohen
ausgesgen werden, als wun wir uns etwas von andern also furbilden liessen, dis
owir ein urthel wider alle gottliche und weltliche rethe e. e. g. zum praeutiche
fellen und unserer seelen heil und sellgieit zu verniedung ewiger stuff nit beset
in acht haben solten, da wir doch nit weniger als andere zu chaltung e. e. g.
bechheit leib ehr und gut mit recht aufzusetzen wohl geneigt. Dragen auch
durchuns dieser meinung kein sehese, ob schon e. e. g. andere rechtsgeleche
4s mehr druber zu raht zihen wollen; mochlern auch geen sehen, das den sellen
hinfund oergiebehen sachen mehr zugeschießt und wir damit unserem beruf dese

1595 IULI. 327

baß abzuwarten verursacht werden moechten, damit wir hinfuro bei e. c. g., unserem gnedigsten herren, nit dermassen zur ungebuer eingehawen und verleumbt werden. Iedoch mussen wir alles an seinen ort stellen und uns eines guten gewissens getrösten mit underthenigster bitt, uns daruber nit zu beschweren, sondern allsolche von uns geschepfte meinung fallen zu lassen und, wie bis ahn- 5 hero geschehen, unser gnedigster herr zu sein und pleiben. Haben solches e. c. g. zur besserer nachrichtung in underthenigkeit nit verhalten sollen. Dat. Heidelberg den 10ten septembris a. 94.

### E. c. g. underthenigste

Decanus und andere professores der iuristen facultet 10 in deroselben universal churf. studio daselbsten.

Aus dem orig. im kreisarchive Amberg: nr. 31 klöster, local, 10, fasc. 26, art. nr. 1366, mit dem praesentationsvermerke: «Heid. 11. sept. 94.» Aus den akten ist nicht ersichtlich, was weiter in der sache geschehen.

219. Wünsche der universität in bezug auf eine reformation der statuten. 1595 iuli. 15

## I. Generalia et communía caputa:

De religione und glaubenssachen: Mit diesem statuto seind die itz anwesende professores zufrieden. Allein geben sie den h. räthen zu bedenckhen, ob es iederzeit kunftig in vocandis peregrinis et elaris professoribus werde können statt haben.

De iurisdictione rectoris: Instandum esse pro antiquo iure, quod est in reformatione Ottonis electoris, ut amplificetur iurisdictio rectoris, quo possit academia habere tutores in causa pupillari et iuratos procuratores in consistorio.

# II. De specialibus defectibus eniuslibet facultatis. 1. Facultatis theologicae,

95

De convocatione bina studiosorum decani non gravantur, modo semper studiosi vocati venirent. Satius autem esse putant, si quotannis fieret semel illa convocatio,

9 Facultas invidica

#### 3. Facultas medica.

Nibil mutat.

Begert handhabung alles desienigen, so ad fae. med. in reformatione Ottonis Henrici et Ludovici electorum geschrieben ist. Item ut studiosi medicinae interdum ducantur eum medico in nosodochium

ad visitationes aegrotantium et aliquando liceat aperire corpora mortuorum, qui singulari morbo vel affectu aliquo laborarunt. Aus der zusammenstellung der von den einzelnen fakultaten geausserten wünsche

in Ann. XVII. 217-218v. Der entwurf der artistenfakultät ist vollständiger in ihren akten enthalten.

# 4. Defectus facultatis artium.

1. Munus decani non solis professoribus, ut reformatio iubet, sed omnibus 40 consiliariis facultatis artium esse committendum idque propter morem antiquitus

328 1595 IULI.

in hae eardemia observatum, quique etiam nune observetur in allis audemis, et quin di requimnt labores examinum et disputationum publicarum — plun enim quotamis instituuntur examina philosophisa, frequentissime protesva labeluur disputationes, quibas omnibas parcesse ex legibas devanum oportet, — tum etians o quod ordinis buins dignitas et lapsa donique aequitas pestulares videntur, ut qui ciu-dem sunt senatus assessores et membra cademque sustinent onem, iis-lem etian luncuribus eleccentur.

2. Inserendum esse capitilus ecteris inramenti decani, ut post rationes decanatus redditas intra mensem unum acta decanatus exhibeat senatui philosophico 10 et ea ab codem approbatu statim libro actorum inseribat novoque decano tradat.

3. În paragrapho und danit p. 5 titulo von professoribas, cum seribitur, noninandum electori professorem artium designatum ante confirmationen senature academici, în Ludoriei vere reformatione post confirmationem factam a senatu significandum principi, qui perofessor sit eleven, nortum reformationem ex reformatione Ludoriei corrigendam esse, ne privilegia et iura nostra hae in parte estadentur.

4. Cum nova reformatio philleo-phine studiosis petestatem faciat liberam vel petruli vi upelgiendi gradum hecealmuretus, omniuo hune gradum in usun reverendum videri cum alias tum hace ob rationes: 1, peopter exemplum aca 20 demiarum aliarum cebeborum; 2, qui examen in hog gradu longe ale stamine gradus magistriri differat. In baccalaureatu cuim exploratu inprinsi progressis fietus in linguis Genera et Latina, in magisterio vero perită rerum ipsarum, quer in diversis pilneoșiluine partibus describaturiră; 3, quonium liete dispersari quod hune gradum queat cum iis, qui non vivunt in collegio Casimiriano, in alumini 25 tamen illius domus dispensatio locum habere non possit, cum finadationes stiperi diorum et leges collegii expressis et discrits verbis redament; 4, quia ipsa ex perientia saits testetur, quantum utilitatis redeta al studiosos et ipsam andeniam ex hog gradu. Num intra certas studiorum metas hae ratione contineri discipalos, ne ita libere in suo curriculo regentur, sel certas et convenientus lectiones andiant. 30 quem ordinem si negligant, ad solidam aliquam eruditionem non facile ces per venire.

5. Titulo von puncten in gemein et de legibus precipi, quae nec observats sunt unquam nec observari possunt his temporibus, ut ne albib habitent studiosi quam cum doctoribus, ut profiteantur nomina sua apud decanum collegii nostri etc. 25 Hace igitur aliaque his similia a nostris moribus abborrentia mutanda.

6. In genere hace quoque emendationem requirrer: 1. male excludi singulisamis a rensilio academico duos professores philosophicos contra exemplum aliarmo academiarum et priscam consucudimem in hac academia observatam; 2. peterolam esse, ut qui carent propriis acibius, recipiant integrum habitationis pretium at decrete singulationa assignatur acade, ut fit in ocaceris facultations, perasertim cum philosophis minima omnium stipendia numerentur; 3. multa in nova reformatione esse omissa, quae ext. Ludovici aut etiam Otthonis Henrici reformatione, ubi necessitus postulat, compleantur, ut est caput;

De consilio et senatu philosophico,

5 De iuramento consiliariorum et examinatorum. De electione decani, cius iuramento et officio. De adiunctis senatoribus.

Capita ante examen itemque ante locationem proponenda candidatis.

Item de exercitiis et disputationibus.

De privatis et extraordinariis praelectionibus. De peregrinis magistris.

De fisea facultatis.

De pedello et cius officio, stipendio etc.

Hosce defectus ita corrigendos esse, ut retulerunt deputati, iudicavit totum collegium philosophieum. Itaque haec capita fuere scripto comprehensa et amplissimo senatui academico oblata.

Aus Acta fac. art. IV, 142v von 1595 iuli 1. In Ann. XVII, 218v sind diese wänsche anders redigirt.

220. Vorschriften für die disputationen in der artistenfakultät. 1597 juli 9.

Decanus facultatis artium studiosis philosophiae salutem.

Cum in disputationibus publicis hie nobis scopus sit propositus, ut veritatem 15 thesium examinemus et auditores mutuis colloquiis reereemus, inprimis duo vitia sunt cavenda. Unum in circuitione et longis ambagibus consistit, proinde monet Aristoteles libro 8, topicorum paucis argumentis ostendendum esse propositum. Qui igitur munere opponentis fungitur, tria argumenta syllogistice constructa proferat et urgeat; det etiam operam, ne sermonem ultra dimidiam horam producat, 20 quo plures occasionem habeant contra theses disputandi. Alterum vitium positum est in confuso sermone disputantium. Ideirco singuli distincte et diverso tempore loquantur, nemo interfetur nec turbet alium loquentem. De hisce putavimus studiosos philosophiae admonendos esse et speramus disputaturos officium probe facturos, quo suos auditores eruditione instruant et cum oblectatione dimittant, 25 Valete. Propositum ex decreto scuatus nostri philosophici die 9. iulii, anno 1597.

Aus Acta fac. art, IV, 145.

221. Friedrich IV. kurfürst schlägt eine andere besetzung und vertheilung der theologischen lehrfächer vor. Heidelberg 1599 mai 30,

Friederich pfaltzgraf bei Rhein, von gottes gnaden erztruchseß und ehnrfürst, 30 Unsern gracß zuvor. Würdige und ersamme liebe getreue. Demnach die lectur locorum communium in facultate theologica bei unserer universitet alhie nun ein guete zeitlang nicht ohne mereklichen nachtheil und verseummung der studirenden jugent vaciren thuet, haben wir uns biß anhero mit sonderem vleiß angelegen sein laßen, wie doch dieselbige zum nutzlichsten und besten wiederumb 35 möcht bestelt werden, und befinden, obwol zu solcher stell mehrertheils ieder zeit fürtreffliche gelehrte theologi gebraucht worden, damit ein gewiß corpus doctrinae verfast würde, daß iedoch diese beschwehrlichkeit dabei furgelofen, daß solches niemals absolvirt und auch die allervleißigsten profeßores in vielen iahren wenig locos zu ent gebracht. Wan es dan bevorab dieser zeit, da allerlei secten und 40 in sonderheit die bäbstlichen und iesuiterischen irthumb sehr überhand nehmmen, boch von nöhten, daß studium theologiae in reformatis ecclesiis plene tractirt

330 1599 IUNI 8.

und, die sich darauf begeben, uf rechte sehriftmesige phrases und ein gewiß genus dicendi abgericht werden, so sehen wir vor rohtsam an, weil in locis communibus fürnemlich zweierlei gehandelt würt, erstlich doctrina ipsa und dan controversa dogmata, daß auch zwo underschiedtliche persohnen hinfüro zu dieser profession 5 zu gebrauchen, deren eine doctrinam theticam et fundamenta theologiae, die ander aber, wie in etliehen furnehmmen berümpten universiteten breuchlich, allein controversias et refutationes errorum tractire, darauß diese fürtreffliche nutzbarkeiten zu verhoffen, daß den bäpstlichen und andern irthumben mehr, alß bis anhero beschehen, gesteuret, kirchen und schuelen erbauet, doctrina theologise 10 ad usum conferirt und solche leuht wurden erzogen werden, die man mit der zeit in offentlichen colloquiis und zusammenkünften nutzlichen gebrauchen künt, und setzen in keinen zweivel, es werden auch viel frembde studiosi hierdurch bewegt werden, von andern orten sich alher zu begeben, und unser universitet alhie ein sonderlicher ruhm hierauß erfolgen. Damit nun dißfalß die ferner not 15 turft möge angeordtnet werden, seint wir euers bedenckens und gutachtens hierüber gewertig und woltens auch zur nachriehtung gnediglich nicht bergen. Dat. Heidel

berg den 30. maii, auno etc. 99.

Aus Ann. XX, 77.

222. Senat lehnt die vom kurfürsten vorgeschlagene besetzung und vertheilung der theologischen lehrfächer ab. Heidelberg 1599 inni S.

— Und haben hierauf zue underthenigster volge nicht underkien sollen, diese gaus zeich in genuingsamme berahtschlagung zu ziehen, und dennach befunden, daß der schaden und nuch hell geneiter universitet und der studiersdaigent ein zeit haug here fürsemlich darauß entstanden, daß die ordentliche jev 6 fessieuse, so hiebevor und itse sonderlich in feultate theologien variern, neit fürslerfrichen wiederund ergentat werden, ohnangesehen zu derselben ethteln malen von uns unverziglich auß wohleichteten rath gebeirte und qualifierite persohnen, so bei der hand und dero man gewiß zein nichte, nominirt und furgeschlagen worden. Dewoegen die in bei gemeiner universitet etwas zu bestellen, ist sonder 20 lichen und fürsemlichen dahin zu trachten, wie die ordinariae varienede und in füngster reformation bestumpte professiones sown in andern alls in der theely gischen facultet der gel-dihr wiederund versehen, und mit ühren stipendiis erhalte werden mechten, dardurch dan nieht allein nehr auditors und studiosi alber sich zue begeben und zu erklandtuns der wahrheit zu kommen bewogen, sonder 5 auch geweinen universite in beit ein gering bol und chr daraus entstelen könde

Waß nun die divisionem tertine professionis facultatis theologicae, und dis zu derselben zwo persohnen zu gebrauchen, aulangen thuet, wil uns in der wahrbeit und uf verbeßerung bedunekhen, daß ein solehes auß vielfaltigen ursachen nöcht allein sehwerlich ins werekh zu riehten sei, sondern würt auch deriennig zwech 40 und ent, so e. ch. gn. ihr damit vorgesetzt, nieht erreicht werden und der sitdirenden ingent der verhoffte nutz nieht darauß entstehen mögen.

Dann erstliehen, so ist secunda professio in facultate theologica (welche auch über anderhalb iahr lang hiebevor vacirct) kurtzliehen allererst mit herrn d. Parounserm itzigen rectore, 'bestelt worden, welcher librum genessos ex veteri teste. mento mit sonderlichem untz hoffung und begirt der auditorn, daß soche explation außgefür und continuit werde, zu sepitieren angefängen um dir sich prodummen. Da num er (wie wir vernehmmen) zu der einen ob augedeuten lectur als ontroversiarum und refintationum errorum solte gebraucht werden, müste alsernalem nicht allein solche seeunda professie wiederumb bil zu gebürlicher a wiederbestellung ein zeit lang vaciren, sondern würden die auditores dardurch urbirt und irre gemacht und, was sie bilfferen ophicht, vergeblich sein, zu geschweigen, daß itzunt zwo tügliche persohnen zu suschen sein würden, daß man bilbero schweitheile eine bestellen mögen und daß auch känftig so oft eine stell bei dieser facultet (alß die ohne daß so leichtlich nieht zu bestellen) vacirent, 10 diese difficultus siederzeit debes grieser sein würde.

Zum andern, dieweil die uns sugestellte reformation vermag, daß in facultate theselien inti der Hebrane linguae lettione nur vier professores sein sollen, deren drei in senatu sitzen, und da itzo der fünfte dazu kommen sollte, würde nicht allein der ordimirten stunden, so under allen professoribus gebärlichen durch is den gantzen tag aufgestelleit, ein grose und den profesor sowol all den auditorn beschwehrliche ungelegenheit erwachen, indem eitliche studenten nicht ohne grosen nachtheil etliehe lectiones philosophiae vel linguarum versaummen müsten, soulern auch der selfom und voitrung halben in metro senatu neuerungen und alleriei ungeleicheiten verurssehen. So will uns diser und anderer ursachen halben 20 von selbem satutur reformationis zu weichen diffunds bedenktlich fallen.

Fürs dritt, so ist e. ch. g. unverborgen, daß gemeiner universitet fiseus (umh deßen verbeßerung wir schon oftermals bei e. ch. gn. underthenigst gebetten und nech jüten thun) dermaßen erschöft und geringert, daß, da into ein zittlang nicht etlicher pofessormu stipendin variert, den albereit bestelten professorbus ihre attjendin nicht 25 wal hetten est Soo komene bezalt werlen, wie es dan in der wahrlet künftig auch einste gesehehen, es sei dann, daß wir die hauptsumma (wie es albereit an dem ist) angerifen. Viel weniger werden wir noch alberest andere neuwe und mehr professores, dan navor sein, danzub besöden können. Und aber gemeiner universitet welter rühmlich noch nutzlich, daß praterrito toto corpore personalia quaschan 30 et extraordinants additimenta, ...........) bestendig sein kan, conferirt werden.

Den zweckh und das end selcher zertheiter profesion betrefent, daß neulieben viel studiosi hierdurch albero gereit und also eragen wender könten, daß
man sie in offentlichen colloquiis und zweammenkinften wieder die adversaries
m gebrauchen bette, were wol zu wünsehen, daß selcher scopas also zu erlangen. 25
Eß ist aber nit zu vermulten, daß sicht dieienige studiosi, so sich von fremblen
orten alberto begeben, seiene acht oder nehr iahr lang (vor weicher zest keris
oratteversierum und ein plenum crypus detrimes, worauf man vieleicht diß orts
behebt, nicht alsseivirt und zum ent gebracht werden mag) albier uf einer univeistet allein uithalten und beharren werden. Zoden so were es viel zu lang ob
gwarzet, wan man die reduation errorum lesuitarum und anderer secten allererst
his über etlich inhar pot finitian controversierum lestionen ufschieben und sparen
wolte, sondern daß ein selches geschehe, ist into teglich ein hohe noturft und
selte langes Bellarminus und degeleichen solide refutirt worden sein. So wifüt
such von deniennigen, so die adversarii reduiren völlen und auf tägen colloquiis 6
und derzeleichen bandlungen endebundt vereine sollen, erfonlert, daß sie nicht

332 1599 IUNI 8.

allein in locis theologicis, sondern auch in omnilus allis partibus philosophiaet linguis wol versit und mit anderen ecclesis und theologic setteris convenie seien. Über daß ist außer allem zweiv'd und noch in friselter gedechtuns, daß d. Hieron. Zanchius und d. Zacharias Ursinus sehlige wie auch andere beringes 5 theologi Calvinus, Martyr, Bulingerus, Simlerus, Beza, Sadari mehrertheils der controversien in ihren außgangeen serejtist und blübern dermaßen tractit und refutlirt, daß dieseblige nicht befer in publicis lectionibus können tractit weden und nummer gott lob freunden und feinden genng bewust, was wir für ein onges doctrinae oder für einen glauben von allen paneten Christlicher religion in der 10 Pfaltz haben und führen, wie auch unsere erachtens totum corpus doctriane der locorum communium, wie sich gedinet und al posteritatem traußferirt wedersell, nieht durch einen allein in publicis letzeinbas kan geleßen und zusammer sell, nieht durch einen allein in publicis letzeinbas kan geleßen und zusammer

gebracht, sondern einer oder zwoen persohnen (die sonsten mit andern gescheften nieht beladen, wie in Anglia und anderswoh geschieht) privatim zu tractiren und

16 zu schreiben under handen gegelen werden nu
üß, wie auch allerdings von n
äten, daß thesis und antitheise oschen stylte und endem methode gestelt werde.
Damit aber die studirende ingent generalem explicationen loevum conmunium in theologia innerhalb venigre inhen halten mielte, so ist bei nehen
angeregter tertia 'professione in füngster reformation sebon allereit angeordnet und en
angeregter tertia 'professione in füngster reformation sebon allereit angeordnet und
num innerhalb dreien inhren soviel möglich absolviren sell, in maßen er auch
num innerhalb dreien inhren soviel möglich absolviren sell, in maßen er auch
nuch kunftig demienigen, so dazu bestelt würde, wol einzubinden und an befehle
were. und fährlich drüber wie eine hit fen en nere bestone insacretio melalten werden
were. und fährlich drüber wie eine hit fen en nere bestonen insacretio melalten werden.

25 mag, daß die autores legitimo tempore explicirt und absolvirt worden.
Wan dan, gnedigster churfürst und herr, auß itzt erzelten ursachen nicht

alicia schwchrich, souder auch fur wenig robtsom angeschen werden will, die diese tertin professio fieutulist inchogiege dividit und mit zwoen persolanez ver schen werde, alß langt ahn e. ch. go. unser untherthenigets hechvleißigst pitten. Dei ewollen zu beferent unterhannen und nuteur geneiner untversitet und der studirenden ingent selche ofigenuelte dritte und nun hauge zeit waeterede letter facultatis theologieze geneigte und furderlich wiselerumb bestehen und eine anden von uns in zweien nominationilus furgeschlagenen und uns wah bekandten und in der Pfaltz allereit geseinen persolanen dazu eigigen und ihm geneigte 55 praesentation zuertleich laßen, auch insenderheit unsern ersebigten fises dech einmal geneigte dermaßen zu hilf kommen, daß die ordenliche und numaehr

einmal guedigst dermaßen zu hilf kommen, daß die ordenliche und numehr viel iahr hero mit guetem raht und mereklichem nutz bestimpte professiones in ihrem esse und fortgang mögen erhalten und perpetuirt werden. Welches alles e. elt. gn. wir zu begertem berieht und unserm guttachten

40 underthenigst nicht verhalten sollen, des getröstens, e. ch. g. werden darob kein mißfällen tragen, sondern dise unsere underlitenigste declaration in gnaden vermerzken, deroedben uns damit zu beharlichen gnaden in underthenigkeit enpfeblende. Signatum Heidelberg den 8. iunii, anno etc. 99.

E. churf. gn. underthenigste

rector und senatus academieus alhie.

Aus Ann. XX, 83 86v. -- ') Lücke von ungefähr einem worte.

by Cruigle

1600 IUNI 6, 333

223. Kurf. kanzlei fordert die aufstellung eines planes, wie es zu ermöglichen sei, dass die studien in den oberen fakultäten in vier und in der philosophischen in drei ichnen absolvirt werden könnten. 1600 iuni 6.

## I. De facultate theologiea.

Churf. Pfaltz ist der iugend kirchen schulen und dem gantzen regiment 5 zue gueten bei sich entlich entschlossen, es dahin bei der universitet zue richten, daß in iedweder facultet eurrieulum studiorum innerhalb vier iahren absolvirt und zu end gebracht werden soll.

Derowgen wollen s. ch. gn. von der theologischen facultet vernehmen, wie ei thes enchlens also anzuordnen, daß in vier inharen entlich professer loccumi of communium summum doctrinae Christiause zweimahl un abso in zweien ishren einsahl zu absolviren. Im fall bei geslachter facultet kein sonderlich bedeneken verhanden, wollen i. ch. gn. darfur halten, daß institutiones Calvini am statt lowarm communium publice zu lesen, in zweien ishren zu end zue bringen und also zu underscheiden, daß man alle iahr von einer Franckfurter meß zur andem 15 ertam partem gewiß absolvirte und die iugend nicht mit unnothwendigem die titm beladen wurde.

Vors andern wollen s. ch. gn. anhären, waß vor bucher tam nori quan veteris testamenti, welche in den vier inhren, daramű ent theologus grugsamb instruit, zue lesen und zue end zu bringen, die herren theologi vorschlagen. 20 Bei welchen s. ch. gn. der meinung seindt, daß allein die text und lehren treulish außneulegen, loci communes aber und weltleuftige disputationes zu umbgeben und die studiosi ebennessig mit dem diettern nicht zue beschweren.

Zum dritten seindt i. ch. gn. auch bedenckens gewertig, wie die herrn theobegi vermeinen, daß die exercitia disputationum sowol alls declamationum 26 theologicarum certis legibus also anzustellen, damit vornemlich i. ch. gn. alumni in selchen vier inhren gaugsamen nutz daraus zu seböpfen, welches vielermelte theologica facultas zu befurderen. Datum Heidelberg den 6<sup>66</sup> innig, nano tet. 1600.

Decano facultatis theologicae zuzustellen. Churf. Pfaltz cantzlei handtschrift.

Aus Ann. XX, 227. Auch in Acta fac. theol. I: cod. Heid, 358, 611, p. 157.

## II. De facultate iuridica.

Woll derowegen facultas iuridica mittel und weg zeigen und vorsehlagen, wie universum ins civile innerhalb soblem vier inhera zu end me pringen, die in zeitutiones alle halb iahr aufganelesen, die dietata abzue-haffen und dan ferners eispatationes ultes sine confusione et multitudine thesium von möglich alle wochen zu halten, welches beunelte facultet uff sonderbaren Pfaltz befehl zure befrahern. Signatum Heidelberg den fete imit, anno etc. 1600.

Decano facultatis iuridicae zuzustellen. Churf. Pf. cantzelei 40 haudtschrift.

Ebendorther f. 227v.

334 1600 IUNI 6.

### III. De facultate medica.

Soll derowegen facultas medica vorschläg thueu, wie solches ihres theilß sowol in physiologica alß auch pathologica und therapeutica zue werek zue richten. Darneben auch ihr gutachten anheften, welcher gestalt die exercitia ordinaria in botanicis vel anatomicis und dergleichen also zu absolviren, daß innerhalb

solchen vier iahren die studiosi auch etwaß in praxi fassen möchten. Neben dem sie auch ihr gedaneken wegen anstellung der profession chirur-

giae zu ubergehen, welches sambtlich uß sonderbarem Pfaltz befelch zu befurdern. 10 Sign. Heidelberg den 6. iunii, anno etc. 1600.

> Churf. Pfaltz cantzelei handschrift.

Decano facultatis medicae.

Ebendorther f. 228.

IV. De facultate philosophica.

Demnach Pfaltz bei sieh bedacht, es dahin zu richten, daß universa philosophia innerhalb dreien iahren völliglich absolvirt werden möcht, alß soll facultas philosophica vorsehläg thuen, wie es in singulis partibus philosophiae also anzuordnen, damit philosophia Aristotelica wie auch mathematica in diesen dreien iahren zu end gebracht, oratoria aber politica und ethica alle iahr absolvir 20 werden könte.

Darneben will man auch ihres bedenekens erwarten, wie es anzustellen, daß man wochentliche disputationes philosophicas und declamationes, darin vornemb lich Pfaltz alumni zu uben, haben möchte, vor allen dingen aber daß verdrich liche bachantische dictiren abzuschaffen.

Welches ermelte facultas philosophica ehesten zu befurdern. Sign, Heidelberg den 6. junii, anno etc. 1600. Decano facultatis

25

Churf. Pfaltz cantzlei bandschrift

philosophicae zuzustellen. Ebendorther f. 228v.

30 224. Berichte der fakultäten und des senats über die einrichtung des von der kurf-

# I. Iudicium facultatis theologicae.

Uf churf. Pfaltz unsers gnedigsten herren den 7. innii iungsthiu in under thenigkeit empfangenen befelch und unß zugefertigtes reseript, curriculum lectio 35 num und exercitia disputationum ac declamationum der theologischen facultet belangend, haben wir die theologiea facultas sambtlich und mit anruffung götliches nahmens bei allen und ieden puncten fleissig nachdenckens gehabt und so viel befunden, daß etliche puncten albereit vorhin nach anweisung unserer statuten und reformations puncten in acht genommen werden. Allein felt bei 40 dem ersten puncten deß rescripts etwas ambigui fur, wie daß eurriculum studiorum, welches innerhalb vier jahren zu absolviren, gemeinet. Im fall es von den studiosis currentibus ad gradus zu verstehen, geben diesem die statuta uni-

regierung vorgeschlagenen studiencurses. 1600 iuni 16 .- iuli 3.

versitätis und bißher habende reformationes sechs, zum wenigsten funf iahr, semblich zwei oder drei ad buccalaureatum, drei ad licentiam, und wurde sich seh curriedum, wie leicht zu ermessen, auch nicht wol enger einziehen lassen, wil die ingenia nicht alle gleich geschwindt und bei dieser facultet nieht ohne usach mehr alle bei andern ein zimilehes gestandenes alter erfordert wurdt.

Da es aber von professeribus (wie wirs mehr darfur halten) und nemblich aben verstehen, daß in iedwerde freuttet alle darar, gebörge notwendige authores und bacher und aben in theologien facultate neben dem tote ovrjore doctrime Christianse totum vetus et totum novum testamentum innerhalb vier inhren außgebeen und absolvirt werden, hielten wir solches zwar vielleicht nicht für 10 umoglich noch für unrahtsam, van allein dieses zu achten, wie viel in kurtzer zit gebeen werde. Wan aber nicht weniger in acht zu nemmen, wie solide und nutlich alle ding, sonderlich bei einer solchen untwersitet gebeen und ereleret werden soll, geben wir dieses dabet zu bedemcken, weiln mehretheilß alles cursorie und etwa pertunetorie wurde zugehn mitssen, ob selbers ex dignitate academiae is oler auch ex utilitäte audiforum sein und ob nicht hierauß mehr perfunctorie alls solide doct theologi zu gewenten sein mörkten.

Anlanget dan in specie professiones singulas dieser facultet und erstlich, wie es unsers erachtens also anzuordnen, daß in vier iahren professor locorum communium summann doctrinae Christianae zweimal und also in zweien iahren ein- 20 mahl zu absolviren, halten wirs underthenigst ia für eine souder notturft, daß ia tractatione locorum communium nicht so viel iahre, wie vor der zeit gemeinlich geschehen, zugebracht werden, sonderlich der frembden studiosen wegen, die in die länge nicht immer in academia zu verharren haben. Und werden hierzu auch in reformationibus zwei oder drei ishr bestimmet, welches gleichwol nicht 25 zu viel. Wie aber ein professor locos communes praecise alle zwei iahr einmal und alle vier iahr zweimal zu absolviren, kan unsers erachtens nicht wol anders geschehen, dan so er singulos locos catechetice per quaestiones vel analytica quadam et brevi methodo per theses explicirte, und möchte solche stricta explicatio bei den ineipientibus ihren nutz haben. Dabei will aber wol bedacht sein, 30 ob sie auch in die länge ex authoritate academiae, in deren ieder zeit etwaß perfectius weder in paedagogiis tradirt werden muß, et ex utilitate adultiorum, die nicht nur summam doctrinae Christianae, sondern uberiorem explicationem in etliehen locis, sonderlich bei ietzwerenden wiehtigen controversijs, die in solcher berumbten schul nicht wol können übergangen werden, erfordern, und dan auch 35 ex conscientia et honore professoris sein werde, wan er notwendige quaestiones oder sophismata haereticorum bei einem und den andern loco wegen der kurtzen zeit seines curriculi stettigs wurdt übergehn und hierdnrch sein anditorium abnemmen lassen müssen. Es ist aber ietziger professor locorum communium schon albereit im werck, summam doctrinae Christianae, so viel immer möglich, inner 40 halb zweien iahren zu absolviren zu versuchen, und befleiset sich in methodo et rebus die tractation fast gantz auf institutionem Calvini zu richten.

Daß aber textus institutionis Calvini stets und formaliter an statt locorum communium publice zu lesen und in zweien iahren zu end zu bringen, wissen wir unß zum theil zu erinnem, daß vor etlichen iahren, sonderlich dem gemeinen 45 geschrei und furgeben de Calvinismo zu begegnen, und damit es das ansehen nicht habe, als wolten wir die lehr uf meuschliche nahmen gründen, solches damaß nicht gut befunden, welches gleichvol ohngeschlet wir es sonst zweier unschen wegen nicht fact für nitheam encheten, eretlich weil solch buch style presse gravi et passin obseure geschrichen, mehr Gallicanis quam Germanicis si ngeniis beugen und nicht nur für sich selbst weilentlig, sondern von den lesuiten, sonderlich Bellarmine, fast durchaus angefochten, defwegen nicht sol miglich, solche caluminia salle zu ubergehen und solch opus ie in zweien laiben gantz und von einer Franckfurter meß zur andern zum vierten theil eum alique autitumm frentz gewieß zu abseideren. Darnach und fürnenlich, daß dalei zu 0 befürchten, es möchte receptum doccadi et loquendi geaus simplex et perspäcum, so gott lob bilderen nitt sonderen mutz der ingend in dieser schul erhalten, a

auditorum fructu gewieß zu absolvieren. Darmach und furnemlich, daß delsi zu befürchten, os michte receptum deseml iet logenali genus simplikes et perspäcum, so gott lob büftere mit sonderm nutz der ingend in dieser schul erhalten, ab gemach verbörber und ein anhees, so selwerer und unserer ingend kirchen und schulen nicht bequem, eingeführt werden. Dan obwol ermelte institutio ein trefflich sehrift und lehrreich bach ist, durchaufs ortholoxes geschrieben und is gottel wert genuch, so ist dech bekant, daß die definitiones phrases et termini treologich iblier in unsern sehuten ublich, nicht fast darinnen gehalten, sondem sein eigne besondere art hat. Könte derowegen unsers erachtens dieses puncten wegen die sach, hiß so lang geduchter profesor wien ausgehengene tractation und

end brechte, beruhen.

20 Wan dan ferners und furfa ander die bacher tam noci quam veteris testement furmsechtagen, welche in vier lahren, damud dei theologues gangsom in struirt, zu lesen und zu end zu bringen, belanget, iet nicht ohn, daß under den bachern beider testamenten ein grosser debectus zu halten und edliche mehr etliche weniger erfebrense erfordern, etliche auch under dan undere ad instructiosen 22 theologi gehören. Gleichwol seind alle gleicher wirdet, auch gleicher notwenlig keit einem theologe zu wiesen und zu verstehen, darumh auch wod von nötze, daß so viel nöglich sie alle publice gelesen werden. Daß aber solches inte quadrierunium mit mutz geschehen misge, halten wir unser einfalt anch für um möglich, wan gleich iche lection ein gantz enput verhandelt werden solte. Deb sie tan vorun textamentum in wenig inhem bildere gantz en der erfekt woche.

30 ist novum testamentum in wengt inbren bishero gantz zue end cretart worken, in eitliebe bucher zum zweiten nubl, wie dan itz zum dritten mahl erjestoda is Romanos explicitt wurd, und seind umsers erachteus die furmembste bucher darin erangelium lohannis, acta apsosborum und epistodae Punilinae, sonderlieb al Romanos Galatas Ephiesios, 1 a al Timotheum et ad Titum, weden in bestimbler 5 acit wo slotte erklicht werden Kolmen, bevorab da man nur die ekt und lebra

5 zeit wol solten erklärt werden können, bevorah da naan nur die text und lehra darin außaulegen; doch weren die ubrige all auch nutzlieh sequenti quadriensie nicht zu ubergehen. Mit veteri testamento hat es diese gelegenheit, daß darin die Hebrea lingun delüg; muß mitgenohmen werden, hat geneinlich selwer phrases und weitleuftigere bueher dan novum testamentum, daher ob wol die

40 furnembeten und zu erelären nothwendigsten bueher mögen geachtet werden gemeis, deuteronomium, psalmi, prophetae maiores et minores eum primis Estis. Daniel, tragen wir doch zweifel, ob solehe alle in ermeltern quadriennio mit aut zu end zu bringen und ob die andern stetige solten übergangen werden.

Betreffend den modum explicandi, daß die text und lehren treulieh außer 45 legen, loci communes aber und weitleuftige disputationes zu umbgehen, halte wir auch für rahtsam, doch museen bei jedem text die fürfällendte dubia ouse



1600 IUNI 16. 337

sisoes corruptelae et refutationes sophismatum haereticorum, sonderlich Iesuitarum et Samosatenianorum, deren bucher tiglich andigasteruet und gemeinlich auch und von fremblen orteu zugeschiekt werken, notwenlig angeregt und erebert seeden. Sonsten, da manfi in diesen beiden lecteren allein bei den analysitus eboliis und doctrinis solte bleiben lassen und die notwendige dubia auch a pro-5 fesore koevum communium incht michten wegen seines engen curriculi diesuitri werken, were leichtlich zu ernchten, waß es für ein seichte theologism allei entlich zeben mochte.

Daß die iugend auch mit unnotwendigem dietiren in allen dreien lecturen nicht zu beladen, wird gleichfalß in habenden reformationibus geordnet und ist 10 man billieh damit zufriden, wie dan auch dießfalß von unß die gebuer bißhero verhoffentlich nicht überschritten worden. Halten doch nicht diß die meinung s-in empfangenen rescripts, alß wan alles dictiren unnotwendig und der iugend gar nichts zu dictiren sein solte, sondern nur daß maß gehalten werde. Sonsten were hierdurch zwar den lectoribus gedienet, denen leichter sein wurde vom text 15 zu discurriren alß dictata zu coneipiren, welche mit mehrem fleiß mussen bedacht sein, aber der auditorum nutz wurde hiemit nicht geschaffet, sonderlich in dieser schul, da zum theil auditores alumni sein, von denen ihre praeceptores die lectiones zu repetiren pflegen und denen ad negligentiam nicht anlaß zu geben, zum theil außländische studiosi, Poloni Ungari Trausylvani und andere, 20 so von orthodoxis ecclesiis und patronis fern zu unß kommen und gemeinlich viel dubia mit sich bringen, auch in alweg etwaß in chartis, deren sie sich contra haereticos, under denen sie nachmalß sein mussen, zu gebrauchen, mit sieh zu hauß nemen wollen, darumb sie auch zeitlich umb dietata, wen sie underlassen, anzumahnen wissen. Und gibt der augenschein bißher, daß durch under- 25 lassung aller dietaten die auditoria nicht zunehmen, sondern vielmehr, da unser etliche vor jahren alles memoriter und doch langsam recitirt und nieht in die feder dietirt, seind alsobald studiosorum zettel uf die cantzel kommen, die gebetten, man wolte das gewönliche dietiren nieht underlassen. Mögen aber auch daruber die praeceptores domus sapientiae gehört werden, waß sie hierinnen fur 30 rahtsam halten.

Lettlich unkugende, wie die exercitie disputationum so wol als dechunationum theologicarum, vornemicht un nut i eh, ga. alumorum, certie legibus anastellen, helt es theologica facultas in underthemigkeit darfur, daß in habender kunsepter reformation wol versehen, daß littlich von idem professor zwo disputa 35 tömes publicae ex suis praeketionibus oder sonsten notwendigen materia gelalten und darin erstlich die studiosi, darnach auch magsbrif dectores und professores ad disputationip provocitt und gebätt werden, welchem unsers wissensbildret dergestalt nachgesetzt worden, daß es bei zweien disputationibus nicht verplieben, wie dan dieß halbe inha albereit funflandl disputit worden, und sind of ick der disputationen so viel, daß nieht babl eine wochen absque disputatione wegebet, und eis billich, dieß das eine maß gehalten und andere facultatibus auch num gegeben werde. In modo wurd zwar etwan von den neuen begies Opponentibus die geduerende maß nicht geungsam gehalten, die etwa mehr wissen, waß skwetzen alß waß argumentiren beiße. Solches bringt alser dieß i etzige secultum 4 auch bei anderen den zu reiche lich ist derweren den meistellisst und derants

B'intelman, Urkundenbuch. 1.

ob, sie desto crustlicher zue dirigieren, und hat facultae theologiea etleh nal bedenekens gehabt, wie in iedweder disputation die opponentes studiosi auf ein besondere banck zu setzen, damit sie alle ieder zeit in conspectu und ein ieder sich im opponieren nach dem andern zu richten hette. Declamationes theologies s werden ander vermög der ordnung ordinarie auf alle holpe fert pridie gehalte, etwa von alumnis, etwa von extrancis, neben deme daß sich etliche extra ordinen auch zu exercieren pflegen.

Und zweifelt und nicht, da alumni sapientine neben solchen publicis dispatationibus et declamationibus auch ihr privates exercitationes, daru ihren ihre 10 praceptores genugeam anleitung geben können, fleißig uben und tredien werden, daß eis innerhalb offgedachten vier iahren mitchen mut damus schoffen und in studio theologico gaugeam eder zur notturft instruirt werden nüchten. Datum den 16. iunii anne 1600.

Decanus et professores theologicae facultatis.

15 Aus Ann. XX, 329—232v.

#### II. Iudicium facultatis iuridicae.

--- . so thun wir hiemit underthenigst berichten, ob wol unsers gnädigsten herren gemuth und vätterliche affection gegen den freien kunsten und studien auß solcher löblicher vorsorge und anordnung gnugsam zu spuren, iedoch ist 20 unsers einfältigen erachtens zuvorderst zu mehrem besserm nutz und befurderung der studirenden jugend in facultate juridiea nicht rahtsam, totum jurisprudentise curriculum uf vier iahr zu restringiren, sintemahl das gantze ius civile nicht allein fur sieh selbst weitleuftig, sondern auch wegen mancherlei außlegungen und meinungen der rechtsverstendigen sehr intrieat und schwer, also daß auch keißer 25 Iustinianus selbst solchem studio, ohngeachtet dasselbe in vernacula lingua damalé zu fassen der iugend vorgetragen und mit so vielen und weitleuftigen commentariis und andern neuen satzungen sonderlich deß bäpstlichen rechtens, wie an itzo, nicht uberheuft, viel weniger der rechte verstand vieler satzungen und constitutionen verdunckelt gewesen, spacium quinquennii vorgeschrieben und fast in 30 allen hohen schulen Teutscher und anderer nationen, wie auch unsere vorfahren an diesem ort, eine längere zeit zu continuirung angeregtes studij biß dahere prudenter erfordert haben. In massen dan auch sonsten ohne besorgtichen nachtheil und merckliche zerrutung und confusion der professionen, daruf jedweder professor craft habender bestallung verwiesen, uf obbesagt quadricnnium nicht 35 wol zu stellen sein will, in sonderlicher erwegung auch herr d. Gothofredus auß erst angedeuter confusion sich mercklichen beschwert hefindet, indem er unlengst ad professionem codicis beruffen, und solcher gestalt auch etlicher massen ad pandectarum professionem wider sein verhoffen und bestallung gezogen werden muste. Demnach aber zu folge angedenten gnädigst an unß abgangenen churf. 40 befelchs were unsers erachtens zu versuchen, oh nicht universum ius innerhalb sechs iahren zu absolviren, dergestalt daß dasselbe in drei theil abgesetzt und icdwedern professori ein theil plene et cum studiosorum utilitate, doch ordine professionum salvo, zu tractiren befohlen wurde, nemlich in contractus successiones et utrumque tam civilem quam criminalem processum, welcher methodus et ordo 45 legendi nicht allein der studirenden jugend nutzlich, sondern auch anmuttig und

procedur Liningle

1600 IUNI 30. 339

dieser libblichen schulen sonderlich zu abwendung verwieses, alß wurde alhier underm seheln schleuniger continuation das studium iuris superficialiter und unvolkommen publice gelesen, dienstlichen und ruhmlichen wer.

Zum andern die institutiones belangend, finden wir auch nicht rutbam und der ingend erspreißlich sein, dieselbe innerhalb eines halben inders außendens, obangesehen in deuselben tottus iurisprudentiae prima elementa et legum fundamenta begriffen, darin an vielen orten ettliche materiae iuris so weitleuftig und volkommenlich ob illorum utilitatem et necessitatem verhandelt, wie nicht weniger seprikae tindrit werden, daß olime nodwendige und etwaß mehr außegchriter erebrung dersoelben die angehende studiesi iuris den rechten verstand und genui- 10 unm sensum nicht wolf sesen können mögen. Derroegen hielsen wir darfur, daß die institutiones eum fructu et utilitäte studioserum nicht wol che dan innerhalb eines inähr frist ublike außaußesen sind.

Zum dritten können wir auch die gäntaliehe abschaffung der dictaten nicht für anktasm und untziled ernehten, in erwegung die ingenia der auditürum nancher: al bit, deren etliche ex lectionum discursu gar leicht und bald, waß sie gehört, ob felicitaten et übertaten ingeniorum behalten, etliche alse und furnemblicht der meiste theil abo beschaffen, dab sie wegen ihrer memori ohne vielfaltige repetition ihre praelectiones nicht bald begreiffen und, waß sie a praeceptoribus gehört, behalte können. Gestalt dan auch sonsten ihrer viel sich der antentaten), damnit zu ihren angewendeten fleiß und wie sie die zeit in schulen angelegt, den eltern befenuden und praesesphorm die erfordern haben zu beweisen, beließen, weren derowegen die dictata aus solchen und andern urssechen nicht gäntzlichen ab mechaffen.

Letzlichen seind zwar zu desto reifem nutz und mehrer befunderung der zu stuffenden ingenen Juhliene disputationen sotwenlig, aber damit die ingenia auditerum mit vielen disputationibas nicht uberschutet, noch dardurch von den sehr 
nutlichen predictionibas kerfonum quotidinanrum abgehalten und er rerum nutlitutine et difficultate von studio inris nicht abgeschreckt, darneben auch die 
professores dieser facultet von andern ihnen obligenden notvendigen ordinari mehen zu 
geschäften nicht verhindert werden, erachten wir anzusordnen sein, daß alle vier 
sehr der wochen ußs mehrst, einnaml publice und ordinarie in dieser facultet 
disputirt und sehet dieputationses zu merchlichem nutz der igened allein de controversis unfs articulis absette confusione et multitudine thesium angestelt und 
perpetuirt, alse auch consequenter if solchen weg uires studium beneben und mit 3 
den lectionibus repetendo gleichsem duppel innerhalb obbestimpter zeit zu end 
sührt und und so viel desto mehr befunfert werden könne, und blieben gleichwol die extraordinariae disputationes, so exercitii enus an itzo auch vielmahl 
ghalten werden, ein ihren gewöndnichen brauch.

Decanus und audere professores der iuristen facultet. 40 Ebendorther f. 232v. Aus Ann. XXI, 70 ergiebt sich, dass der bericht von iuni 30. datirt war. — 1) So.

III. Iudicium facultatis medicae.

Uf churf. Pfaltz gnedigsten bevelch anlangend cursum et modum praciectionum medienrum und waß ferner in gedachtem bevelch vermeldet, thut facultus 45 medica diesen underthenigsten bericht. 340 1600 IUNI.

Erstlichen, obwol in vorigen reformationen verordnet, daß primarius professor, der da therapeuticam zu leßen bestellet, soll folgende bucher leßen, alß nemblichen Galeni libros 14, de methodo medendi, de ratione victus acutorum, de compositione medicamentorum secundum locos, de ratione eurandi per sanguinis 5 missionem, Tralliani libros und dan tertium librum Aeginetae de morborum curatione, und aber ihre churf. gn. gnedigst begeren, es dahin zu richten, daß ein iedweder professor seinen eursum praelectionum innerhalb vier iahrea vollbringe, will es fast ununuglieh sein, gedachte hucher alle ordentlich eum fructu et dignitate innerhalb obbenanter zeit zu leßen. Nichts desto weniger aber, weiln 10 es rahtsam, facultati medicae rumlieh, auch den auditoribus nutzlieh, daß innerhalh vier iahren cursus lectionum wie obbemelt volnbracht, were in therapeutica professione dießer weg an die hand zu nehmen, daß nemlichen therapeutices professor hette entweder tertium librum Aeginetae oder nber nonum librum Rhazis ad Almansorem oder auch Trallianum vorgenomen, dergestalt, daß er nicht eben 15 totum authoris textum seriatim explicire, soudern vielmehr dahin sehe, daß er summanı textus kurtzlich anzeige und occasione eius ordentlich von iederm morlo. inmaßen in Italia professores therapentices zue thun pflegen, discurrire, in dem er doch einen solchen modnun und discretion zu gebrauchen, all dieweil corpus humanum totum wurd in drei purtes abgetheilt: caput, thoracem, abdomen und 20 waß gedachten partibus anhengt, soll er innerhalb dreien iahren iedeß iahr eines partem absolviren, der kranekheit euram, wie die gebur erfordert, tractiren, das vierte iahr aber soll er tractatum de febribus et earnm curatione leßen und hierzu pro textu Galeni librum priorem ad Glauconem gebrauchen. In allem sber solchem discursu hat mehrbemelter professor therapeutices dahin zue sehen, daß 25 er folgender ordnung sich gemeß verhalte:

Erstlichen soll er paucissimis verbis eines ieden morbi nomen, wie selbiger von den Graecis, Arabibus, Latinis, auch bißweilen von den Teutschen geaest werde, anzeigen.

Vord ander soll er essentialem morbi definitionem fleißig expliciren und 30 dießes desto mehr, all dieveiche praceipan curations indicatio vurt genohmea de essentia morbi, qua non nisi cegnita recta curatio morbi institui nequit. Ves essentia morbi, qua non nisi cegnita recta curatio morbi institui nequit. Ves sond-clich wol in acht nehmen cuusarum ordinem, quo ordine cuusae sibi invieme succedant in morbi aliciuis generatione, aus webenn dan erfolget, wich morbi 36 borum curationes per cuusarum remotionem mehrerthelli verrichtet wurde, daß nachnala ein feine ordenliebe curation disseurendo kan vorgebencht werden.

Zum dritten sellen merberum et keorum affectorum signa et indicia angeziet und iederweihe unus libbrorum Galenti de locis affectis dables gewießen werden, damit die auditeres daßleinig, waß sie von dem professore pathologiese praelectione dibrorum Galenti praeditebrum de locis affectis gehört, desto besser und vollkön-liber verstelnen mögen, in sonderficher crevegung, daß an digmotione morbi et partia affectae mercklich hoch gelegen, da ein rechte eura morborum soll angestelt werden. Zum vieten sollen prognostien onerementin morbos bei nighlichem morbi

Zum vierten sollen prognostien concernentia morbos bei ieglichem morbo kurtzlich, und waß practicus professor selbsten in morborum curatione observirt 4b und erfahren, referirt und erzehlt, auch dabeneben hierzugehörige Hippocratiaphorismi prognostici angezogen werden. 1600 IUNL 341

Zum fünften ist euratio morbi vor die hand zu nehmen, in dem erstlich sollen in genere summa metbodi curativae et exinde exorientes praecipuae indicationes curationis erzehlt, auch dabei quasi per analogismum usus corum, quae de morbo, qui a professore therapeutico in praesentia tractatur, in libris Galeni de methodo medendi continentur, gewiesen werden. Nachmalß ist ad speciem zu 5 geben und anzuzeigen, welcher maßen obgedachter general indicationi möge ein benugen beschehen, waßerlei remedia simplicia et composita darzu zu gebrauchen, waß auch vor ein vietus ratio, quae una eum medicamentis contra morbum eiusque causas pugnare possit, seie vorzuschreiben, ingleichen dan beneben zu vermelden, waß vornemlieh von solchen haben geschriben approbati tam veteres quam recen- 10 tiores practici, und da in selbigen discrepantes sententiae sich finden, sollen entweder discrepantiae per fundamenta ex methodo petita conciliirt, oder da selbiges nicht sein kan, verior et cum ratione experientia atque methodo magis quadrans sententia angezeigt werden. Und seien sonderlich hierinnen Arabes practici, alß Avicenna, Rhazis, Serapio etc. nicht in vergeß zu stellen, als welche gute wol 15 exercirte practici geweßen und bißweil sonderliebe griff und cautelen in curationibns vorschreiben, welche also elar bei den Graecis nicht zu finden, wie sie dan auch benigniora et magis tuta medicamenta vorschreiben, deren ein theil Hippoerati Galeno und andern Graecis gar niebt bekandt geweßen.

Letaliehen, da ratio morbi, qui tractatur, es also erfoniert, soil professor 20 pesticus auch etwaß vermelden de morbi praeservatione, in welchem, danni er die auditores nicht lang ufhalte, hat er sich uf die causes morbum gemenntes kutzlielt zu referiren, daß nemlichen daß vormenste sei in praeservatione, daß obeslachte causes vermitten werden.

Alle a un oblemelts soll gar nicht ad pennam dictande, soulern allein per 25 sexinetum et nervosum interim dieurentum vorgebracht werden, auferhalb, da professor practieus medicumenta composita hat pro morbi curatione anzazigen, sell er seblige, damit sonsten nicht werde annotande in poudere desi et nomine medicumentorum, an welchen merklich viel gelgen, verstossen, ad pennas die tien, in dem er dan auch die discretion zu gebrauchen, daß er die auditores 30 nicht lang ufhalte mit diettien vieler artsmeien, sondern soll brevitatis eusus sie wießen ad probata reuedia, welche bei guten practice is hire inde zu finden, und darbeneben allein wenig andere vel a se vel aliis experta et multo usu comprobate mental seu obbemelt, dietren.

Waß secundam professionem belangen thuet, hat pathologies professor auch 2s vor disfer zeit seinen eursum fast in vier inhren zu end gebracht, den librum sextum Galeni de morborum et symptomatum differentiis eausisgue hat er inner halb 14 monat, item librus dues de differentiis et causis febrium (in quibus etiam de urinis et publisbus agitur) innerhalb 10 monat, wis each librum sextum de locis affectis in zeit von 24 monat außbringen können. Und wen die auditorse fieldig 40 und bestendig plieben (dierentsegen, van sie etwan neu sein, die vorgie lection kurtzlieb repetirt werden muß) konte auch wol libellus de tumoribus aut de insequali intemperie dazu gefellen oder auch lib. 3 de erisbus anstat librurum 2 de febrius, weil sie fast von gletchen materieu sein, innerhalb gletcher 10 monat voir zu abwechselung abgehandelt werden. Daß seind fast die vornenhete burher, 46 in welchen pathologien, achtiologien aut simiotien tenefit werden, dan waß apple-

342 1600 IUNI.

rismos Hippocratis anlanget, das ist ein confusanca scriptio, da allerlei in gehandelt, sowol physiologicen und therapeuticen als pathologicen betreffead. Belangend tertiam professionem kan in derselben ebenneßige zeit ad absd-

vendum eursum wol gehalten werden, hat auch tertius professor seine lectiones 5 alßhero also angestelt, daß er in den zwei nechst verloffenen iahren doctriaam elemeatorum, temperamentorum, humorum, facultatum absolviert und daneben anatomica tradirt und mit dreien anatomiis probiert und confirmirt, daneben auch reni herbariam nicht versaumbt, sondern allezeit in fine lectionum von etlichen simplicibus discurrirt und dieselbe ad oculum demonstrirt, dießen fruling aber 10 Dioscoridem alß den furtreffliehstea scriptorem rei herbariae de simplieibus fur sich genohmen und nunmehr fast primum librum absolviert, allezeit eum demonstratione simplicium et compositorum. Neben dem hat er sowol die vergaagene iahr zu etlich underschiedenen mahlen, als diß iahr so viel deß unbesteadigen wetterß halben beschehen können, herbationes angestelt, die studiosos mit sich 15 ins feld gefurt, damit sie auch auf solche weiß die simplieis kennen lerneten und also die zeit desto beßer aulegen und ihre studia befurdern möchten, also daß deamach, waß noch in rebus non naturalibus wie auch in Dioscoride ubrig ist, in zweien nechstkunftigen inhren mit hulf und beistand gotteß wol absolvirt und also der gantze eursus innerhalb vier iahren zu end gebracht werden kan. Auß 20 welchem erscheinet, daß auch tertius professor bißhero die exercitia aaatomica und botanica neben der profession physiologices also angestelt, daß er dieselbe in

iugend zu end bringen kan.

Wäß ehrurgienn professionem anlangt, wurde es beides neudemine ruhmlich.
25 auch gemeinem unten sehr erträglein sein, wan solehe augestelt wurde, sintemals
siel wenig wundtärzt. in Teutschland finden, weiche am die em fundament ther
kunst, deren sie sielt ruhmen, ihreft thun und haseens rechenschaft gelen k\u00e4nes. Kanez.
weiln sie nicht studiert, in blüweilen weder schrießen noch legen k\u00fcnnes. Vales
solcher professor promotus doctor chirungiae sein und nicht allein werbet
solcher professor promotus doctor chirungiae sein und nicht allein werbet
solcher seiner sein zu halten, sondern auch, dieweil dem professori physis
bejore sehwer fallen will, solchen last umbesonst fortlin uf sielt zu nehmen, ieldishrif zu wintereszieten uß wemigst eine annomiam corporis lummai publissen,
unch sonsten bißweilen anatomiam privatam poeri vel alterins animalis hielte,
und da aneit in bespitalt kruncken stuthen, in deren copprileur strücen zeich
26 lotus affectus demonstrirt werden mörlut, ihme vergönnet und zugelnssen wurdeselbige zu öffnen und auditoribus meliele vorzungien.

den zweien nachfolgenden jahren absolviren und mit großen nutzen der studirenden

Diešem professori chirurgiae were zu seiner profession septima hora antemeridiana zu verordneu, wie auch folgende bucher zu explieiren anzubefelden. alb memblei Hippocratis liber de ossibus, Galeni libri de usu partium utilises. 40 Galeni lib. 3, 4, 5, 6, 13, et 14, de methodo medendi, Galeni [de arte curativ.] liber 2, ad Glancomen, Tagaluti institutions ebirurgicae.

Botanica exercitamenta belangend, damit nicht allein medicinae, sondern auch anderer faculteten studiosi, deren viel lust dazu haben, wie auch chirurgi und plantuacopaei in cognitioue simplicium wurden angefurt und underwiseen, ver 46 die anteillung zue machen, daß entweder professori chirurgiae oder aber deen andern incelliense professori einem, der dazur gerungsam qualificit, geutet und 1600 IUNL 343

last darau hette, wurde anhefoblen, daß er sommerszeiten alwegen sub finem lektinis hette eins oder mehr von viris plantis fructicibus oder auch arboribus po temporis ratione florentibus seinen auditoribus vorgezeugt, deren figuram vorgwissen, saporem et facultaten kurtzlich angezeigt. Winterszeiten hette er von den arklis simplicibus, die da in apotecken in steten brauch sein, mit kurtzer o vermeldung deren qualiteten gleichfalls sub finem lectionis vorzutrageu, wie dan blibber porfossor physiologicies getahan und noch au then pflegt.

Hierem ist von nöten, da ein soch läblich und nuttalie, werek soll continuit werden, das selbigem botanico werde lättlich ein gewißes stipendiolum verordnet, auch dabeneben ein besonderer, von sonnen und sonsten guter lage wol qualifi- 10 einer botus angestelt, in welchem garben sonnenssulen einmonstalen bekonnen, wurden gepflantete, in welchem garben sonnenssulen einmonstaler dreiwechentlich ein tag oder zwen [oder] drei möchten studiosi gehen, alda bohanien, der dann den garten under handen haben und pflantens soll, zu gewißer stund bei der hand sein, den studiosis simplicium nomina, wie selbige a diversis 15 authoritus genemet, anzuzeigen. Und nachdem ietziger dann verordneter hortus meichas etwat zu winterisch und der lage halben zu obangedeutem intent nicht gaugsam qualificirt, wers selbiger zu verkaufen und nach einem bessern zu trachten, auch nachzulendecen, wo suntus auch endrunderen, wo erribeten erribeten.

Schifflichen weiln auch sonderlich notwendig und nutzlich, daß underweilen 20 stablen inseldeinas wenden won hiren pneceptoribus zu kanneken leutine gefurt, bei wichen sie lernen mögen dignotionem morbi, parts affecten, numer et modum adhibendorum remediorum, auch sich uben können in explorando pulsu et ditürdicandis nirius, ist ein soches profesoribus melleinas zu befehlen, sordi es thum lichen und sein kan. Weiln aber sehr wenig von reichen und armen krancken 26 able gern dudden, daß ihmen studiosi werden zu hauß über den halß gefurt, were die anordnung zu naschen, daß besteller medican nosocomii studiosos zu knacken führtet, wie dan auch da in gedachten hospital die kranckenstuben oder gerasch wurden sauberer, alß zu beschehen pflegt, gehalten, wurden sich auch blöweiken andere meldic nicht beschweren studiosos und angedenter ursachen 20 sillen in daßelbig zu krancken zu führen.

Decanus et professores facultatis medicae.

Ebendorther f. 234v--238,

## IV. Iudicium facultatis philosophicae.

— Daß erstlichen, waß den professorem physiess belangt, derselle 35 integrum Aristotels textum, qui 24. libros circier obscurissimes continet, Innerhalb dreien inhren fidellier, und wie siehs geburt, nicht expliciren könne, es were dan, daß er etliche bucher unt genenliter et batins, etlibe aber per compenia expliciren wolte, welches zwar wol innerhalb dreien inhren gesehben könte. Es wurden aber durch solche compendia eis studios in lectione Gracei to textus Aristotelei gantu und gar avocirt, webches nit allein zum grossen privat whaden der studiosen, sondern auch zu merklicher venechtung linguas Gracea und also zu geringem ruhm der universitet gereichen wurde.

Zum andern kan professor oratoriae praecepta oratoria et  $\pi_0$ 2 $\xi v$  innerhalb einem iahr, wie dan biß dahero geschehen, wol absolviren, aber professor ethices 45

344 1600 IULI 3.

muß zu fleißiger explication ethices ein gantzes iahr wie auch ad politica explicanda ein gantz iahr haben.

Zum dritten helt radem facultas dafur, daß professor logieis totum Aristoteis organum innerhalb vorgeschribener dreien iahren, wie biß dahero albereit le-5 sehehen, wol absolviren möge, wie dan auch praceepta mathematica innerhalb solcher dreien iahren zu eud gebraucht werden können.

Disputationes philosophicae werden ex legibus fast alle wochen gehalten, wan sie nicht per disputationes superiorum facultatum gehindert werden.

Zu den declamationillus seind professores Latinac et Graccae linguag geoalnet.
also daß dicienige studiesi, welche da declamationes halten wollen und können,
selbige besonderfü durunder ersuehen sollen, die dan linnen solche zu halten geaugsame anweisung geben, also daß selche mit der studiesen nutzen verricht werden
mören.

Waß das dietiren belangt, helt facultas philosophica dafur, daß etliche aut: 15 liche und notwendige dietata nicht gentzlich zu underlaßen sein, aber dech hierinnen wie in allen andern facultatibus die maß gehalten und nicht uberschritten werde.

Decanus und professores facultatis philosophicae.

Ebendorther f. 238v.

20

V. Scriptum generale ad principem missum nomine totius scuatus academici.

Wie nau seleh curriculum studiorum in allen vier faculteten bei gemeiner universitet amzustellen und waß einer ieden bedencken hierinnen sei, das haben 26 e. ch. ga. nuß hiebei versanten ihren underscheillichen berichten gneligt at vernemmen, und seind wir dießer tröstlichen hoffung, do demselben also nach gesetzt wird, wie deshalben hiß daher, gett bob, kein mangel erschienen noch elagen furkommen, es der studirenden fügend zu mercklichen nutzen und befunderungen, auch gemeiner universitet tegleinen ufnehenn ei lenger in mehr zu gereichen werden. Und versicht sieh gleichwol auch gemeine universitet, daß die professorse so wol in suspricritique facultatilus als da weh in facultate philosophies sich biß daheren im leßen und dietten also verhalten, daß es wie mit den außitoribus ung gehaltenen letclombies selbsten au bescheinen nicht verbrußlich eder unß in reseripto als facultatem artium furgeruckter massen bei ienanden ver 32 weißlich sein werde, sonderen daß hierinnen eben dasselb bescheen, so verenig der reformation bei dießer selulen berkommen und in andern academiis Germaniae isiete zeit gebruchlich gewessen.

manine neier zeit gerouerenten gewessen.

Fermes, sureitsjere chruftrust und herr, daß e. ch. gn. auch gnedigst begeren.

unsern vorsching zu thuen, wie ein bessere occunomi in contubernio fur 20 disch
au und und ein leitlitches underschielliches koetged auzustellen wer, daß halen
wir auch allwerit zu berahtschlagen vorgenohmen. Weit aber ein solch weret
weitleuftig und wiehtig, auch damit es ein behartlichen bestand haben möcht,
ebe und zuvor hierinnen einige enuerung oder enderung vorgenohmen werde, ein
rießes nachdenöken, auch der hiezugelnörige vielfaltige puncten nicht nur eint,
45 soulen eitliche berahtschäugungen erfordern, all ist an e. ch. zn. unser under

The second

thenigstes pitten, die wollen unß hierzu noch ein geraumere zeit guedigst vergönnen. Seind wir alßdan erbittig, e. ch. gn. ob und wie ein solch oeconomi anzustellen, unsern underthenigsten bericht und vorschlag furderlich zu thun.

Welches alleß e. eh. gn. wir hinwiderumb underthenigst zu beriehten nieht umbgehen sollen, deroselben uuß damit zu beharzlichen gunden in underthenig- 6 keit emplifelend. Datum Heidelberg den 3. iulii, anno oct. 1600.

E. ch. gn. underthenigste rector und senatus academicus alhie.

Ebendorther f. 239v.

225. Theologische fakultüt beklagt sich bei dem senate über die grosse belastung durch die von ihr geforderte büchercensur. 1601 ian. 17.

Magnifici nobilissimi amplissimique viri consiliarii domini et fautores summa observantia colendi. Apologiam Stenianam adversus Gretserum Iesuitam quanta potuimus diligentia perlegimus. Author ingeniose satis et ironice, ut prius, vanitatem eius sectae exagitat, asspergens multa lectu digna, praescrtim de crudelitate Iesuitica, et historiam invectae εἰχονολατρείαs in ecclesias Latinas. Observatione 15 nihil admodum occurrit dignum; tantum monendus videtur author, ut in primo libro tollat titulum (caput primum) bis positum absque ullo 2 vel 3, vel in sequentium capitum distinctione quoque addat. Thaddaei Duni duos tractatus satis longos nondum vacavit perlegere. Faciemus per ocium, quam dabitur primum. Farraginem vero concionum Copio-Hulsmannianam, cui pereurrendae etiam 20 homini bene ocioso vix 2 aut 3 menses sufficerent, petimus aliis legendam tradi; occupati plus satis hoc praesertim tempore laboribus necessariis. Etsi autem, viri amplissimi, facultas theologica more maiorum, ut decet, serenissimo domino electori nostro vestraeque amplitudini operam semper paratissimam humillime offert, ad subennda onera necessaria praestandaque consilia vel iudieia, quibusvis 26 opus crit de rebus ad professionem nostram pertinentibus, tamen qua possumus reverentia obsecramus, ne censuris eiusmodi typographicis eam gravetis aut gravari permittatis. Habemus sane absque his, quod agamus, satis etiam tunc, cum leges aliquid feriarum concedunt, neque videtur congruum nos quaestui typographorum servire debere aut censuras aliorum scriptorum agere, quibus ne de 30 suis quidem thesibus iudicare aliquandiu fuit permissum. Quin potius humiliter rogamus, ut quod pro vestra prudentia ergaque inclitam hanc academiam benevolentia facere facturosque vos non dubitamus, id statuatis, quod hac in parte non tam ex academiae et facultatis nostrae dignitate, quam etiam ex celsitudinis serenissimae honore et gloria esse iudicaveritis. Valde probamus 35 coherceri illam multorum scriptandi libidinem et zazot/detav nec permitti quibusvis evulgare polemicas scriptiones de controversiis praesertim theologicis, quod tamen quidam ăraxrot hactenus et vobis et nobis invitis sibi sumere non sunt veriti. Tantum est opus, ut censurae legitime fiant. Ad nos quod attinet, nullis sumus futuri molesti, sed iuxta leges religiose facturi, quod tranquillitas et salus publica 40 ecclesiae postulare videbitur. Aliorum vero seriptionibus censendis et indicandis, quis reverendis dominis theologis senatus ecclesiastici facilius atque rectius vacare possit? Quani nostram subiectiouem ut aequi bonique consulatis nosque cum

universa academia favore vestro complecti pergatis, iterum humiliter rogamus. Valete 16. calendas februarias, anno incunte novi seculi.

Vestrae amplitudini studiosissimi decanus et theologi facultatis theologicae.

Aus Acta fac, theol, I: cod. Heid, 358, 611, f. 164. Von derselben hand darunter de bemerkung: «Nota. Cum insuper presertim feriis caniculariis alia scripta censenia ad facultatem miturentur, lecta quidem fuerunt, sed etiam repetita petitio de non gravanda facultate. Actum pridic cal, aug. 600, »

226. Friedrich IV. beantwortet die vorschläge der theologischen fakultät (s. o. nr. 224, I) in bezug auf das curriculum studiorum. Heidelberg 1602 april 2.

## Friederich etc.

Liebe getrewe ete. Wir haben sowol auß ewerm schreiben an uns uader dato 3, iuli verschienenen 1600. iahrs, alß auch wennebigen beigefügtem under schiedliehem bedeneken bören verlesen, waß ewer gutachten seie de constituendo 16 certo curriculo studiorum et de legibus disputationum allorumque exercitiorus.

Wan um nun in nævlichkelt von euch underschiedliede personen zu gekeilieder wiederlesstellung primariae professionis in facultate theologica nominit worden, wir aber ein notturft befinden, daß dielenigen puntenen, darüber wir obevermelt ewer gutachten begert, zuvorderst erörtert und im swerek gerieht werden. 20 so haben wir nit underlassen, angeregte bedeneken mit sonderliehen fleis zu erwegen. Und so viel für dießund facultatis theologicae getlannen berieht belagt, hat es bei dem esten punteen diese meirung, daß berürt eureitum dahin für nemüleh zu verstehen, daß alle 4 inhr nur etliche gewisse büeher auß heil schift, so viel mit untten geschehen kan, und nicht neben dem copproe dortinae 25 Christianae totum vetus et novum testamentum innerhalb bemelter zeit außgelegt und absolvitz worde.

Fürs ander, tractationem locorum communium betr, ist es an den, daß täger professor dieser betur sich liebevor, vernig obangesegnen berüchs, er botten, ein versuch zu thum, damit er womöglich summam dectrine Christianse jou innerhalb zweien inkren absolviem möcht. Wan euch dan sein bisähner gefürten methodus zweifels ohn guter massen beweist, so seint wir ferners berichts von euch gewertig, wie weit gedechter professor albereits kommen, oh ihr vermeist, daß sein methodus zu behalten oder aber zu eudern oder zu verleßern und worin solch enderung oder verleßerung von miten, auch ob und waß für ein 5g gewißen author oder synopsis et designatio certorum capitum zu brauchen, darzuf die tractation zu richten.

Zum dritten halten wir dafür, daß zum lengsten innerhalb 12 iahren die gautze bieled, so viel die libros canonicos betrifft, wol könne erklärt werden, und ist darauf unser guelig begreen, ihr wollet uns ewer gutachten zu erkenne 19 geben, wie ihr verneiust, daß die blieher des alten und newen testaments dergestalt in drei theil abzutheilen, daß in einem ieden quadriennio etilehe libri historiei et prophetiei ex vetere testamento, und dan ex novo testamento einevom den evangelisten sambt etlichen epistolis canonicis, so ad informationen uiventuis emusam und ihr une namhaft zu nachen habt derestalt absolviti serden mögen, daß allein necessaria tractirt, verha et res explicit, kein unmütg außebweif geuuch, obiectiones abresenteum so viel nötig eingeführt, nicht alles an einem, sondern ein iedes an seinem gebrirgen orth tractirt und, waß sich auf disputationes echtamationes und andere execrétia beier alle indie technose schiekt, gepart werde. Läßen uns beduncken, es werden wenig capita sein, welche der gestalt int in einem lection oler der mit einem ansehen und nutzen, bevorab so die einführung izocrum communium von denienigen, denen es ihrer profession weren nit sollieren thut underlassen wird: zu end esbrucht werden lösten.

Waß zum 4ten das dictiren belangt, hat es damit den verstand, daß allein die überflüssige und unnötige dictata underlaßen werden sollen.

Læstlichen, so viel die exercitia disputationum et declamationum thologicama anlangt, seint wir auch ferners beriehts von euch gevertig, waß ihr derobalben weiter zu erinnern habt. Unsers erachtens severn allein von denen materiis, so am nöfigsten, kirchen und schulen am nutzlichsten, disputationes anzustellen, und nicht von denen sachen, so entweder alliereits gefallen oder an sich selbsten 15 richlig und unstrittig seint.

Deßgleichen hetten auch die decani die opponenten ad methodum dialecticam anzuweisen und ihnen kein unnötige weitleufigkeit in disputando zu verstatten, sonder derhalben mit ernst einzureden.

Exercitia deelamatioaum weren öfter, alfö bißhero gesehehen, zu halten, und 20 so vol unsern altumis in collegio supientiae alf auch von anzlern umsern singendiaten zum wenigsten alle wochen zwen zuhörer, ieden etwan auf ein halb stund, weiln solehe ubung der iugent souderlich mutzlich und befürderlich. Weches wir euch zur nachrichtung gnediglich haben wollen vermelden laßen. Dat. Haidelberg den 2. aprilis, anno 1602.

Aus Ann. XXI, 39-41.

227. Theologische fakultüt erwidert auf die vorstehende resolution des kurfürsten das currirulum studiorum betreffend. (1602 april.)

Magnifiee domine rector etc. Die schriftliche resolution und erellärung des durchl. Inchtgebornen fürsten und herrn, herrn Friederichen pfaltagmfen, ehne 30 fürsten etc., unsers gnädigsten herrn, so von d. Magnus uns der throbagischen fæultet den 4. aprilis iungesthin zugestell worlen, auf unsern gednehter facultet den 16. imili venschienenen 1600; lahrs gedname herricht, das eutriedum lesen fannt und die excercita dispatationum et declamationum dieser facultet betr., haben wir in underthenigkeit ennpfangen, fleiseig durchleen und in der furelt 35 gottes erwogen. Befinden darauß in genein und insenderheit mit underthenigster dancksagung, daß i. ch. ga. die studia dieser facultet und geneiner universitet in gnädigster guter achtung haben.

Belangend aber unsern ferners begerten berieht, wie vol gern gesehen, daß die theologische facultas zuvoe wieder ergintzt worden were, damit es nit das 40 ansehen hette, alls wenn die sach die gantze facultet betr. nur von zweien etlicher maßen praeiudicioes gehandelt winde; iedoch auf geten. empfangenen befelch und gemeiner universitet wolfarth, so viel au uns, zu befürdern, weiln es bei dem ersten punkern die zit! des berürten eurrieuli betr. fürnemlich diese meinung hat,

348 1602 APRIL

daß alle vier iahr nur etliche blieher auß h. sehrift und nieht neben dem oxpordoctrinae Christianae totum veus et novum testamentum innerhalb bemeiter zit nuttlich ausgelegt und absolviret wenden, halten wir es underthenigst auch daß, daß solches wol und füglich geschehen nöge, auch an ihm selbst der gelegenleit 5 nach billiel und vonnöllen selbst.

probiere noch zu verleßern.

Wan dan dieser angefangene methodus und tractation zum end geführt, wird abelan nit sehwer sein, ein gewißen synopsin et designationen boorum praceipuorum doctrinae zu verdaßen, sois in skünftig behalten werden nüchte. Ob aler 25 und waß für ein gewißer author zu soheher tenetation zu wehlen, haben wir uner gutheiten, besonders ineititutionem Calvini Christianam (betz.), in vorgenelene berieht ungeweigt, dabei wir es noch bewenden laßen. Ex reentiorilus seinen wir wol keinen beßern, ex veteribus seint zwar Augustini enchiretion ad Laurentium und quatum führt Damasceni de ortholoxa fühe sehr feine compendia doctrinae 20 Christianae, wie in gedachter beilag auch angedeutet, aber nit durchauß auf unsere zeiten gerichtet und laßen hin und wieber etwas fermenti superstitiosi mit ein gemengegt, darumb wir de eerto authore noch auz zeit nichte gewisses laßen au

berichten.

Anlangend zum dritten unser gutachten, ob nit die gantze biebel, so viel die 
30 libros canonicos betrifft, zum lengsten innerhalb 12 inhren wol mögen erelizet 
werden, und wie wir vermeinen, daß die bieber alten und newen testaments der 
gestalt in der theil abzutulein, daß in einem ieben quadrismie eitlich blich 
historiei et prophetiei ex veteri testamento, und dan ex novo testamento einer 
von den evangelisten sambt eithene njebstoß canonicis, so ad informationen is 
40 ventuuis grugsam, alsedviret verelen mögen, und was ferners bei diesen paneten 
de ratione explicandi textum savrum vermelt wurd, befinden wir nach fleißiger 
erwegung dieses punetens so viel, daß die bieher des newen testaments alle inner 
halb gedachter zeit (mist quando ditutmrae vacantiae huits professionis forte obstabunt) unser ernehtens sich voll sellen erführen läßen, innanden wir alle sobet 
40 bieher in drei trientes in being B. algetheilet haben. Thun dabri diese erinnerung, daß sie teilleicht fülglicher in vier quadanntes gehrleite werden meckten.

1602 APRIL. 349

wie in der beliag C. zu sehen; weiln sonsten notwealig zwen evangelisten in einer triente dusdecennii müsten zusammen erelliret, wie in secundo quadriennio verzeielmet, das. Marcus auf diesen bedeneken penultimo loco gesetzt worden, damit er nit zu nah auf s. Lucant folge und auch nieht immediate ante s. Ioannem, mit deme er gleichwol am wenigten gemein hat, fürbergebe.

Mit den Illivis canonicis veteris testamenti, die vir gleichfals erdlieb in drei quadriennia, darnach in vier triennia beiliegend sub lit. D. und E. abgetheilet, wil es unsers crachteus etwaß eshwellcher zugelen, daß sie alle innerhalb 12 inhren solten pro dignitate et cum fructu erdliert werden mögen, in anschung, daß erdlich ein meredichi ungleichheit ist in anzahl der bölerer alten und neuen testaments, in wie auch in anzahl der expitum, deren in novo testamento zusummen 260, in veteri aber 298 und mehrertheils, viel länger seint aß fiene.

Darmelt mißem Hebraicus textus und die Hebraicus ivermög der statuten insonderheit hei dieser lecture erfürt sein, dauf etwaß zeit gehet, deren Graecus textus novi testamenti, alls zuwer bekant, nit bedarf. Überdieß seint die text 15 mehrer thells in hagiegraphies eit in concionibus autque visionibus quorundam prophetarum alls Essine. Excheliels, Danielis, Hossee et Zacharfase prophet uns styli, tum errum difficultatem also beschaffen, das sie wei defeißger ercliuring bedörfen.

Endlichen wie in novo testamento der papisteu und Iesuiter corruptelae fürnemlich in acht zu nemen seint, alß müßen in veteri corruptelae Iudaeorum et 20 Samosatenianorum sonderlich apgeregt und vindicirt werden.

Ob um vol ferners, explicandi modum et methodum betr, wir es auch allerdings für nüttlich und grugsam enchten, auch uns dahin bedrichen, daß allein necessaria tractiri, verha et res explicirt, unnötige außechweif nit gesucht, oblectiones adversorionum urs voir droig eingefürt und daruft die fürmenbeten doe zitimas kurtz erelüret werden, stehen wir ieloch wegen obangeregten ursechen gleichwol nit sweig in zweifel, ob eine solche tractatio omnium lübrorum canoniorum veteris testamenti in ermeltes duodecenium praceise eingeschlossen werden nöge.

Nicht ohne ist es, daß viel capita, sonderlich in historicis, in zwen oder 20 derien leteionibus won füt rieme nusehen und nutzt absolviret worden können, wie dan in genesi bißhero a cap. 36. usque ad 48. fast alle in zwei drei oder vier letionen seind absolviret worden. Dabei aber will uuch bedacht sein, daß dagsgen teil andere der wiehtigkeit seind, daß sie notwenig textaß mehr zeit erfordern. Darumb, damit nit viellichet etwaß georinet werde, daß sieh nit wolle thun häßen, 35 hilsten wirs bei diesem puncten auf verbelerung daßtr. daß man die drei quadfrennia oder vier triemia alle blieher vieteria testamenti ankaulesen setzen köndte cum clausula, so viel immer möglich. Sölten aber ie etiliebe dahinden bleiben, bönten umsers erachtens auß allen diese wenige: Ruth, paralipomena (als deren hästeria mehrertheils in libris regum begrieffen), Esther und cantieum cantieurum 40 auf fernere zeit gepart werden.

Zum 4ten mit der deelaration, das unnotwendige überflüßige dictiren zu underlassen, seint wir underthenigst allerdings zufrieden.

Letstliehen die exercitia disputationum theologicarum betr. verhoffen wir, es selveder in frequentia, noch in materiis, noch in eursu derselben mangel erselbeinen, dan wie auch in vorigem berieht vermeldet, werden in statutis iedem lectori durche iahr zum wenigsten zwo alß ordinariae auß seinen praefectionlus aufrleget; die andern pnesterodinariae, deven gemeiniglich nehr seint, weeks sonst von den fürnenlisten und nötigeten materiis angestellet, und erfordern die satutut dieser facultet, wie auch aller andern, daß desennus eursum diepartationus 8 ma praesentia et authoritate also moderire, damit die gebär von den oppesentes

oder andern uit überschritten werde.

Excerdita dechamationum haben ihren grossen nutz, exercitia disputationum
aber weit grössern. Dun in declamationibus übet nit mehr dan einer stylum
memoriam et lingnam, indem er zuvor serjint et memoriam et mandata seeitit,
10 davon er doch uber wenig tag nicht viel mehr weiß zu sagen; in disputationibus
werden neben dem rependenten, qui et prachtitione et peroratione instructus et
ad varia argumentu praeparatas acevelit, viel opponenten geblech, int allein pois
medilitata commode zu proponiren, soudern auch ex tempore eum indeiso new
instantissa zu ertinden, ut magis ae magis illustrutur et confirmettu verlata, dat
15 also in dieputationibus nit nur units memoria et lingua, sed plurinicjūm ie
ventio ebecutio memoria et indicium exercite und, das das Girmenhets eix, hus
respondentes quam opponentes ad seria certamina contra adversarios sophistas pe defensions verlatist praeparita verden, in welcher letrachtung excretiations eis putationes den dechamationibus unsers eraelutens weit furzuziehen und in academia
defensione verkenlen sollen.

De-lamationes publicae ordinariae werden in statutis drei oder vier auf die hohe feste geordnet, dabei wir auf verbesserung darfür hielten, es in academis wol verhielben michtte, aus urserlene, daß eretlichen frequentia exercitia beausisst viel mehr und eher bei der ingent im privatis scholis alls bei den errachsene 25 studiesis, die geneublich, wie die erfahrung uns behrt, lieber declamationes selbs hören alls thun oder ihnen untlegen hasen, in academiis gehalten und erhalten werden können und auch solden.

Darnach, daß durch frequentes dechmationes, die ad inveniendum serilwadum corrigendum melitandum viel weil erforlern, den andern notwendiger studiis und 30 exercitationibus die zeit genommen und viel verhindern wird, dan meherntelis studiosi theologiae exterarum nationum, Galli Belgae Poloni Ungari Transylvasi. haben neben den ordinariis publicis lectionibus auch ihre privata collegia, bejex physica und theologica, darauf sie die fürzembste zeit nazuwenden pflegen.

Dissem nach können nir unsernı geringen iudicio nach nit sehre, wie es in 35 acıdemia naruordnen oder zu erhalten, daß wochendiche deelamationes gehalte werden möchten. Ob aler bei den alumnis collegi sajentinu und andern i. ch. g. stipendiaten solches ins verek gebracht werden möge, daß zum wenigsten alle wechen zwen, ieder etwa auf ein hab btund gehöt wühlen, danon werden zwich ohn die hern praceptores und inspectores gedaehter alumnorum beder beröch de thun mögen. So viel uns zum theil hewust, haben die alumni domus sapientise, da sie fleßig sein wollen, mit diurnis lectionibus et exercitiis zimlich zu thau, und möchte vielleicht wol etwaß sein, dabei deu iunioribus, oder bei denen soat ein sonderbie donum lingung eegpirtet wird (neque enim natur omner auf multes format orators), menstrae exercitia deelamationum ohne abbruch andere 45 studien onlinarie erhalten revielu michten.

Sonsten halten wir es in alweg für rathsam und nötig, daß die iugent in

man ricking

illastribus scholis paedagegieis zu dergeleichen exercitis diecendi zum fleißigsten gesehnet und augebatten werde. Dan da solches gesehleitt, bringen die adolesentets paratum industriam et facultatem dierendi nachmalli mit sich ad publicam scholam, da sie dan leicht mancherfei occasiones haben, dieselbige in studiis sublimioribus fermer zu üben und zu ermehren.

Welches wir e. magn. also gehorsamlich wollen berichten mit demütiger bitt, diesen unsern der theologischen gleichwol izt unersetzten facultet bericht i. eh. gn. underthenigst zu uberschicken.

Decanus et professores ordinarii facultatis theologieae.

Aus Ann. XXI, 53v—59. Mit den folgenden beilagen und einem begleitschreiben 10 1602 mai 11. vom senate an die kurf. kanzlei eingeschickt.

228. Beilagen zum berichte der theologischen fakultät. (1602 april.) Lit. A.

1. Quod ad professionen locorum communium attinet, quaeritur de tempore ordine authore. Bienmii spatio loci communes tribus libris institutionis Calvini 15 comprehensi, qua quidem potuerunt brevitate, sunt tractati, quorum locorum peaceipui et principales hi sunt, exceptis aliis quibusdam obiter et breviter admixti: de scriptura sacra, de doct trinitate, de ceratione mundi angeborna baminum, de providentia dei, de peccato, libero arbitris, lege praesertim monii seu 10 praeceptis, de utreque testamento, de Christe, cius persona, daubau naturis, so dificio et toto refentioni- opere, id est secunda parte symboli, de fide pornitentia et tota hominis conversione, institientione, oratione praesertim dominica, praedesinatione, resurrectione ultima. Restant dua loci praecipue 4. libro explicati de ecclesia et encramentis, quorum vel mediocris explicatio, si non totam aestaten.

De tempore igitur hoc inprimis notandum, reformatione postrema academiae triennium praescribi nec ullum hactenus trium annorum spatio locos communes absolvisse. Dabo operam, ut spatio biennii et semestri ad finem perveniam.

2. Metholum observari cain, quam Calvinus est secutus, pout praceipuorum locorum series puulo ante est cousignata. In jõiss autem loise seplemalis hume so teui ordinem, quem et logica pracecibit et inprimis mediel sequuntur. Quoties occurrit ambiguitas et difficultus vocabulorum, quibus beus communis effertur, quorumque în co multus teus est, cam îndiavit, significationes multiplicos distinui et difficultatem illam tanquam impedimentum sustuii. Inno hae nominum explicatione generalem et confusam totus eri notificam adombrat. Fieri enim non a potest, ut vis nominum explicetur et res, si ipase simul non iuvantur, cum non alla sit nominum vis quam resi ipass significandi.

Definitionem tradidi veram et in scholis atque ecclesiis nostris receptam camque ex scriptura et, quam fieri potuit a me, ex patribus probavi, nec non alias definitiones, quae circumferri solent, examinavi, falsas pontificiorum refelli.

Divisionem rei in suas species et partitionem in sua membra subiunxi. Proprietates notas signa aliaque necessaria accidentia attexni.

Objectionum quaestionum et quarundam dubitationum fundamenta ostendi et in hoc postremo capite praecedentis tractationis usum elenchticum.

3. De authore certo replicando et retexendo, si non satisfaciunt rationes in responso facultatis oblatae et onnino aliquis pocultatur, sumam in manus enchir ridion Augustini vel librae 4 Damaseeni de orthodoxa fide. Sed hi etiant, ut in responso est, in multis deficulta the tempore. Satius est, auditores subinde 5 remittere ad loces commune Philippi Melanthonis, Martyris, Zanchii, Ursini et allorum, ut inde uberiorem explicationem haurind, summa tamen rie proposta.

Lit. B.

Libri novi testamenti in trientes distributi, ut intra duodecennium explicari omnes possint.

|    | decennium e                       | xplicar   | i omne    | с ре | 958 | in | t.  |     |     |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 10 | Primo q                           | uadrienni | o explic  | indi | i:  |    |     |     |     |      |      |      |
|    | Mattheus evangelista              | habens    | capita    |      |     |    |     |     |     |      |      | 28   |
|    | Acta apostolorum                  | >         | 9         |      |     |    |     |     |     |      |      | 28   |
|    | Epistola Pauli ad Romanos         |           |           |      |     |    |     |     |     |      |      | 16   |
|    | Ad Ephesios                       |           | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | 6    |
| 15 | Ad Philippenses                   | 2         |           |      |     |    |     |     |     |      |      | -4   |
|    | Ad Colossenses                    | 2         | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | 4    |
|    |                                   |           |           |      |     |    | s   | um  | ma  | ca   | pit. | 86   |
|    | Secu                              | ndo quae  | lriennio: |      |     |    |     |     |     |      |      |      |
|    | Lucas evangelista                 | habens    | capita    |      |     |    |     |     |     |      |      | 24   |
| 20 | Epistola Pauli ad Corinthios prim | n ~       | - 7       |      |     |    |     |     |     |      |      | 16   |
|    | Secunda ad Corinthios             |           | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | 13   |
|    | Ad Galatas                        | >         |           |      |     |    |     |     |     |      |      | - 6  |
|    | Marcus evangelista                |           | 4,        |      |     |    |     |     |     |      |      | 16   |
|    | Epistola ad Hebraeos              |           | **        |      |     |    |     |     |     |      |      | 13   |
| 25 |                                   |           |           |      |     |    | S   | unı | nıa | ca   | pit. | 88   |
|    | Ter                               | tio quadi | iennio:   |      |     |    |     |     |     |      |      |      |
|    | Iohannes evangelista              | habens    | capita    |      |     |    |     |     |     |      |      | 21   |
|    | 1. ad Thessalonicenses            | >         | ,         |      |     |    |     |     |     |      |      | - 5  |
|    | 2. ad Thessalonicenses            | 2         | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | 3    |
| 30 | 1. ad Timotheum                   |           |           |      |     |    |     |     |     |      |      | 6    |
|    | 2. ad Timotheum                   |           | *         |      |     |    |     |     |     |      |      | 4    |
|    | Ad Titum                          |           | N         |      |     |    |     |     |     |      |      | 3    |
|    | Ad Philemonem                     | 9         | 2         |      |     |    |     |     |     |      |      | 1    |
|    | Iacobi                            | b         | *         |      |     |    |     |     |     |      |      | 5    |
| 35 | 1. Petri                          |           | 9         |      |     |    |     |     |     |      |      | 5    |
|    | 2. Petri                          | 9         | 9         |      |     |    |     |     |     |      |      | 3    |
|    | 1. Iohannis                       |           | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | - 5  |
|    | 2. Iohannis                       |           | 31        |      |     |    |     |     |     |      |      | 1    |
|    | 3. Iohannis                       | >         | >         |      |     |    |     |     |     |      |      | 1    |
| 40 | Iudae                             | 3         | 9         |      |     |    |     |     |     |      |      | 1    |
|    | Apocalypsis                       | 3         | 3         |      |     |    | ٠.  |     |     |      |      | 22   |
|    |                                   |           |           |      |     |    |     |     |     |      | pit. | 86   |
|    |                                   |           |           |      |     | 2. | *** |     | *** | **** | nit  | Octo |

# Lit. C.

Libri novi testamenti in quadrantes distributi, ut intra duodecennium explicari omnes possint.

|                                                     | I | rii | no  | tri | enr  | io  | ex  | olic | and | li: |     |     |    |     |     |        |     |    |
|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|-----|----|
| Mattheus evangelista .                              |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | eap.   | 28  | 5  |
| Acta apostolorum                                    |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 28  |    |
| Epistola Pauli ad Galatas                           |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | ,      | 6   |    |
| Ad Ephesios                                         |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 6   |    |
| -                                                   |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    | Su  | mm  | в сар. | 68  |    |
|                                                     |   |     | Se  | cur | ido  | tr  | eni | nio: |     |     |     |     |    |     |     |        |     | 10 |
| Marcus evangelista                                  |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | cap.   | 16  |    |
| Enistola ad Romanos .                               |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     | i  |     |     | ,      | 16  |    |
| 1. ad Corinthios                                    |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     | i  | 3   |     | ,      | 16  |    |
| 2. ad Corinthios                                    |   |     |     |     |      |     |     |      | Ċ   | i   | i   |     | Ċ  |     |     |        | 13  |    |
| Ad Philippenses                                     |   | i   |     | Ĺ   |      |     |     |      |     |     |     |     | i  |     |     | >      | 4   | 15 |
|                                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    | Su  | mm  | a cap. | 65  |    |
| Tertio triennio:                                    |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        |     |    |
| Lucas evangelista                                   |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | cap.   | 24  |    |
| Ad Colossenses                                      |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | ,      | 4   |    |
| 1. ad Thessalonicenses.                             |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 5   | 20 |
| 2. ad Thessalonicenses.                             |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 3   |    |
| 1. ad Timotheum                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | 2      | 6   |    |
| 2. ad Timotheum                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 4   |    |
| Ad Titum                                            |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 3   |    |
| Ad Philemonem                                       |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 1   | 25 |
| Ad Hebreos                                          |   |     |     | ì   |      |     |     |      |     | ì   |     |     |    |     |     |        | 13  |    |
|                                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    | Su  | mn  | a cap. | 63  |    |
|                                                     |   |     | Q   | uai | to   | tri | enn | io:  |     |     |     |     |    |     |     | •      |     |    |
| Iohannes evangelista .                              |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | cap.   | 21  |    |
| Epistola Iacobi                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 5   | 30 |
| 1. Petri                                            |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 5   |    |
| 2. Petri                                            |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 3   |    |
| 1. Iohannis                                         |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 5   |    |
| 2. Iohannis                                         |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 1   |    |
| 3. Iohannis                                         |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | 9      | 1   | 35 |
| Epistola Iudae                                      |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 1   |    |
| Apocalypsis                                         |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     | >      | 22  |    |
|                                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    | Sui | mm  | a cap. | 64  |    |
|                                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     | S   | un | ıms | rui | n cap. | 260 |    |
|                                                     |   |     |     |     | Lit. | D   | Ų.  |      |     |     |     |     |    |     |     |        |     | 40 |
| Libri canonici veteri                               |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     | lis | tri | bu | ti, | in  | tra dı | 10- |    |
|                                                     | đ | lec | en  | niı | ım   | ez  | cpl | iea  | nd  | i.  |     |     |    |     |     |        |     |    |
|                                                     |   | - 1 | Pri | no  | qu   | adı | ien | nio  | ċ   |     |     |     |    |     |     |        |     |    |
| Genesis habens cap.                                 |   |     |     |     | ï    |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 50  |    |
| 1. Samuelis » »                                     |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 31  |    |
| 1. Samuens » »                                      |   |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |     |        | 01  | 40 |
| Samuels      Samuels      Wintelman, Urkundenbuch 1 |   | ì   |     |     | ì    |     |     | :    |     |     | :   |     | Ċ  | ÷   | Ċ   |        | 24  | 40 |

# 1602 APRIL

|    | 1. regum           | habens   | cap  |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 22       |
|----|--------------------|----------|------|-----|--------------|------|---|---|-----|------|-----|-----|------|------|---------|----------|
|    | 2. regum           | ,        | >    |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 25       |
|    | Esdras             |          | 3    |     |              |      |   |   |     |      | . : |     |      |      |         | 10       |
|    | Nehemias           | 9        | >    |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 13       |
| 5  | Psalmi             |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 150      |
|    | Iesaias propheta   | . >      | >    |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 66       |
|    | Daniel             | 9        | >    |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 12       |
|    |                    |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      | St   | umma    | 3911     |
|    |                    |          |      | Sec | und          |      |   |   | nio | :    |     |     |      |      |         |          |
| 10 | Exodus             |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | cap.    | 40       |
|    | Leviticus          |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 9       | 27       |
|    | Iosua              |          |      |     |              |      |   | ٠ |     |      |     |     |      |      | 9       | 24       |
|    | Iudicum            |          |      |     |              | ٠    | ٠ | ٠ | ٠   |      |     |     |      | ٠    | 9       | 20       |
|    | Ruth               |          |      |     |              |      | * |   | ٠   |      |     |     |      |      | >       | 4        |
| 15 | 1. Paralipomene    |          |      |     |              |      |   | ٠ |     |      |     |     |      |      | 9       | 29       |
|    | 2. Paralipomeno    |          |      | ٠   |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | >       | 36       |
|    | Esther             |          |      |     |              | ٠    |   |   |     |      |     |     |      |      | 9       | 10       |
|    | Iob                |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 9       | 42       |
|    |                    |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 3       | 31       |
| 20 | Ecclesiastes .     |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 3       | 12       |
|    | Canticum cantic    | orum .   |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 3       | 8        |
|    |                    |          |      | _   |              |      |   |   |     |      |     |     | Sun  | ma   | cap.    | 283      |
|    |                    |          |      |     | ertio        |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 0.0      |
|    | Numeri             |          | -    |     |              | ٠    | • | ٠ |     |      |     |     |      | *    | cap.    | 36       |
| 25 | Deuteronomium      |          |      | ,   |              |      |   | ٠ |     |      |     |     |      | ٠    | 9       | 34<br>52 |
|    | Ieremias           |          |      |     |              |      | ٠ |   | ٠   |      |     |     |      |      | ,       | 52<br>5  |
|    | Threni             |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | ,       | 48       |
|    | Ezechiel           |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | ,       | 14       |
|    | Oseas              |          |      |     |              |      |   | ٠ |     |      |     |     |      |      |         | 3        |
| 30 |                    |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      | ٠    | 9       | 9        |
|    | Amos               |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      | ٠    |         | 1        |
|    | Abdias             |          |      |     |              |      | • |   |     |      |     |     |      |      | ,       | 4        |
|    | Ionas              |          |      |     |              | •    |   | ٠ |     |      |     |     | ٠.   |      | ,       | 7        |
|    | Micheas            |          |      |     |              |      |   | • |     |      |     |     |      |      |         | 3        |
| 35 | Nahum              |          |      |     |              | •    |   |   |     |      |     |     |      |      | ,       | 3        |
|    | Habacue            |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | 3       | 3        |
|    | Sophonias          |          |      |     |              |      |   | ٠ | ٠   |      |     |     |      |      |         | 9        |
|    | Haggaeus Zacharias |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      |         | 14       |
|    | Malachias          |          |      | ٠   |              |      |   | ٠ |     |      |     |     |      |      | ,       | 4        |
| 40 | Malachias          |          |      |     |              | ٠    |   |   |     |      |     |     |      |      | 3       | 254      |
|    |                    |          |      |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | cap.    |          |
|    |                    |          |      |     |              | Lit. | U |   |     |      | 8   | un  | mai  | um   | cap.    | 928      |
|    | Libri ca           | noniei : |      |     |              |      |   |   |     |      | 1   | n 4 |      | line | ui bost |          |
| 45 | LIDII CA           | noniel ' |      |     | test<br>otri |      |   |   |     |      |     |     | vs ( | int  | 11041   | •        |
| 40 | Genesis            | t.       | bens |     | o tri        | enni |   |   |     | 101: |     |     |      |      | cap.    | 50       |
|    | 1. Samuelis        | n        | oens |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      | ٠.   | cap.    | 31       |
|    | 1. Samueus         |          | -    |     |              |      |   |   |     |      |     |     |      |      | ,       | 91       |

|                     |        |     | 166  | 02 A | APR  | IL.  |      |    |    |    |    |    |      |      | 355      |         |
|---------------------|--------|-----|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|------|------|----------|---------|
| 2. Samuelis         | habens |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | cap. | 24       |         |
| Psalmi              | » ,    | Ċ   | Ċ    |      |      |      |      | į. | ì  |    |    | ż  |      | ,    | 150      |         |
|                     |        |     |      | •    |      |      |      |    |    |    |    |    | Sun  | nna  | 255      |         |
|                     |        | S   | cui  | vio. | tri  | ions | nio. |    |    |    |    |    |      |      |          |         |
| Exodus              | habens |     |      |      |      |      |      |    |    |    | ,  |    |      | cap. | 40       | 5       |
| Leviticus           | 3      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | ,    | 27       |         |
| Iosua               | ,      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 24       |         |
| Iudicum             | ,      | · · | Ċ    |      | Ċ    |      | Ċ    |    | i  |    |    |    |      |      | 20       |         |
| Ruth                | ,      | Ċ   |      | Ċ    | i    |      |      |    | i  |    |    |    |      | >    | 4        |         |
| Esther              | ,      |     | Ċ    |      |      |      |      |    | į. |    |    |    |      | ,    | 10       | 10      |
| lob                 | ,      |     | Ċ    |      | Ċ    |      | Ċ    | ·  | Ċ  | į. |    | i  |      |      | 42       |         |
| Proverbia           |        |     |      |      |      | -    |      | į. |    | Ċ  | Ċ  | Ċ  |      | 2    | 31       |         |
| lesaias             |        |     |      |      | •    | •    | Ċ    |    |    |    |    |    | ·    |      | 66       |         |
| .c.                 |        |     | •    |      |      |      | •    |    | •  |    |    |    | Sun  | ıma  | 264      |         |
|                     |        | m   |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      |      |          |         |
|                     |        |     | erti |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      |      | 36       | 15      |
| Numeri              | habens |     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠    | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  |      | cap. | 36<br>22 |         |
| l. regum            | >      | *   |      |      |      |      |      |    |    |    |    | ٠  |      | >    |          |         |
| 2. regum            | >      |     |      |      |      |      | ٠    | ٠  | ٠  |    | ٠  | ٠  |      | 2    | 25       |         |
| Esdras              |        |     |      |      |      |      | ٠    | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠    | >    | 10       |         |
| Nehemias            | 3      |     |      |      |      |      |      | ٠  | ٠  | ٠  |    | ٠  | ٠    | >    | 13       | 20      |
| Ecclesiastes        | 9      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    | ٠  |      | >    | 12       |         |
| Canticum canticorum | >      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | 31   | 8        |         |
| Ieremias            |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    | ٠  |      | э    | 52       |         |
| Threni              | >      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | 3    | 5        |         |
| Ezechiel            | >      |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    | ٠  |      | 9    | 48       | $^{25}$ |
|                     |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    | Sun  | nna  | 231      |         |
|                     |        | Q   | uar  | to   | trie | nni  | io:  |    |    |    |    |    |      |      |          |         |
| Deuteronomium       |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | cap. | 34       |         |
| 1. Paralipomenorum  |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 29       |         |
| 2. Paralipomenorum  |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 36       | 30      |
| Daniel              |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      |      | 12       |         |
| Oseas               |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 14       |         |
| Ioel                |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 13       |         |
| Amos                |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 9        |         |
| Abdias              |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | 3    | 1        | 35      |
| Ionas               |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 4        |         |
| Micheas             |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 7        |         |
| Nahum               |        |     |      |      |      | ,    |      |    |    |    |    |    |      | 9    | 3        |         |
| Habacuc             |        | i.  | Ĭ.   |      |      | :    |      |    | ,  |    |    |    |      | 2    | 3        |         |
| Sophonias           |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      | >    | 3        | 40      |
| Haggaeus            |        |     |      | į.   |      |      |      |    |    |    |    |    |      |      | 2        |         |
| Zacharias           |        | Ċ   | Ċ    | Ċ    | Ċ    | Ċ    | Ċ    | Ċ  | Ċ  | Ċ  | Ċ  | į. |      | 9    | 14       |         |
| Malachias           |        | Ċ   | Ċ    | Ċ    |      | į.   | Ċ    | Ċ  | i  | Ċ  | Ċ  | Ċ  |      | >    | 4        |         |
|                     |        |     |      |      | •    |      | •    |    |    |    |    |    | Sun  | nma  | 1783)    |         |
|                     |        |     |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |      |      | - /      |         |
|                     |        |     |      |      |      |      |      |    |    | 8  | um | m  | arum | 928  | cap.     | 45      |

356 1602 APRIL 14.

5 229. Friedrich IV. beantwortet die vorschläge der iuristenfakultät (s. o. nr. 224, II) in bezug auf das eurriculum studiorum. Heidelberg 1602 april 14.

#### Friederich etc.

Liebe getrewe. Wir haben auß verleßung der iuristen facultet under dato 30. iunii verschienenen 1600 ten iahrs gethanen beriehts verstanden, wie sie ver-10 meine das universum ius civile am kürtzten zu end zu bringen, die institutiones außzulesen, das dietiren zu mäsigen und die disputationes nützlichen et sine confusione et multitudine thesium anzustellen. Weiln uns dan in newlichkeit von euch underschiedliche personen zu den vacirenden lecturn in dieser facultet namhaft gemacht und wir unser universitet dergestalt gern hinfuro bestelt sehen 15 wolten, daß es uns und deroselbigen rhümlich, auch der studirenden iugent nuzlich und befürderlich sein möcht, so haben wir angeregt gutachten mit fleiß erwogen, können aber damit nicht durchauß zufrieden sein, vernemuen auch, daß fürnemlich d. Dionysius Gothofredus, gewesener professor codicis, hierin ein sonderliche meinung gehabt und etlieher puneten sieh beschwert. Demnach er 20 aber nunmehr an andere orth sich wiederumb begeben, so halten wir nachmals darfür, weiln imperator Iustinianus selbst toti curriculo iurisprudentiae plene absolvendo lenger nicht alß fünf iahr bestimbt, an izo aber viel ding, so damals in usu gewesen, aufgehaben und kaum das drittheil veteris juris Romani heutigen tags bräuchlich, zu dem weit mehr adiumenta an guten nüzlichen hüchern und 25 erclärungen vorhanden alß hiebevor, daß von solchen 5 iahren vielmehr eines abzuthun, alß mehr zeit darzu zu thun, und also angeregt eurriculum in vier iahren wol könn absolviret werden.

Die von bemelter iuristen facultet salvo ordine professionum gemachte abtheilung in materiam de contractibus successionibus et utroque tam civili quam 30 criminali prosessu laßen uir uns dergestalt gefallen, daß dereinige professe, welchem hiebevor die deerstales zu lesen befohlen gewesen, ferner auch processum civilem, materiam eriminalem et de appellationibus tractirem, und wan er angeregte materiam zu end bracht, abelan consutetulines feudales expliciem thet.

Wan nuch diese newe ordnung zu leeen angeben wird, halten wir für rathsom, of damit die studierende ingent int einerde, ondern deste mehr underschiedliche materias neben einander hören migen, daß die beede professores oedlick et paradetarum nit negdeels formen in oedie et pandestis, sonder der eine in der uitker der anderer formen anfangen soll, wie sie sich dessen miteinander vergleichen können.

Ferner hetten die professores iuris sich allein in denen titulis und leglbasanfahalten, die noch beutiges tags einen nutzen und branch haben, dieteitige aber, so entweder gar keinen oder sehr geringen nutzen haben, allerdings zu umbgeben und in weitbeuffigen materia des notwendigst allein, vie Cusicius under Ocetalius eines solchen methodi form und exempel an tag geben, zu erdizen und des die übrigen wegen die auditores auf die beste und fürmenbate interprotes zu

man Krayle

1602 MAI. 357

weisen, auch sie zu vermahnen, die titulos, so iederzeit in lectione publica tractirt werden sollen, zuvor selbsten fleissig daheim zu lesen und zu erwegen.

werten sonen, zuvor seitsten nensag danetm zu tesen und zu erwegen. Institutiones betr. laßen wir es dabei bewenden, daß dieselbe cum fructu et utilitäte innerhalb iahrsfrist publice außgelesen werden.

Das dietirn, weiln es ie nieht allerdings verbleiben kan, were ungefehrlich  $\mathfrak s$  auf ein viertel stund zu richten.

Und damit die ingenia der auditerum mit vielen disputationibus nit uberschift und dardurch a repetitionibus quotidianarum lectionum abgehalten werden, seind wir auch der meinung, daß es grugsam, wan neben den extraordinariis disputationibus alle 3 wechen ein ordinaria gehalten und dahin geselem werde, 10 daß man de rebus controversis und nit de certs inier aktionatibus disputiri, auch zwen oder drei titul, so kein grossen nutzen haben, in einer disputation zusammenfasse.

Insonderheit aber will ein notuurft sein, daß waß eines ieden inhars für bieher und titulig elesen und absolvitt werden sollen, wol bedacht und art. 16 goodhet werde. Darüber wir wie auch aller obbemelter puneten wegen ewers fernem gutbedinkens beneben einer geriffen außteilung und designation angeregter bieher und titulorun gewertig, welches wir euch gneligliehen haben wollen vermelden laßen. Heidelberg der 14. aprills 160-81.

20

230. Iuristenfakultät erörtert die durch vorstehende resolution angeregten bedenken, das eurriculum studiorum betreffend (1602 mai — iuni).

Magnifice domine rector, senatores augustissimi etc. Weicher maßen der durchleuchtigt hochgeborne fürst und herr, herr Friederich fahtigart bei Ribein, churf, etc., unser gnödigster herr und patron, fünget underm dato den 14. ab 20 gerichenen monats aprills uf lichevor von der inristen facultet dei furis curriculo intra certum tempas absolvendo et disputationibus publice instituendis underheingst ubergebenen bericht, sich get, erclifitt und wegen ettlicher punten fernern bericht beneben einer gewißen außheilung und designation deren in oorpore iuris befindlichen beidere und titulcurum begert, daß hahen wir in verbeung deß churf, ao an e. m. und geueine universität alhier abgangenen rescripti undertheniget mit mehrzum vernomen.

Haben dourd zufolg von e. m. empfangenen befelchs weiter zu berichten nit underboßen sollen, haß zuwerlecht kuntlass inridien sonders gern verstanden, welcher gestalt i. ch. gn. so wol gemeiner universität alß auch insonderheit der iuristen as facultet uffenhenen und feitlinerung mit besonderer fürsorg und ernst ihr angelegen sein haßen, und daß sie gemeine universität der gestalt hindrung gemein bestelt sehen wolten, darmit es i. ch. gn. selbst und dan auch gemeiner universität rümlich, such der studirenden ingaeut auffähle sein michte.

Diesem nach, obwol itziger zeit facultas iuridica von professorn sehr schwach 40 umur zum habbigen theil hesetzt, also den itzigen leeclen als iungen und understen professom denselben fact beschwerlich fallen will, vor ergüntung und bestellung der noch vacirenden beeden obern professionen codicis und decretalium dieß orts hir ferner gutbedluncken fürzubringen, sonderlich aber die begerte gewiße außbellung der höteher und titulurun, so von den deri obern professorbus ocities die

358 1602 MAI.

decrealium et pandetarum innerhalb vier iahren gelesen und absolvit werden sollen, zu machen, derowegen zu wünschen, jumofen dan auch ohne das ein solches die hohe notutruf und der studierenden lügent untzen erfordert, daß vor allen andern und mit chesten obsehrübe ledige stellen, insonderheit aber odich 5 oder primaria, an wehler nit allein facultati iurdiöne, sondern auch gemeiner universität mereklich gelegen und derowegen auch volengst zu deroselben nomin antio geschehen und oftmals sollicitirt worden, wiederunds ernett und bei charf. Pfaltz und beführerung in undertenlegisch und mit allem felle angehalten und gebetten würde; isoloch weil auf berütren churf. rescript, wan es gegen hievorigen der facultat Untergebenen bericht sphalten, lielchlich zu apilten, daß i.c. ftp. zu ild demelben mehrertbeile, wo nit durchauß, anfrieden, so haben wir allein zu ferner und etwaß mehrer erelärung dell vorigen, nit aber einen oler der andern vacirenden professoru und künftigen professoru hierubarh fürzugerellen, dieses, wie folgt, weier

anzumelden und zu erinnern nit underlaßen sollen. Nemlich und erstlich die bestimte zeit oder curriculum betr., obwol nit ohn, daß in iure Romano viel ding heutigs tags nit in usu und mehr adiumenta an guten nützlichen büchern und erclärungen, dau etwan hiebevor, vorhanden, so ist doch hingegen wiederumb zu bedencken, daß auch vielmehr controversiae, wie auch weit eine größere menge interpretum und commentariorum iuris und dahere 20 auch vielerlei und weit mehr opiniones doctorum alß vor zeiten, welche, so sie anders mit nutz der studierenden jugent sollen fürgetragen und erelärt, wie auch ad praxin et usum gericht werden, worinnen dan fürnemlich und nit nur in paraphrastica et nuda expositione textuum officium professoris bestehet, gestalt solches Petrus Costalius in parergis weitleuftig bestetiget, so will sonderlich in academiis 25 Germaniae, da es biß dahero anders gehalten worden, ein mehrers, alß etwan bei Cuiscio oder auch Costalio zu finden, hierzu nötig sein, zu geschweigen, daß Cuiacii und Costalii scripta nit in derselben kurtz, wie sie in druck verfertiget und außgangen, pro cathedra gelesen worden, inmaßen auß den commentariis Cuiacii post obitum ipsius editis zu schen, welche viel weitleuftiger und auf-30 führlicher alß die er selbst in truck verfertiget. So seint auch itzermelter beeder iureconsultorum, fürnendich aber Cuiacii commentaria oftermals also beschaffen. daß sie wol selbst noch eines interpretis bedörfen, wie dan auch Cuiacius ia observationibus auß zuvor erzehlten ursachen, et quod omnia in iure spinis haerere videantur, vermeint, da man tempore Instiniani 4 oder 5 jahr haben müsten. 35 daß itzo wol eine längere als kürtzere zeit ad curriculum von nöten thet.

Waled dan auch ferner zu bedeneken, da man so schule hindurch geben solte, das summa rerum capita und generaliona allein angeengt, aber keine controvereise oder in uur oben hin und peritunctori explierit werden müsten, darmit den auditoribus, welche so viel wol seibst daheim und privato studio, dieweil ohne do das heutigss tags viel solderte bücher und seriptorum methodiecum in truck gangen, erreichen und also die studiosi iuris leichtlich für sich selbst absque doctore et interprete solcher gestalt zu inristen werden können, wenig gedienet, sonderlichen aber itziger zeit, da es leider mit dem studio iuris fast dahin gehalten, daß sehr wenig, so sieh zu demselben begeben, in humanioribus, welches 4s wir uns doch keines wegs belieben läßen, sich so lang aufgehalten, bils sie eine solche maturitatem erreichen, daß ein kutzer zeit den eusuw studil juris eun 1602 MAI. 359

fractu zu absolviren vermögen. Dahere dan die studiosi hierdurch nech mehr praecipitirt und also vor der zeit (wie Cuiacius an einem orth uber der studios serom ältern clagt und derowegen uf das quinquennium Iustiniani dringen thut) ipserum cruda adhue studia in forum protendirt wörden. Zu geschweigen, daß unter 10 kaum einer heutiges tags uf einer universitet so lang, big er seinen zeusen absolviret, verharret, ohngeachtet das gantte ius auch) in 4 oder 3 inhren publice gebesen und explicit werden solte, also devolablen auch nit mötig, solch uber die maß weitleuftig studium so eng und uf 4 inhr praecise einzuspannen. Imaßen dan auch solches mit vol geschehen kan, vam dieselben tege, in welchen ordnarie gelesen wirde, uf 4 inhr abgezehlet und mit den titulis und blüchern, 10 so in einer ieden materie zu erelären und innerhalb solcher zeit zu absolviren weren, wie auß beiselegter designation ettlicher moden abzunenmen.

Derwegen wir es gäntalich darfür halten, da gleich die vorhabende auftheilung under die drei professores obgemelt also geschehen solte, dieselbe doch aufs weniget hierzu fünf iahr von nöten und daran nichts übrig halten wenden, li da sie anderst, wie obangedeutet, mit seheinbaren uutten der iugent und nit nur oben hin, und wie Zusius redet, in nublikus profitiers nollen.

Zum andern die außtheilung betr, weil materia contractuum die weitlenftigste und aber noch viel nothwendige und nutzliehe tituli und materiae sein, welche, ob sie wol nit alle ad successiones directe gehören ([de] nuptlis, iure dotium, 20 sequiendo rerum dominio et possessione, usacapionibus et praescriptionibus, interdictis, de restitutionibus in integrum), so weren dieselbe, weiln sie gleichwol etlicher maßen ad successionis materiam zu ziehen und sonsten successionum trastatio gegen den andern materien contractuum sehr leicht kurzt und gering-primario professori codicis ufzulegen, und hette der decretalist mit den besederie 25 cfrå und criminalprocessen, deren notwendige pertinentz und anhang appellationen, alls secundae instantiae processus seind, gang zu thun, da lihme uber dieß auch onsauttulines feudales, wie vor diesem auch etwan mehr von den canonisten beschehen, zu expliciera auhefolhen wirde.

Sonsten aber und wan universum its tam eivile quam canonicum obberüter ap maßen under die drei professores also abgetheilt und publice gelesen und erelitit wird, ist nit dran gelegen, wo und an welchem orth einer oder der andere anfahe; dan wan einem ieden sein besonders abgetheilte materiam zu dociren auferlegt, ist nit zu besongen, daß die studiosi einerlei bören werden.

Zum dritten were unsers erachtens viel rathsamer, daß die drei professors as uit per singularum legum explicationem, wie vom Cuincio oder Costalio, auch vor diesen vom Bartolo und andern geschehen, ihr amt in docendo verrichten, sondern sich eines solchen methodi dikascallei gebrauchten, wie bei dem [Matth.] Wesenb(ecklo] in parafțitis pandetarum], Duzaron und andern un sehen, daß nemlich in iedem titul und materia etlich gewisse capita und loci gemecht, dahin 40 oncordantes leges gebracht und also sambtlich explicit währen, immäßen dan nit allein die iüngst reformation hierinnen recht und wol geordnet, sondern auch blü daheren also fast ein lange zeit von allen obberneiten dreien professorn alhier gehatlen und vermittest eines solchen methodi disseallei innerhalb dere iahren blü uf gegenwertige zeit septem libri utilse et necessarii digestorum von dem 45 tätigen pandecistlen absobrit worden.

360 1602 MAL

Zum vierten, die professionem institutionum betr, hat ebenmäig itsige nstitutionum professor eine prob gethan, und die institutiones nach allem asgewendtem müglichen fleiß in fünf viertel ishren newlich zu end gebracht, dabt es dan auch hinfurter wol verbleiben, ober auf ein inhr gestelt werden ka, Sonderlieh well die füngst reformation zwei ishr diese profession verstatzte.

Zum 5., so hat es mit dem dictiren ein solehe gelegenheit, daß etwan nach uotsvendigen erfordern propositae lectionis pro rei ac materiae difficultate et uber tate länger, etwan auch weniger dan ein halb oder viertel stund, etwan auch gu nit dictirt, sondern, wo keine difficultates, alles pro auditorum captu, nacheken

10 es der methodus docendi erfordert, oretenus explicirt werden kan.

Lestlieben die ordinariae disputationes können wol auf angesleute muß ale gehalten werden, das sie under den 4 professom herumb gehen und also alle drei wochen eine ordinaria disputatio gehalten werde. Daß aber die disputatiose ordinariae de rebus controversis und nit de eretis inris axionamittus anzustellen, 15 will man nit de conscriptione thesium, sondern dahim vesteben, daß inter disputandum nur mittilebe und strittige ding movirt, nit aber de lanc aorptina disputit

und die zeit mit unnützen cavillationitus oler legamachiis zugebracht werde.
Sonsten will es eine nuturt und gar nit unrathsam sein, die respondeute in conepipendis theeibus dahin zu halten, daß sie die vorhalende materi ex jesi op principiis ef fundamentis, iechch auß kütrat methodice deduciren, dardurch dan nit allein confusio vermitten, sondern auch ein ieder dahin getrieben wärde, materiam propositam gantt und auß dem grund zu repetiren und dieselben als beder, dan sonsten in colligendis hine inde miscellis questionibus geschicht, zu fatten und zu bebalten.

26 In den ubrigen erinnerungen wißen wir nichts zu verbeßern, wollen auch nit zweifeln, wan die vacierade professionen wieder bestelt, dieselben under zich der zeit halben, und waß eins ieden iahrs für bücher und titulit zu lesen und zu absolviren, sich wol vergleichen werden. Underdeßen aber hält man darfür, daß die außtheitung deroselben beigefügter moßen ungefehrlich und uf verbeßerung anzustellen.

Dieß haben e. m. und senatui amplissimo wir also auf deren empfangenen befelch nit verhalten sollen.

Decanus und professores der iuristen facultet alhier zu Heidelberg.

Aus Ann. XXI, 72 r - 78. Vom senate iuni 30. gebilligt. - 1) sich, c.

35 231. Beilagen zum berichte der iuristenfakultät (1602 mai - iuni).

Designatio et distributio materiarum iuris universi inter professores codicis, decretalium et pandectarum.

Professio codicis.

De successione testamentaria.

Hue pertinent libri tertii codicis tit. 28, et 31.

Hem lib. 6. cod. tit. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. et 53. Seint 33 tituli.

In pandectis totus liber 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. et 36., welche in

1602 MAI. 361

sich begreifen 44 titulos und dan lib. 5. tit. 2. 3. 4. 5. et 6. Seint zusammen 49 tituli.

De successione ab intestato.

Quo pertinent lib. 6. cod. tit. 54. et seqq. usque ad fincm libri, excepto ultimo, seint 6 tituli. Item bonorum possessiones und also eiusdem libri tit. 9. 5 usque ad tit. 19. inclusive; item de collationibus tit. 20. eiusdem libri. Seint 19 tit.

In pandectis totus liber 37, et 38.; seint 32 tit.

3. De tutelis et quae ad materiam tutelarem pertinent.

Hue referentur lib. 5. cod. tit. 28. et seoq. ad finem usque, excepto 53. de 10 in litem iuraudo. Seint zwammen 57 titul. Und weiln hierunder ettliche, so al materiam restitutionum ellicher molen gebören, alß tit. 39. 71. 73. 74., alß könten libr. 2. codic. tit. 20. 21. 22. et seoq. usque ad tit. 54. inclusive, dem 32 tituli, mitgenommen werden, macht zusammen 94 titul.

In pandectis gehört alhero 1. de tutelis totus liber 26. et 27.; halten 17 titul 15 is sich; darnach de restitutionibus lib. 4. priores tituli sex, thut zusammen 23 titul.

De nuptiis et iure dotium.
 Hiehero gehören lib. 5. cod. 27. tit. priores de patria potestate und dan

lib. 3. titulus 30., wie auch lib. 8. cod. tit. 47. 48. 49. et 50. Seint in allem 32 titul. In pandectis lib. 1. tit. 4. 5. 6. et 7. und dan totus liber 23. 24. et 25.

in pandecus no. 1. tit. 4. 5. 6. et 7. dnd dan todds noer 25. 24. et 25. seint zusammen 19 tituli.

5. De acquirendo dominio, materia possessoria et interdictis.

Dahin gehören erstlich tit. 32. de re vind. ct huic affinis tit. ad exhib. 42. lib 3. cod. Sodan materia servitutum tam realium quam personalium ex tit. 33. 25 et 34. eiusdem libri.

Item de usucapionibus et praescriptionibus nec non acquirenda possessione tit. 26. et seon. usque ad 41. lib. 7. cod.

Item de interdictis tit. priores lib. 8. cod. usque ad 13. inclusive; macht zusammen 23 titul.

In pandectis totus lib. 6. tribus titulis comprehensus, wic totus lib. 7. et 8, de servitutibus, halten 15 titul.

Item totus lib. 41. titulorum 11.

Und dan totus lib. 43. tit. 33. worunder doch wol etliche underlaßen werden können, seint uberall 62 tituli.

Summa titulorum codieis 201, pandectarum 185.

## II. Professio decretalium.

1. Processus civilis. Nota: welln uterpue processus indiciarius heutiges tags secundum ius cano-nicum mchrerthelis regulirt und cx 2. und etlich wenigen titulis 1. decretal, alii 40 29, 31 32, 32 73, 58, 42 et 43. finerallich genomena, alii were processus civilis nach ausweisung timpeter reformation aufi denselben titulis ungefehr zu traditen, welches ut fallerkritzt timerhall. 1½ sihren geschehen kint, sien i 34 tituli, und möste hiemit auch daseingie explicit werden, wali in iure civili hin und wieder zestrewit zu demselben processi despitiez zu fülnen, so in usu were.

362 1602 MAI.

Und erstlich ex codie. lib. 1: tit. 45. 48. 50. 51. 52. 53. et 54. Item lib. 2 tit. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. et 14.; dan tit. 55. et seq. quinque usque af finem libri. Item lib. 2. tituli priores 27 una cum tit. 40. Item lib. 4. tit. 19. 20. et 21. Item lib. 7. tit. posteriores 22 a tit. 43. ad finem libri, seiat ro 8 sunnen 85 tituli.

Ex pandectis iti, 22. et 23. lib. 1,; lib. 2, tit. 13 priores, lib. 3, tit. 1, 2, 3, et 4,, lib. 4, tit. 7, 8, et 9,, lib. 5, tit. 1,, lib. 11, tit. 2, et 3,, lib. 12, tit. 2, et 3,, lib. 22, tit. 3, 4, et 5,, liten 1 totus liber 42,, libri 44, tituli sex priore, et qui ex libro 49, ad materiam appellationis pertinent tituli 13 priores. Seiat in oallem 150 tituli.

2. Processus criminalis.

Welln dieser proced, so viel iudicii telam belangt, mit dem civili viel diag gemein und in den ubrigen, wie auch ratione poenarum mehr ex doctorum siv interpretum traditionibus et iem moribus recepto, dan ex serjivo lure cetro mis 16 geholet und expliciri werden, möchte man allein das filrarembst und briuchlicht fütrtagen, so udiesem proced proprie gebörig, webbes dan propret variorem ein usum inmerhalb iahre-frist auszuführen könte versucht werden, worzu ex im eivilli unchfolgende tituli dienlicht und erstlich ex oxidic. lib. 2 tit. 12, lib. 3, tit. 15, 22, 24, et 27, lib. 6, tit. 2, lib. 7, tit. 49, und dan insonderheit totus 20 lib. 9, so 51 titul hat, thut zusamen 55 titul.

Ex pandectis lib. 3. tit. 2. et 6., lib. 11. tit. 5. et 6., totus liber 47. und 48., so 46 titulos in sieh begriffen.

3. Consuctudines feudales.

Obwol hievon etlich wenig zonderbare bücher, aber vielfaltige große commer ste taria und variae opiniones interpretum verhanden, so kinte gleichvol, dieveilu dieser theiln iuris nostri mit den gemeinen besehriebenen rechten auch viel ding gemein hat, daßlenige allein und uls kürtaste methodiec tractirt werden, worinsen diese consustudines mit dem inter eivili mit ering; worru dan propter multipjecen eine usum et intricatas doctorum disputationes ufs weniget 1½ nihr erfordert wird. 30

Summa titulorum urius ennomi 31, colicis 144, pandetextum 100.

## III. Professio pandectarum.

De obligationibus sive contractibus et quae ad cos pertinent. In cod. lib 2. tit. 3. 4. et 19, lib. 3. tit. 3.5. et sequ, uupeu ad finem libir, quorum sabis 9 sunt, totus liber 4. excepto tit. 19. 20. et 21., scint 63, lib. 8. tit. 14. et sequ. 35 ad finem usque, exceptis tit. 47. 48. 49, 50. 51. 52. 58, 58. et 59, seint 35. In panelectis lib. 2: tit. 14. et 15, lib. 3. tit. 5., totus liber 8. quatture tits

in particus in . 2 til . 14 et . 1, 10. 5, 10. 5, 10. 5, to . 5, to . 5, to . 5 to . 10 til . 10 till ires priors, totas lib. 12 et sequ usque alb lb. 22 exclusive, geben 50 titulos; lib. 22 tilt. 1, et 2. totus liber 39, worin 6 tituli; lib. 4 til. til., totus lib. 45, et 40, halten 10 titul; lib. 47 tituli priorse 9, so de pie 40 vatis delictis tractiren, in welchen gleichwol dieser profession weiter zu explicies nit obliege, dans of fern exprivats delictis civilitre agirt wird; sonsten, so fer de furtis, vi bon. et lutur. eriminaliter agirt, stitude solches dem codiristen zu bei welchem auch diese tituli zu diesem end geoertest.

Summa titulorum codicis 112, pandectarum 88.

Und demanch materia obligationum die aller weitleuftiget und nützlichst ist, so winde zu auführtung dereselben vier ihr sehverlich reichen. Da es aber ie geschelen solte, und die notturft erfordern will, daß nit allein den angehenden stalior is turis et zpéer zum theil und also ersts weniget liber primus pandecturam de canonis hrrisprudentie, de iuris partilbas, de divisione rerum et quali tute, d. volfic. mag. et similia, sondern auch die beede letste und sehr nutzliche, aber fist copiosi tuitult jandectarum de verb. signit, et de reg. iur. nur ufs kürtst explicit: würden, so könte dasselbe auch dieser profession, da er etwaß an zeit biete laben würde, folsents zu ruterien anleefolhen werden.

Aus Ann. XXI. 78-82.

10

232, Grtachten der artistenfakultät über den neuen kalender. 1603 mai 23.

Magnifice domine rector. Cum medius tertius sub vesperam a magnificentia tua mihi ostensa fuisset scheda, qua summum principis nostri electoris consilium cognoscer.: cupiebat, an novum calendarium Gregorii pontificis iani 20 annis usurpatui insignibus erroribus, ut vulgo creditur, obnoxium esset, et quod de 15 illis nostri ordinis philosophici professores sentiendum existimarent, non potui nec debui intermittere, quin ex tempore ad magnificentiam tuam referrem, quod mihi una cum professore mathematum de calendario Gregoriano videretur. Sane multis elausis seculis castigatio calendarii tam politici quam ecclesiastici desiderata fuit et tandem auspiciis Gregorii xiii. introducta, sed a statibus imperii 20 circa religionis negotium protestantibus nondum recepta. In ista ac nova emendatione duo sunt restituta, quae commendationem merentur, quorum unum ad solem, alterum vero ad lunam dirigitur. In sole tempus aequinoctiorum revocatum est ad illos dies calendarii, in quibus haerebat tempore concilii Nicaeni, quod effectum est exemtione 10. dierum ex anno Christi 1582, mense octobri 25 post quartum dicm pro quinto octobris numerando decimum quintum, et ne deincens ab cadem sede dimoverentur aequinoctia, aequationis modus in cyclo solari est adhibitus. In lunae motu aureus numerus ad faciem coeli est restitutus, ita ut cius initium quinque diebus fuerit anticipatum et ratio talis epactarum lunarium tradita, qua in posterum absque notabili errore luminarium ad 30 solennitatem paschalem celebrandam necessaria curricula indagari possent. Haec satis feliciter et ex arte mathematicorum fucrunt promulgata, licet pluribus in locis suos contradictores et adversarios habuerint. Mirum quidem non est, quod nostri principes protestantes in Germania hanc novam emendationem quamprimum recipere noluerint; dubitarunt enim de modo perpetuandi calendarium, qui hac- 35 tenus fuit praescriptus et observatus, an ille omnibus saeculis certus et constans mansurus es et? Praeterea voluerunt suam libertatem conservare, quam ipsis pii et orthodoxi ecclesiae doctores dei beneficio acquisiverunt et acerrime contra tyrannidem pontificum defenderunt.

Sci-d adminatione magis dignum vialetur, qued insigniores artifices inter ponti- 40 sicios de rationibus calendarii Gregoriani digladientur et certum modum continuandi invenire nequenat, culus difficultatis causau praecipuam nos in curriculo motus lunaris c.m. scie comparando positam esse iudicamus. Id quod ex scriptis variorum au torum, quae hisce et superioribus annis prodiferanta, probare possumus. 364 1603 MAI 23.

in parlamento Parisiensi magister, a peritia rerum mathematicarum per annos 30 celeberrimus, anno proxime elapso iubilaeo 1600. Clementi viii. pontifici exhibuit specimen castigandi calendarii Gregoriani Parisiis editum, quod magni-5 ficenție tue ad perlustrandum în manus tradidi, în quo multiplices errores ostendit. qui in Gregorianum irrepserunt, et libertatem quoque gentis Gallicae adversus perduelles et factiosos egregic asserit ac vindicat. Idem auctor anno superiore 1602, nundinis Francofurtensibus autumnalibus expostulationem adversus Clavium societatis Ignatianae patrem Romanum unico folio conscriptam edidit, cuius 10 exemplar habet bibliotheca Palatina, in quo de calumniis et strophis insidiosorum gravissime conqueritur et nequis ac competentibus iudicibus controversiam dirimendam committit. Hoc folium ita perculit reverendum patrem Clavium, ut proximis nundinis vernalibus huius anni labentis 1603, novam apologiam ediderit pro calendario Gregoriano in folio, prostantem venalem apud societatem Venetam, 16 et ut suum quondam discipulum Theodosium Rubeum, aulae Caesar maist. mathematicum, per amicos instigarit, quo se expostulationi Francisci Victae opponeret et injuriam societati Ignatianac illatam retorqueret. Hace apologia quid nervorum habeat, aliis ocio magis abundantibus in praesentia dijudicandum relinquimus; hoc solum monemus, penes Clavium non esse hanc controversiam diri-20 mere. Notum enim est, in quibus partibus mathematicae sit versatus et quod aliorum labores colligere potius quam novis inventionibus operam dare solest. Quantum etiam in concertationibus valcat, sutis expertus est in ipsa Italia clarissimus vir Iohannes Antonius Maginus. Ut autem nos de rebus ipsis per temporis angustiam aliquid dicamus neque parergis longioribus m. t. detineamus, 25 operae pretium esse existimamus, si scrupulos quosdam eximamus, qui nounullis obstiterunt, quo minus artificium pulcherrimum Francisci Vietae in castigando calendario Gregoriano intelligere potuerint. Tria sunt ab ipso inventa. Primum concernit novam dispositiouem epactarum lunarium, ita ut sub finem anni eccle siastici intercalatio locum habeat, et ibidem periodus 19 annorum incipiat. Alterum 30 respicit mensem paschalem, ut is perpetuo constet diebus 30, non autem 29. ut factum est in veteri ealendario. Hacc cnim ordinatio conscutanca est mandato dei et tollit occasiouem altercandi de die passionis dominicae seu de anticipatione esus agni paschalis. Tertium inventum Vietae admodum ingeniosum est et pluri mum in eo situm. Vidit enim modum intercalandi usitatum et curriculum lunae 35 ex tabulis Prutenicis assumtum non suggerere rationem certam et constantem perpetuandi calendarium, sed opus esse cyclo explorato multis sacculis: huiusmodi autem est computus Arabum una cum intercalatione ipsis usurpata. Hie enim per experientiam elapsorum aunorum lunarium mille et duodecim ab epocha Alhegirae est confirmatus, ita ut etiamnum nihil ab ipso coelo aberret. Proinde 40 Vieta mensuram unius mensis lunaris ex traditione Arabum praecisissime definivit 29 dicbus 12 horis et 44 scrupulis, ut per resolutionem patet.

Nam illustris vir Franciscus Victa non ita pridem defunctus, libellorum supplicum

Excogitacit etiam periodum maganam 3400 annorum fulianorum, que squio 1241850 dierum exacte conficeretur, et hanc nominavit periodum Gragorianam. Hoc ipsius institutum non potui non veltementer laudare; si enim istis poide 4s principiis insistamus, habebimus certum adminiculum in multas myriades annorum motum lumae extendendi, quod per revolutionem annorum Arabicorum faciliere. vuntur menses Arabiei 42053 et hi continentur in cyclis triacontactericis Arabum 116 et in annis Arabum 3504 et quinque mensibus, qui efficiunt dies 148. Itaque unica tantum dies desiderabitur, quo minus spatio 1241850 dierum periodus praedicta ad initium suum sit reditura. Haec autem discrepantia nihil rei ipsi 5 potest detrahere; motus enim lunae eum ad mediam mensuram sit institutus. dimidiam diem potest compensare, ut si medius motus eum vero comparetur, differentia tantum sit futura dimidii diei. Haec ideo commemoro, ut si aliquando apud nos quoque calendarium novum videretur introducendum, rationes ex fundamentis positae admitterentur, potissimum eorum, qui pro libertate patriae et 16 orthodoxa religione pugnant et ab omni crudelitate tyrannorum et factiosa conspiratione inimicorum erueis Christi abhorrent et in rebus politicis caesari dant, quod est caesaris, in religionis autem negotio salvam conscientiam retinent deoque magis quam hominibus obediunt. Nou enim concedo in sententiam Vietae, quam in sna expostulatione callide insinuavit, non immerito hactenus ordines 15 protestantium evangelicos de rationibus novi calendarii dubitasse, eum intollerabiles errores irrepsisse constet; illis autem sublatis spem magnam fore, ut protestantes non tantum calendarium Gregorianum libenter sint admissuri, praesertim cum ad ordinem politicum conservandum et ad nundinarum in publicis emporiis constituenda tempora nec non ad omnes mercatorum contractus notariorumque 20 mutuum consensum maxime sit accomodatum, verum etiam, ut eo eitius ad gremium Romanae ecclesiae sint redituri. Etsi enim omnem confusionem tollendam esse et novum calcudarium inter nostros quoque usurpandum libenter suaserim, nt in ecclesia Christiana eadem tempora paschatis ac caeterarum solennitatum conserventur; attamen in religione ceremoniis et dogmatibus fidei nullum 25 aobis cum Babylone commercium aut cum haereticis affinitatem et amieitiam s intercedere volo. Nec meum est magistratui nostro politico vel ecclesiastico praescribere, quid in hac causa facere oporteat. Insi pontificii controversias suas prius expediant, quam nos in consensum alliciant; satis animadvertimus, quo praetextu nobis obtrudatur calendarium Gregorianum; sumus per 20 annos experti, quem so successum habuerint. Poterinus adhuc expectare per 20 annos, donee fundamenta calendarii rectius explicarint et nos majori benevolentia sibi devinxerint. Haec sunt, quae de proposito negotio in medium afferre potui. Quae si m. t. non displicent, poterunt etiam eum aliis communicari; nec inutile fuerit, si m. t. duo allegata scripta Vietae de calcudario, quae in promtu sunt, perlustraverit. 35 Ubi occasionem nactus fuero, exhibebo etiam novam apologiam Clavii et ipsins subsidiarii, ut conspectis adversariorum argumentis de re tota melius iudicare possimus.

Hisce me commendo m. t., quam salvam et incolumem vivere maxime exopto. Die lunae 13. maii stylo veteri, eurrente anno domini 1603. Decanus facultatis artium in academia Heidelbergensi.

Aus Ann. XXII, 41-44.

366 1604.

233. Verzeichniss der stipendien und gefülle des collegium Casimirianum. (Vor 1604.) Stipendia collegii Casimiriani.

Stipendia Casimiriana libera sunt omnia nec obligant quemquam, nisi ad certam facultatem post assumptum philosophiae magisterium.

Alumni autem, qui in corum possessionem missi sunt, viginti florenis in collegio vivunt et pascuntur quidem singuli, sed potu ipsi sibi prospiciunt.

Stipendia Casimiriana plena sunt et integra aut deficientia. Plena quidem sunt, quae viginti florence numerato conferunt; deficientia, quae florenorum numeram aliquem conferunt a viginti deficientem adecque a possessoribus quotannis alimp 10 lenda sunt.

Resignatum stipendium hactenus trimestra vacare solitum deinceps semestre

vacabit ex decreto academiae.
Stipendia rursum sunt academica aut extera: academica, quorum fundus penes academiam est, extera quorum fundus est penes exteros.

15 Exterorum stipendiorum collatio penes fundatores est, interdum tamen fundatores et academia alternatim conferunt.

Academica stipendia hactenus 5 fl. deficientia liberalitate illustr. Friderici IV. el. pal. adimpleta sunt, adiectis ad academiae facultates 60, medimnis frumeati, quae ab anno 1604. Wormatia deinces quotannis advelenda sunt.

20 Facultates academiae academiae stipendia ita partitae sunt, ut singulae superiores binorum, facultas autem philosophica octonorum collationem sibi sumeret.

Et quidem superiorum facultatum stipendia possessorem requirunt, qui actu magister sit, quod tamen cautum est magis, quam hactenus ob ervatum est.

is Sed medicorum stipendiorum possessoribus praeterea etiam lectus datur. Philosophica stipendia artium studio possessores alligant et assumeulis gradibus, quibus adeo ad eam rem sexennium definitum est, ultra quod tempus

stipendio frui non liceat.

Resignatio stipendiorum philosophicorum publice solet fieri, ut inter plures
30 competitores delectus haberi possit.

Extera stipendia:

Bruxellensia duo Philippus Stetten fundavit, conferendi autem facultaten pastori et duobus capellanis Bruxellensibus dedit, ut possessoribus quinquemblus possidere liceat sitque alter theologiae obligatus, alter iuri. Addunt quotamis 35 singuli 10 fl.

Heilbrunnensium duo priora Petrus Stock fundavit legavitque 9 fl. anaus-Conferendi facultas est penes senatum Heilbrunnensum; qui\* dominica laetar 28 fl. sinquii\*). Atque est post magisterium alter ad theologiam obligatus, aler ad iurisprudentiam.

40 Heilbrunnense tertium Johannes Croner th. d.-fundavit in-stituitque 12 f. annuos e 300 fl. Respublica Heilbrunnensis die Mariae Magdalenae solvit reditus ipea etiam conferendi habet potestatem. Possessor 8 fl. addit et liber est rd the logism aut iurisprudentiam.

Schellingicum fundavit Conradus Schelling, conferendi facultas penes rectorm 45 est et quaturo decanos, possessores liberam habent voluntatem ad superior s facultates. Addunt quotannis 12 fl. Rhorbacense fundavit Iost Berchtell, conferendi facultatem dedit praetori et enatuu Rhorbacensi, possessores item liberam habent facultatem ad superiora studia. Albut 12 fl.

Argentinense fundavit Laurentius Iungras, legavit 250 fl. ex iisque in reditus annos  $12^{1}_{1}$  fl. Collatio est penes haeredes et his deficientibus penes rectorem 5 et quatuor decanos. Possessores addunt  $7^{1}/_{2}$  fl. et obligantur ad theologiam aut ad prudentism iuris canonici.

Stetfeldense fundavit Iohann Hartman Stettfeldensis pro studioso ex familia Hartmanni vel ex pago Stettfeld vel ex vicinis locis. Collatores fecit ecclesiae iuratos, inter quos practor est Stettfeldensis. Possessores impetrato magisterio 10 intra duos menses e collegio abeunt. Addunt quotannis 13 fl.

Temarensia duo instituit Adam Wernerus Temarensis. Collatores facti sunt consules et senatores Temarenese, qui ius suum dederunt porro Adriano Bork absessori can. Imp. Spinze. Possessoribus post assumptum magistrium liberum est, cui velint facultati operam dare. Habent in annuis reditibus ambo quidem 16 8 fl. pro stipendio, at primus praeterea 2 fl. pro usa lecti et supeliectilium; in universum habent 18 fl. adduntque adso 22 fl.

Ulmensia duo senatus Ulmensis instituit legavitque in annuos reditus e 200 fl. 15 Philippicos, reservata sibi conferendi facultate. Possessores ad theologiam obligantur adduntque quotannis singuli 16 fl.

Wisenlochense fundavit Vitus Has legavitque 200 fl. Usus stipendii conceditur ad sexennium cum libera voluntate ad superiores facultates post assumptum magisterium. Conferedii facultas est penes senatum loci cligitque possessorem vel ex familia fundatoris vel ex Wisenlochensibus aut vicinis vel ex schola Nicrina, cui addendi sunt 10 fl.

Steinachense Iohannes Cocus pro Steinacensibus aut Dilspergensibus instituit legavitque 200 fl., facultate conferendi praetori et senatui Steinacensi data. Usus possessori ad sexennium conceditur et libertas ad facultatem post magisterium. Addet 10 fl.

Neustadiense Iohannes Ziegler liberis suis et civium Neustadiensium prospexit, 30 facultate conferendi practori et landscribae data. Usus possessori ad quadriennium conceditur et ultra duos tantum propagari potest. Post magisterium liberae sunt superiores facultates et 10 fl. addendi.

Bachameensia duo ex occasione caedis instituta sunt. Conferendi facultas uume penes Henricum von Suchlen est et Leodum Scutz corumça familiam, 35 qua desinente ad quatuor vallium senatum apud Aram Bachi pertinebit ius illud, Diebach, Steg et Nauhach. Possessores addunt singuli 5 fl. et liberam habent superiorem facultatem.

Hammerstettense primum et alterum Casparus Hammerstetter instituit, tum protonotarius camerna Spirensis. Conferendi facultas penes provisorem est et 40 tres superiores collegii magistratus, quibus tamen ca conditione datum est ius illud, ut famulorum et praccipue Palatinorum ratio haberetur. Usus possessori ad sexennium conceditur et liberam habent superiorem facultatem. Hactenus 4 ft. 1/fr. 4 addere sollit, iam nihil addunt.

Neupurgenses sive Schweigerense fundavit vir nobilis Georg a Neupurg. Con- 45 ferendi facultas est penes communitatem Schweigerensem. Usus ad sexennium

368 1604.

conceditur et liberam habent superiorem facultatem. Habet 10 fl. cum lecto et addit 10 fl.

Leiningensia duo a sancta cruce cognoninata a comite Leiningensi atque academia Heidelbergensi instituta sunt ideoque alternis (vicibus) conferunt comes 5 et academia. Usus possessoribus ad sexeninum conceditur et libertas assumenda facultatis; 24 fl. et relitus sanctae crucis inter se bipartiuntur et nihil addunt.

At Leiningense tertium a sancto Michaele cognominatum est. Fundationis conventiones in tomo 6. rectoris pag. 163 annotatae sunt. Comes et rector item alternis conferunt. At practer 12 fl. reliqui proventus possessori assignati sunt

10 Caubense sive Ritterorum Wernerus Ritter instituit legavitque 250 fl. Collatio penes ipsum est atque morem eins corumdemque haeredes, quibus deficientibus senatus Caubensis conferet. Usus ad sexennium possessori conceditur et liberum est. Habet 12½ fl. et lectum additione adeo 7½ fl. fl.

Wormatiense, quod est Bensheimense, fundavit Bartholomaeus scholasticus 15 sancti Pfaulij Wormatiensis legavitopue 200 fl. Collatio alterna est Wormatiensis et Bensheimensis senatus. Usus ad sexennium conceditur sine prorogatione. Habet 10 fl. et lectum additque adeo 10 fl.

Zanckenridianum Daniel Zanckenried th. d. instituit, legatis 200 fl. in usum studiosi primo artium tum theologiae. Habet 10 fl. et addit totidem.

80 Bernholdianum Iacobus Bernhold fundavit et legavit 200 fl. Conferendi facultas rectori data est et quatuor decanis. Usus ad sex annos conceditur et liberum est. Habet 10 fl. et lectum.

Bensheimense Wilkeri Petrus Wilker instituit pro suis Bensheimensibus et Palatinis. Legavit 200 fl. Collatio est penes senatum Bensheimensern. Usus ad 28 sexennium conceditur et liberum est. Habet 10 fl. eum lecto et addit 10 fl.

Nuberianum Afra Nuberia Wagemanni<sup>2</sup>) medici professoris vidua legavi doli. Conferendi facultatem dedit Wolfgango Herder et proximis agantis Herderianis. Usus ad sexennium possessori conceditur, qui ad philosophicas gradus astrictus est quidem, sed cum libertate ad facultatem. Integrum est.

no Solmensia quaturo illustres et generosi comitoe Philippus et Connolus SI meneses instituerunt pro quaturo stipeudiariorum conservatione. Francofarti die lactare post palmarum 80 fl. monetae grosses comites numerari curant et vi uni soli conferunt vel duobus vel tribus vel quaturo. Sexennalia sunt et pet magisterium libera. Integra sunt nibilque addunt.

35 Weckeriana duo pro Eberbacensilius Lulovicus elector ex bonis cuiusdas Weckeri permisti institui, que erant 600 fl. Conferendi facultas est penes lacolum et Michaelem Weckerns, quiluus defunctis erit penes senatum Eberbacenses Usus possessoribus ad sexennium conceditur et liberum est a magisterio. Habeti 15 fl. et addunt quotamis 5 fl.

40 Electorale stipendium Ludovicus elector instituit legavitque 400 fl. Collatio penes academiae rectorem est. l'sus possessori ad sexennium conceditur. Pfalis-sophicis gradibus astrictus est quidem, at post assumptum magisterium liber est. Nihil numerat.

Cisnerianum Nicolaus Cisnerus fundavit, utriusque iuris d. et Mosbacensis 84 Legavit a 400 fl., conferendi facultato suis haeretlibus et proximis agnatis relicta Usus ad sexennium possessori conceditur et prorogationem triennii impetare potest. Ad philosophiae honores astringitur et habet liberam postea ad superiora facultatem.

Hirschornense Laurentius Lemmerer pro Hirschornensibus et Ersteinensibus instituit, conferendi facultate Hirschornensi senatui data. Sexennale est et post magisterium liberum. Possessori quotannis 11 fl. addendi sunt.

Spirense primum Nicolaus Steinmeyer fundavit, decanus magni templi Heidelbergensis, qui 200 fl. legavit in usum familiae suae, tribus Textoriae et Hortulanorum Spirensium. Sexennale est et liberum. Possessori quotannis addendi sunt 10 fl.

Spirense alterum Iohannes Segard fundavit legavitque 200 fl. Praepositus 10 erut a. Germani Spirensis. Conferendi facultus est penes testamentarii agnatos, quibus defunctis penes rectorem erit et quaturo decanos academiae Heidelbergensis. Fost magisterium liberum est preterquam ad medicinam. Possessori 10 fl. addendi sunt.

Hinc sequentur duo Witekindiana, quorum incerta conditio est 3).

Ans cod. Monne. Camerar, I-VIII nr. 1. a, abschrift dex XVII, lathtunderts.—
9 So. Wold singulas solvits.—9 [Indeatlible.—9 [Gentlibet 1603 ang. 1; cod.
Heid. 588, 32 f. 104. In einer anderen masammentellung der aitpentien v. 1. 1603:
Ann. XXII, 69 wie siest es von diesers: opsolibilet 50 p. Pundator m. Herm. Witekindus. Collatio penen facultatem philosophicam vel academianu; cien ausseng daraus 30
Ann. XXXI, 50 flag noch hinay; Cieglerisamu. Pradartiv Christian Cieglerisa.

Collegii Casimiriani iahrlichs gefall.

## An holtz.

26 karch holtz fallen auß unsers gnedigsten herrn holtzgarten am Neckar, welche iahrlich vom occonomo collegii mit gebührlicher quittung abgeholt werden. 25 An korn.

Von Newhaußen sollen 50 malter iahrlich abgeholt werden, ex donatione Ladovici IV. electoris.

Item 60 malter sollen auch von Wormbs iahrlich abgeholt werden, ex donatione Friderici IV. electoris.

### An gelt.

Ex corpore vom collectore einzuhringen 320 fl., auß der verwaltung vom provisore iahrlich abzuhohlen.

28 fl. auß dem Schonauer hof vom provisore auch iahrlich abzuhohlen.

An wein. 35
. .¹) fuder Rheinisch wein von Kalstatt fellt dem collegio ihärlich, wird

der universitet gelieffert- und in provisoris rechnung verrechnet.

Ebendorther nr. 1. b. Es folgen die statuten des kollegiums, gedruckt bei Hautz II, 433.

— 1) Undeutlich, es scheint ein buchstabe in 1. verbessert zu sein.

234. Friedrich IV. fordert ein gutachten s
ümmtlicher fakult
üten 
über seinen plan, die 40 professur f
ür kanonisches recht durch eine f
ür altes Deutsches recht zu ersetzen. 
Heidelbera 1604 m
ärz 12.

Friederich etc. Unsern grus zuvor. Würdige und ersame liebe getrewe.

Obwol bis anhero bei unser universitet alhie ius canonicum offentlich gelesen

Winkelmann, Urtundenbech. 1.

worden, so ist iedoch unleugbar und insonderheit euch selbst wie auch fist in gemein bekant, das es also damit beschaffen, das nicht allein viel blasphemiae, sondere auch andere sachen, darin begrieffen, welche des heiligen reichs stenden in gemein so wol an ihren privilegien als sonsten zum hochsten nachteilig, derwegen 5 dan dis vermeint ius erbarkeit und gewissent halben vor kein recht zu halten. viel weniger sonderbare professores darauf zu bestellen, inmassen es albereit in etlichen evangelischen universiteten allerdings ausgemustert und zu wunschen were, das solchs durchaus in gemein geschehe. Damit wir nun disfals an uns nichts erwinden lassen, seint wir entschlossen, wie wir den vernemen, das weiland 10 unser lobliche vorfahren, da sie nicht durch den zeitlichen tod davon weren verhindert worden, auch der meinung gewesen und in gleichen gedancken gestanden, dasselbige bei unser alhirigen universitet abzuschaffen und dagegen professionen iuris autiqui Germanici anzustellen, so dem Römischen reich und ganzem Teutschland iziger zeit insonderheit, da des iuris pontificii autoritet eben umb deswillen. 15 das man es auch auf etlichen evangelischen hohen schulcn bis anhero behalten, ie lenger ie mehr nicht allein bei den päbstischen sondern auch bei den evangelischen, welchs doch nicht sein solt, bestetigt werden wil, am notwendigsten und fruchtbarlichsten ist, auch mit sonderlichen nutzen der ingent, damit sie ad praxin angewiesen und eigentlich lernen, wohin die iura gemeint seien, wol ge-20 schehen kan. Daruber wir sowol der iuristen als auch andern faculteten samt lichen furderlichen erklerung gewertig und habent ench gnediglichen nicht bergen wollen. Datum Heidelberg den 12. martii, anno 1604.

Aus Acta fac. art. V, 4.

235. Gutachten der iuristenfakultät gegen die beseitigung des kanonischen rechts.
26 1604 april 18.

Obwol nit olm, daß ettliche vorneue gelehrte leut daran uit wenig gerweicht, ob das ine canonicum oder pentifeitum, wie es genant wird. in reformatis et orthodoxis eeclesiis crbarkeit und gewißens halben für ein recht zu halten und also beelev in indicite ist causis deeilendig paseirt oder auch in scholis öfenlich 30 profitirt und gedeen werden möge, und solches fürnemlich und dieer zewe urseschen willen, weiln erstlich in demestlen nit allein viel blasphemine und unchristliche astaungen, sonder auch audere sachen begrieffen, welche deß hreiset ständen inegemein sowol an ihren privilegien als sonsten nuchtlichig, und da umb defwillen, odds licherhot deß baptes une Rohm angemaste superiorite und 50 iurisdiction auch über die evangelische gleichsam tartie gestanden und bestätigt würde, derm man himo dech sonsten durchalta int gestendig.

Auß welchem bedencken dan ohne zweifel geschelten, daß uf etlichen réer mitten schulen dieß Lägistische recht ausgeunstert und gar nit geleen winde und obwol dahero auch bei churf. Pf. mehrmaln hievor zweifel fürgefallen, dede wegen wol zu wursehen were, daß uß wenigst mit einhelligem consens der sande liehen evangelischen reichseltinde hierinnen und de authoritate inris canonici w wol in iudiciis alß scholis etwas gewises und eine bestendige gleichleit mererchet würfel. Iedoch so wird es vor dem und ehe ein solehes geschieht, wie auch ohne das nit vor rhatsam oder thunlich gebalten, daß mehrgedachtes ius cauonicum sus dieser uhralten oder auch andern reformirten hohen schuelen, in denen sie bis anhero behalten, allerdings ausgemustert oder abgeschaft werde.

Dan erstich ist auser allem zweifel, daß aus demasiben rechte einigt und 5 allein ober in mehrrtheils der im ih. Bömischen reich und bei allen dessellen ständen heutiges tags so wol in ennera imperiali alß auch andern tribundibus wir nit weniger an diesen ehrut. hoffgericht albier von vielen histen hero ubselbe proced seinen grund und ubraprung hat, auch auf zutragende fäll in relationibus et wols denzus isstifiert und diright werden muß.

Wie dan zum andern auch unleugbar, daß nit weniger quoad merita in vielen vorfallenen sachen (so wol ecclesiastic) oder mixti als évilis fori) man sich deß geistlichen genanten rechtens, füre civil serriptot constitutionibus imperii deßeientibus, in deeidendo gebrauchen muß, gestalt dan bei ch. Pf. das ehegericht in solchen fallen insonderheit auch auf das ius canonicum durch die manu- 15 duction gewiesen.

Aldieweiln nun der gebrauch dieses rechtens in foro et praxi nit abgeschaft in maßen dereibe auch rebus sie stantibus und bei diesen des Bürmischen sowol als ander reich zustand und gelegenheit nit leichtlich abgeschaft werden kan), wäte man nit, wie oder warumb deßen professio publica in seholis reformatis 20 allerings eingestelt werden könt oder solte.

Dan obsehon churf. Pf. oder ein ander evangelischer stand für sich oder auch des ambliche reformirte stände es dahin bringen möchten, daß under sich und bei ihren angehörigen die genante geitliche rechte und deren allegatio durchass nichts gelten solten, so würde doch solches, quoad tertium und so man es 25 mit einem fremblen oder auch vor dem kais: cammergericht oder sonsten vor frembden gerichten zu thun, im wenigsten verfangen.

Wie es dan auch zum dritten eben unb der ursechen willen, daß man seh, wie die tigliebe erfahrung gibt, vielmaln und sonderlieh in sachen, [so] ium patronatus, derimarum, bonorum reclesiae und dergleiehen belangent, wieder die pontificios as selbsten anders nicht dan ex jure pontificio oder in schwerlich ufhalten karr, nit rhatsum, daß sohe ius allerluigs abgehan werde.

Insonderheit aber zum vierten, so ist die Heidelbergische hohe schul vor ubralten zeiten nit allein eensena, sondern auch pontificia authoritate et ooncessione von dem ersten fundatorn weiland pfalzgrafen und churfursten hochlöb- so liehster gedechtuus mit vielen so wol gefatiehen und kirnbern- als andern gietern und gefallen gest begabt und dedrit, welche gesitzblee gedil, sonderlich die, so außerhalb der Pfaltz bei den umbliegenden stiftern stehen, nit weniger auch pericitiren möchen, da die iura pontificia allerdings bei uns in zweife gezogen werden sollen.

40

Uber dies und zum funften ist gedacht Heidelbergische sehul nit ein trivial-

oler particularschul, «ondern ein universalstudium, in webeen sich iederzeit nit allein deß Römischen reichs Teutscher nation, sondern auch anderer mehr und frembder auslendischer nationen studiosi ufhallen, umb welcher willen dan auch so viel weniger hierinnen fernere enderung fürzunemmen, alß bereits vor diesem 48 reschehen.

25 verbleiben könte.

Wabei dan ferner dies wol in acht zu nemen, daß under audern auch eben aus der ursachen, wellt dieses ein uhralte libern et universitätis aendemis, demals viel anderer religionsverwanden leut kinder und studioi, worutter sach pontifieit gewesen, sieh albero gehan, in utriusque furis studio ein zeit lang uf 5 gehalten und in utroque iure gradus superiores angenommen, dardurch etlieg gar gewonnen, andere aber unserer wahrer Christlichen religion viel genejete worden, all sie zuvor gewesen, deren man etlicher lahren hero insonderheit ex inferiori Saxonia viel exempla kötne auzichen.

Zue deme, so werden nit allein von reformirten evangelischen orten, auch 10 nicht nur de litibus et controversiis fori civilis, sondern auch von andern vielmala acta zur iuristenfacultet umb rechtsbelehrung uberschickt, davon dan so wol berürte facultet als die universitet insgemein iederzeit ein besondern rhum und nahmen für andern gehabt, welches alles durch gänzliche abschaffung des einen rechten nit ohn mercklichen abbrueh der schuelen und professorn wol verbleiben würde. So wirdt diesem nach fürnemlich dies auch zu bedeneken gegeben, mit waß fuget das eine ius abgeschaft werden könte, da man in utroque iure doctores und licenciatos promoviren solt, wie biß dahero iederzeit geschehen. Und da gleich an stat deß päbstischen rechtens professio iuris antiqui Germaniei (deßen doch, ob und waß dasselbige seie oder waß dadurch gemeint, man sieh zu erinnem 20 weiß) angestelt werden solt, so stünde es doch sehr zweifelig, ob solehes pro jure canonico und die darin promovirte studiosi vor beeder rechten doctorn und liestiaten in camera imperii oder bei andern reichsständen und nationen passirt würden. Ueber deme es ein new unerhört ding und deswegen noch zur zeit und in hor rerum statu wol bei der verordnung iungster reformation dieser profession halben

Dan daß solche bei etlichen evangelischen universiteten allerdings augemistert, wird allein von denniegne sehuelten everstaden, so entweden nit zedemine universales oder für etlichen iahren erst von newem utgericht worden sein, uf webehen auch utrumque un seinanken docit worden; heregeen aber findet sich 90 das wiederspiel in den vornembeten illern und rechten universiteten, als Basel Wittenberg Leiping Tübligenen und andern.

Waß auch ein solch ausmustern bei etliehen schuelen in camera imperil und anderstwo für ein ansehen und würckung hab, bringt die tägliehe erfahrung, sintemal bekant, das dieienge, so zue Maryung promovirt werden, ohngeskt 26 daselbig iederzeit für ein wolbestelte sehul gehalten worden, allein umb der ursachen willen nicht daselbet an- und ufgenommen werden, weiln nit beede inn daselbst public profititt werden.

Daß alber viel ungereumbte ding in iure canonico stehen, soll darumb des leinig, was nützlich und gebreuchlich darinnen im finden (immassen dan die kingstof reformatio allein secundum librum desrehlium und waß zum proceß gebigddarauß zu profitiren zulläß), nit allerdnigs verworfen werden, dan sonst misste so wol pandectarum als ocidies professio ausgemutsert werden, weilin u panderie et codice viel begriefen, so dem wort gottes, unserer wahren Christistien religien und higem zustand rechten und gebreuchen deß Römischen reisbe und gazen 45 Teutschlands zuswieder, sonderlich aber in codiee und novellis deß baptes zu gemaste superiorat nit weniger confirmir und besteigt wind. So hat man sich auch nit zu befahren, daß dem hapst hierdurch ein mehres, dan ihme gebürt, eingerundt werde, sintemal dasselbe ius in erangelischen orten anderst nicht profitirt und gelesen, als es usurpirt und in fore gebraucht wird. Nes wird es aber nit auß zwang deß babst oder i utrisdictionis aut imperii positificii, sondern ex approbatione principum nostrorum et statuum imperii sommuni usurpatione allein in cusis profinsi, und so fern es dem h. wort gottes (sie es die Augspurgische confession selbsten art. 16. zullist) nit zuwieder, für ein recht augsengen und gehalten.

Und zwar eben darumb, weiln an vielen orten iuris canonici, wie von etlichen fürnemmen gelehrten so wol theologen alß iuristen oftmals wahrgenommen, hin 10 und wieder sachen zu finden, dadurch die papisten zum stercksten wiederlegt und eingetrieben werden können - inmaßen dan unlengsten Simon Schardius electorum imperii iura et antiquitatem contra Onophrium Panevinium Italum ex decretalibus statlich erwiesen -, wird nit allein für rathsam, sondern auch notwendig erachtet, daß die iura canonica, wie sie genant, in scholis behalten 15 werden, in welcher meinung dan auch viel ex neoterieis orthodoxis iureconsultis uad mit namen Eberhardus von Weihe, etwan professor zu Wittenberg, f. landtgravischer rhat zu Cassel, und Iohaunes Dauth, etwan Leipzicher professor iuris, beede berümte vorneme iuristen, gewesen, mit denen wir es noch zur zeit halten. Uad lassen es diesem allem nach bei deme, waß in vorberürten iüngern refor- 20 mationibus hievor geordnet und etwan in brauch gewesen, daß nemlich der proceß ex secundo decretalium und nach gelegenheit auch ius feudale eines umb das ander vom canonisten fürterhin gelesen werde, unserm einfeltigen bedeneken nach bewenden.

Aus Ann. XXIII, 52v - 57v. 25

 Paul Tossanus berichtet an Dovville in Oxford über die verhältnisse in der kirche und der universität. Heidelbera 1614 mai 14.

Virtute et doctrina excultissimo viro, iuveni dn. Friderico Dorvillio, affini suo charissimo, Oxoniae. -- -1). Pitisco nemo adhuc successit nec certum est, quis sit successurus. Nominatus et auditus fuit inspector Bensheimensis, quem nosti, sed 30 minus placuit; et ut placuisset, locum suum cum aulico aegre commutasset. Auditus quoque et principi commendatus fuit Zonsius inspector Brettanus; verum conciones ipsius visae sunt satis ieiunae et rustico magis seu plebeio auditorio quani aulico convenientes. Ita res adhuc in suspenso est. Copiam eximiorum ministrorum non habemus nec quivis isti loco aptus nec qui aptus, eundem suscipere paratus aut 35 cupidus. Suffragia plerorumque in Scultetum, eui princeps et aulici assueti sunt, propendent. Verum is hactenus sive tergiversatus sive serio reluctatus est et nunc abest, in marchionatum Brandeburgensem petente electore missus, ut illic reformationis instituendae fundamenta iaciat. Nam elector ille aperte iam religionem nostram profitetur. Ergo quoad aulieum ministerium reditus Sculteti exspectabitur, qui 40 quando futurus sit, valde in incerto est. D. Maenium, collegam et vicinum meum, buius anni initio obiisse forte iam ante intellexisti. Ei ex electoris nostri commendatione meoque voto et suffragio successit d. Kolbius, vir ut seis pius, sincerus et tali loco dignissimus. Lassio successit nemo, quia non ipse, sed Obsopoeus

374 I619 MAI 29.

25

Latéo successit. Sed et bonum piumque senem d. Smetium unyer amisimus, cui nomo abhao, quad seiam, surregatus. Extinctus etiam est non multis anti-dichus d. Bachovius, principis nostri thesaumrius, cuius beum nemo abhu coccapa; tiem landserine et, quod inprintis doledum, urbise et audae nostra corras te mentum Marquardus Freberus, cui erastino die exequiae fient: heri enim mortuus est ——21

tuus est. - - 2). Academia nostra multum de suo lumino et splendore amisit, amissis aliquot veteribus et claris viris et professoribus et novis iisque iuvenibus et obscuris suffectis. Kimedoneius, rector olim Crucenacensis, professor est organi, Iugnitius 10 matheseos, Iordanus ethices; Bachovius enim filius iura nunc profitetur, abdicato Calvino propter debita. De quarto professore theologiae diu sed frustra actum, reluctantibus caeteris facultatibus et veterem ordinem et numerum servandum iactantibus. Vereor, ne elector Brandeburgicus brevi hinc aliquot cum professores tum ecclesiae ministros avocet, ut praecipua quaedam suae ditionis loca et in-15 primis academians suam Francofurtanam ad Oderam reformet. Tantum vero abest, ut multos et quidem haud gregarios ipsi mittere queamus, ut ipsi magna pecunia laboremus. Et tamen pius elector in tam salubri et tanti momenti negotio non erit descrendus. -- -3). Hoc tantum subtexam, spem vel rumorem de alumnis domus sapientiae in Angliam mittendis vanum aut prorsus incertum 20 esse. Nihil enim de ea re adhuc deliberatum aut actum. Rischerius Neustadii iam est praeceptor secundae classis, ubi officia sua bene satisfacit. Heidelbergse pridie idus maii 1614.

Aus den Camerariana der Münchener bibliothek: vol. XXXVIII, f. 46. — !) Der anfang handelt von des Tossanus polemik gegen die Iesuiten. — !) Ueber die geburt des prinzen Friedrich Wilhelm (ian 1.). — !) Ueber den aufstand der Frankfurter bürger gegen den rath und über Belgien.

- 237. Friedrich V. kurfjerst überlüst der waierestüt zum seeban des collegium artisteres seinen allen kengsteldt im ausdausche gegen das alle collegium. Heidelberg 1619 mei 29.
  Wir Friedrich von gottes gnaden pfaltgraft bei Riein, deß heilgen Römischen reichs ertatruchsäß und charffrast, in den Ingelen deß Rheins Schwaben und
- Frünkischen rechtens verweser und vienrius, hertzog in Baiern, bekennen und tunn kund offenbar mit diedem beir. Demnach und die wirtige und ehszeu unsere liebe getreue rector und universiet unseres studiums albier zus Heidelber sit underheniget an igelangt und zu erkennen gegeben, welcher gestalt die iesig-behaußung albier of der Undern straßen gegen den Heumarck gelegen, so hiebere von welland unseren geleben vorfahren pfaltgraven Ruprechten churfunsten den ültern löbe-bligher gederheitung annen 1931, geneiner universietet auß sonderhiebe angeborner milte und grädigister zusenejung zu den löblichen studien me einen coellige on artistram übergeben und eingeraunbit worden, durch lenge der zit dei in abgang und unlaw gerahten, daß dasfelbe mit éniger repention!), danuf deh auch nit geringer coeten gewendet werden mittle, und den einfall nit voll ar retten, danuenhen sie bewogen worden auf mittel und wege belacht zue ein dardurch schein collegio defarmaßer hiebewer viel gelehrer und fürztefflichen

leuth, so gemeinen nutzen wohl vorgestanden, herkommen) so wohl waß daß gebäw als auch deß collegii gantzen statum collapsum belanget, wiederumb aufgehoben werden möchte. Undt weiln es mit der bawfelligkeit die angedeute bewandtnuß hat, hetten sie fur ein hohe ohnvermeidentlichen notturft befunden, das die alte behaußung gantz abgebrochen und eine newe an derselben stat auß 5 des collegii fisco erbawet würde. Derentwegen sie auch unß zugleich underthenigst hochfleißig gebetten, in obangeregte hochnotwendige wiederauf bawung nicht allein zue willigen, sondern auch darzue gnädigste hülf und rhat ihnen zu ertheilen. Wan dan wir wenigers nicht alß weiland unsere geliebte vorfahren pfaltzgraven churfursten auß churfurstlicher affection und miltigkeit zuvorderst begierig seind, 10 waß zu mehrer aufnemmung und fortpflanzung deß allgemeinen studii alhier dienlich, auf alle mügliche weg zu erhalten und vermehren zue helfen, dardurch die freie künst und den baw der kirchen gotteß zue befürdern, auch solches im werek zu erweißen, darzu ingehapter erkündigung und nachforschung befunden, daß daß obangeregte alte collegium artistarum an einem etwaß ohnbequemen ort 15 zu dießem furhaben gelegen und daß zue einem solehen collegio unser alter hengstall alhier sampt der darbi gelegener schmitten und auf die ander gaßen hinaußgehendte unsere wagnerei viel bequemer sein möcht, nieht allein darumb, weil soleher plaz von andern gemeinen handtwereks- und burgerßleuthen absonderlich, an einem stillen orth, bei mehrer theil der anderen gemeiner universitet 20 collegien und auditorien wie auch etlichen daselbsten herumbwohnenten professoren nahe gelegen, sondern auch die stipendiaten künftig in die nahe darbei gelegene bursch on besondere disch, wie für der zeit geschehen, gewießen werden und also ihretwegen ein sonderbahrer focus erspahrt werden köndte, alß haben wir zue bezeigung obangeregter unserer gnädigsten affection auß wohlbedachtem muht, 25 mit gutem wißen und rechtem willen zu erhaltung und zu vermehrung unsers gemeinen studii alhier wie gemelt obangeregter unserer universitet bemelten unsern alten hengstall alhier in der Heugaßen gelegen, einseit an die bursch oder der universitet ietzige bibliothecam stoßent, sampt dem halben theil deß darrin springendten lebendigen waßers und bronnens (deßen andere halbe theil wir albereit 30 hiebevor unserm commissariat alhier übergeben) beneben unsere daran gelegenen und auf die andere gaßen gehendte sehmitten, an unßers rhats d. Iohann David Hasmans behaußung angrentzent, noch ferners unsere wagnerei in der Augustinergaßen, einseits besagtes doctoris Hasmans hauß, anderseits der burseh und hinden auf gedachten unßern alten hengststall, alles sampt und sonders freiwillig über- 35 geben geschenekt und mit allen rechten zugehörungen und anhang gnädigst einraumen laßen. Übergeben, schencken und einräumen auch hiermit und in eraft dieses briefs solche angeregte unßere drei haußer, den alten hengststall sampt dem halben bronnen, die herrenschmidt und unßere hofwagnerei gemeiner unserer universitet alhier, allerbesten form und maß solehes sein kan und mag, mit aller 40 zugehörd und gerechtsame dergestalt, daß dieselbige nun mehr mit der fürhabendten erbawung und wiederaufrichtung des oftbemelten collegii artistarum fürderlich verfahren und also bequemlieh solehes zuriehten sollen, damit gemeiner universitet alliier und besonders den stipendiaten angeregten collegii solehes zu aufnemung und befürderung diehne und also dieße unsere wohlgemeindte donation 45 den vorgesetzten zweckh erreiche und solches collegium wieder in seinen rechten

376 1622 SEPT.

und guten stand gebracht werden möchte. Und welln dan nunmehr oflangenge unsere universitet durch obige unsere einzumung und übergebung des allen ber folligen gehaufes und plazes collegii artistarum nicht mehr bedürftig, alli haben wir solches zue unseren handen und in unsern gewalt genommen, damit nach gelegenheit unders beliebens anderwerdtlich anordnung vorzumenen haben. Deien zu urkund und beräftigung haben wir dießen brief mit eigen handen under schrieben und unsfer insigle daran hangen laßen. So geben Heidelberg den neu und zwantzigsten tag def monats mai, im ishr unsers lieben herrn und sehlig machers geburth ein naußent sechlibundert und neutnaben.

Friderich V. E.2)

Aus dem perg.-orig. der Heid. univ.-bibl.: Lehmann'sche samml. p. 8, nr. 21. Die erste zeile in fetter grosser, die zweite in etwas kleinerer, die dritte in der gewöhnlichen schrift. Siegel und siegelstreifen fehlen. — i) repation corr. reparation. —  $^{5}$ ) = elector.

15 238. Heinrich Alting berichtet über den fall Heidelbergs und über seine eigenen erlebnisse. (Schorndorf 1622 sept.)

Heidelberga cum plures menses metatione hostili quasi clausa fuisset, 21. iunii et aliquot sequentibus oppugnari, sed levius, tandem vero 11. augusti obsideri coepit a Tyllio, qui exercitum 24000 ca. validissimis legionibus contraxeret. Vix 20 totidem centurias opponere poterat afflicta civitas, annumeratis etiam duabus cohortibus, quas ex studiosis suis academia dederat. Obsidionem tamen fortiter toleravit in 6. sept., qui Veneris erat; quando vi capta direpta et ex parte incensa. Nulli aetati, nulli sexui aut ordini parsum. Nec biduo aut triduo finita tyrannica saevitia. Professores collegae, quotquot in urbe remanserant, nibil 25 elementius cacteris habiti. Ego, qui domi meae solus (absente familia) extrema omnia exspectabam, sollicita cura m. Sehusii in aedes d. caneellarii per stationarios deductus et periculo subtractus fui, ubi latui in diem 5., fine ad 10. septembris, quo Schorndorffium ad meos profectus sum. Pro hac mei liberatione ut acternas deo gratias ago, libris ex incendio ereptis, ita serio lachrimis deploro 30 cum omnibus piis tam gravem casum illustr. ducis electoris Palatini, tam tristem dissipationem ecclesiae et academiae, tam duram subditorum servitutem, ac deum et patrem domini nostri Iesu Christi prece supplice indesincuter oro, ut in iustissima ira sua memor sit immensae misericordiae suae, parcat miseris reliquiis, scryct semen piorum et tandem virginem Palatinam vel ex cineribus nobis restituat 35 ad laudem gloriosi nominis sui! Amen! et iterum Amen!

Henrieus Alting manu propris.

Aus Acta fac. theol. I: cod. Heid. 358, 611, f. 226.

239. Konrad Schoppius, eloqu. prof., berichtet dem Altdorfer professor Ieremias Hölzlin das greuzenlose elend, welches nach dem falle der stadt über sie und ihn herein gebrochen ist. Heidelberg 1623 sept. 26.

Clarissimo viro, domino Ieremiae Hoelzlino, professori Altorfino, affini meo plurimum honorando. Salutem. Clarissime domine, magister plurimum colende. Tuo olim discipulo d. mag. Sehusio apud vos transeunti hoc adinngere epistolium volui, quo cum eundem tibi denuo commendarem, tum de uostro adflictissimo statu certum nuntium ad te allegarem. Nolo proinde pluribus persequi, quam in calamitatem inciderimus. Hic enim nuntius coram ea referet fide optima, que vel audire animus cohorrescat. Redactus equidem cum meis sum ad supremam egestatem et mendicimoniam, 5 ut nisi Elschaddai deus ille sufficientissime nos de cetero servat, plane humanitus perierimus. Quid enim nobis ratione publici muneris vel stationis academiae sit futurum, a caesarea maiestate iussi sumus expectare dispensationem. Sic inter spemque metumque libramur et id quidem ante hiemem, ut nesciamus, quo nos convertamus, ubi quod reliquum est aevi, exigamus: miseriac conloquamur. Exul 10 omnibus sum facultatibus suppellectile vestitu commeatu cum luculentis plagis, quia duae mihi costae sunt pertusae, vix ut erecto liceat incedere. O nos infortunatos, o perditos! Neque dum finis apparet tantarum erumnarum. Interim lesuitae templis occupatis ctiam cathedras nostras adfectant idque agunt, ut soli dominari in nostro lyceo videantur. Sperabamus vel urbis bene munitae conscr- 16 vacionem vel suppetias aliquas sive Mansfelticas sive Brunsvicenses. Invasa tamen sub vesperam urbs est, fugiente nostro exiguo et meticuloso milite, spoliata, direpta, caesis non paucis militibus incolisque, adeo ut per conferta cadaverum agmina toto quadriduo iretur equitarctur vectaretur, spectaculo miserabili. Incendio etiam bona suburbii pars conflagravit sive subiecto Vulcano sive focos strucntium 20 incuria. Dissipatur academia, ut vix rudera videas. Studiosi omnes digressi dilapsi disjecti; professorum ne minima pars super. E nostra facultate duo inter mortuos; logicus et linguarum Grecae ac sanctae professor. Quid comitia Ratisbonensia boni sint explicatura, suspensi praestolamur. Mauritins landgraffius et ipse dicitur nuper proscriptus. Mauritius Nassovius castra ingentia movet. Bra- 25 bantiam, uti putant, invasurus. Nos interim sub cultro relinquimur, nec est quod nos vel consoletur. Manheimium oppidum vel verius propugnaculum ad confluentes Rhenum et Nicerum ante paucos annos exstructum fortissime oppugnatum: quo successu, dubium. Sunt enim, qui male metuant, sunt qui benc sperent. Commilitat tamen cum hoste Nicer et Rhenus minus undosus: quibus 30 turgentibus accessus hosti minus facilis foret. Annona valde flagellat, macella excandefacta. Nihil leguminis, nihil oleris venit. Summa est cum aceto miscria! Te interea Altorfium concessisse ibique publice docere accepi, quo nomine gratulor. Sed sine dubio quoque Martis aliquem sinisteriorem obtutum experimini nobiscum. Sequens annus saeviora omnia minitatur, si Septentrionales quid moveant, 35 ut constans rumor est. In Galliis nostri quoque undecumque infestantur: scilicet parum superest Satanac spatii. Unde tanti eius motus, tanti furores? Caeterum desino: prius tamen commendans tuae humanitati d. mag. Sehusium cum discipulo nobili a Grün, quem ille domum mortuo patruo cancellario comitatur ad parentes; inde fortassis hanc hiemem apud vos transacturum. Cui si hospitium 40 et mensam domi tuae placeat patere, homines et gratos et comes experieris. Non longe distat Turschenreuth, unde omnis generis victualia, maxime ferina et pistrinalia possunt vestris usibus suppctere. Sed vos videritis. Quid autem tuis fit parafrasibus psalmicis? plane obmutescunt? an edecumatum, quod utroque dignum mugiant? Faxis videam, dum vivo. Nam mortuo mihi nequicquam tuas delicias 45 occinueris. Bene vale cum tuis et ex me, si occasio datur, saluta communem

378 1622 OCT. 8.

adfinem tuum Röslerum in Engelthal, cui meum calamitosissimum statum simul exponere poteris. Dabam raptim d. 26. sept. ao. 1622 Haidelb[ergae].

Tuac praestantiae studiosissimus adfinis m. Conr. Schoppius eloqu. professor Haidelb. ae pro tempore facult. philosophicae decurio.

Aus den Camerariana der Münchener bibliothek: vol. IX, f. 182, nr. 182, orig mit sehr vielen abkürzungen.

240. Kardinal Ludovisi dankt dem herzoge Maximilian von Baiern für die zusage der bibliotheca Palatina. Frascati 1622 oct. 8.

### Serenissimo signore mio osservatissimo.

- 10 Nuove cagioni di allegrezza portano à nostro signore et à me l'armi di votra altezza con la presa d'Hidelberga et à lei nuori titoli di honori e di meriti, de quali rendiano sempre gratie al s. iddio, che hà dato à l'nostri il valore di mettere in sconfitta e dissipare gl'inimiei, e tuttavia con le vittorie più firsebe ciurità à non lasciar nitua nizaza in dietro nel Palatinato, che non si rebuse.
- 15 all' ubbidienza de' catoliei, si come speriamo, che si fara di Franchendal e Manaim; e poide fin' hom si è procurato on ogni studio d'impedire à Brusselles il trattado di sospensione d'armi, erediamo ancora, che più facilmente ci riuscirà di andaro tirando tanto alla lunga, che non vegna levato il modo à v. a. di conseguire
- l'ultimo. Ce ne rallegriano dunque senza misura con esso lei e con la religiore zo catolica, et ad un'hora à nome anche di sua santità io rendo gratie à v. a. della benigua intentione data à i nostri nuntii di Colonia e di l'Enadra della bibbiece Palatina; perche essendo tanto segnatata questa Vatienaa et havendo giovato tanto con la cosìa de fedeli manneritii alla cerrettine de bomi attorio, massimamento
- sari et celesiatiei, quanto più ella si va acensecado, maggior servitio di disco 22 della chica antia ne può seguire, onde a, sià ha davotto desideratia, e se non pera lltro, per laverla qui come speglie e trofei delle vittorie di s. a. con memoriaperpettua del nome Baurrico; e benche se ne fosse parimente havtan intentissonali alala sevenissima infanta, in evento fosse tocato all'arni del rè estolico di piglidare l'itielleren, nondimeno sentiamo gram ubaccer haverla a l'arcere dalle mair
- 30 di v. a., della cui gloria e grandezza e felicità niuno più di s. stà e di me vivono bramesi, et io le baccio in tanto affettuosamente le mani. Di Frassatili 8, di ottobre 1622. Della altezza vostra serentesima

S. Duca Massimiliano di Baviera,

35

affettuosissimo<sup>1</sup>) servitore L. card. Ludovisi.

Aus dem orig, des h. raths Mays in Heidelberg: stadt, alterth.samml. nr. 828 Die namensuntersehrift ist eigenhändig, — 1) Aus devot, vom kardinal gebessert

241. Scipio, kardinal von S. Susanna und bibliothekar der Römischen kirche, daskt dem herzoge Maximilian für das geschenk der bibliotheca Palatina. Rom 1622 oct. 21.

# Serenissime princeps ac domine.

Proficiscente ad screnitatem vestram doctore Leone Allatio, uno ex bibliothese Vaticanae, cui nos praesumus, familia, officio non mediocriter defuissem, nisi illi ad ser. vram. litteras dedissem, ut nostram in cam non vulgarem observantism et studium meam ci operam navandi commensorarem, quod praecelsis meriis ser, vrne. In ecclesiam universam et peculiariter in hanc sanctam sedem insigni dono bibliothecne Palatinae optimo lure debetur. Agnosent ser, vrn. menn hanc, ut sølet, volunteam sieque existimet, me valde cuprer, ut di jusum, quod serilo, sønje re ipsa comprobare possim. Deus ser, vram. florentissimam servet. Ex urbe xii, kal, novemb, mdexxii.

studiosissimus servitor

S. cardinalis s. Susannae, s. R. e. bibliothecarius.

Aus dem orig, der städtischen alterthümer sammlung in Heidelberg nr. 829.

Nur die unterschrift ist eigenhändig.

242. Reinh. Bachovius schreibt an Ioachim Camerarius in Tübingen über die kriegs-10 ereignisse in der Pfalz, die veräuderungen unter den Heidelberger professoren und seine absieht, zunächst an seiner stelle festzuhalten. Heilbronn 1622 nov. 17.

De Francethalfo (ut hine exordior), quem audisti, vanus rumor fuit. Oppidum illud, ita enim ferunt, ne tentatum quidem est a Bavaris, vel quia\* tenus Rhenum vel, ut magis surjoor, quia tempus amin novam incorae obsidionem non ferebat. It Manheimulum perpetuam notam inuseit Horatio a Veer. Aut enim diutius tenere arcem potuit et seelerate fecit, quod eam dedidit, aut tenere se non posse seivit et seelerate fecit, quod eam dedidit, aut tenere se non posse seivit et seelerate fecit, quod urbis tectus inceudio pene delevit: neque enim tanti erat . . . . . .

Academia nostra aliud vulnus accepit: mortuus est elarissimus vir d. Petrus de Spina senior, qui solus ex facultate medica superabat. Ex facultate theologica 20 obiit Pareus; d. Scultetus operam suam iam addixit Emdensibus. De Altingo exigua spes. Ex iurisconsultis obijt Gothofredus; Hofmannus de reditu admodum dubius. Philosophiae professores tres supersunt Iungnitius, Iordanus et Schoppius. Miserae academiae reliquiae et quasi tabulae ex magno naufragio. Ego tamen aihil muto et ut stationem, in qua me deus collocavit, deseram, provocor [quidem] 25 accdum satis causae habet. Unum me male habet, oned in tanta infrequentia studiosorum non potero decurrere studium illud exercitationum mearum tam privatarum quam publicarum, quae mihi ceu pabulum iucundissimum animi fuerunt, et . . . . quam vereor, ne ingenium, quod exercitatione valuit, ex opposito otio situm aliquem et quasi integrum contrahat. Et sane, si qua alia academia mihi 30 speriat studium illud, tormento nec me ferreo patior retinere. Miratus fui (et pene indignatus) ignaviam studiosorum Tubingensium, ex tanto numero nullos fuisse, qui operam meam desiderarent: ceteroquin ego forte Tubingam non rediissem. Recularum mearum, quas Tubingae reliqui, desiderium vix fero, imo quarundam plane non fero, et videlicet carum, quae manu mea scripsi; quia intelligo eas 35 advehenti deesse oportunitatem, curabo per conductas operas hue portari. Egi cum tabellario, qui operam suam promisit. Ille iam mihi adest et urget. Ideo brevibus hoc te plurimum rogo - -1).

Daß die Bayerischen in Heilbrun besazung einzunehmen begehrn, hab ieh nivernommen, aber gestern erst gehort, daß sie fur Frankental liegen; halt drauf, 40 wird daselbst eben derselbig außgang nehmen, wie zu Heidelberg und Muntlein. — -5)

Tui amantissimus Bachovius.

Du. Ioachimo Camerario. [pr. 22. nov. 1622.]

Aus dem orig, der Münchener bibl.: Camerariana, vol. XI, f. 260. — <sup>1</sup>) B. giebt in deutscher sprache weisungen über die art des transports. — <sup>9</sup>) Es folgen grüsse, 45 lateinisch.

380 1623 IULI 24.

243. Notariatsprotokoll über zeugenaussage des Pfälz. kanzleiregistrators Heberer im processe der Augustiner gegen die universität wegen des sapienzhauses. 1623 iuli 24. In gottes nahmen Amen. Khundt und zu wissen seie hiemit iedermenniglichen, denen diß offen glaubwürdig instrument zu sehen und zu hören für-5 kombt. das in dem jahr nach Christi unsers lieben herrn geburt sechszehenhundert zwanzig drei, in der sechsten Römer zinßzahl, zue Latein indietio genaant, — 1) dienstags den vier und zwanzigsten monats iulii newen calenders, vor mittag zwischen zehen und eilf uhren, in der churfürstlichen statt Heidelberg im schloß ohen im newenbaw, in einer stuben mit den fenstern gegen den Neckarfluß 10 wendent, der hochehrwürdig und woledle herr Heinrich von Metternich, Röm. kais, maiest, statthalter daselbsten, persönlich vor mir endtsbenanten notario und zeugen erschienen, mündtlich anzeigende. Demnach jüngst verruckter zeit die chrwürdige und hochgelerte herrn sancti Augustini ordinis patres commissarii geacrales das hiesige sapientzhauß (welches aniezo sich der lohlichen universitet alhie 15 incorporirt befindt) nach eroberung gedachter statt Heidelberg von ihre gnaden ihnen patribus, alß welchen vor alten zeiten dasselbe zugehörig geweßen were, zu restituiren embsiges fleisses gebetten, ihro gnaden aber auß erheblichen motivea hierinnen zu willfahren nit gewust, sondern ermelter universitet uf deroselben underthenig pitt und billiges begeren zu nothwendigem beweißthumb ihres angebens 20 eine commissio, ad perpetuam rei memoriam glaubwürdige zeugen khundtschaft verhören zu lassen, gnedig erlaubt, alß wollten iro gnaden diesmahls obrigkheitlichen amhts halben mich kaiserlichen offenen notarium solcher commission mich zu underfangen, dieselbe trewestes fleißes zu verrichten und dann instrumentum und instrumenta darüber zu verfertigen und mitzutheillen, besster massen requirirt 25 und zu dem end den von mehrgemelter löblichen universitet ernenuten zeugen. herrn Miehel Heberern, cauzleiregistratorn daselbsten, mir notario mit gewhon-

lichem zeugenaid zu beladen und uf nachgesetzte von der universitet übergebene interrogatoria gebürender massen zu verhören, fürgestellt haben. Wann ich dana zue solehem allem amptshalben so schuldig alß willig der sachen selbst billigkheit so nach mich erkhenndt, so hab ich dasselbe mitzutheillen mich in underthenigkheit erbotten, darauf die actuszeugen requirirt und dem zur verhör vorgestelten zeugen den aid selbsten furgehalten, ihnen schweren lassen und uf die übergebene inter-

rocatoria examinist, inmassen underschiedtlich hernach folgend zue sehen, Und erstlich tenor praestiti juramenti: - - 2).

Sodann inhalt der von vielgedachter universitet übergebener interrogatorien.

Fragstuck, daruf herr Michael Heberer registrator mit gegebener handtrew verhört werden soll.

Erstlich, wie lange zeug nubnmehr bei ehurf. Pfalz landteanzlei alhie registrator geweßen?

2. Ob zeuge nit in berürter canzleiregistratur das perpetuum weiland churfürst Friderichs des andern dieses nahmens gesehen und darinnen gelesen habe? 3. Ob zeuge nit auch unter andern in berürtem perpetuo diese wort gelesen:

babstliche bulla uber etliche der universitet incorporirte elöster und gefell?

4. Ob nit zeuge gedachte hullam in originali gesehen und gelesen habe? 5. Ob nit in besagter bäbstlichen bullen unter audern der universitet Heidel-

1625 IAN. 6. 381

berg incorporirten stiftern elöstern und gefellen auch das Augustinercloster, ietzo

- die sapienz genannt, gedachter universitet incorporirt worden sei? 6. Ob nit auch zeuge solche bullam im ehurfürstlichen archivo verwahrt
- gesehen? 7. Ob nit vielbemelte bulla in eine sondere kisten eingeschlossen geweßen? 5
- 8. Ob nit solche kisten oder laden neben andern geflechten churfürstlichen originaldocumenten briefen und instrumenten bei unlangst eingefallener kriegsunruhe nacher Heilbronn geführt worden?
- 9. Ob nit zeuge wisse, wohin ferner solehe bull von Heilbronn geführt worden und ietzo seie?

Endlieh die uf interrogatoria erfolgte responsiones.

- Ad primum antwort zeug, er seie dreissig iahr bei der ehurf. Pfälzischen cantzleiregistratur registrator und zuvor drei iahr beim hoffgerieht substitutus geweßen.
  - Ad 2. antwort zeuge bestendig ia, habe gesehen und gelesen.
- Ad 3. antwort zeug, er habe in gemeltem perpetuo gesehen und gelesen, das durch diese bänstliehe bullam die sapiens alhie, wie sie ietzo genennt, sonsten vor zeiten das Augustinercloster geheissen, der universitet alhie mit allen reditibus seie eingeraumbt worden.
- Ad 4. antwort zeug, er habe die bullam in originali gesehen, aber nit gelesen 20 damahls, wie man das gantze archivum wegen des newenbawes im schloß trans-
- Ad 5. antwort zeug, weil er die originalbull nit gelesen, könne er auch nit wissen, ob dieses interrogatorii inhalt darin verleibt seie, ausserhalb was er in perpetuo gelesen.
  - Ad 6. antwort zeug bestendig ia, dan er habe solche bäpstlich und andere bullen selbsten in kästen helfen transportiren,
    - Ad 7. antwort zeug, wisse anderst nit, als das sie bei den andern gelegen seie. Ad 8. antwort zeug bestendig ia.
    - Ad 9. antwort zeug nein, er wisse es nit.

wegs gelassen. — — \*)

30 Nach sothaner des zeugen beschehener aussag hab ich notarius ihme das silentium biß zu gebürlicher eröffnung derselben injungirt und widerumb seines

Georgius Dieffenbecher notarius.

qui supra subscripsi. Aus dem orig, der Heid, univ.-hibl.: schr. II, 9, nr. 6. Das an seidenen schnüren 35 angehängte siegel des notars fehlt ietzt. - Ausgelassen ist hier: 1) die sehr umständliche iahresbezeichnung nach der regierung Ferdinands II. - \*) die eidesformel. - 3) die aufzählung der zeugen (hofgerichtsadvokat m. Ich, Georg Zwengel und der Heidelberger hürger Hans Simon Wolf) und die schlussbeglaubigung durch Georg Dieffenbecher, notar und botenmeister des kammergerichts zu Speier.

244. Maximilian kurfürst fordert u. a. bericht über die unerlaubte thätigkeit der professoren in Heidelberg und über die umtriebe des dortigen landschreibers zu gunsten des vertriebenen pfalzgrafen. München 1625 ian. 6.

Wir haben uns gnedigist zu erindern, welcher massen wir euch vor disem anbevohln, denen zwaien nach Havdelberg verordneten catholischen schulmaistern 45 382 1625 IAN. 6.

ihr nothwendige underhaltung aus dem geistlichen einkhommen ervolgen zu lassen, nit weniger auch die bedürftlige zierden und paramenta für die catholische kirche aus den geistlichen einkhommen ervolgen und richten zu lassen.

Wann uns aber seythero, wie denn in einem und anderm gelebt weeln, is hein berieht beschehen, vilmehr aber fürk hommen will, ob seltem gelachte selulumistier aus mangel gebührneden soldst in groser noch begriffen stechne und eben deßwegen von den Calvinischen ausgespottet werden, auch bei den catholischen kirchen noch sehehelte reparationse serbeinen, als bevelhes ir hiemit gnedigiet uns mit umbsteenden und einschiekhung ausführlicher specific ocation innerhalb 14 tagen zu beriehten, was ihr in einem und anderen anbewerrichtet und was sowol mehrgedachten schumistiern zu ihrem interteinnett von und nach obangezonen unserm gnedigisten bevelch geraicht, als auch zu restauntion der kirchenorität verwendet vonden.

restautation der kirchenornat verwendet worden.

Über das khombt um sift "das die academic! zu Haydelberg nach und nach 
15 die studia und professurm widerumb zu erheben im werekh sein, auch alberd 
mit der professura ethicse einen anfang gemacht laben und darunder, vos 
inur füsglich klöuden, auch die theologies und glaubenssechen einnischen, darn 
auch mit sichekhung und animirung der burgerechaft und gemeinen pögles all 
die restitution des proserlibiten pfalagravens vil verführerischen ungemaches stiften 
20 sellen. Ob nun deme also, wie gedachte professoren beschaften und was under 
denselben, auch sonsten awischen den academieis und der burgerschaft für reden 
negstäntiones und praetikhen fürgehn, habt ihr eure vlissige auflicht und ach 
forech zu haben und uns dessen alles mit negstem ohne andere anmahnung 
underthenriskt zu beriehten.

unaerunengest zu orentenen.

20 Besehließlichen will uns auch von dem landschriber zu Haydelberg nit vil
guettes zu ohren khommen, als welcher nit zur allein die underthane, zu seichen er ambis halten khomle, fi dem Calchinson und auf die wiederkhonft die
pfaltgravens störckhen thuet, sonder auch in zusumentragung der herrschaftgefül
und einkhommens nit zunn threuesten hausen, etwa auch ernseltem pfaltgrave
30 hainblicher weiß vil daraus zuschlaichen solle. Weiln wir aber deepkieben
haimbliche vergiffts anhezung und unthrew, da siehs also darmit halten solle,
nit zu gedulden wässen, so wellen wir gredigelst, das in über ihne landschußelt.

derenhalb beglaubte erfahrung einziehen und überschiebten, beinebens auch, ob nit seiner nunmehr gar zu enthalten und seine function einem andern unsern 35 ohne das der ohrten hingestellten ontholisiehen diener aufzutungen und zu ver thrauen wehre. Thuen wir uns zu geschehen gnedigst verlassen und seind etc. München den 6. Januar 1625.

40

Aus dem concepte in Hausser's nachlass 2 bl. fol.; cod. Heid. 371, 29 f. 23 – auf der rickseite: Schaf Heydeberg, 1 die unterhaling der 2 citable, sebulmaister, 2. die reparation der kirchenornat, 3. die seudemici, 4. den landschreiber letz, 3. jan. 1625 daso weisung für den concipienten) und von anderer hand; zabgeleseen und approbirt pares, 4. ohr, canaler herr v. Wolckh. 4 jan. 1625 und rain widerunds bzunachellen. Auf der ersten seite von anderer hand; ze-

Company Laws

 Statthalter und r\u00e4the zu Heidelberg berichten dem kurf\u00fcrsten auf vorstehendes reskript. 1625 febr. 18. (Auszug.)

- - Anlangent die academicos, berichten e. churf. durchl. wir gehorsambst, das woln nit ohne mit der professura ethices ain anfang wollen gemacht werden; wir haben es aber auf erfahren gleich und zwar zum zwaieten mahl abgeschaft, 5 wie dann anietzt alle lectiones (ausserhalb waß die herrn patres societatis Iesu verrichten) durchgehent eingestelt; das aber in glaubens sachen oder sonsten mit sterekung der burgerschaft und des gmainen pöbels uf die restitution deß proscribirten pfalzgravens von besagten academicis vil ungemachs gestift worden sein solle, haben wir über fleissig nachforschen dergleichen im geringsten nit in 10 erfahrung bringen khönnen. Wollen aber nit underlassen disfahls noch weiter und in geheimb unvermörkhte nachforsch zu haben und was wir in erkundigung bringen, e. ch. d. hinnach underthenigist berichten; und zum fahl dieselbe die universitet nit wider erheben und mit cathollischen professorn besezeu, sonder abgehn lassen wollen, so thuen wir gnedigsten bescheidts, wessen wir unß des lärlichen einkommens halben zu verhalten und ob solche der kammern oder geistlichen sachen dem hiebevor gethanen underthenigsten vorsehlag gemeß zu applicirn, gehorsambist erwartten. - -

Aus dem orig. in Karlsruhe, G. L. A., Pfalz generalia, religion nr. 4275.

246. Bernhard Baumann soc. Ies. beriehtet [dem beiehtvater den kurfürsten Mazimilian?] 20 über den gang der katholisirung in der Pfalz. Heidelberg 1626 febr. 9. (Mit den resolutionen des kurfürsten).

Intelleximus ex r. p. rectore Spirensi avide a reverentia vestra expectari nostras inreque mirari adeo nos immemores esse officii nostri. Liceat r. v. verbo nos ecuesare. Augmentum seribendi expectariuma hedrius; hoc unu nacti essema, sel baiulum sese obtulit litterarum nostrarum clarissimus d. Georgius Fridericus lesel'ancher, cuius iter quia in dies extractum, hine et litterae nostrae Monachium vestrum non attigere. Sed ne diutius absessent, adnonitio r. p. rectoris profuit.

Qued Itaque fructum attinct, quem optimus deus per nostmus societatem Heidelberges he anno horre ous inutilit, breviter perstringa. Alsebuti ab haeresi 20 in urbe 460, foris 1200 et plures. Solis festis natalitisis communicantes numeravimus in templo sancti spiritus 700 circiter. Parcebialia munia pene soli obvirmus; centense estim aliqueto pueres saeris aquia abilimus, aggres captives esophytes quotidie ferme invisimus, duos catechismos domi, foris tres de aestate instituimus. Conciones singuils festis binas, una cum catechismo per modum 35 concionis, et ex cathedra dominicis labulimus, cum fractu ut speranus magno, fible cimin nostrae capita, qui catholicam fidem amplessi aunt, tenent utucunque.

Magnis hie laboribus collecti bi manipuli; adec enim pertinaces ante 6 cierte menses ditiore ennat viev, ut ducenti vel trecenti abitum minarentur, si decreto aliquo cogenetur ad fidem. Decern ante pentecesten diebus examen si institutum est in curia singulorum civium, ut quo quisque in fidem nostram cesta animo, exploraretur. Responderunt tribus integrae (nam ante conspiraverant), quam semel a parentibus hausisent fidem, in ea se moritums, non acque illam

ut opes ceterus raji poses. Cura vezo decretum Monachio vestro bue allatum ext, incredibile olietu est, quaum insignem astutiam excogitarint, ut infringerea. Potestatem sibi fieri pestularunt secrae cassavase maiestadi aut sevenissimo delecti legatus supplices aut libellum tulem nittendi, et huius postulationi subscripisenat Se elvibus plurimi. Sed occurrit mature dominorum de regimine sebtes et prodesio, praesertim viri graticis domini gabernatoris, qui certe immortalem sibi ladem graybo fevrore apud bonso omnes peperit, quem eço nunquam non paratius offiendi ad omnem opem ferendam. Sed voto eius et alacum honorum virorum astutissimus demon impedimenta saepe obiecti, praesertim ex praedicanius lo litteris diseuasionibus conventiculis, quae occulto in achiena contra omnes catho-licorum exculsois institutemut. Sed victus tandem cessi Calvinianus desenou Christo puero; festo enim natali eius maxima pars civium Heidelbergessium in templo anacti spiritus per posinetinate et sanaca eucharistica sexamenta cum ecclesia gratiam inierunt, reliqui sequentibus festis ultra 600 in tribus templis to numenti sunt, ex quibus nos 360 a bolovimus, ex quibus nos 360 a bolovimus, ex quibus nos 450 a bolovimus, ex quibus nos contra co

Agitur nunc de mulierum pertinacia superanda; invitatae erant elapso purificationis festo, sed eluserunt spem nostram praeter 20 eirciter. Nisi illustre regimen etiam cum his serio agat, negotium erit multi temporis <sup>1</sup>).

Denique totum Palatinatum Bavarieum videmus per dei gratiam catholicum, 20 nisi iis in locis, quibus aut parochi defuerunt aut parochis apparatus pro sacro dicendo, quem opportuisset mature curare, et utinam aliquando curetur. Est enim, pater reverende, certe hoc in genere defectus sat magnus, non ex culpa gratiosi d. gubernatoris, qui etiam ipse queritur, sed aliunde, quod si constaret serenissimo electori nostro, non dubito, quin serio indoleret\*). Sunt enim parochi, 25 qui ad triennium nunquam in parochia sua sacrum dixerunt. Quamvis eae non omnes saera illa supellectile ab Heidelbergensibus collectoribus (ut vocant) instruendae sint. Et si r. v. hoc in genere iuvare possit, modo non constet a nobis significari (vehementer enim oderunt domini nostri litteras nostras), rem gratissimam deo fecerit. Quot enim sacris catholici iam rustici diebus dominicis pri-30 vantur? Certe sacerdos e societate nostra, qui parochi vicarium egit ad septimanas aliquot, bis dicbus dominicis nec sacrum ipse legit nec audivit, quod nec vicini quidem parochi illa supellectili instructi erant. Alterum est, quod cmendari serio deberet, si possit, horrenda scandala, quae a parochis huc aliunde confluentibus cum magno ecclesiae probro passim sparguntur. Iudicant ipsi domini visitationem 35 aliquam necessariam esse; cuius muneris illud sit, noverit r. v. Confirmantur sanc opiniones Palatinorum olim a praedicantibus motae, elericorum castitatem

spuretitam, iciunia chrictatem cese. P.

Scholae nortrae crescunt numero, ut plane necessarium sit sequenti anno, ut unus alterve magister accedat. Duo magistri quaturo praesunt classibu, su magno laboro, minore fructuri uvenium Heidelbengensis praesestrim ingenua et bonarum litterarum et virtutis capaciesima, ut magnos allquando fructus speare possit societaes nostra suorum laborum. R. v. quiese, absens liest, patromus gapt et parentem academine catholines: destructionem haereteine universitatis molitus est ofim scriptis suis, nune patrochio nou catholine fundamentum inscil. 48 Melias sine dubio suggeret r. p. provincialis nester, qui nuper diligenter in 22 denine huits reditus corannue certifulinem inquantivit. Dieutum Hispani jurali.

ubi professores constituti fuerint academiei, ad reditus, quibus ipsi magna ex parte fruuntur, restituendos.

In fine demum litterarum mearum cogitationem meann r. v. non verebor tectam. Egent nunc homines roantis et libris prestotatis, quibus lubentius et saavius utuntur, si donentur. Immortale sibi nomen apud subditos suos sere- 8 nissimus elector noster pareret, si luberet ex camera Heidelbergensi pecuniae summam certam in en impendere<sup>5</sup>). Esset quiblem dominus gubernator ad ea pentissimus, ino scapitus meninit in instructione sibi data contineri, ut in etus modi rebus nihil deesse sinat, sed non subscribitur eius voluntati, minirum ubique hostem sentit pietas propaganda. Faxid deus, ut, qui possunt, dei gloriae 10 quan diligentisme student. Valent r. v. in Christo bellissime, et me peccatorem in sacris suis sacrificiis et precibus commendatum habeat. Heidelbergae 2 Febr., anno 1628.

#### R. v. servus in Christo

Bernardus Bauman societatis Iesu.

P. S. Emigrarunt ex urbe cives 14 cierter, ditiores quidem illi, sed pertinacia et odio in catholicos insignes, coram plerique nullam unquam coneionem atholicam audiverant nec, ut audirent, induel poterant. Academici praeter unum d. Ingnitium<sup>3</sup>) doctum acque ac pium virum, qui ante annos tres serio fidem nostram amplexus est, alibi situendia quaerunt.

Aus dem orig, ebenfort, 2 M. fol. And foer rückseite: 'Memorial von den saparitina Heideling: die er elliche mengel.' Dinnei : genes. 24. febr. 12628. Der berieht war ohne zwelfel bestimmt, dem kurt Maximilian mügscheilt zu werden, wie dann auch die nanfonen resolutionen desselben sind, und avar zu 'y Gegen den weibern ein ander ernst der regierrang aanstiefelben,  $\sim$  "9 'eller neturft an 26 zuschaffen, weils esten zo oh herend Fericht worden.  $\sim$  9 'eller Ment und exemplarischer leudt zu soleitiern.  $\sim$  9, 'Diß sell auch verfort werken.  $\sim$ 9 Dißes oft neturfingen, oh er etwa in andern maern diensten zu gebrauchen.

247. Maximilian kurfürst unterrichtet seinen statthalter in der Pfatz grafen Metternich 30 von den schritten, seelche er zur wiedererlangung der güter und gefälle der universität behafs ihrer aufrichtung gethan hat. München 1628 och. 24.

Mein g, grucé zuvor. Lieber herr grufe. Ich stelle ausser zweifel, ir werdet mein under dat 0.0 diß lauffenden monats octobris an euch alsgangen schrichen merchit empfangen und darauß neben anderm mit mehrem vernehmen haben, 36 waß ich euch wegen vorhalenden wiederufriehtung der bei diesen ietigen khriegsenspierungen im reich ganz zu grundt gangner universitet zu Haidijberg, und daß er diffalte vornembleh an volgkessung deren hierzusgehöriger, maisten haliß in denen von dem khönigl. Hispanischen kriegsvolkh inhabenden imbbern und helleiterien gelegene cinkhonene ermanglen thuet, und daß ich derentwegen al- 40 benäth aum audermahl die notdurff an der frawen infantin zu Brüssel Id. gelangen lassen, mir aber darüber khain antwort damahln ervolgt, mit merern zu vernemmen geben und beuebens euch ersuecht, zu befürlerung soheher begerten volgkasung an dem khönigl. Hüspanischen hof guete vorträgliche officia zu presestirn.

Winkelmann, Urkundenbuch. I.

1628 OCT. 24.

386 Nun mag ich euch hiemit ferner nit verhalten, daß mir von wolgedachter infautin ld. diser tagen die erwarttete antwort zukhommen, und wie ich vorhere in denen sorgfeltigen gedankhen begriffen gewesen, dieselbe mechten dise sachen, gleich wie mit dem schloß Stein beschehen, von sich und nach Madrid verweisen, 5 also ist es auch ervolgt, wie ir and beigefiegter abschrift mit mererm habt zu vernemmen. Ob nun wol der infantin id, beinebens die anregung thuen, daß sie dises werkhs halber alberaith nach Hüspaujen geschriben und alle guete erinderung eingewendt, ich auch ohne daß nit zweifle, ire khönigt, maitt., alß dero loblicher eifer zu vermehr- und erweitterung der catholischen religion ohne daß 10 weltkhundig ist, werden iro dises mein ainig und allein der catholischen religion und dem landt selbst zum bössten gemaintes vorhaben wolgefallen lassen und wegen restitution und volglassung berierter universitet einkhummen ainiges bedenkhen haben, zumahl sie sich selbsten vor disem außtruklich erkhlert und erbotten und der khönigl. Hüspanische an dem khais, hof residirende orator mit 15 solches zur nachricht selbst notificirt, daß sie dem ienigen, deme ire khais. maitt. aines oder daß ander in der undern Pfalz zuerkhenen und einrhaumen, nichts vorzuhalten gedenkhen, und aber auß dem, waß ire khais, maitt, an die serenissima infanta diser geföll halber geschriben, genuegsam erscheint, daß dero genedigste intention will und meinung sei, daß der universitet zu Haidlberg ire 20 einkhomen genzlich und völlig wider eingerhaumbt und gevolgt werden sollen, und dieselbige auch ohne daß maisten thailß geistliche und von elöstern und andern müldten stüftungen herrichrende einkhomen und dahero umb so vil billicher zu ainem so hailsamen Christlichen und gemainnuzigen werkh zu restituirn sein, so hab ich iedoch zu mehrer der sachen befürderung für rhatsam gehalten, ire 25 khönigl, maitt, hier under selbsten auch anzulangen, inmassen nach außweiß beigefiegter abschrift hiemit beschicht, und laß ich euch zugleich auch daß original selbst mit disem ersuchen zukhommen, daß ir solches nit allain an gehöriges ort lifern, sonder auch ihrer khonigl. maitt. selbst sowol alß dero ministris die angezogne motiven, cüerer gueten dexteritet und meinem gegen euch haben-30 dem vertrawen nach, beweglich zu gemüeth fiehren und nach möglikheit befürdern helffen wollet, damit doch dises Christliche und gemainnuzige werkh lenger nit verhindert, sonder wegen ehister richtiger volglassung diser Haidlbergischer universitet geföllen, so ohne daß geistliche einkhomen sein, der herrschaft nit vil eintragen und entgegen dem landt und der catholischen religion ser vil nuzen. 35 nit weniger auch wegen einrhaumung deß schloß Stein, darvon ich in meinem negsten schreiben euch mehrere andeüttung gethan, die notturft an der frawen

infantin ld. nach Brüssel unverzüglich verfiegt und außgefertigt werde. Daran thuet-ier ain an sich selbs guetes und mir sonder angenemmes werkh, so ich gegen euch in guaden, mit denen und allem gueten ich euch ohne daß wol ge 40 naigt bin, zu erkhenen unvergessen sein will. Datum in meiner stat Minichen

den 24. monatstag octobris ao. 1628. Lieber herr graf, ich getröste mich bei ir khö. mt. vnd deren hochen ministri der wilfehrigen vnd furderlichen expedition vmb sovil mehr, dieweil diß alles von der khay, mtt. mir durch einen ordenlich aufgerichten khanfscontract

45 vnd titulo oncroso vbergeben worden, vnd da mir darin einhalt geschechen sollte, jch meinen regreß bei ir khav, mt. zu suechen hab, ligt also ir khav, mt. damn.

Für mein thall bezeug ich, daß ich diese khaufs wißentlieben schaden, dieweil die gedelt wol einer bereitung der bereitung der bereitungen, sonder die gedelt wol einer bereitungen, sonder der der besteht der be

Maximilian m. ppria.

Aus dem orig, des h. Mays: städtische alterth.-sammlung in Heidelberg nr. 832. Die eigenhändige nachschrift ist in der orthographie ganz unverändert geblieben. Auf der aussenseite «Von ihr dehl. churf. auß Bayern praes. den 18. novemb. 1628». 10 Der untere rand ist abgeschnitten.

 Karl Ludwig kurfürst l\u00e4dt zur feierlichen wiederer\u00f6ffnung der universit\u00e4t auf den 1. november ein. Heidelberg 1652 sept. 1.

Wir Carl Ludwig von gottes gnaden pfaltzgraf bei Rhein, des heiligen Römischen reichs ertzschatzmeister und churfürst, hertzog in Bavern etc., entbieten 15 allen, so dieses zu schen und zu lesen vorkombt, unsern gruß und fügen dabei zu wissen, was gestalt unsere hochgeehrte voreltern, sonderlich aber churfürst Ruprecht der erst dieses namens zu bezeugung seines eifers, die ehre gottes zu befördern und seinen von gott anvertrawten land und leuten wol vorzustehen, in dieser unserer churf, residentzstadt Heidelberg eine universitet und hohe schul 20 anno 1346 ufgerichtet, dieselbe zu dero unterhalt mit reich- und stattlichen renten und gefällen dotirt und begabt, auch grosse und herrliche privilegia und freiheiten gleich der uralten universitet zu Paris nicht allein für sich ertheilt, sondern auch von den damals regirenden und andern folgenden Römischen kaisern und damaligen bäpsten deren confirmationes und ansehnliche dotationes crhalten, 25 inmassen der zeit die aufrichtung dieser new fundirten universitet den 18. Sbris ermelten 1346. iahrs in der kirchen alhier ihren fortgang erlangt und folglich durch gottes sonderbaren und milten segen diese universitet und hohe schul vermittels unserer voreltern sonderbaren vorsorg obsicht und begnadigungen, auch der anfangs angenommenen und nach und nach folgenden professorum trewen 30 angewenten fleiß und geschickligkeit in solches aufnehmen und flor gerathen, daß viel dapfre geschickte und berühmbte leut darauß entsprungen, die nicht allein unserm chur- und fürstenthumb der Pfaltz, sondern auch dem gemeinen vatterlandt Teutscher nation und anderen königreichen und landen eine ehr gewesen, rühmlich vorgestanden und trew- und nutzliche dienste geleistet, wie dan 35 förders auch gnugsamb bekant ist, daß die löbliche universitet über die dreihundert iahr in gutem ufnehmen und flor gestanden, bis durch schiekung des allmächtigen bei dem letzt entstandenen leidigen kriegswesen sie in abgang gerathen. Nachdem wir aber ohnlengst in kraft getroffenen friedenschlusses widerumb in unser land und leut der pfaltzgraffschaft bei Rhein, wie unsere voreltern 40 selbige vor dem krieg ingehabt und genossen, restituiret und eingesetzet worden und darauf die hohe und fürtreffliche nutzbarkeiten, so durch wideraufrichtung dieser zerfallenen hohen schul nicht allein unserm ehurfürstenthumb land und leuten, sondern auch dem gemeinen besten zuwachsen, wol betrachtet und reif· 388 1652 OCT.

lich zu gemüth gezogen, als haben wir auß landfürstlicher vorsorg und eifer, das gemeine beste zu befördern, sonderlich aber kirchen und schulen widerumb in ufuchmen zu bringen, uns gleich anfangs angelegen sein lassen, etliche vornehme geschickte und berühmte leut in allen faculteten zu beschreiben und zu professoren 5 anzunehmen, die sich auch theils alhier schon eingestellet, theils aber förderlich erwartet werden, und seind dahero entschlossen, die solennem introductionem et restaurationis actum dieser unserer universitet alhier in dem namen gottes fast eben umb die zeit des iahrs, da die fundation, wie droben vermeldet, beschehen, nemlich den ersten novembris dieses laufenden 1652, iahrs nechst anruffung des 10 namen gottes vor sich gehen zu lassen, einen rectorem universitatis zu creiren und vorzustellen, demselben die sceptra claves sigilla und andere insignia beneben dem archivo academico, und was von der hibliotheca academica noch übrig blieben, einzuhändigen und alles dasienige, was hei dergleichen solennihus actibus pflegt vorgenommen zu werden, beobachten, auch darauf die anordnung verfügen zu 15 lassen, daß orationes lectiones disputationes und collegia publice und privatim gehalten, promotiones in allen faculteten wider in gang gebracht, adeliche und militaria exercitia angerichtet, die tisch und logementer umb hillichen preiß gehalten und verlichen und alles, so zur restauration ufnehm- und wachsthumb dieser uralten hoch privilegirten universitet gereichen mag, so viel möglich ins 20 werck zu stellen.

So haben wir demnach durch dieses offen patent isdermänniglich, deme es zu lesen vorkombt, sonderind haer der studierden ingend solches unere vorlaben wissend machen und dieselbe hiemit gebührlich und gnädigst ersuehen und im haden wollen, dir angesetzten und bestimten tag sich ahlier fleiseig einzufinden, 25 diesem selent iretaurationis actuti beizuwöhnen, nieben uns und andern gesunder hand gott dem allmächtigen für solche grand und wolthat zu dancken und und mittheilung seines gedellichen segens mit anzuruffen, diese unsere zur ehre getes und beförderung gemeinen nutzens und löhlicher studien in allen flacultien gerichtete intention darbei zu erkenmen, mit danck ammuehnen und dieser gala 30 und wolthat zu erricklung selches nutzliches zwecke und also zu librer eigene wolfahrt nutzen ruhm und qualiferiung zu allerhand geist- und weitlichen diesetuund chren-semptern sich bester massen zu bedienen und zu gebrauchen. Zu urkundt haben wir die spatent in truck verfertigen, mit unsern churfünstliches seeret bekräftigen und allerorten publierien zu lassen gnädiget befahlen. So geben 30 Heidelberg den 1. septembris, im jahr Christiquen seere 1652.

Aus dem orig. drucke mit kurf. secret, welcher im einbanddeckel der Ann. bd. XXXI aufzeklebt ist.

249. Ein ungenannter [Heinr. Dav. Chuno?] berichtet über die bevorstehende eröffnung der akademie. (1652 oct.)

40 Quod post factam in imperio pacem restitutamque hane patriam nostran optandum uniee fuit quodque inde a felici hoe rerum netamorphosi etilisissimis bonorum omnium votis expetitum fuit, id hodie singulari dei benignitate cossquimur. Academiam, quod felix faustunaque sit, Heidelbergensem postimisiórestitutimus fugatasque eliminatasque Mussa in sedes sibi, quod orbis testuri. Ans den Camerariana der Münchener bibliothek: vol. LXV, f. 361, nr. 149. Durch kurf. verordnung 1652 oct. 11. ward unnichst loh. Alting, falls er bis zum tage 15 der eroffnung einterfein werde, sonst der zum prorektor designite lurist Heinz. Dav. Chano zum festredner bestimmt. — 9 1652 sept. 1. s. vorher. — 9 Das sehriftsücke bricht hier ab.

250. Lektionskatalag. (1655 sept.)

20

Cursus et ordo studiorum tum publicorum tum privatorum in perillustri et antiqua archipalatina Heidelbergensi academia hactenus a gloriosa instauratione servatus et porro servandus.

### 1. Facultatis theologicae:

- Iohannes Henricus Hottingerus ss. theologiae d. et u. t. professor, publicis 25 lectionibus et quidem diebus Lunae et Veneris genesin, Martis vero et Iovis philologiam sacram traetat. Privatim linguarum orientalium et theologicae didacticae, eleneticae et historicae principia tradit.
- Fridericus Spanheimius, magni istius theologi Friderici Spanheimii filius,
   theologiac d. et locorum communium professor, suarum lectionum initium 30 propediem faciet.

### 2. Facultatis iuridicae:

- 1. Henricus David Chuno d. et iurium m. professor primarius et p. t. ficultati decanus, in explicatione pandectarum, ita u cuiusque materiac fundamenta (in quo studiescum utilitati consulti) ex ipsis textibus praemittat, applicitis suo 36 quoque loco codicis, novelarum et canonum rescriptis, nublice progredistur, fugitiras auttem leçes scorsim quasi in spicilegio explanabit. Privata quoque cellegia, pro studioscrum desiderio et captu, ex omni iuris parte disputando et interpretando asperiet.
- 2. Godofredus von Iena d. et instit. professor a prima huius academiae in- 40 stauratione, tum publice docendo tum privatim duobus (instit. videlicet et pandect collegiis studiosos excreendo, accuratam suam diligentiam cunctis probavit, nunc vero in academiam Francofurtensem ad Viadrum evocatus, a nobis non sine

390 1655 SEPT.

moerore nostro discessit. Vacuum ipsius locum alius vir clarissimus, iam ad hoc munus vocatus, mox occupabit.

### 3. Facultatis medicae:

- 1. Iohannes Casparus Fausius, d. professor primarius, archiater palat. et 5 fault. p. t. decanus, practicam medicinam decet; ideas morborum succinete trait, medicamenta πɨπθερστες, olficinalia nernon chymica corumque praeparationes cuarat et formulas elegantiores recenset; chymicam quoque officinam cius rei curiosis aperiet.
- 2. Incobus Israël, d. physiologiae professor, fundamenta medica, ut ex iis, 10 secundum septem res naturales seu physiologicae medicinae partes, hominis (qui medicinae ex subsiectum) natura elucescat, docebit. Ex collegis pirvatis unan anatomaticum dissectorium, quod cirva manualem operationem occupabitur, alterum de generatione et incremento pulli in ovo beneficio furni chymici et ignis lan-padis lanbelto.

## 4. [Facultatis artium:]1)

15

- 1. Iohannes a Leunenschloss m. d. magn. p. t. acad. rector, physics et mathescos professor, circa singulas spatiosoa luius scientiae partes auditoribas ad ipsorum nutum et orptum, accuratam saam industriam ons oblum publice decendo produt, sed et cosleun privatim tum in iisdem, tum in arte circum'aullandi ne 20 non in aliis vel necessariis vel rarioribus elegantiis instituere land gravatur.
- 2. M. Ioh. Scobaldus Fabritius histor., log. et l. graceae professor, enarrabit historiam augustam a I. Caesare ad Carolum magnum, explicabit Nonnum Panpolitanum nenom de logicis controversiis disserve. Collegia quopue apriet: I. historicum ab ortu mundi ad annum usque labentem; 2. philosophicum disputatorium 25 continuum; 3. hieraglyphicum per disciplinas omnes et linguas principes, speciminibus publicis adprobatum, privilegio electorali confirmatum.

 Sebastianus Ramspeck, practicac philosophiae professor, moralium Aristotelis ad Nicomachum continuabit enodationem et vacanti eloquentiae professioni suppetias laturus, Iulii Agricolae vitam a C. Tacito splendide concinnatam oratoriis so politicisuue stricturis illustrabit.

Horum numerum propediem augebunt viri clarissimi, qui a serenissimo principe electore vocati iam adventus sui spem fecerunt.

Velitationes disputatioriae, orationes, lectiones eursoriae, promotiones publicae et alia exercitia academica tam fuero haetenus crebra, ut ipeo florentissimae pacis 35 tempore vix fuerint frequentiora.

Serenissimus quoque princeps elector, nt propensum suum erga &ph262.fixn animum adhue magis testetur, in collegio sapientiae theologiae studiosos, tam extrancos quam indigenas, lolerabili pretio in convictum recipiet, nulla propteraobligatione devinctos aut impeditos, quo minus in alterius reiquiblicae aut principie oq quam in servenissimae suue colstiudinis servicitum jujus abire likenti.

Relipma aut virtutis virilis exteritis aut alia honesta oblectamenta quod attinet, serenissimus princeja elector magnis sumptibus Genera accitum in suan urbem collocavit (±xxxin/c) el artis equestris peritissimum magsierum Emanuelem Frobenium<sup>3</sup>), ad cuius aevalemiam equestrem frequens iam confusti et quotidie de confult nobilitias. Adsum etiam exoticarum linguarum pracesporse eximii, ale

1657 IUNI 2. 391

sunt lanistae armorum traetandorum usu praestantes; adsunt aliarum elegantisrum artifices ad coneinnae corporis tum nutus tum mores formandos. Ex sunma quoque omnium ad vitam necessariarum rerum abundantia, inaudita annonae vilitae, ita ut tam de vietus quotidiani quam habitationum commoditatibus mediocri precio unusquique sibi providere possit.

Aus Ann. XXXI, 467—469.— 1) Fac. art., fehlt.— 2) ἐπποτονηξ, c.— 3) Derselbe, welcher bei Fehrbellin neben dem grossen kurfürsten tödlich verwundet ward.

251, Karl Ludwig kurfürst giebt den studiosen ein iagdprivileg. Heidelberg 1655 dec. 28.

Wir Carl Ludwig von gottes, gnaden pfaltzgraf bei Rhein, des heiligen Römischen reichs ertzschatzmeister und churfürst, hertzog in Bayern etc., fügen 10 hiemit zu wißen, daß wir den studiosis von unßerer universitet alhier zu Heidelberg zu bezeugung unßerer ihnen zutragenden sonderbaren gnädigsten geneigenheit verstattet, verstatten denenselben auch hiemit und craft dießes vor unß, unßere erben und nachkommen, in nachbenambten bezirek, alß nehmlich dießeit Neckers von Rohrbach und der daselbstigen linden an, die landtstraß hinauf biß nacher 15 Nußloch zu derselbigen linden in die länge und in die breitte von dem zwischen Rohrbach und Leimen gesezten hasenstock biß an den waldt hinauf, ienseit Neckers aber von Hendtschuchßheim biß nach Schrießheim in die länge und von der landtstraßen ahn biß an den waldtgraben in die breitte, zu ihrer ergötzlichkeit mit rohren dem kleinen weidwerck nachzugehen und zu sehießen, doch mit dem 20 außtrücklichen beding, daß es außerhalb fasten und herbstzeit von ihnen geschehe und sie durchauß nieht einiger hunden, garn und strieken sieh darzu gebrauehen, über das auch mit allem fleiß und sorgfalt verhütten, daß denen in obbemelten district liegenden wingartten im hin und wiedergehen kein schade zugefüget werde; inmaßen wir unßerm jägermeister schriftlichen befelch ertheilet, vorerwehnten 25 bezirck uf obig gemelte maaß ihnen anweißen zu laßen. Hat derowegen rector universitatis den studiosis dieße ihnen von unß gnädigst gegebene freiheit zu eröffnen und ihnen dabei mit allem ernst einzubinden, derselben sieh nicht zu mißbrauchen, sondern ahn dem ihnen assignirten district sieh begnügen zu laßen, auch außer der obig vorgeschriebenen maaß nit zu sehreiten, sondern derselben in 30 allem gemäß sieh zu bezeugen, mit der verwahrnung, dafern dagegen von ihnen gehandelt werden solte, daß wir dieses privilegium wieder revociren und sie sieh deßen verlustigt machen würden. Deßen zu urkundt haben wir unß eigenhändig unterschrieben und unßer churfürstlich secret insigel beitrucken laßen. Heidelberg den 28. decembris anno 1655.

Carl Ludwig.

(L. S.)

Aus dem papier-orig. mit untergedrucktem siegel: schr. I, nr. 366. Abschrift Ann. XXXI, 497.

 Universität Paris antwortet auf anfrage der Heidelberger universität wegen ihres gerichtsstandes. Paris 1657 inni 2.

Rector decani et procuratores academiae Parisiensis rectori decanis et professoribus academiae Heidelbergensis s. d.

Molestissima, quibus academia vestra distringitur, litium diverticula ex litteris vestris percepimus et eo quidem doloris acerbiore sensu, quod ad Parisiensis

392 1682 IULI 1.

nostrae exemplum institutam eiusdem exemplo laborare et lacessi intellexerimus. Nam et hic exagitamur perpetuo non una ab excetra, quasi fatum sit commune bonarum omnium litterarum, ut his temporibus turbulentissimis passim et ubique irritentur. Attamen hoc inter adversa solatii nos reficit, quod iudices habenus 5 acquissimos et plane tot monstris parcs aut maiores Hercules. Sive enim apud urbis praefectum privata sive apud senatum publica causa dicenda est, certe non desunt, qui utrobique sese iurium nostrorum et immunitatum vindices praestent acerrimos. Unde plene petitioni vestrae satisfactum fuerit, qua quaerebatis, quando lis academiae nostrae sen integro corpori mota fuerit, quod forum quodve tribumi 10 sequi aut quem iudicem, summumne an subalternum, experiri cogamur. Lice enim academiae nostrae proceres res privatas iudice subalterno, quem dixi, praefeeto urbano, utpote iurium nostrorum conservatore, tutentur, tamen academis ipsa, quoties vadimonium obit, non alium quam senatum Parisiensem, id est supremum et primarium Galliarum tribunal adit aut agnoscit. Iniuriam illam 15 vestram sibi beneficium interpretabitur academia Parisiensis, si hoc rescriptum, quanquam aliquin ob nunciorum incertitudinem tardius, rebus vestris aliquid commodi contulerit, gratius etiam sibi futurum, si suam deineens operam volis nunquam non paratam, tanquam optima mater filiae charissimae, luculentius probare valuerit. Valete et literarum gloriam, quod facitis, tam strenue ampli-20 ficate, quam Christum vobis propitium ex animo comprecamur. Lutetiae Parisiorum postridie calendas iunias, anni domini 1657.

Haec per nos signata

25

 Mercerium gymnasiarcham Marchianum et academiae Parisiensis rectorem.

angelangt iuni 17.

253. Karl kurfärst bestätigt und specificirt die schatzungsfreiheit der lehrer, beumtes

Aus papier-orig, in Heidelberg: swhr, II, 9 nr, 78. Ueber Strassburg in Heidelberg

und verwandten der universität. Heidelberg 1682 juli 1. Wir Karl von gottes gnaden pfaltzgraf bei Rhein, des heiligen Römischen 30 reichs ertzschatzmeister und ehurfürst, hertzog in Baiern etc., fügen hiemit zu wissen. Alß unß auß denen bißhero von gemeiner universität des general-studiums alhier in puncto | ihrer schatzungsfreiheit unterthenigst uberreiehten memoralien und ubrigen actis gehorsambst referirt worden, daß wir darauf auß sonderbahrer wohlgewogenheit zu denen studiis und zu derselben beförderung es diesfalls bei 35 dem tenor und disposition ihrer von 300 iahren her gehabter concession und privilegien und vermög dessen biß dato würklich genoßener schazungsfreiheit gänzlich bewenden laßen, auch sothane freiheit confirmirt, confirmiren auch selbige also und dergestalt, daß sambtliche professores, ordinarii und extraordinarii, syndieus bibliothecarins universitätscollector und zwen pedellen, so lang selbige in 40 würkliehen diensten bei der universität verbleiben und sonsten kein bürgerlich gewerb treiben, wie auch deren wittweiber und pupillen, so lang sie die wittiben in ihrer wittibenstand und die kinder unverhewrathet bleiben oder sieh sonst zu keinen andern diensten handtierungen oder handtwerk begeben, von ihren sambtlichen gütern, so sie in unserm ehurfürstenthumb und lauden allbereits

besitzen, annoch erkauffen, ererben oder sonsten an sich erhandlen, die schatzungsfreiheit fernerhin genießen, die befreiet persohnen aber iährlich eine specification aller und ieder habenden güter und nuzungen mit benennung, ob und waß ein ieder davon aufs new acquirirt, oder auch, da er etwas von dem vorhin gehabten veräußert, umb da einige mißbräuch oder excessen vorgehen solten, selbige abzustellen oder zu reguliren, ubergeben, auch im ubrigen nebst der schuldigen Turkenstewer sothaner güter und nuzungen halber in euserster landtsnoth, alß da niemand befreiet, einen billichmäßig-proportionirten beitrag ohne praeiudiz der hergebrachten schatzungsfreiheit abstatten, auch sich im ubrigen alles unterschleifs, so durch simulirte contractus oder sonsten geschehen kann, bei verlust der freiheit 10 vor ihre persohn, deren wittiben und pupillen enthalten. Und waß die in der universität statutis vermelte anzahl buchführer, buchdruker und buchbinder belangt, ieder derselben die personalfreiheit, die schazungsbefreiung von einem ihme zuständigen wohnhauß und derienigen seiner handtierung, so zu der universität nuzen gereicht, fernerhin ebenmäßig genießen, sie sich aber hingegen auch in 15 ihren handtierungen erforderter maßen, sonderlich die buchführer mit benöthigten büchern, woran es bißher ermauglet, versehen sollen. Und dessen zu uhrkund haben wir solches eigenhändig unterschrieben und unßer churfürstliches secret insiegel hieran hangen laßen. So geschehen Heidelberg den 1ten iulii, ein taußend sechshundert zwei und achtzig. 20

Carl. Vt. Pastoir.

Aus dem orig, der Heid, univ. bibl.: schr. H, 9 nr. 10. Das siegel in hölzerner kapsel an blauen und weissen seidenschnüren.

 Friedrich Wilhelm pfalzgraf, rektor der universität, l\u00e4dt zu ihrer iubil\u00e4umsfeier am 18.\u00ed28. october ein. Heidelberg 1686 sept. 1.

#### Rector

universitatis Heidelbergensis Fridericus Wilhelmus d. g. comes palatinus Rheni, Boiariae, Iulinei, Cliviae et Montium dux, Veidentiae, Sponhemii, Marcae, Ravensberge et Moersiae comes, dynasta Ravensteinii etc. etc. L. S. D.

Si quis adhuc in terris dici quest paradisus, esse et inveniri eum nullibi, 30 nisi în ecelesiis et scholis bene constitutis, gaviter profecto ne minus vers statuit olim Petrus Ravennas cardinalis, qui ob sermonis suavitatem chrysologi cogno mentum accepti. In scholis enim, praceipue maiorum gentum (ut sée disum), seienfaramo annium recluduntus scercta, proemis bene meritis conceduntur; et quibus 2xxxxxxx ou um vititis bellum est, in illa palaestra ita animum virtutibus so excrem in terris, ut sensim mortalitatsi denoante cuvitas et fiant 10x95xx.

Academiae certe sunt plantarium iuventutis, seminarium reipublicae, theartum virtutum, pietate phonotisterium, cos animorum et sapientiae nuodinatio. Erreditio literarum (pervenuste ita censente M. Aur. Cassiodoro I. 10. epist. 3) naturum budabilem eximie redditi ornatam. Bi prudens inventi, unde sapientior fiat. 40 lib bellator reperti, undea nimi virtute reboretur. Inde princeps accepita, quermair-modum populos suh acqualitate componat. Nec aliqua in mundo potest esse fortuna, quan liberarum non augast gloriesa notifici O fortunatos nimitum, sua

40

si bona norint mortales, quibus per benignissimum numen licet esse tam beatis. ut thesaurum illum inaestimabilem, auro et argento contra pretiosiorem, scholas supremas intelligo, quas hodie universitates vocant, possideant, et in iis dulcissimum έφόδιον conquirant vitae atque φῶς ψογές (uti Philo appellat παιδείαν) feliciter 5 accendant. Si autem superi tarditatem compensant gravitate, ita maiores nostri in scholis publicis instituendis post reliquos populos fere fuerunt postremi. Hodie tamen illam tarditatem scholarum et frequenția et eleganția videmus resartam penitus atque probe compensatam. Has inter cum facile chorum ducat hacc nostra Heidelbergensis, quippe jam a. C. mecexlvi, quidem fundata, sed demum 10 ante hos integros ccc. annos publice et solenniter instituta a Ruperto Rufo sen seniore, electore Palatino, gloriosae memoriae principe, scilicet a. C. mecexxevi. inso die beati Lucae evangelistae, acquissimum fore iudicavimus, si debita gratissimae mentis recordatione festum seculare tertium almae huius matris atque iubilaeum magnum, solemnitate in aliis Germaniae universitatibus solita, concelebra-15 remus. Et posset forte animum nobis addere solemnis praeconis formula in ethnicorum ludis secularibus (apud Baru. Brissonium l. 8. de formulis et solemnibus populi Romani verbis pag. in. 720) ita inclamantis: «Convenite ad ludos spectandos, quos neque spectavit quisquam neque spectaturus est!» Iussu igitur serenissimi atque potentissimi principis ac domini, domini Philippi Wilhelmi, dei 20 gratia comitis Palatini ad Rhenum, sacri Romani imperii archi-thesaurarii et principis electoris, Boiariae, Iuliaci, Cliviae ac Montium ducis, Veldentiae, Sponhemii, Marcac, Ravensbergae et Moersiae comitis, dynastae Ravensteinii etc. etc., domini ac parentis nostri, universitatisque huius patroni elementissimi, notum facinius omnibus ac singulis has nostras visuris literas hoc seculare universitatis 25 nostrae festum, gratiose amiceque ad illud invitantes, quotquot bonae menti litant et ingenuis favent artibus literisque, cuiuscunque ctiam sint ordinis atque dignitatis, velint nobiscum de publico hoc participare gaudio, et advenite hospites ac spectatores, ut desideratissimi, ita longe gratissimi ad diem  $\phantom{\Big|}^{\phantom{}}$  xxviii.

bris proxime imminentis. Its interim prosperrimos optamus rerum successus, et 30 ubi ad nos venire sategerint, flustissimos viales; studebinusque sedulo, pro tanto in nos affectu et musas nostras, officia gratiam et benevolentiam redhostra

Oum quoque in omnibus, quas vulgo in vocamus, facultatibus, theologica nimirum, inridica, medica atque philosophica, promotiones solemnes in doctore licenciatos atque magistros instituentur por maiori festivitatis secularis auguento, 35 crount illae per munificentiam electoralem, quoad convivia publica, gratutias; cosfolimusque plures, qui venes virtutis et bonarum scientiarum divitis instratic sunt iisque condigna brabeia iure merito exspectant et rite obtinebunt, ad noconfluxures. PP. Heidelbergae ipsis kalendis soptembris, anni, quae dei est dementa iam teritum ibiliaci et seculi ab . . . . , a Christo vero nato melexcivi.

(L. S.)

Aus dem gedruckten patente bei der bekanntmachung der Prager universität vom 23. sept. — unter den papieren Zentners (Zentneriana nr. 9) auf der hof- und staatsbibliothek in Munchen. 255. Provektor l\u00e4dt die universit\u00e4t zum begr\u00e4bnisse des kurf\u00fcrstlichen raths Ioachim Camerarius ein, mit erz\u00e4hlung seines lebenslaufs. 1687 nov. 29.

Pro-Rector universitatis Heidelbergensis L. S. P. D.

Primis mundi seculis, cum homines innocenter et secundum naturam viverent, parum erat centum pluresque annos vivendo explere. Postquam autem in vitia 5 mortales rucrent -- ultra octoginta annos vitam producere datum est. Hie cito nune accensemus virum magnificum, amplissimum et consultissimum dn. loachimum Camerarium, iurisconsultum regiac maiestatis Suecicae et screnissimi electoris Palatini consiliarium meritissimum, qui hisce diebus vitam eum morte commutavit. Natus est ille Heidelbergae ex perantiqua et patricia Camerariorum 10 familia auno Christiano 1603., d. 1. iunii styli Iulii. Patrem habuit illustrem et excellentissimum dn. Ludovicum Camerarium, iurisconsultum . . . . . imum. serenissimi electoris Palatini consiliarium intimum et postea regiae maiestatis Succicae a consiliis status et ad generales foederati Belgii ordines legatum spleudidissimum, qui filius fuit Ioachimi Camerarii reipublicae Noribergensis et 16 aliorum imperii statuum archiatri, nepos vero Ioachimi, celeberrimi illius Tubingae et Lipsiae professoris, imo iuxta Adriani Turnebi elogium non solum Germaniae, sed et totius Europae ornamenti et decoris; matrem nobilissimam matronam Mariam Modestam, viri magnifici et amplissimi dn. Gerhardi Pastorii iuris utriusque doctoris, consiliarii quondam electoris Palatini intimi et cancellarii 20 meritissimi, filiam. Ab hisce genitoribus non solum pietatis ae verae religionis hausit fundamenta, sed et, cum vix e erepundiis prosiluisset, scholae patriae traditus, in qua et Ambergensi gymnasio egregios fecit progressus --- , ut dignus habitus sit, qui anno 16. [ald publica hujus academiae subsellia promoveretur. Ne vero illotis, uti ajunt, manibus iurisprudentiae (quod multi hodie cum magno 25 damno faciunt) irrumperet, adplicuit tune animum illis studiis, quae secundum verissimum Tullii effatum adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant et in adversis perfugium ac solatium praebent et hinc apud solide eruditos in pretio sunt. His quoque ad vot[um] haustis iuri sedulam et in hac et Tubingensi nec non Leidensi universitatibus operam navavit. Anno huius seculi xxiv. 30 Angliam et insequenti Galliam invisit hacque relieta Genevam concessit, ubi sub auspiciis incomparabilis iurisconsulti Dionysii Gotofredi studiis suis civilibus colophonem imposuit. Anno xxvii. post iterum peragratam Galliam et Helvetiam lustratam ad academiam Biturigensem abiit, ubi non solum a Germanis studiosis nationis suae vice-praesidis dignitate ornatus, sed a celeberrimo juris antecessore 35 Emundo Merillio iuris utriusque licentiati charactere meritissimo suo ornatus est. Ex Gallia Hagam Comitis se contulit ibique in aedibus paternis ad annum seculi labentis xxxi. commoratus est, quo augustus Suecorum rex Gustavus Adolphus (cui tam fatale fuit vincerc, ut in ipsa morte nonnisi victori occumberet) tum Tangermundae agens cum sibi a secretis elementissime constituit. Cui muneri 40 summa fide et diligentia praefuit. Post regis mortem magnus Sueciae cancellarius illustrissimus dn. Axelius Oxenstirna ei anno xxxiii. spartam legati Suecici ordinarii, quem residentem vocant, in Palatinatu et vicinis terris commisit. Biennio elapso, cum laudato Oxenstirna in Galliam abiit. Anno xxxvii. in Sueciam a Christina regina ad officium consiliarii vocatus est. Anno xlv. ad permissionem 46 reginae gloriosissimus elector Palatinus Carolus Ludovicus illum ad pacificationem

396 1698.

Westphalicam a[ble]gavit. Anno li. Heidelbergam repetiit cum charissimo patre, qui ibidem quoque eodem anno iv. nonas octobris obiit. Anno lviii, matrimonium contraxit cum emendatissima virgine Iohanna Maria, viri nobilissimi dn. Iohannis Philippi Muri, tunc temporis praefecti Erpacensi [in R]ingavia et deinceps cel-5 sissimi Hasso-Cassellani landgravii consiliarii bellici et commissarii, filia, quae postquam septem liberorum (ex quibus [filii d]no ct unica filia hodie superstites sunt) patrem eum fecisset, anno lxxx. mortalitatem explevit. Anno lxxxi. a serenissimo electore Palatino Carolo beatissimae recordationis axioma consiliarii Camerarius noster obtinuit, quod quoque per clementissimi nostri electoris Philippi 10 Wilhelmi gratiam ad mortem retinuit. Variis muniis, quae quoad vixit gesit. moribus antiquis, id est magna cum aequitatis moderationis fidei assiduitatis ac prudentiae commendatione, bonorum omnium testimonio functus est. Sane nibil antiquius habuit unquam, quam omni veneratione animi sanctissimum numen sibi reddere benevolum. Et de integritate animi et continentia singulari plura 15 diceremus, nisi chartae angustia prohiberemur. Alienus ab omni arrogantia et fastu crat, publici autem boni maxime studiosus. Inter varia negotia privatis meditationibus et librorum, quos ipsi propria instructissima bibliotheca suppeditabat, lectioni intentus erat et tanto quidem ad mortem fere usque ardore, ut voluminibus licet spissis se absterreri non pateretur. Memoria accuratissima 20 pollebat etiam in provecta actate. - Integra semper utebatur valetudine, donec ante nonnullos menses icterus languore et doloribus ingentibus comitatus cum infestaret; ac quamvis huic malo obicem posuerint medicac manus, ut in publico iterum comparere potuerit, rediit tamen aliquoties. Sensit postea erysipelatis incommoda, quae ctiam post adhibita remedia eessarunt. Invasit tandem senio 25 confectum corpus febris eum maximo virium decremento et adeo acuto celerique incremento, ut omnem experti medici industriam omniaque adstantium servitis atque vota vis, adfectus eluderet et tandem quarto die (qui 24. novembris in fastis erat) hora x. pomeridiana ipsum inter amantium preces placide exstingueret. Sic obiit quidem optimus senex, sed pietatis candoris eruditionis et omnis virtutis 30 vivum exemplar nobis reliquit. Vestrum nunc est, humanitatis cultores et cum primis egregii cives academici, amplissimo et in omni scibili versatissimo viro hodic sepeliendo prolixe ire exsequias. Id vobis laudi erit et liberis non exigue

solatio. Valete. PP. d. xxix. novembris styli Gregoriani, anno mdexxevii. Aus dem gedruckten patente in cod. Monac. Camerar. vol. XXVIII. nr. 26 £ 51, mit weglassung einjacer gleichgültigen stellen. Hier als probe solder programmer.

 Specifikation des von der universität im Pfälzischen kriege erlittenen schadens. (Vor 1698 mai 20.)

Specification, was der universitet Heydelberg seithero dem Französischen überzug an dere gebüuen, einkunften, unterthanen und sonsten durch brand raub plünderung exactioues und in andere wege vor ruin schaden und abgang verursacht und zugefügt worden.

Als in der statt Hevdelberg:

35

Die kirch an der sapienz, so das auditorium theologicum gewesen, nebst dem archiv, so alles verbrandt, wird aestimiret pro 1500 -

or a recogle

| 1698,                                                       |        |       | 397          |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|                                                             | fl.    | kr.   | hl.          |
| Das auditorium juridieum und medieum in einem sehonen       | и.     | ĸr.   | III.         |
| großen bau, so verbrandt                                    | 2800   | _     |              |
| Die große bursch genant, darin das auditorium philosophicum | 2000   |       |              |
| gewesen, deßen ein theil h. dr. Franckh auch bewohnt,       |        |       |              |
| und in anderm theil senatus academicus zusammen             |        |       | 5            |
| kommen, nebst dem archiv, so alles verbrandt                | 9000   |       |              |
| Der große baw gegenüber der bursch, darin h. professor      | 9000   |       | _            |
| Gerlach und universitetpedell gewohnet, sambt den           |        |       |              |
| großen kuchenbaw in der bursch                              | 5000   |       |              |
| Der bibliotheckbaw und prytannaeum                          | 2000   | _     | - 10         |
| Die zwei große von stein aufgebaute Casimirianische         | 2000   |       | _            |
|                                                             |        |       |              |
| heußer, das collegium Casimirianum genant, so auch          | ****** |       |              |
| verbrandt                                                   | 18000  |       | _            |
| Das hauß neben der bursch, so h. syndico zum diensthauß     |        |       | 15           |
| verordnet gewesen, so auch verbrandt                        | 3000   | -     | _            |
| Das hauß hinten dran, so ermelte h. syndieus in bestand     |        |       |              |
| gehabt                                                      | 1800   | -     | Transfer.    |
| Das hauß gegenüber, so h. dr. Faus bewohnt hat              | 2500   |       | and the same |
| Das hauß gegen der sapienz über, das Puffendorffische haus  |        |       | 20           |
| genant                                                      | 1800   | -     | _            |
| Herrn dr. Leuneschloss verordnet diensthauß uf der Obern    |        |       |              |
| straßen                                                     | 3000   |       | _            |
| Herrn dr. Textors diensthauß uf der Obern straßen           | 3000   | -     |              |
| Herrn dr. Spina diensthauß nebenst erstgemelten uf der      |        |       | 25           |
| Obern straßen                                               | 2800   | manha | _            |
| Herrn bibliothecarii diensthauß sambt den hinterhauß oben   |        |       |              |
| in der Iudengaßen                                           | 2000   | _     | _            |
| Das hauß unten in der Iudengaßen, die Schwabenbursch ge-    |        |       |              |
| nant, so h. dr. Cocceio zum diensthauß verordnet gewesen    | 2000   | -     | - 30         |
| Das andere theil, die kleine Schwabenbursch genant an       |        |       |              |
| erstgedachtem hauß                                          | 800    | _     | _            |
| Das hauß gegen dem closter über, so h. dr. Lucas zum        |        |       |              |
| diensthauß verordnet gewesen                                | 1500   |       |              |
| Das medicinische hauß neben dem auditorio juridico uf der   |        |       | 35           |
| Untern straßen                                              | 1000   | _     | _            |
| Universitet-collectoris diensthauß uf der untern straßen .  | 1000   | _     | _            |
| Das hinterhauß des nosocomii in der Pflöckh                 | 900    | _     |              |
| Das vordere nosocomium                                      | 400    | _     |              |
| Das kelterhauß und granarium                                | 800    | _     | - 40         |
| An bawmaterialien darin                                     | 20     | _     | _            |
| An keltern und herbstbütten                                 | 110    | _     | _            |
| Item 20 fuder lehre fäßer, so mangeln, à 6 fl               | 120    | _     | _            |
| Ferner an andern fäßern ruinirt                             | 70     |       | _            |
| An haußzinß ist seither abgangen                            | 8159   | 18    | — 45         |
| An gartenzinß                                               | 184    | 10    | — 40<br>—    |
| Burremann                                                   | 104    | -     | _            |

397

398 1698.

|    | An 9687 fl. 30 kr. capitalien, so uf burgerlichen häußern<br>in der statt Heydelberg gestanden, ist wenigst die helfte                                                                                                                                                                         | fl.   | kr. | hl. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| 5  | in der saat negvenoerg gestanden, ist wenigst die neide durch brand verlohren                                                                                                                                                                                                                  | 4844  | -   | -   |
|    | brand                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3357  | 34  | -   |
| 10 | aestimiret pro                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24000 | -   | -   |
|    | gangen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4000  | -   | -   |
| 15 | ufgangen.<br>Item an Französischer contribution, so die universitet der<br>statt Heydelberg zu ihrem angesetzten <sup>1</sup> / <sub>7</sub> theil beitragen,<br>item vor dero gebäu an brandschatzung und verpflegung                                                                         | 123   | 37  |     |
|    | der Französischen guarnison bezahlen müßen Bei überfallung der statt an baren geld 42 fl. und 1 ohn                                                                                                                                                                                            | 2034  | 45  | 4   |
| 20 | wein à 35 fl. genommen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77    | -   |     |
|    | und restirt de ao. 1688 bis 1696                                                                                                                                                                                                                                                               | 18113 | -   | -   |
|    | Wegen der admodiirten stifter S. Lamprecht Zell und<br>Dainbach ist an i\(\text{iihrliehen}\) 1000 rthlr. eanone de ao.                                                                                                                                                                        |       |     |     |
| 25 | 1688 bis 1696 abgangen<br>Nota. Was in gelachten dreien stiftern an unter-<br>thanen gebäuen capitalien pensionen zehenden frucht-<br>und wein-gefallen, auch zinßen seit ao. 1688 vor<br>schaden gesehehen und abgangen, ist annoch der<br>universitet unbewust, welches von Churnfaltz hoff- | 12325 | _   | _   |
| 30 | canmer, indem selbige obgedachte stifter von der<br>universitet in bestand [hat], ihrer specification wird<br>inserirt worden sein <sup>1</sup> ).                                                                                                                                             |       |     |     |
| 35 | Bei dem hohen dehmstift zu Speyer seind an 1350 fl.<br>praebenden de ao. 1688 zuruekh geblieben und abgangen<br>Bei dem stift S. German und Mauritii zu Speyer seind an                                                                                                                        | 1001  | 15  | -   |
|    | 675 fl. praebenden de ao. 1688 abgangen                                                                                                                                                                                                                                                        | 487   | 30  | -   |
| 40 | iährliehen 150 fl. praebenden abgangen Bei dem stift zu Neuhaußen seind an iährlichen 130 fl.                                                                                                                                                                                                  | 1350  | -   | -   |
|    | praebenden de ao. 1688 abgangen . Bei dem stift Limpurg seind von 1300 fl. capital de ao.                                                                                                                                                                                                      | 1150  | -   | -   |
|    | 1688 zu pension abgangen .<br>Bei dem stift S. Andreae ist an geldpraebenden iährlichen                                                                                                                                                                                                        | 601   | 30  | -   |
| 45 | 6 fl. de ao. 1688 abgangen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54    | _   | -   |

| 1698.                                                                                                                             |      |     | 399  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                                                                                   | fl.  | kr. | hl.  |
| Bei dem stift S. Paul gleichmeßig                                                                                                 | 10   | 21  | _    |
| Bei dem stift Wimpffen                                                                                                            | 7    | 48  | -    |
| Bei der statt Worms, so 8800 fl. capital schuldig, ist seit                                                                       |      |     |      |
| ao. 1688 an pension abgangen                                                                                                      | 3780 | _   | - 5  |
| lichen 40 fl. zuruckh geblieben ,                                                                                                 | 360  | -   |      |
| In ambt Neustatt seind an capitalien abgangen                                                                                     | 311  | -   | _    |
| an pensionen                                                                                                                      | 409  | 57  | _    |
| In ambt Altzey und daherumb seind an capitalien abgangen                                                                          | 926  | -   | 10   |
| item an pensionen                                                                                                                 | 2003 | 56  | _    |
| ltem bei der landschreiberei Altzey iährlichen 60 fl<br>In oberambt Heidelberg ist abgangen:                                      | 540  | -   |      |
| als in der Kirchheimer zent an capital                                                                                            | 2105 | _   | _    |
| item an pensionen .                                                                                                               | 2209 | 34  | - 15 |
| an bestandgeld                                                                                                                    | 31   |     |      |
| in der Schrießheimer zent und daherumb an capitalien                                                                              | 729  | -   | -    |
| an pensionen                                                                                                                      | 3230 | 31  |      |
| an bestandgeld                                                                                                                    | 54   | -   | _    |
| in Brumin und daherumb an capitalien                                                                                              | 845  |     | - 20 |
| an pensionen                                                                                                                      | 830  | 15  | -    |
| an bestandgeld                                                                                                                    | 48   |     |      |
| in Dillsperger und Möckesheimer zent an capitalien .                                                                              | 100  | -   | -    |
| an pensionen                                                                                                                      | 267  | 9   | _    |
| an bestandgeld                                                                                                                    | 30   | 51  | - 25 |
| In ambt Moßbach an capitalien                                                                                                     | 180  | _   |      |
| an pensionen                                                                                                                      | 370  | 19  | _    |
| an zehendbestand                                                                                                                  | 149  | 30  | _    |
| ln ambt Boxberg an capitalien                                                                                                     | 285  | -   |      |
| an pensionen                                                                                                                      | 493  | 12  | - 30 |
| An frucht und wein ist abgangen:                                                                                                  |      |     |      |
| Bei dem stift Neuhaußen <sup>2</sup> ) an praebendenkorn 1096 malter<br>à 3 fl. angeschlagen, wiewohlen es in dießen kriegsiahren |      |     |      |
| uf 5. 6, 8, 10, und mehr gulden gestiegen                                                                                         | 3288 |     | 35   |
|                                                                                                                                   | 1620 |     |      |
| à 3 fl.  Bei dem stift Neuhaußen *) an praebendeukorn 241 m. à 3 fl.                                                              | 723  | _   | _    |
| Bei dem hohen dohmstift Worms an praebenden:                                                                                      |      |     | _    |
| korn 185 m. 6 1/2 sr. à 3 fl                                                                                                      | 557  | 26  | 2    |
| gersten 64 » 21 » à 2 fl                                                                                                          | 128  | 37  | 4 40 |
| speltzen 64 » 4 » à 1 fl. 30 kr                                                                                                   | 96   | 40  | _    |
| habern 137 » 1 1/2 » à 1 fl. 30 kr                                                                                                | 205  | 45  |      |
| wein 5 fuder 9 ohm $8^{1}/2$ viertel, das fuder à 50 fl.                                                                          | 298  | 32  | 4    |

35

| D'A CALA W                                                          | fl. | kr.   | hl. |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| Bei dem stift Andreae zu Worms an praebenden:                       |     |       |     |
| korn 176 m. à 3 fl                                                  | 528 | -     | -   |
| gersten 56 » à 2 fl                                                 | 112 | _     | _   |
| speltzen 45 » å 1 fl. 30 kr                                         | 67  | 30    | _   |
| 5 habern 64 » å 1 fl. 30 kr                                         | 96  | _     | _   |
| wein 6 fuder à 50 fl                                                | 300 |       | _   |
| Bei dem stift S. Paul zu Worms an praebenden:                       |     |       |     |
| kom 170 m. à 3 fl                                                   | 510 | _     | _   |
| speltzen 90 » å 1 fl. 30 kr                                         | 135 | _     |     |
| 10 habern 90 » å 1 fl. 30 kr                                        | 135 | _     | _   |
| Zu Pfedersheim 225 m. korn à 3 fl                                   | 675 | _     | _   |
| Wegen Callstadt und Pfeffingen über Rein korn 225 m. à 3 fl.        | 675 | _     |     |
| Bei dem stift Wimpffen ist an praebenden abgangen:                  |     |       |     |
| korn 44 m. à 3 fl                                                   | 132 | _     | _   |
| 15 speltzen 105 » à 1 fl. 30 kr                                     | 157 | 30    | _   |
| habern 133 » à 1 fl. 30 kr                                          | 199 | 30    | -   |
| wein 6 fuder à 50 fl                                                | 300 | _     | _   |
| Von hofguth zu Dannstatt an pacht korn 170 m. à 3 fl.               | 510 | and a | _   |
| Von bestandguth zu Dietelsheim pacht korn 1911/2 m, à 3 fl.         | 574 | 30    | _   |
| 20 habern 108 m. à 1 fl. 30 kr.                                     | 162 |       |     |
| Bei der gemeind Eichloch ist abgangen korn 114 m. à 3 fl.           | 342 | _     | _   |
| An zinßkorn in der Bergstraßen ist abgangen:                        | 012 |       |     |
|                                                                     | 54  |       |     |
|                                                                     | 94  |       | _   |
| An zinßwein in der Bergstraßen 10 fnder 1 ohm 2 viertel<br>25 1 maß | 505 | 56    | 2   |
| 25 1 maß                                                            | 909 | 96    | 2   |

Summa alles abgangs und schadens ist 177178 fl. 50 kr.

Aus gleichseitiger abschrift in Karbendte, 6; L. A., univ. Held, nr. 28. Die perifikation warie sehen vor inst 20. eingewendet und dann nechnieu unvertaiert
aug 28. Vgl. die bemerkung zur folgenden urkunde. Die specifikation ist nanvezilich
für die verhäntisse Heistelberger vor der zerstöring wiehtig. Wir erfahren an
ihr, welche häuser die universität in besite hatte und von sie gelegen waren; wir
dürfen auch schliesen, dass kerin der univ., gehörigen haus der zerstöring entdige.
Nicht minder bedeutsam ist dies stück für die ockonomie der universität, is der
Mitterheins behentangt. — 19. And einen beiligependen natzel ist underev tinte bemerkt
von wecher die abschrift dieses fascikets herribet, aber mit underev tinte bemerkt
ribst sint Zeit wasten eritien no. 168 % jürder = 118 ft., an anderev
trabs sint Zeit wasten eritien no. 168 % jürder = 118 ft., an en der 188 ft. der
Leber Dainbach ist nichts gesagt. — 9 Neuhausen ist an einer der beiden stelles
wohl verschrieben für ein anderes stiff.

10 257. Universität macht dem kurfürsten Iohann Wilhelm auf grund der übergebeser specifikation des von ihr erlittenen schadens vorschäge in betreff ihrer finanziellen neubegründung und der besetzung der professuren mit evangelischen oder kulkliken. (Frankfurt) 1698 mai 20. — Wiederholt aug. 25.

Durchleuchtigster ehurfürst etc. Gnädigster herr und patron! Nachdem 45 es e. ch. d. gnädigste und landvätterliche intention ist, daß bei nunmehr er 1698 MAI 20. 401

Salgtem frieden die universität Heidelberg wiederum in aufrehmen solle gebracht werden, so haben wir vor nöthig ernehtet, e. eh. d. den gegenwärtigen desolaten zustand, worinnen dieselbe durch letztern dießen Französischen krieg gesetzt worden, unterthänigst vorzustellen. Und zwaren über den großen verlust, welchen die universität in Heidelberg und sonsten in der Pfalz eritten, welcher sich hatt o vorhin fibergebener specification auf 177178 fl. belauft<sup>3</sup>), ist die universitet genwärtig schuldig an eupitalien 2900 fl.<sup>3</sup>) und an besoldungen der professoren an gebt 1939 fl., an frucht 318 malter, an wein in natura 3 fluche 3½ ohn<sup>3</sup>;

Wans die universität wiederum in stand sell gebracht werden, ist zu allersfederst von nichten, däs die auditoria der 4 facultien wie auch der professoren in und universitätsbedienten häuser wiederum, gebauet werden, zu welchem hau dann vezuen die große erfordert wird, wann man aber zu dieser zeit unz zu höchsten nochwendigkeit ein paur auditoria und etwan 15 häuser bauen wolte, so wirde, eines in das andere zu 1000 ritht, gewerbuet, dauer (röchtet z. 25500 fl.

Dafern auch mehrgedachte universität nur mit den nothwendigsten profes- 15 soren, wie sie vor dem letzten krieg und zwar anno 1687 besetzt ware, solte bestellet werden, so wird an fährlichen nothwendigen unterhalt erfordert, wie desselben iahrs rechnungen außweißen.

| an gelt  |   |  |  |   |  |  |   |  |  | 6429 | fl.     |      |
|----------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|------|---------|------|
| aa korn  |   |  |  |   |  |  |   |  |  | 278  | malter  | 20   |
| speltzen |   |  |  | , |  |  | , |  |  | 12   | malter  |      |
| habern   | , |  |  |   |  |  |   |  |  | 25   | malter  |      |
| aa wein  |   |  |  |   |  |  |   |  |  | 5    | fuder 3 | ohm. |

Darneben halten 15 professores und universtütiebseltienten damahlen ein ieder ein universtütiebans zur wohnung gehalt, welche bekanlidie verbrant sind. Wann 2s aber die universität völlig sotte beselft oder auch den professoren der hauseins matst eines hauses miste beschlicht verwele, so sinte zwar, wann sonst wohnung in Heidelberg zu bekommen, die erbauung der hänsfer differirt werten, es wärde aber der hausein auch ein erkökliches, und so viel als das eugliat zum bauweien an interessen intrige, auswerfeu; die alte völlige bestellung würde ein weit 30 mehrers erforderen.

### Hergegen bestehen der universität einkünften

1. in rinden von capitalien, obwohlen die universität vor dem dredigitäningen. Trutschen krigs 82:260 fl. an capitalien gehald, so seind doch anno 1687 ver dem Französischen ciufall nur 49346 fl. 30 kr. giebig geweßen <sup>6</sup>); hievon seind 35 in wehrendem letzteren krigs verbohren gangen 87:23 fl. and alsgelegt worden 37:85½ sl. Und worden gut und noch giebig gehalten 12434 fl. Und worden gut und noch giebig gehalten 24:444 fl.

Summa 49346 fl. 30 kr. 40

Winkelmann, Urkundenbuch. I.

402 1698 MAI 20.

| Und kann also die universität hierauf, wann die gute gantz und die mit                       | ttelmäßige |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wieder zum halben theil eingehen, keinen größeren staat machen, als                          | daß mit    |
| der zeit etwan könten an pensionen eingebracht werden ohngefähr .                            | 1200 fl.   |
| <ol><li>Soll die hoffeammer vermög contracts aus denen von der universität i</li></ol>       |            |
| 5 habenden stift und elöstern Zell, S. Lambrecht und Dainbach iährlich 150                   |            |
| Item von den pastoreien in Callstadt und Pfeffingen 10                                       |            |
|                                                                                              |            |
| Item an korn                                                                                 | 0 malter   |
| <ol> <li>Die verwaltung soll wegen 6 incorporirten pr\u00e4benden i\u00e4hrlichen</li> </ol> |            |
| an gelt                                                                                      | 0 fl.      |
| 0 Item an korn                                                                               | 0 malter   |
| Item wegen stiftungen der beeden churfursten Otto Henrich und                                |            |
| Ludwigen                                                                                     | о А.       |
| Item noch wegen stiftungen                                                                   |            |
| und an korn                                                                                  | 0 malter.  |
| <ol> <li>Das hohe dohnistift zu Spever soll j\u00e4hrhichen st\u00e4ndig vor</li> </ol>      |            |
| eine praebend                                                                                | 0 fl.      |
| die übrige stifter, als das hohe dohnstift und beede stifter S. And                          | reae und   |

 geroden
 16 mølter

 speltzen
 55 mølter

 habern
 58 mølter

 26 wein
 2 fuder 6 ohm 8 viertheil.

5. An turnusgefällen bei den zollen zu Bacherach und Keysenswerth, welche unständig seind, fallen i\u00e4hrlich ohngefehr noch abzug der unkosten . 150 fl. Dieße gef\u00e4lle, in so weit sie ungiebig worden, wiederumb in richtigen stand zu bringen, wird von n\u00f6then sein:

o 1. daß der universität wider die monses debitores, welche ihre unterpfänder wiederum geuleßen, execution verstattet werde, zumahlen sonst die halbgute capitalien nicht können giebbg gennecht, auch von den guten wenig eingeben wird, wie dann anno 1896 mehr nicht als 151 fl. peusiones eingangen, da in anno 1887 noch 2000 fl. eingebracht worden.

35 2. Wegen der stift und elöstern, welche die universität der hoffcammer auf 34 inhr in bestand gegeben, worvon der bestand ohne dem in 3 inhren zu end, würde es der universität vorträglicher sein, wann sie dieselbe wiederumb selbsten administrit.

| Die heffeammer ist von anno 1688 biß 1698 von versprechenem canoze to annoch schuldig 15325 fl. | So dann wegen Kallstadt und Pfeffingen von as. 1688 bis 1698 an gelt 1600 fl. | 1600 fl

In dem mit i. ch. d. anno 1669 ufgerichteten contract ist unter anderen ist dießes versprochen, daß der canon [wegen der stifter]<sup>b</sup>) ein iedes iahr richtig solle bezahlt werden und daß darwider i. ch. d., dero erben und nachkommen sich 1698 MAI 20. 403

keiner auszug oder einrede bei churfündlichen würden und dem wort der wahrheit behelfen oder wölen, sondern soll obbeneiter ennen
het behelfen oder wölen, sondern soll obbeneiter ennen
und übrliche peusion weder krieg auße und benahlet entreichte und bezahlet
nonen der und benahlet werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 5
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget anheim 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget 6
werden. Wird also i. et. d. hohet alundwitterlichen huld unterthäniget 6
werden. Wird al

3. Bei der verwaltung seind zwaren die 330 fl. nelst den 80 malter korn penehenden, sehann die 320 fl. und 160 malter korn an stiftungen vor dem krieg allezeit richtig eingaugen, die 2000 fl. von dergleichen stiftungen aber seind allererst durch einen zwischen der universitett de anno 1655 gemachten verglich 10 deepstalten geitstig gemacht worden, das die verwaltung alle lahr mit 200 fl. steigen und anno 1690 allererst die völlige summ zahlen sollen, so aber durch den krieg in stockhen kommen, dahero sie von 220e februaril 1688 bis dahim 1698 au präbenden und stiftungen schuldig bleibt an gelt 2 del 155 fl. an korn . 2590 malter, 15 und kern sein der seind der seistel und nuch abstragen. Und were mit derselben, was sie ratione des residui unch und nach abstragen auch was sie ratione futuri geben selle ein billiber vereiteln zu mochen.

Und were mit derselben, was sie ratione des residui meh und nach abtragen, wie auch was sie ratione futuri geben solle, ein billicher verglich zu machen. 4. Mit den respective hohen und niedrigen stiftern zu Speyer, Worms und Wimpfen hat es dieße bewandnuß:

Bei den anderen obgemelten stiftern ist die universität noch als ein mitglied zu consideriren und solte nach proportion, was bei denselben von gefällen eingehet, iährlich ihr antheil mitparticipiren, ist auch noch berechtiget, darbei votum 25 et sessionem zu haben, wie dann auch ein professor von Heidelberg, lohannes 6) de Cracovia, würeklicher bischof zu Worms geweßen. Es haben aber dieße stifter sich mit der universität von zeit zu zeiten, allemahl auf kurtze iahr, umb ein gar geringes noch inhalt der beilag nr. 27) sieh abgefunden, davon die stifter zu Speyer bei wehrendem dießem krieg nur ein quart von demienigen, was zu 30 friedenszeiten accordiret gewesen, bezahlet. Die Wormser stifter aber haben sich zu nichts verstehen wollen, sondern erzengen sich ganz moros, würen derowegen dahin anzuhalten, daß sie der universität zum wenigsten in ansehung der jungst verwichenen kriegsiahren so viel als die Speyerer, welche in dem krieg eben sowohl als die Wormser gelitten, ebeufals die quart abtragen und daß alle dieße 35 stifter, mit welchen der accord zu end, der universität inskünftig den antheil, welcher ihr von den inkommenden gefällen pro quota gebühret, mittheilen oder daß sie sich mit derselben wiederum umb ein billiches und proportionirtes abfinden, zu dem ende die in Churpfaltz gelegene zehenden und gefälle, wie sonsten in dergleichen begebenheiten iederzeit geschehen, so lang anzuhalten weren, biß 40 die universität der billiehkeit nach ihre befriedigung erlanget hätte.

5. Bei den turnussen ist dießes zu erfuneren, daß solehes eine unständige einahm, und hat die universität sowohl zu Beehernech als bei Keyserswerth eine gewiße ihr austeudige person zu ihren eigenen warthpfenning zu bestellen, welcher deeselben zuvoren pflicht leistet und demnach gegen eine ihnue vernecor-4a dirte ergödligkeit deren angelegenbeiten beobachte, welche ndißelntsime bei der universität aber von ietzigem zollschreiber zu Bacherach, so der universität turaus zu empfangen pfleget, noch nicht geschehen.

Bei dem zoll zu Keyserswerth wird der golfforin mit 1½ r.hlr. in specie benahlet; der universität aber, welche am zoll, wie er fült, undisputerlich ibera 5 antheil hat, und daher auch berechtiget ist, den golfforin zu empfangen in demæelben vohr, wie er dorten eingenommen wirdl, werden zu der zeit nur 2 fl. 6 kr. vor den golfforin gegeben und wird also die universität an iedem golfforin unb 9 kr. verkitzet.

Wann nun, gnädigster ehurfürst und herr, zu erbauung der universität au 10 ditorien und häußer, wie auch zum abtrag der schulden nothwendig erfordert werden 37539 fl. und zum jährlichen unterhalt, wann die universität nur mittelmäßig bestellt wird. 6429 fl. nebenst obgemelten frucht und wein, der universität einkunften aber zu der zeit noch sehr gering seind und von demienigen, was bei continuirendem frieden mit der zeit zu hoffen, in vielen iahren nur ein 15 weniges eingehen wird, bei welcher der sach beschaffenheit dieselbe ohne sonderbahre hülf unmüglich wird emergiren noch nuch bestehen können, als nehmen zu e. eh. d. als unßerem gnädigsten herrn und patronen wir unsere unterthänigste zuflucht, denselben gehorsamst bittend, sie geruhen zuvorderst der universität privilegia zufolg dero herrn vatters ch. d. und vorigen chur- und 20 landesfürsten hochpreißlichen exempeln gnädigst zu confirmiren und dießelbe in gnaden zu verbeßeren und zu vermehren, deßwegen auf gnädigstes begehren fernere vorschläg unterthänigst geschehen könten, solchem nach dero allhießigea regierung gnädigsten befehl zu ertheilen, daß die oberämbter der universität gegen die morose debitores zu dem ihren behülflich sein mögen, und in gnädigster er-

une moros occurores a ucm mera nemanten sent niogen, una in ganaguer er 25 wegung des verderbilehen universitätustaads, und dannit diesetle wiederund in ufnehmen könne gebracht werden, in ausehung der ettlier Zell, S. Lampeecht und Dainbach zu befehlen, daß der ausstehende eunon von ietztgedachten sittler, welcher ohne dem mit so starken versprechen zugesagt worden, von der hoffcammer abgetragen und der lautende wiederunds vermäge contract richtig bezahle. 20 oder aber, welches auch ermelter hoffcammer am verträglichsten sein wird, der universität zellsten ihre sitfere zu administriern überlaßen werden.

Weches e. eh. d. in underthänigster devotion und trew hinterbringen, anbei auch nur dero hohen churfürstlichen landvätterlichen huld und gand empfehles sollen, den allerhöchsten gett von hertzen bittend, daß er e. ch. d. bei guter 36 gesumlieit und allem hochfürstlichen wohlweßen erhalten und dero regierung in erwinnehte ruhe setzen wolle.

# P. S. Auch guädigster churfürst und herr!

Nachdem die universität Heidelberg vor zeiten weil, ehurfürsten Otto Herrich hochschligen anlenkens allezeit die evangelisehe universität gewesen und 40 aber in dem Schwäbisch Hallischen recess, obgleich die universität vorhin nicht ist gehöret worden, solehe veronlunug gesehchen, daß die theologische faculät zwaren allezeit mit reformierten professoren solle besent bleiben, in den andern facultäten aber arsiechen euungelisch, reformierten und lutherischen, sodan zwischen eatholischen professoren alternitt werden solle, so erfordert ebenfalls unsere plicht, da dafern es bei dieser alternation verbeiben solle, dieses untertheniest zu erinnen. daß siehem falls in anschung der iuristischen facultät fast nothwoulig, daß die professio iuris enomiel fürtershis einem entholieben außteite onefferit und darzu eine capable person genommen werde, wiehe praestanda praestiern und bei den stiftern zu Wormba, Wimpfen und S. German zu Speyer votum et sessionen nehmen könne, damit sothaner professor der universität interesse bedachte und a sie an ihren bei solchen stiffern füllenden cinktiften ihren gebälternden antheil lekommen mäge, dangegen dann die professio colicis oder pandestarum mit einem evangelischen, reformierten oder butheriehen allezit besent weede, die übrige berde professores bei dießer wie auch medicinis-chen facultät gleichwol alternieren können.

Weil aber das studium philosophicum von denen, welche sich zur theologie begehen wollen, vorhin tradertu werden und, so könnte die professore andtessoe, als welche mit der theologie keine verwandschaft hat, von einem catholischen professore allezeit bedient werden. Was aber die übrige professores philosophiae practiace, liistoriarum und in specie eveleisatiese anbelungt, so hat es damit it voerwehnte besundnüts und siehn dieselbe mit der theologie in solcher verwandschaft, das ise ohne grösten nachtleit dieser facultät niemand anders dann reformierten professoribus können gegeben werden, damit die landskinder, welche ihre befürderung an denen reformierten gesitchen ämbtern suchen, nicht genöthigte werden, anders wehn zu ziehen und das fürige außerhalb lands zu ver- 20 zehren und die fremble zur universität Heiebleger zu kommen nicht algehalten werden, welches e. c. h. d. wir nach unseen obliegenden pflichten in unterthünigs stem gelorsanb zur galdigsten genehmbaltung referriers sollen.

> Aus gleichzeitiger abschrift in cod, Heid, 385, 42 (kast, 92) C. ohne daten. Das concent der nachschrift in cod. 385, 15 (kast. 35) D. ergiebt aber als datum der ursprüngliehen. 25 ausfertigung: mai 20. Eine gleichzeitige abschrift des ganzen in Karlsruhe G. L. A., univ. Heid, nr. 25 ist ebenfalls undatirt und ihr fehlen ebenfalls die schon «vorhin übergebenen» specifikationen und belege. Solche liegen allerdings hier bei, gehören aber zu einer späteren wiederholung dieses beriehts. Denn während im texte unsers berichts die summe dessen, was die professoren noch an besoldung zu 30 fordern haben, auf 9139 fl. etc. angegeben wird, beträgt sie hier nach der bez. specifikation 10229 fl. etc. and es ist zur erklärung des unterschieds hemerkt: «Daß dieser ausstand sich etwas höher als voriger in dem unterthänigsten memorial [also dem vom 20, mai] an i. eh. d. angezogenen extract der professoren ausstendige besoldung betr. belauft, kombt daher, wellen in diesem aller rückstand 35 bis so. 1697 incl. vor voll begriffen ist.» Da nun die specifikation dessen, was die universität an kapitalien schuldig ist, hier das datum «Weinheim d. 22, aug. 1698» trägt, kann nicht gezweifelt werden, dass sie als beilage der eingabe vom 25. aug. diente, in welcher nach dem concepte der nachschrift in cod. Heid. 385, 15 D, der berieht vom 20. mai wiederholt wurde. Die specifikationen des erlittenen 40 schadens und der kapitalschulden blieben dabei unverändert, wie sie schon vor dem 20. mai übergeben waren. Uebrigens werden wie die letzte, welche vom collector univ. Bernhard Rorer unterschrieben ist, so auch die übrigen von ihm aufgestellt sein. - 1) S. die vorige urkunde. - 2) Nämlich 1500 fl. an dr. Spina wittib, 1000 fl. an pfarrer Darassum, 150 fl. an frau Richieur, 250 fl. an die Wink- 45 lerischen kinder. In der specifikation vom 22. aug. (s. o.) ist aber bemerkt, dass der letzte posten vor ungeführ vier wochen bezahlt wurde. - 3) Nach der specifikation vom 22. aug. (s. o.) hatten an geklisesoldung, hauszins oder naturalien zu fordern - mit weglassung der kreuzer und heller -: dr. Fabritius 1779 fl. (darunter 25 fl. als rektor), dr. Achenbach 461 fl., dr. Mieg 547 fl., dr. Crollius 837 fl. (darunter 50

10

20

25

35 fl. als rektor, 12 als dekan), dr. Textor 122 fl. (20 fl. als rektor), prof. Fleck 723 fl. (20 als rektor), dr. Cocceius 83 fl., dr. Franck 380, dr. Ioh, v. Leuneschloss 1964 (60 als rektor, 12 als dekan, 24 als curator rei vinariae), prof. Gerlach 357 Fried. Gerh, v. Leuneschloss 543, dr. Thulmayer 20, syndicus dr. Cloeter 1056 wittwe des syndicus dr. Runckel 58 fl., collector Rorer 1275 fl. und betrachtliche naturalien, pedell Lorentz 29 malter korn und 8 ohm wein. -- 4) Darauf bezieht sich eine beilage des Karlsruher fascikels: «Daß der universitet fundns an capitalien im dreißigiahrigen erieg über 30000 fl. geschwächet worden, kombt daher: 1. Weilen gedachte univ, vorhin viele capitalien auf den so genanten commissariaten stehen gehabt, welche alle caduc worden. 2. Weil in diesem langwierigen krieg gantze gegenden von ackern und weinbergen wüst liegen blieben, so auch seitber nicht angebauet worden. 3. Wellen viele unterthanen durch den krieg aus dem land veriagt worden oder in der schwehren hungersnoth und erfolgten pestilents verdorhen und verstorben, so daß, ob man gleich die espitzlhrief noch in handen nach dem in ao. 1648 erfolgten frieden gleichwohlen der dehitorn nahmen oder die verschriebene unterpfänder nicht erkündigt werden können. 4. Weilen man, umb verdorbene unterpfänder wieder zu der nniversitet besteu zu verantzen. manchmahl ein großes am capital hat nachlaßen müßen, als ex. gr. wann die univ, auf ein hauß 200 fl. vorgeliehen, selhiges aber im krieg verbrandt worden oder eingefallen, so hat der platz bernach nicht umb die helft können angebracht werden. Und auf dieße letztere weiß ist die univ. im ifingst verwichenen krieg. weilen sie sehr viele capitalia in und umb Heydelberg auf häußern stehen gehabt, wieder in großen schaden verfalten, so daß von den 49346 fl., welche noch zo. 1687 giebig waren, in wehrenden krieg über 8000 fl. gantz verlohren and über 24000 fl. nur halb guth worden seind. Es kan anf erfordern specialissime sus collectoris rechnung dargethan werden, was in dreißigiährigen krieg und auch im letzten verlohren gangen oder nur halb guth worden. - - 6) Fehlt der Heid, copie. - 6) So in belden hds, irrthümlich für Matthaeus, - 7) Fehlt in beiden hds.

258. Iohann Wilhelm kurfürst beauftragt die vegierung in Heidelberg über die leh-30 thätigkeit und das einkommen der dortigen professoren erhebungen zu mackes. Düsseldorf 1704 auril 17.

#### I. W. C.

Liebe getrewe. Euch ist erinnerlieh, waß wir wegen wideraufriehtung unserer universität zu Heydelberg in verwiehenen iahren mehrmahlen gnädigst re-35 seribirt und befohlen haben. Nachdem wir nun mißfällig vernehmen müssen. daß sothaner unserer gnädigster verordtnung ohnerachtet erstgemelte universitet ganz und gar darnieder liegen bleibet, woezu zwar eines theils die bisherige kriegstroublen einigen anlaß gegeben haben mögen, anderen theils aber uns scheinen will, daß die mehrste schuld auf unseren verordtneten professoribus 40 hafte, weilen sieh dieselbe wenig umb das doeiren bekümmeren, gleichwohlen aber indessen ratione solarii ihr convenienz nicht vergessen, alß befehlen wir euch hiemit gnädigst, ihr sollet darüber mit denen professoribus communiciren, dieselbe nit nur ingsambt, sondern auch einem ieden in partieulari derhalben vernehmen und unß förderlichst wider gehorsambst beriehten, waß für publica oder 45 privata collegia ein ieder professor von zeit des Rißwikischen fridens bis anhere gehalten, wan er solehe angefangen, wie lang er damit continuirt und warumb er selbige wider abrumpirt, waß fur auditores er währender zeit gehabt und was von solcher zeit hero ahn besoldung und anderen utilien (so ad qualitatem et quantitatem zu specifieiren) von der universitet genossen habe. Im übrigen abet,

und damit gleichwohlen diser unserer universitet dermahlen eins widerumb in etwas aufgeholfen werden möge, habt ihr unsere cantzlisten (welche ohne daß die mehrste zeit und extra stundten zu ihrem selbst eignen höchstem nachtheil mit müssig gehen und anderen unanstendigen händlen hinbringen) dahin anzuhalten, auch allenfals andere cautzleiverwandten zu animiren, daß sie horis extra- 5 ordinariis die collegia frequentiren, mithin sich zu fernerer emplove qualificiren. dieße aber ihre scientz und doctrin halber sieh desto mehr signalisiren mögten, welches unß zu absonderliehen gnädigsten gefallen gereichen wird, zu dessen besserer beförderung ihr bei der universitet sowohl als bei der cantzlei verfügung zu thun habt, damit gleichwohlen die expeditiones unser cantzleigeschäften 16 hierdurch nit gehemt und verzögert werdten mögen. Vor allem aber habt ihr von denen professoribus ihre erklährung, waß fur collegia sie von nun an zu halten und zu continuiren gesinnet, waß für einen methodum docendi und welche auctores darbei gebrauchen, waß fur stundten des tags darzu nehmen, wan solche anfangen und wie balt absolviren wollen, unverzuglieh einzuziehen, solche mit 15 euren underthenigsten votis und gutachten underthenigst einzuschiekhen und demnechst unser gnädigste resolution gewertigen.

Düsseldorf den 17. apr. 1704.

Aus hochstgedachter i. eh. d. sonderbahren gnädigsten befelch. Steffani, aht zu Lepsingen.

An churpf, regierung also abgangen.

Aus dem orig, in cod. Heid. 3628, 59 f. 18.

H. Vogelß.

259. Kurpfälzische religionsdeklaration. Düsseldorf 1705 nov. 21. (Auszug.)

Von gottes gnaden Wir Iohann Wilhelm - - 25

- § 44. Und damit auch unsere vormahle so berühntet universität zu Heidelberg um so viel ehender wieder in vorigen fie und frequentt geralten, gesamleten religionen auch in allen facultäten zu profitiern gelegenheit gegeben werden mäge, so haben wir gallitjet revolviret, au der theologischen facultät beständig zwei reformitte theologisc galdiget zu verorlaen und sehlige mit der gewöhn- 30 lichen vorigen besodung ordentlich sahrieru und unterhalten zu lassen;
- 8. 45. Wie wir dann vor ietze von unsern reformirten kirchenrath ein oder andern vorsehig erwarten, wie wir solehe professuren zu bestellen vermiebten, gestalten wir auch hiernechst bei abgang eines oder andern reformirten thredogi zu ersetzung der dadurch vacienden professur gedachten kirchenraths unter 36 thänigset vorsehing gandigst erwarten wollen. —

Aus der gedruckten: «Chur-Pfaltzische Religions-Declaration vom 21. Novembris 1705». 44 s. fol.

260. Karl Philipp kurfürst verfügt zu gunsten der universit\(\tilde{u}\), dass in Mannheim keine privateollegia und lectiones gehalten werden sollen. Mannheim 1727 m\(\tilde{u}\)rz 13. 40

### Serenissimus elector.

Welchergestalt bei i. eh. d. rector und professores der universität zu Heidelberg über die in dasiger dero residentzstatt Mannheim von ein und anderen 1727 NOV. 10.

haltendte privat collegia und lectionen unterthänigstes beschwerd geführet und umb deren abstellung zu der Heidelberger universität mehrerem nufnahm gebetten haben, solches geben dieselbe dero ch. regierung nufi der nebenlag mit nehrerem gäget, zu vernehmen. Nachdem num biehstgedachte i. ch. d. suppli-

5 canten in dießem begehren dergestalt gåget, willführet, daß denen dahier collega haltendten die augefangene lectiones bid zu endeschaft awar zu confinitionen er haubt, nach deren beschlied alser solehe ahnfer gantzlichen eingestellet werden sollen, in der gåget, zuwersicht iedech, daß ersagte universität und deren per fessores denen lectionibus sowiohl publicies ullö privatis mit mehrerem fleiß alß 10 bibbrro geweheben, alauxvarten und soleher gestalten den för und wachstuban.

10 bilbren gescheben, albauwarten und solcher gestalten den flor und wachstumb dasigen studi litter obschwechetin schuldigkeit gemäb bestem zu besorgen sich angelegen sein lassen werdten, alli zu welchem end der ihrem memoriali bei gelegte extractus statutorum aufürnklich bestüttiget wird, alli bat ensgate rejetrung solchem nach das nöthige zu verfügen, auch mehr nugeregte universität ib gesiemend zu verbescheiden. Mannheim den 31. martii 1727.

Carl Philipp churf.

vt. May.

Ad mandatum serenissimi domini electoris proprium Busch.

Aus Ann. XLVIII, 194.

 Medicinische fakultät wacht vorschläge zur hebung des medicinischen studiums. Heidelberg 1727 nov. 10.

Auf daß von i. ch. d. unter dem 16. octobris jüngsthin ergangeneß gnädigsteß 25 rescript, daß des verstorbenen geheimbden rathß und leibmedici von Brunn ob gehabte professorstelle und besoldung bei allhisiger medicinischen facultät in an schung, daß keine dem studio medico obligende scholaren sich allhier befinden, dermahlen zu ersetzen unnöthig ersehtet werde und daß von hisiger universitäel ein underthäniestes und ohnvorgreifliches gutachten einzuschieken seie, wie die 30 bei besagter universität in abgang gerathene studin wiederum empor zu bringen. haben wir zu end bemeldete hiemit unterthänigst berichten sollen, daß zwar in diesem iahr kein studiosus medicinae, nachdeme die hier gewesene zum theil den gradum erlanget, sich beständig allhier aufgehnlten, aber doch ein candidatus medicinae von Neustadt, welcher zu Hall studiret, nach behörigen examinibus 35 zum doctor in der medicin promovirt worden, auch von der zeit an, da hiesige medicinische facultät wiederum nufangs mit einem und hernach mit zweien professoribus actu docentibus besetzet worden, bis ietzo bei funftzig studiosi medicinne sich allhier nach und nach eingefunden und unter denen zwantzig und neun theils zu licentiaten theils zu doctoren in der medicin promovirt worden, 40 nächstens auch einige studiosi und candidati medieinae, welche sich schon bei der medicinischen facultät angemeldet haben, anhero kommen werden, deßwegen uns sehr zu hertzen gehet, daß e, ch. d. der zustand hiesiger medicinischen facultät so schlecht beschriben und dieselbe dadurch bewogen worden, die jetzo vacante medicinische profession dermahlen einzuziehen, da doch von dieser professur die anatomie und ehirurgie nebst der physiologie nach inhalt der statuten hisiger universität tractirt und demonstriret werden muß, auch solche demonstration eines von denen vornehmsten stücken ist, dadurch das studium medieum befordert wird, bishero aber allhier in Heidelberg, obsehon versehiedene sectiones anatomicae der verstorbenen soldaten auf hiesigen casernen von der medieinischen. 5 facultät geschehen, auß mangel der eadaverum humanorum, welche sonsten zu den publiquen anatomien destiniret werden, ordentlich nicht vorgenommen, mithin auch die operationes ehirurgicae an dergleichen subjectis nicht gezeiget werden können; deßwegen dan auf die frage, wie die studia bei der hiesigen medieinischen facultät zu beförderen seien, wir hiermit gehorsambst beriehten und unmasgeblich 10 vor nöthig halten, daß 1. ein gelährter in anatomicis et chirurgieis wohl geübter, auch ausserhalb renoumirter mann zu der ietz vacanten ersten medieinischen profession gniidigst bestellet werde, der nicht allein die structuram corporis humani sowohl per demonstrationes in mortuorum cadaveribus (wozu vormahlß der maleficanten corper angewiesen worden) als auch per descriptiones exactas in 15 collegiis et lectionibus publicis iährlich einmahl im winter zeige und zugleich die operationes chirurgicas an denen subjectis mortuis durch einen wohl geübten chirurgum vornehmen lasse, sondern auch dabei die institutiones ae fundamenta medicinae docire; 2. der zweite professor medicinae die pathologiam oder doctrinam de morbis, eausis et symptomatibus eorumque signis klärlich vortrage; 3. der 20 dritte professor aber methodum medendi eum speciali descriptione morborum per causas et historias corum nebst der botanic und materia medica tradire, auch die studiosos in chymicis unterweise, zu welchem ende gedachten studiosis zu erlauben, die operationes ehvmieas bei denen hiesigen apotheckern, wan sie ihre medicamenta chymica präpariren, anzusehen und bei denen schon lange allhier 25 nöthigen visitationibus der apothecken sieh einzufinden, damit sie die medicamenta simplicia et composita desto cher erkennen und unterscheiden mögen, wie dan solehe visitationes der apotheeken hisiger medicinischen facultät in unseren statutis nach inhalt der beilage ab lit. A. ernstlieh anbefohlen worden, Welches wir hiemit gehorsambst beriehten sollen. Heidelberg den 10. novem- 30 bris 1727.

Decanus, doctores und professores der allhisigen medicinischen facultät.

Aus dem concept: cod. Heid, 386, 46 (kast, 180) C. Die beilage fehlt.

262, Karl Philipp kurfürst hält den professoren die vernachlässigung ihrer pflichten vor und verlangt für die lectionen eine feste ordnung. Maunheim 1729 nov. 24, 35

Nachdem i. eh. d. bißhero mißfälligst wahrgenommen, daß das studium auf der churf, uhralten ehedessen sehr florissanten universitaet zu Heidelberg, onerachtet so trefflich fundirt, die professores auch mit vergnügliehen salariis versehen, in merkliehen abgang verfallen, sothaner abgang des großen theils erfolget, daß erstens professoren denen lectionibus publicis et privatis denen statutis und 40 ihrer obliegenheit gemäß durchgehendts nicht abgewartet, andere aber solche gar unterlaßen, höchstderoselben gnädigst und ernstliehst willensmeinung und befehl aber ist, daß solehem gebrechen auf alle weiß ob dem ermeltem studio mittels

410 1729 NOV. 14.

der professoren fleiß und eifriger application wiederum aufgeholfen werd, als haben dieselbe gnädigst verordnet, 1. daß von allen haltenden sowol offentlichen als privatlectionen eine ordentliebe verzeichnuß mit benennung der stunden der professoren, worinnen und von welchen solehe tractirt, ad manus eingeschickt 5 und damit monathlieh mit anmerkung der neglecten continuirt, sonderbahr 2. bei der iuristen facultas die collegia publica et privata auf gewisse stunden und so eingetheilt, daß kein professor dem andern in seiner obliegenheit eingreife, sondern ein ieder denen seiner professur anklebenden lectionen dergestalt abwahrte, damit die studiosi einer und der anderen collegiis successive beizuwohnen nicht 10 behinderet, sonderbahr aber das studium juris publici und historiarum beser, als highero beschehen, unterhalten, zu welchem ende und damit 3. hierauf von allen und ieden schuldigste acht getragen, alle und iede unterlaßungen aufgezeichnet und deuen in geflißentlicher versammus befundenen von ihren geniesenden besoldungen nach anlaß der statuten ein gewißes zu determiniren seiendes 15 proportionirtes neglectengeld abgezogen und inbehalten werden solle, welches churf, regierung mehr ermelter universitet solehem noch bekant zu machen und deßen genaue beobachtung allen fleißes zu beeifern hat. Manheim den 24. november 1729.

Carl Philipp churfürst.

20 Ad mandatum serenissimi vidit Busch. Vogels.

Aus Acta fac. theol. L.: cod. Heid. 358, 611 f. 496-498.

263. Universität macht die disciplinarischen befugnisse bekannt, netche der kurfürst den Leswiten über die katholischen studiosen der theologie und philosophie übertragen hat. 1729 nov. 14.

Nachdem i. ch. d., unser gnädigster churfürst und herr, zu besserem aufnehmen und beförderung deren studien auf der universität zu Heidelberg wegen ertheilung der spieltägen deren eatholischen studiosorum theologiae und philosophiae, haltung des gottesdienstes und guter disciplin, auch frequentirung der 30 offentliehen lectionen gnädigst befohlen haben und wollen, daß führohin die regulirung der spieltägen für ersagte studenten in einer freien ohngefeierten woche von des collegii societatis determination lediglich abhangen solle, wo aber in einer wochen zwei feiertäg einfallen, nur ein halber, bei einem eintzigen feiertag aber wochentlich mehr nicht als ein gantzer spieltag gestattet, secundo eß auch wegen 35 des gottesdienstes [und] der lectionum publicarum auf art und weiß, wie auf anders universitäten, alwo die patres societatis professuren vertreten, gehalten, mithin selbigen die geringere excessen alß versaumnussen der lectionen, des gottesdienstes. ubertrettungen in sitten, debauchen, verführung, zu bestrafen überlassen und frei bleiben, iedoch darbei der universitet oberobsieht und direction gestalt der sach 40 nach keinesweges außgeschlossen, sondtern nebst der cognition und iurisdiction in grösern verbrechen selbiger in alle wege beibehalten sein sollen, alß wird solches sowohl denen herren professoribus theologiae et philosophiae alß sambtlichen studiosis zur nachricht und künftiger stracker beobachtung sofort zu ohnverbrücklicher gelebung dieser churf, gelgsten, verordtnung hiemit bekandt gemacht. Heidelberg den 14. nov. 1729.

Rector und professores alhier 1. E. Hertling h. t. r.

Aus cod. Heid. 386, 5 (kast. 115) Q.

264. Karl Philipp kurfürst erklärt, dass die universität ohne seinen befehl die ihr incorporirten güter nicht veräussern oder in erbbestand geben dürfe. Schwetzingen 1741 sopt. 4.

SE

Nachdem i. eh. d. auf den bei höchst deroselben von dero ehurf, hofgericht 10 eingelangten unterth, beanfragungsbericht vom 22, aug. jüngsthin, ob die universität zu Heidelberg die universitätsgüther ohne dero ausdrücklichen consens in erbbestand begeben könne? gestalten hierab und von höchstderoselben gnädigste resolution verschiedentliehe daselbst befangene rechtssachen und deren eatscheidung dependiren, dahin gnädigst erklähret haben, daß erw. universität 16 gleich dero ehurf, geistliehen administration freistehe und unbenommen seie mit denen dahin incorporirten güthern und rhenten pro bono commuui universitatis et eorporis treulieh haus zu halten und zu walten, iedoch unter der höchstderoselben als landsfürsten patrono nutritio et fundatori zu kommender oberster direction und disposition, auch mit der iederzeit vestgestellten reservation und 26 vorbehalt, daß von denen universitätsgüthern ohne ausdrücklich dero gnädigsten befehl, vorwißen und willen nichts veräußeret, noch alieniret, soforth keine erbbeständ über güther, so vorhin und von alters her nicht erbbeständlich begeben geweßen, neuerlich ertheilet, noch auch die heimgefallene erbbeständ ohne desgleichen gnädigsten consens und bewilligung durch so genannte transfixion oder 25 sonsten verändert und constituiret werden sollen und mögen; also bleibet eingangs erm, hofgericht es zu demnechstiger gehorsamste achtung in gnädigster antworth hiebei ohnverhalten. Schwetzingen den 4ten septembris 1741.

C. P. churfurst.

Ad mandatum sermi dni electoris proprium

vt. Hallberg.

Aus copie im kreisarchive Speier: Univ. Heidelberg, Dannstadt fasc. 32.

265. Maximilian Ioseph kurfürst von Baiern erneunt als veichwikar am Rhein, in Schreden und Frunken den prokauzler der universitätt und den dekun der inristrufakultät zu Heidelberg zu kaiserlichen pfaltgrafen und verleiht ihnen genannte 35 rechte. München 1745 nag. 23.

412

wohl wir auch gegenwürtig in denen landen des Rheins Schwaben und Fräak kiechen rechtens unter güttlichen beistund auf und tragender höchsten reibst visariats-macht, auch angekohrner gitte und milde allezeit geneigt seind, nicht allein eines ieden inners und des heiligen Römisehen reiche unterthauen und 5 getreum, sondern auch gauter communen und corporum ehr nutz aufzehune

5 getreues, soudern auch goutser communeu und ceprerum chr nutz aufschaen und beste zu betrachten und zu befürderen, so wird doch unser ehurfauftelen gemüth mehrers bewogt, den communen und universitäten unserer gaad und sanfanütünjkeit mitzutheilen, auch ihren nahmen in böhrer ehr und wärke ausetzen, darin sich von eiden inhren her und noch wohl qualifieirte geschiekte 10 und sondreibt der kaiseitlichen beschiebenen genneinen wie auch offenen reiche

10 und sonderlich der kaiserlichen beschriebenen gemeinen wie auch offenen richterechten und straungen treffliche gebiebe erfahrten und berühnte subiecta doctors und professors befunden, welche zu des heligien Römischen reichs zieden utzu und frommen mit erspriseilicher unterrichtung der isgend, rühmlichen scriptis und in offenen truck gegeberen operflüs, responsis und auderen auserbezen.

16 gelehrten wereken in und ausserhalb des reiehs gute nuttliche diensten geleistet und sieh damit als tingentlinfle leuth unb den gemeinen nutzen und bestes woll verdient gemacht, nuch durch solche ihre getreue und nutzliche dienste des heiligen Römischen reiehs wohlfahrt und aufnehmen genehret gezieret und erhalten wich.

Wann wir nun guidiglich angesehen wahngenommen und betrachtet laben 20 die chrlarkter freilicheitet geschichlicheit, auch die rilmliche feine open our mentaria und andere gelehrte werken, damit des reichs liebe getreue decani und professores der iuristenfiscultät in der von vielen seculis her in- und ausserlauf dem reich berühnten urahben churpfültzischen universität zu Heidelberg die kaiserliche beschribene wie auch offene reichserehten und satzungen mit sender 25 barren fleid und aussehnmeder geschricklichteit zu der iugend und zu ihem selbsteigenen unsterblichen ruhm illustriret und gezieret, deren auch viele theli in denen biechten reichsgerichten und anderen trilmanlien, auch hoben sehulbet,

in votande devidende und decende allegirt usurpirt und nutzlich gebraucht worden, wie nicht wentiger von dem natur um völkerrecht, staats- und piel 20 tiechen sechen hernusgekommene seripta und dissertationes, sie auch noch tiglichte in selchem feit und geschichtelichtel fürsteren und dann himführen nicht wenies zu thun und zu erzeigen gehorsamst erbietig seind, auch wohl thun mögen. können und sellen.

So halen wir demanch in ansehung dessen allen und anbei in ersegung, as daß diese uralt berühnte universität zu Heidelberg durch die ehemahlige sehwebe krieg, verbrenne und verhrevung der stadt Heidelberg an koatbaren serigitb beiber bibliotheven decumenten und monumenten nuersetrielten verhets und sehaden erlitten, aus der zeit behabender reiche-vienstauenth mit wohlbedachtem mutt, guten math und rechten wissen und am sonderharen gnaden gedachter innriser da faultität der universität zu Heidelberg au ergüstlichkeit ist an langevegter ihrer ge

sakulati tuv universam za irozaoreg zu vigoziarnaca sezi nagereger ime z schieklicheke, dienen gemeinen studis und instrucesen geleister nutzileat und erspriestichster diensten, auch rühnlichen wolkverhaltens, dann crititenen verlustund schudens, zur neuen ziehe sowohl den diedemahligen prozenzelbarium universitatis als auch imbesondere den iedesmahl in facultate izufeitsa vereenden 4s würztlichen decamum ind ehr und würde derer kaisertlichen pafütz und beid 4s würztlichen decamum ind ehr und würde derer kaisertlichen pafütz und beid

45 würeklichen decanum in die ehr und würde derer kaiserlichen pfaltz und hoff grafen, zu Latein comites Palatini genannt, erhöhet gewürdiget und eingesetzet. 1745 AUG, 23. 413

auch zu der gesellschaft schaar und gemeinschaft anderer kaisertischen comitum Platiniorum zugeignet gegleicht gesellst und zugefügt, erheben würdigen und stem auch den iedermahligen proximetlarium universitätis sowohl als auch densehn, der wie gemeiht isteinaullst würzlichter descuus facultatis iurildens sein sind, in die ehr und wärlet, meignen gleichen gesellen und flugen sie zu der a schaar gesell und gemeinschaft anderer comitum Platiniorum von unserrt der zit obhabenden reichevicariats-macht wissentlich und wohlbedlichtlich in kraft dieses briefes, und meinen setzen und wollen, daß num und hinführe zu ewigen zitelu der ledesmahlige proximetleritus mehrgedichter universität wie auch der iederzeit wesende decause facultatis iuridizes dasselbst wie andere kalseitliche 10 omnites Platinit alb und iegliche privilegig ausgie freiheit ehr wirder vorhielt recht und gerechtigkeit haben, sich derselben freuen gebrauchen und geniesen sollen, mithin auch in albe und ieden offentlichen und solennen achtins reden dissertutionen schriften insiegeben und allen anderen vorfallenbeiten sich als solehe. 10 nennen können und mögen von recht ober gewöhnlicht, ungehindert alermänniglich.

Wir geben auch hiermit ernicldten procancellario wie auch decano unsere vollkommene macht und gewalth, daß ein ieder aus ihnen an statt unser als derzeit höchsten reichsverweeseren und vicarien, auch anstatt der künftigen Römischen kaiserlichen maiestät und in kaiserlichem nahmen die personen, so sie tauglich und geschickt erachten würden (immassen dann solche personen entweder 20 von ihme procancellario oder decano selbst oder von iemand andern, der rechten erfahrn und graduirt, in gegenwarth sein procancellarij oder decani, wie auch zu solchem actu absonderlich requirirten offenen geschwornen kaiserlichen notarii und zeugen, vorhere insenderheit aber in weiland kaisers Maximiliani constitutionem de notariis, dann auch andere reichs- und gemeine gesätze ordnungen 25 und all übriges, was zu ausübung des notarienamts erfordert ist, fleissig examinirt werden sollen), zu notarien, offentlichen schreiberen und richteren ereiren nnd machen, denen ereirten auch ein notarialsignet, so folgends ohne des ereanten bewilligung und ohne sonderbare erhebliche ursuch nicht soll geändert werden können, verreichen und ertheilen, also daß dieselbe offene gemeine schreiber 30 notarien und richter durch das ganze heilige Römische reich, auch unser ehurfürstenthum und landen für solche gehalten, auch aller und ieglicher privilegien freiheiten gnaden ehren würden und vortheilen, auch ihres amts allenthalben und in allen gerichtlichen und anderen handlungen conträeten und testamenten, letzten wilten und all anderen sachen und geschäften ihr amt berührend, sieh 35 gebrauchen, solches treiben üben und niessen sollen und mögen, als andere gemeine offentliche schreiber, publici notarii genannt, und richter von Römischen kaiseren und vorfahrn am heiligen Römischen reich oder kaiserlicher gewaldt gemacht und ereiret, solches alles haben gebrauehen geniessen und üben von recht oder gewohnheit, unverhindert allermänniglich. Doch solle gedachter pro- 40 cancellarius wie auch der iederzeit weesender decanus facultatis iuridicae der universität zu Heidelberg solehe notarien, so sie iederzeit auf vorhergegangenes examen und untersuchung der qualification und geschieklichkeit, wie erst vorgemeldt, ereiren und machen werden, an unserer, auch künftigen Römischen kaiseren und nachkommen am heiligen Römischen reich statt und in derselben, auch des 45 heiligen reichs nahmen in gebührlich gehübt und aid nehmen, inmassen ihnen

solch gelübt und aid von solcher ämter wegen zu thun gehühret, getreulich und ohn alle gefährde.

Der vorgenannt iedesmahlige procancellarius, anch iederzeit würcklich wessen der decanns inridicae facultatis bei der universität zu Heidelberg sollen und mögen 5 auch manns- und weibspersonen, edel und unedel (allein fürsten grafen und frei herren ausgenommen), iung und alt, so außerhalb der heiligen ehe gebohren seind, sie seien gleich von ledigen, einem oder zweien chelich verheiratheten, zu nahe gesipten befreundten oder verschwägerten, geweihten consecrirt- und vovirten personen oder aus anderen in geist und weldlichen rechten verbottenen oder 10 verfluchten vermischungen, wie die all sammentlich oder besonders beschehen and fürgangen oder immer nahmen haben mögten, legitimiren und ehrlich machen und mit deuselben ihren mischuldigen macul und vermailigung der unehelichen geburth halber dispensiren, solche maeul und vermailigung von ihnen gantz aufheben abthun und vertilgen und sie in die ehr und würde des ehe-15 lichen stammens setzen und erheben, also daß denen, wie obstehet, von ihnen gepflieht- und legitimirten solche ihre unehrliche geburth weder in noch ausserhalb gerichts noch sonsten in keine andere weise zu keiner schmach und schand fürgehalten, noch sie deren in einigen händlen oder sachen entgelten, sonders für redlich gehalten und zu allen ehren würden ämtern zünften handwerckers 20 wie andere, so von vatter und mutter ehelieh gebohrn seind, angenommen und zugelassen werden und derselben, auch allen und iegliehen gnaden freiheit vor theil recht gerechtigkeit und guten gewohnheit, lehen und ämter anzunehmen. zu empfangen und zu tragen, lehen und alle gerichte zu besitzen, urtheil zu schönfen und recht zu sprechen, in allen und iegliehen ständen und sachen fähig 26 des alles empfänglich und darzu tauglich und gut sein, auch ihrer vätter mütter und geschlechte nahmen stand schild helm und kleinod haben und führen, sie auch deren zu allen ehrlichen sachen nach ihrem willen und wohlgefallen gebranchen, auch aller erbschaft, es seie durch testament, letzten willen, donationem oder ab intestato und in alle andere weeg, fähig sein und dieses alles und iede 30 saint und absonderlich freuen gebrauchen und geniesen. Dazu sollen und mögen solche legitimirte personen allen und iegliehen geist- und weldlichen, durch letzten willen geschäfften und in andere weege, auch ab intestato, bevorab und insonder heit ihren vättern müttern und befreundten ohne mittel succediren und dieselbe, gleich als ob sie aus eheliehem stande gebohrn und herkommen wären, erben 35 nnd allen legaten fähig und empfänglich sein, ohngehindert allermänniglich; doch denen anderen ehelichen nutürlichen erben in ab- und aufsteigender linien und derselben geschlechte an ihren gebührenden erbschaften und legitima unschäd lich. Es mag auch mehrgedachter procancellarins wie auch der iederzeit weesen der decanus facultatis juridicae ihren freien willen nach die obvermeldte ohnebe 40 lich gebohrne entweder zu obgesetzten all sammentlich oder allein zu etlichen stucken derselben absonderlichen, wie es ihnen iedesmahl gefällig sein wird,

legitimiren, filigi empfinglich und theilhaftig machen.
Gleichegestalt geben vir auch obbenanuten iedesmahligen præancellario sir auch iedesmahls weevenden deann facultatis inridiene bei der universität ra 48 Heidelberg noch ferner unsere vollkommene reichsvicariats-macht und gewäldt.
vormfindere cuntrors vigte und pflegere, so von anderen gegeben und gesett.

weden, zu confirmiren, auch selbst zu setzen und zu veroednen und wiederum aur redilchen rechtnissisgen urselben zu entsetzen, auch söhre und töchter zu zöspitren und zu arrogiren und solche adoptirte und arrogiret, anch andere ehrlich und unehelche gebohre und legitlmirte personen zu emauelprien und sie uitterfichen gewalts, desgleichen leibigene leuthe und knechte fherr leibigen schaft und dienstehrekt zu erlassen und zu erledigen, mit denen minderfilmirgen und unwegtbaren ihres unwollkommenen alters und mangel inalber zu diepensiren, deeret und authorität zu internorien.

Weiter die verleumbte und infamirie personen tam inris quam fact zu resituiren, sie auch wiederum nach aufgehebter sehmach, die ihnen zugefüßt 10 werden nießer, zu übung aller handlungen inner und ausser gerichts fähig tauglich und geschicht machen, alles nach ordnung der kaiserlichen geschriebenen rethen und des heiligen Könischen reiches atzungen und herkommen.

Ferner gelen wir auch gedachtem iedesmahligen prozancellario wie nicht weniger auch dem iedesmahl wesenden würeklichen decano facultatis inridicae 15 in der universität zu Heidelberg noch ferner unsere vollkommene macht und gewaldt, daß sie, iedech mit vorwissen und guthefinden sothaner facultät, poetas laureatos nach befundener qualification und dazu gehörigen geschicklichkeit reriero machen und deneuselben lauream concediren können sollen und mögen.

Defigleichen thun und geben wir auch ofternannten procancellario wie auch 20 decano facultatis die besondere gnad und freiheit, daß ein ieder aus ihnen ehrlichen redlichen leuthen, die sie dessen würdig erachten würden (welches wir dann ihrem gefallen und bescheidenheit heimgestellet haben wollen), einem ieden nach seinem stand und weesen, zeiehen wappen und kleinod mit schild und helm geben und verleihen, dieselbe wappen- und lehensgenoß machen schöpfen 25 und erheben sollen können und mögen, also daß alle dieselbe personen, so ob gedachter procaucellarius oder decanus facultatis iuridicac der universität zu-Heidelberg mit wappen und kleinodien, schild und helm, wie obstehet, begaben und fürsehen würden, auch ihre eheliche leibserben und derenselben erbenserben, mann- und weibspersonen, solehe zeiehen wappen und kleinod mit schild und 30 belm für und für in ewige zeit haben führen und sich deren in allen und jeden ehrlichen redlichen sachen handlungen und geschäften zu schimpf und ernst, in streiten stürmen kämpfen gestechen gefechten gezelten-aufschlagen gemählden panieren insiegelen pettschaften kleinodien begräbnussen und sonst an allen orthen und enden nach ihren ehren nothdürften willen und wohlgefallen ge- 35 brauchen, auch darzu alle und jede gnaden freiheiten ehren würden vortheil recht und gerechtigkeiten mit ämtern und lehen, geist- und weldlichen, anzunemmen, zu haben, zu empfahen und zu tragen, mit andern unsern und des heiligen Römischen reichs wappen- und lehensgenossen-leuthen lehen und all andere gericht und recht zu besitzen, urtheil zu schöpfen und recht zu sprechen und des 40 alles theilhaftig würdig empfänglich und darzu tauglich schieklich und gut sein, in geistlichen und weldlichen ständen und sachen sich dessen alles freuen gebrauchen und geniessen sollen und mögen, als andere unsere, auch kaiserliche und des heiligen Römischen reichs lehens- und wappensgenossleuthe, solches alles haben von recht oder gewohnheit, ungehindert allermänniglich. Doch solle ge- 45 dachter procancellarius wio auch decanus facultatis fleissig aufmereken haben,

daß sie in eraft dieser unserer kaisericher freihelt und gunde den Römischen kaiserlich oder königlichen aller, doppelt oder einfach, gantz oder halb, ach unser churfünstlichen ober anderen chure und füssten, graßen oder freiheren ale erbliche wappen insignien und kleinod, auch insonderheit ienanden, wer der oder 5 die wären, keinen offenen frei abeliehen, sondern allein einen geschlossenen bela, weier auch eine oder mehrere königliche oder anleer ernen, noch churfünstliche hertzegliehe oder fürstliche hith auf den behm, unt oder in den sehild oder sonsten in annere wenge (webeles wir unß, künftigen Römischen kaisern und reicheviorien hiemit ausdrücklich und ernstlich vorbehalten haben wollen) ver-

Darm geben wir dem offbesagten ielesmahligen procancellario wie auch dem ieletzeit weesenden decano facultatis iuridieae bei der universität zu Heidelberg noch femer unsere besondere reichseivariats vollmacht und gewahlt, also und der gestalt, daß sie von allerhand privitejen instrumenten urkunden briefen und 18 schriften, wie die nahmen hohen nögten, da einer aus ihnen von ienanden der halben ersucht würde, ein oder mehr transumpten machen, dieselbe vidiniere und unter ihren aufgedruckten oder anhaugenden insiegel authentisiren sellen und mögen, welchen transumpten und völimusen dann allenhalben, inner und ausserhalb geriehts, vollkommener glauben augsetellt werden solle in aller masi, 20 als ob sie von einem fürsten präfaten graften freien herren stattgemeide habet.

Die praerogativan und würde eines comitis Palatini soll iedesmahl ein per cancellarius universitatis, nieht weniger inslessondere auch derienige professor iuris, weleher decanus facultatis iuridiene auf der universität zu Heidelberg kl. 25 tragen haben und exerciren, so lang und so oft iener der proxancellarius und dieser der dennus ist; nach algelegten respective proxancellariat oler decanus aber soll solehe dignität von ihnen ab- und auf den folgenden proxancellarium und decanum kommen und abo iederzeit eine besondere comitiva sowohl dem procancellariat als auch dem decanust nahangen.

oder anderen gerichten vidimirt und authentisirt wären.

Damit auch oftgedachter procancellarius wie auch iedesmahls weesender deeanus facultatis juridiene der universität zu Heidelberg all und jeglicher ober und nachgemeldter begnädigungen freiheiten praerogativen und fürsehungen desto kriftiger und würeklicher, auch ohne einige ansechtung und einrede, unzerbrochen frei geniesen und gebrauchen mögen, so haben wir ihnen ferner diese nachfolgende 35 gnad aus rechtem wissen von reichsvicariats-machtvollkommenheit gegeben und mitgetheilt, thun auch solches hiemit in kraft dieses briefs, also daß sie sich dessen in ihrer allen und eines ieglichen stücken versieulen puneten und articulen insonderheit unterschiedlich und würcklich zu gebrauehen anfangen, oder aber, ob sie solche unscre begnädigungen bei ihnen ungeöffnet und ungebraucht (so 40 lang es ihnen gefällig, in deme gantz keine zeit ausgeschlossen,) behalten und verwahren wollen, und so sich begibt über kurtz oder lang, daß nach der zeit und dato obbegriffener unserer begniidigung der bemeldte procancellarius oder decanus facultatis sich deren in einem oder nicht puncten versieulen stucken oder articulen entweder durch stillschweigen oder offentlich aus gutem willen 45 nicht gebrauchen oder auch gleich wider diese unsere begnädigungen in einem oder mehren selbst das widerspiel thun handlen, auch dasselbe wider alle diese

417

unsere begnädigungen zu geschehen annehmen und bewilligen würden, zu einem oder mehrmahlen und so oft das geschehe, daß doch solches alles ihnen sowohl an deuen nachgelassenen als unnachgelassenen puneten und artieuln dieser begnädigung und freiheiten, oder da sie gleichfalls darwider gehandelt und bewilliget hätten, gantz unnachtheilig und allerdings unschädlich sein, sondern sie sieh, a wann und so oft ihnen das gefällig uud gelegen sein würde, wiederum allenthalben und in allen dingen von neuem aller derselben unserer begnädigung kräftiglich und würcklich brauchen sollen können und mögen in aller gestalt und masse, als ob zuvor daruber niehts gehandlet zugelassen noch bewilliget, sondern als ob solch unsere freiheiten alle wiederum von neuem von unß oder einem 10 iedesmahligen Römischen kaiser oder reichsvicario ihnen gegeben und zugestellt worden wären, die wir ihnen auch in allen solehen fällen, so oft sieh die begeben, wiederum von gantz neuem von worten zu worten, wie dieser begnädigungsbrief vermag, ietzt als dann und dann als ietzt, kräftiglich in aller gestalt, als ob nie darwider gehandlet geschehen oder etwas bewilliget worden wäre, zugestellt gegeben 15 mitgetheilt und aufgeriehtet, auch dieselbe von unß oder den Römischen kaisern und königen, auch reichsverwesern und vicarien, über kurtz oder lang, weder gantz oder ein theil, es seie in wenigen oder in vielen, um einigerlei ursachen willen, wie die auch genannt werden mögten, aufgehoben oder cassirt werden, sondern steif beständig und ungesehmählert bleiben sollen; wollen auch, daß an 20 dem allen ihnen weder verschein- oder verstreiehung zehen oder mehr inhren und zeit noch sonsten einige andere handlungen, so diesen freiheiten mit der that widerwärtig geschehen, noch auch sonsten einige andere sachen oder ursachen, dadurch ausserhalb dieser unserer begnädigung die freiheiten unwüreklich und unkräftig gemacht werden mögten, einiger schaden nachtheil oder einige schwächung 25 oder nnkräftigung dieser unserer freiheiten bringen sollen können und mögen, dann wir solches aus vollkommenheit des heiligen Römischen reichs fürseher-amts und macht aufgehebt und demselben hiemit gänzlich und gar derogirt haben wollen. Wir haben auch vielgemelten procancellario, wie auch iederzeit weesenden

Wir haben auch vielgemelten procaucellario, wie auch iederzeit wesenden decan facultatis iurificiae der universität zu Heldelberg diese besondere gnade 30 mil freibeit gethan, daß so oft sie sich dieser unserer begnüdigung und freibeit, aller oder einer oder mehr punden oder arteitung behrunden oder, da hinen selches daraubringen und fürzuzeigen mit oder ohne recht auferlegt würle, alselann selchen unsern sannten begnüdigungsbeire noch sonsten ein mehrers oder anders daraus fürzulegen oder zu eröffnen nicht schuldig sein sollen, dann allein un-35 gefährlich den anfäng dieses unserse biefes und darauch allein deneinigen oder mehr puncten und artieuken, darauf sie sich ziehen oder gebrauchen wollen, auch das datum dieses unsers reichevicariate-gnadenbriefes und nicht wieters, denen auch alselann geglaubt, darauf gerichtet und gehandlet werden solle, nicht anders noch minders ab dem originalbrief sellss, dinspätindert hallermängigleben.

Und dieweilen dem vielernannten procancellario wie auch decano facultatis izridicae der universität an Heldelberg diesen unsern freiteits- und legaldigungsbrief, so oft sie dessen in einem oder mehr puneten und stücken zu gebrauchen nobldriftig, geführlichkeit des wegs oder anderer unsehen haller über see und land zu führen sorglich beschwerlich und gefährlich sein mögte, so setzen onnten 48 und erkläten wir, daß denen vältimmen und transumpten von dem gantzen inhalt und erkläten wir, daß denen vältimmen und transumpten von dem gantzen inhalt und solchen freiheits- und begnüdigungsbrief oder einer oder mehr elausulen und artieulu darin begrüffen, und dann durch eines fürsten praelaten grafen freiherm statt land oder eines andern gerichts insiegel besiegelt oder aber eines notzien, der legalis ist, in beisein zweier plaubhaften personen collationiret, mit seinen zeichen und hand unterschrieben, so viel glaubens gegeben und darauf auch die abschrift, die fürder von denselben völmusen oder transumpten genommen, geglaubt werden, auch in- und ausserhalb geriehts und rechts alle kraft und macht haben und gegeben werden solle, als dem originalbrief sebsten. Desgleichen auch nicht minder in dem fall, ob dieser begnüdigungsbrief durch länge der zeit on an geschrift vergament siegelen und anderem absäugig löcherich oder durch burst

age en neut immer in eeu nat, oo uweer vegnasigungeorier durch nage eer zeit go an geschrift pergament siegelen und anderen absjängig leicherieh oder durch breund verderben oder dem procancellario oder auch decano entwendet, abhändig genacht oder verlohnen würde, in was gestalt solches geschehn, sollen die obgemehlte abschriften vidimusen oder trausumpten kräftig sein, macht und glauben haben und behalten und darauf an allen orthen und enden gehandet und vollführet ig werden, als auf desselben originabiter, geretunde und on der gehände.

Wir geben auch ermelten procancellario, wie auch iederzeit weesenden decano facultatis iuridicae der universität zu Heidelberg zu würcklicher vollziehung solcher unserer privilegien einen oder mehr des heiligen reichs churfürsten fürsten und fürstenmäßigen praelaten grafen freiherren städte und geriehte, die sie zu ihrem 20 gefallen zu erwählen haben, zu conservatorn und schirmherren, in allen deshalben fürkommenden fällen zu ihren commissarien executorn und schiedsrichteren, die auf ihr ansuehen (wie wir dann ihnen dessen hiemit vollkommene macht und gewaldt geben) gebiethen verbiethen exequiren vollziehen handhaben und alles das thun und handlen, so wir selbsten als höchster reichs-fürseher und vicarius 25 oder ein iedesmahliger Römischer kaiser in solehem zu würcklicher vollziehung und handhabung vorermelter privilegien thuen würden solten oder mögten, ohne männiglichs verhinderung eintrag oder widersprechen, oder aber, da gemelten procancellario oder decano mehr gelieben gelegen sein und gefallen wolte, die verbrecher und verwüreker dieser unserer begnädigung und freiheit in einem oder so mehr stucken in andere weege oder vor anderen ihnen gefälligen gerichten anzulangen und zu beklagen oder allein um die verwürekte poen fall busen strafen und erklärung derselben von unß selbst oder den künftig Römischen kaisern und königen oder dem kaiserlichen und reichseammerzericht durch sich selbst oder den kaiserliehen fiscal fürzunehmen und zu rechtfertigen, das alles wollen wir

heimgestellet haben.

Endlichen duen wir gehehten proconcellario wie auch dem iederzeit wessender decano facultatis iurditae der universität zu Heidelberg diese weitere gnade, dat hirer keiner in ewigkeit einigeriel confirmation oder bestättung dieses unser 40 linnen gegebenen privitegit von Römischen knisern königen oder reichaverwense 20 linnen gegebenen privitegit von Römischen knisern königen oder reichaverwenzu sushen oder zu nehmen seluditäg, sondern wir meinen setann und wollen in kraft dieses beriefs, dand tie privilegia gnaden gaben und verleitung härin begriffen zu ieder zeit, über kurtz oder lang, in ewigkeit so kräftig sein und würzekung haben sollen, als wären die von einem iedwedern Römischen kniser könig oder riebt 45 verwesern und vienria auf den anderen sonderbar bestättiget, alle freiheit redbe gerechtiekeit erbeitung dar gefreiben hindanszeit.

35 dem vielernannten procancellario wie auch decano zu wohlgefallen und wahl

Und gesinnen auch, respective gebiethen darauf aus höchsten reichsvicariatsmacht und gewalt allen und ieden im heiligen Römischen reich, sonderbar in landen des Rheins Schwaben und Fräukischen rechtens, ehurfürsten fürsten geistund weldlichen praclaten grafen freien herren ritteren knechten stadthaltern landmarschallen landshaubtleuthen landvögten hoffrichteren landrichteren richtern s vicedomen vögten pflegeren verweeseren amtleuthen schuldheissen burgermeistern urtheilsprechern räthen kündigern der wappen, ehrenholden persevanten bürgern gemeinden und sonst allen anderen des heiligen Römischen reichs, auch unsers ehurfürstenthums und landen unterthanen und getreuen, was würden stand oder weesens die seind, ernst und vestiglieh mit diesem brief und wollen, daß sie 10 mehrzedachten procancellarium wie auch decanum facultatis iuridicae zu Heidelberg nun hinführe ewiglich aller und ieder dieser obbeschriebenen guaden freiheiten ehren würden vortheilen recht und gerechtigkeiten und ihnen ertheilten privilegien und begnädigungen geruhiglich freuen gebrauchen und geniesen lassen und daran nicht hindern oder irren, sondern sie bei allem, wie hiebevor nach 15 der länge erzählet und ausdrücklich mit worten begriffen und geschrieben-stehet, von unser auch künftigen Römischen kaiseren und des heiligen reiehs wegen festiglich handhaben schüzen schirmen und günzlich dabei bleiben lassen, auch darwider nicht thun, noch das iemands anderen zu thun gestatten, in keine weis noch weege, als lieb einem ieden seie unser oder künftig Römischer kaisern, auch 20 reichsvicarien und des heiligen reichs sehwehre ungnad und straf1) und darzu eine poen, nemlieh einhunderth marck löthigen goldes, die ein ieder, so oft er freventlich hirwider thäte, halb in die kaiserliche oder reichsfürsehers und des beiligen reichs cammer den andern halben theil vilgedachten procancellario oder dem jederzeit weesenden decano facultatis iuridicae der universität zu Heidelberg, 25 so hirwider beleidiget würde, unnachlässlich zu bezahlen verfallen sein, auch nichts desto minder dieselbe alle und iede bei oberzehlten freiheiten und begnädigungen verbleiben, auch würklich gesehützet und gehandhabet werden sollen. Und dieses ist unser crust- und endlicher willen und meinung. Mit urkund dieses briefs, besiegelt mit unserm anhangenden reichsvieariats grösseren insiegel, der geben ist 30 in unserer churfürstlichen residenzstadt München den drei und zwantzigsten tag monaths augusti, in iahr nach Christi unsers lieben herrn gnadenreichen geburth siebenzehenhunderth fünf und viertzig.

Max. Jos. ehurf. m. pr.

Vt. Franz Under freiherr v. Praidlohn.

Ad mandatum serenissimi domini electoris et vicarii proprium
Johann Georg eller von Öelssel.

Aus dem perg.-orig. in buehform: schr. II, 10 nr. 3. Das prächfige vikariatssiegel in hölserner kapsel an schwarzen und gelben seidenfäden, gut erhalten. — 1) Es fehlt zu vermeiden».

266, Karl Theodor kurfürst bestätigt und erneuert die ordnungen und freiheiten der universität. Schwetzingen 1746 aug. 22.

Von gottes gnaden wir Carl | Theodor pfaltzgraf bei Rhein, des heiligen || Römischen reichs ertzschatzmeister und ehurfürst, || in Baiern, zu Gülich Cleve

und Berg hertzog, furst zu Mörs, marquis zu Bergen op Zoom, graf zu Veldentz, Sponheim, der Marck und Ravensperg, herr zu Ravenstein etc., bekennen nnd thuen kund offenbahr mit diesem brief fur uns, unser erben und nachkommen nn der chur- und pfaltzgrafschaft bei Rhein: Nachdem es sich in allen wohl-5 bestellten regimenteren geziemen will, um die schuhlen insgemein, besonders aber um die aufuahm und fortpflantzung solcher nutzlicher künsten wissenschaften und sprachen, deren das gemeine weesen nicht entbehren kan und wodurch wohlbestelte regierungen in gedeilichem guten stand erhalten werden, am meisten sorg zu tragen, gestalten wie die jugend auferzogen und unterrichtet wird, auch 10 insgemein der zustand des gemeinen weesens zu sein pfleget, um deswillen auch weiland die durchleuchtigste fürsten herr Ruprecht der alte, herr Ruprecht der ältere pfaltzgraffen bei Rhein, des heiligen Römischen reichs oberst truchsäßen und hertzogen in Baiern etc., und der allerdurchleuchtigste fürst und herr, herr Ruprecht Römischer könig, zu allen zeiten mehrer des reichs etc., anch nach 15 denen der durchleuchtigste fürst hertzog Ludwig der alte die schul und das studium in unserer haupt- und alter residenz-statt Heidelberg erworben und dieselbe ver sich alle ihre erben und nachkommen mit sonderen gnaden und freiheiten nach inhalt ietzt hochgedachter herrn hertzogs Ludwigs und anderer unserer vorfahren schliger gedächtnuß daruber gegebenen briefen begabt und 20 befreict; desgleichen auch weiland die durchleuchtigste fürsten pfaltzgraffen Otto Heinrich, pfaltzgraf Friederich der dritte, pfaltzgraf Ludwig, alle drei churfürsten. hertzog Johann Casimir pfaltzgraf vormund und der churfürstl. Pfaltz gewesener administrator, hertzog in Baiern etc., pfaltzgraf Friderich churfürst der vierte dieses nahmens, hertzog Iohann pfaltzgraf bei Rhein, vormund und der churfurstl. 25 Pfaltz gewesener administrator, hertzog in Baiern etc., pfaltzgraf Friderich churfurst der fünfte dieses nahmens, dan die pfaltzgraffen Carl Ludwig und Carl. beide churfursten, wie nicht weniger am jüngsten die durchleuchtigste fürsten herren Philipp Wilhelm, herr Iohann Wilhelm und herr Carl Philipp, pfaltzgraffen. churfürsten, alle christmildester gedachtnus, solche schuhl nach einander mit 30 Christlichen ordnungen, auch sonderbahren mildreichen begnädigungen mehreren einkommens, gnädiglich verschen und vermehrt, auch respective confirmirt und bestättigt haben, und dan uns rector, auch professores der hohen schuhl in unserer hauptstätt Heidelberg unterthänigst gebetten haben, damit wir als ietzregierender ohur und landsfürst alle solche ausehnliche milde stiftung 35 privilegia statuta und löbliches herkommen zu confirmiren und zu bestättigen gnädigst geruhen mögten, daß wir solch billigem underthänigstem begehren auf mnaß und weiß, wie hernach folget, nuch unsere unter heutigem dato an sie die universität sowohl als an unsere churpfältzische regierung hoffgericht und hoffcammer erlaßende gnädigste verordnungen ferners außweisen, stattgegeben und 40 berührte stiftung privilegia und statuta universitatis sofort derselben ietzige verfassung gnädigst confirmiret und bestättiget haben, wie wir dan solche hiermit und kraft dieses also confirmiren und bestättigen, mit der weiterer gnädigster erklärung, daß gleich wie

Primo bemelte universität oder von alters her also genantes general studium 45 und hohe schuhl zu Heidelberg allen dreien im Römischen reich und unseres landen üblich herzebruchten Christlichen religionen offenstehet, also wir auch der studierender iugend ohne unterscheid sothaner dreier religionen durchgehents all-gedeiliehe beförderung gnad und protection angedeien und verschaffen laßen, mithin bei uns niehts ermangelen laßen werden, wordurch die hochstlöbliche intention und absicht dieser beruhmter fundation erreiehet, folglieh die gottesforcht als der anfang und die stütze der weißheit in der jugend gepflantzet und 5 diese zur unterstützung recht und gerechtigkeit, auch rettung deren unschuldigen, zur erhaltung fried und ruhe in allen societäten und überhaupt zur tugend und geschicklichkeit aufgemunteret, gelehret und angewiesen werden, besonders aber alle und iede und furnehmlich unserer sämtlicher landen eingesessener söhne, welche entweder zu hoff- militar- oder eivilchargen dermahleins befördert zu 10 werden verlangen tragen, gelegenheit haben mögen, ohne verwendung großer kösten auf frembden universitäten, sieh in allen wissenschaften sprachen und ritterlichen exercitien zu qualifieiren, zu welchem ende wir sorzfältig gnädigst dahin bedaeht sein werden, damit mehrbemelte unsere universität jederzeit nicht allein mit taugliehen und geschickten exercitien- und sprachmeistern, sondern 15 auch mit einer reithschuhl baldmöglichst versehen werden möge.

Secundo extendiren und vermehren wir das privilegium fori, dessen sieh bei ermelter unsere universität zu Hiddelberg doentes sowdal last discentes und deren zugewante vermög voriger privilegien und herkommens zu erfrewen haben, hiermit gnädigtet und weiters dahin, daß, im fall einer oder anderer, er seie ex 20 numero docentium oder discentium, etwas wider tennanden, er seie wer er wolle, der nicht unter die furisächtein der universität gehörig, zu klagen hat, er denselben sofot bei unsere churpfültzbehen regierung oder höffgreicht nach gestalt der sechen immediate, ohne ansehen der sonst dem beklagten zustehender erster instanz beim untergreicht, ichech mit vorbehalt des recursus au unser chur-25 pfültzisches oberappellationsgericht, belangen möge, allwo dem kläger ohne weitbinfigkeit summarische instit inzta substantiala processus verschaffet, des ends das nötzige an ermelte regierung und hoffgericht erfallen werden solle.

Tettio wan das gantze corpus universitutis oder ein und anderer unter denen professoribus von iemanden helanget vind, so solle solches bei una vorest 20 angebracht und demnechst die sach ihrer algemechaft nach entweder au unsere nachgesetzte churpfültzische regierung oder an unser churpfültzisches hoffgericht zur sumanrächer erkantnus verreisen ewrelen, wobel iedech unserer universität das forum prinne instantiae vermög ihrer privilegien in applicablen füllen unbekrünkets bleibet. Worferen auch

Quarto unsere ehurpfältzische nachgesetzte landerergierung und übrige dieasteria wider einige circs academicos etwas zu denunciiren haben oder sonsten der universität assistenz beutütiget sein sollen, so sollen sie gehalten sein, renehrbemeite unsere universität schrift- oder mündlich deshalter in subsidium zu requiriren.

Quinto solle zur handhabung der universitätsiurisdiction auf ansuchen des rectors oder senatus aasdenliei unser zeitlicher commandant zu Heidelberg deenselben in vorkommenden füllen so viel soldaten, als zur apprehenglirung oder verfolg deren unter der universitätsiurisdiction stehender delinquenten und freveleren nöthig seind, ohnweigerlich hergeben oder, da keine garnison vorhanden, 46 der stattwaht daselbet die stattwächter und gemeine diener ohngesumt und

ohnentgeltlich hergeben, wis ends das nöttige an des dermahligen generalissimi hern printzens Friderichs zu Pfaltz Zweibrücken, unseres freundlich geliebten vettern liebden, so wohl als an unsere ehurufältzische rezierung verorinet werden wird.

Sexto haben wir die professores und exercitienmeistere mit zureichenden 5 salaris ex fundo mniversitatis bereits versehen laßen, behalten uns auch beror, dieselbe nach proportion ihrer meriten und fleißes aus denen verbesserenden universitäts intraden zu vermehren. Und damit

Septimo unsere universităt oler generalstudium zu Heidelberg unsers sundigien schutes held und ganden so mehrers veriebret sien mige, so voile gandigien scheres veriebret sien mige, so voile sietu und allest unsern activiteren und regierungericeantelberg iteit und allest unsern activiten honfrichteren und regierungericeantelberg gandigist constituiret haben. Unserer mehrgesetzter churpfältzischen regierung aber und dem Heidelberger stattrath werelen wir.

Octavo gnädigst gemesen anbefahen, daß sie in allen vorfallenheiten ihr 15 der universität nachtrucklich assistiren, derselben bestes und aufnehmen beförderen und dahin songfältig trachten sollen, damit die eives academici mit dem preid der kost und logimenten nicht ubersetzet, noch sonsten im kauffen und verkauffen bevortheitet verhelm mözen.

Nono sollen dieienige, so sich etliche und zum wenigsten zwei iahr zu 20 Heiselberg studirens oder exercitien halber aufgehalten und ihre studia flesig und grindicht tractiret, so fort wegen ihres wohlverhaltens von dem recteu universitatis und derienigen facultät, darinnen sie studieret, ein ruhmiches zeugnüs aufzuweisen haben, sonderlahr nher dieienige, welche dasselbst den gradum doctoratus vel licentiae augenohmen, in unserem eluurfunstenthum und übrigen 25 landen zu denen ehrenämteren und bedienungen, worzu sie vor anderen capable seind, beforderet werden.

Decino. Alle dielerige schriften, so in unserem churfürstenthum der platzgraffschaft bei Rhein zum druck gegeben werden und nicht publica oder landergierunge- und camenbaschen, souderen denen facultäten bei der universität30 zuständig seind, sollen weder von denen hoff- noch universitätischachbruckern
ohne ensur der universität gedruckt werden. Dielenigs sachen aber, webepublica oder consistorialia betreffen, solche sollen die hoff- und universitätbunchfunckere zwar ohne der universität, nicht aber ohne unsere oder unserv regierung censur zu drucken befugt sein, beides bei willkührlicher ohnusch5 blüger straf.

Undecimo. Krancke und arme studenten sollen auf verlangen vom stattrath unserer haupt- und alter residenzstatt Heidelberg in dortige hospitäler mit aufgenohmen werden.

Duodecimo. New ankommende studiosi sollen schuldig sein, sich innerhalb 40 zehen tagen längst nach ihrer ankunft immatriculiren zu haßen, nach dewu verfließung aber [ein] i ohnimmatriculirter und ohne sonst erheblich und ehrbarursach in der statt nicht geduldet werden.

Decimotertio. Wan ein studiosus von der universität relegiret wird, so sollweder der stattmagistrat noch iemand anderer befugt sein, denselben in der 16 statt zu dulden, zu heegen, zu beherbergen oder zu verbergen, sondern noch we der sonnen untergang außausehaffen, bei ohnnachläßiger sehwehrer bestraffung. Decimo quarto. Die professores, auch übrige universitätebediente, welche nigene häußer besitzen und bewohnen oder sonsten lehenweiß bewohnen, auch fernershin kaufen und acquiriren, in denen selben aber keine bürgerliche nahrung treiben, sollen von allen oneribus personalibus, extra casum summae necessitatis, frei bleiben.

Schließlichen behalten wir uns vor und sind gnädigst geneigt, obberührten benecheis und begrundigungen noch andere, weiche wir zu der universität aufnehmen und besten gut finden werden, derseben angedeien zu läden, wie wir dan hiemit geboben und versprechen bei unseren churfürstlichen ehren und trewen vor uns und unsere nachkommen an der ehur in kruft dieses brieße, dad wir, sol lang als wir leben, und nach unserem tollichen abgang unsere erhen und nach-kommen, die polätgraffen bei Rhein, des heiligen Römischen reibes ertzekatz-meistere und churfürsten sein werden, obgemelte sehuhl und studium ewiglich bei allen freiheiten und gnaden, auch deten gütheren, die ihnen die obgenante unsere gelübeh beren vattere und vorfahrere vermacht und geschensek, in obver-15 standener maaß und weiß getewlich schütken schirmen und handabetn wollen. Dessen zu urkund haben wir diesen bird algenhänig unterschrichen und unser eluurfurstliches insiegel hieran hangen laßen, der geben ist auf unserem lustschloß zu Schwetzinsen den 22 ten august 1746.

Carl Theodor churfürst m. ppr. Vt. le mgs. d'Ittre. 20

Confirmatio et extensio privilegiorum universitatis Heidelbergensis. Ad mandatum serenissimi domini electoris proprium

Klein.

Aus dem perg.-orig. in buchform: schr. II, 10 nr. 4. Ein rest des siegels in 25 hölgerner kapsel an blauen und weisseu seidenschnüreu. — 1) Fehlt.

267. Karl Theodor kun'fürst giebt n\u00e4here weisungen f\u00fcr die organisation und verwaltung der universit\u00e4t. Schwetzingen 1746 aug. 22.

## Serenissimus elector.

Demnach i. ch. gn. bei dere in des höchsten nahmen bereist vor einiger 20 zeit angetertenen holer landstergrüng auß chur von aln landsfentstütler vitterlicher liebe dere ausgemerek vernehmlich auf die gedeiliche wolldardt und conservation deres asmitleisen ihre heingedillenen landen und untertlamen ohnbandsreitelt, gerichtet, sofort auch gnädigst entschlossen seint, die von weiland dero durch-leuchligsten churronfähren ruhmwündigst gemachte so geist als wettliche stiftungen 35 in hren blößberigen privilegien, so viel es der befindende umsätnicht gestatten, als auch sonstigen selbgen etwa zustehen mögenden, deren fundationen gemäß, gerechtigkeiten und naderen belügnuden forthin zu besättigen und zu manuteniern, nicht weniger all disseinige, was immer zu deren aufmaltu und andereneither verbesserung gereichig und ersprießlich sein mag und kan, dumblidig zu beforderen, daso haben höchstdisseibe auch langesehn keinen anstand nehmen wollen, dere bereits von geraumen inhren her in fürsehrenden ruhm zu Heidelberg forirend tru gelonsambt universität und deren privilegia et statuta meh mägebung des unter lichste deren ügenen fertigung hielsel kommenden neuen confirmations und

extensions diplomatis in hohen gnaden zu erneuren, sodan nach der bißberigen verfassung die sambtliche professores und sonstig universitaete-bediente und subalternen in ihren functionen und besoldungen, so wie selbige insgesambt in bei verwahrtem statu ihrer ordnung nach befindlich, zu bestättigen, dabei aber nech so die in nachfogenden punetis mehreres und unsterdlich recensitet veranderungen und andere gnütiget gut befundeno einrichtungen, in dessen conformitaet dan bichstgedachet i.c. hz. pa. anvorderst gnütigist verordnen, daß

Primo ratione gubernationis et senatus academici, so viel die gubernation der universität belanget, es zushahren bei der hifsbrigen observants belassen, iedoch bit 10 wichtigen vorfallenheiten von dem zeitlichen rectore magnifico und dem senatu academico ieslesmahlen an hichtsterwähnter ihrer eh. gn. immediate unterthänigst berichtet, dergleichen bericht aber von denen singulis und vanierva kinthighin und iederzeit viritim unterschrieben, mitthin die vormahls gebrauchte generalsubscription en für allemahl cessieren, sörder allemahl gestalens asehen nach in 15 denen alt hergebrachten privilegiis et statutis, auch dem nutzen und aufnahm gemeinen studii academici gemäß, gnätigiser resolution abgewarhet worden solle

generaties studis accounteric gennas, gausages resonants augeneraties werden sozie.

Secundo lassen es i. ch. ga., quo ad conclusa senatus per unanimia vel maisen vota bei der bildherigen general regul dergestalten bewenden, daß der professor paracos iudiciarien publicus et cordinarius Alef übrigen professoribus uiris ocide naturis allerding gleichgehalten, mittin so wohl von denen un- als ständigen accidentien participien, iedesmahlen sowohl ad senatum als ad facultatern beruffen, auch sowohl in an- als abwetichlicht seines bruderen ad sessionem et votum zugelassen werden, sein votum aber in casum discrepantiae nicht, wohl aber ienes seines bruderen; wollen aber

25 Terto guidigat, daß es in ansehung des dem verstorbenen universitætssyndice Heiderich und wittil zum besten eines ihrer söhnen, so sich hiernecktundarru qualificiren wurde, bilibero belasenen und indesen durch den professoren historiarun Haurisius auf gewisse mand versulteten sohnen syndicats nach manägebung des obeshon angevegten neuen status gehälten, hiernechst aber nach 20 cessirender verwaltung diese besoddung eingesogen; in gleichen auch

Quarto, als viel die unter eines szüllichen rectoris staab gebirige und von sebigem aufgenohmen werdenden personen und deren freiheit betrifft, bei dem biblierigen statutenmissigen numero et qualitate personarum belassen, fünsäha ieloch und sonderheitlich bei etwaiger aufnahm einer neuen dergleichen persona 35 anvorderist bei i. ch. gn. unterthänigst augefraget, auch sonsten dahin nödige vorsehung geschehen solle, damit bei allenfahsigem abgang deren exercitienmister besonders gute und tichtige leuthe aufgestellet werden mögen; innassen dan höchstdieselbe auch darunf gnädigst belacht sein vollen, gestalten bei anderweither verbesserung etwa auch bei der universitätet eine reitsbeuhul aufgerichtet und 40 hierdurch die zahl deven canditaten und besonders der frembler adelichen sucessive vermehrt werde. Und eisehwie

Quinto i. ch. gn. auch von der auf: und zunahm des universitaetstudit und deren sieh von inlar zu inhr dortselbsten einfindender und resp. ab nnd zugehneider studiseorum genauest informiret sein wellen, so verordnen höchstdieselbe dießfals 45 gnidigst, daß nach iedesmahliger erwöhlung eines neuen rectoris eine designation aller und ieder studenten mit bemerkung ihres vatterlandts, nahmen, zunahmen, mitgebrachter testimonien und wie lang sie dem studio academico obgelegen seien, ad manus unterthänigst eingeschiekt, diese designation auch eirea finem anni academiei mit anmerekung eines ieden verhaltens in studiis et moribus wiederhohlt, auch vornehmlich

Sexto die disciplina academica mit mehrerem und beständigem ernst und 5 nachtruek vorgeschriebener massen gehandhabet, fort

Scytimo zu deeto mehrere anlockung deren anfwirtiger und frembeler studerten auf einen besseren und leidenlicheren tax deren vietunlien und anderweithe einrichtung und ordnung des politeiwesens in dero statt Heidelberg der antrag gemacht werden solle, immassen dan mehr höchstgedachte i. ch. zu. dieses letteren 10 halber bei sich lüsserenden ruhlig und besseren zeiten die gudigiete verfügung them wollen, daß zu dessen gedeillichen bewerelstelligung dero charfünstliche regirung und hoffsammer mit zuziehung eines ex germbo universitatis eine gemeinsehnfülliche deliberation prügen, folgliehen hierüber, und wie dieses merek würfige mittel aun fögliehsten zum standt zu bringen wäre, hir gutachtliche meinung 15 zur guldigeten approbation denmechts berkonnen lassen sollen.

Octavo. Wegen des procuratoris fisei, dessen bestallung, instruction, auch rechaungsablag, wolleu i. eh. gn. es bei denen hißherigen statutis ohngeändert bewarden lassen und deren hierunter vorgeschriebene norma auf das genaueste befolget wissen; anlangend aber 20

Nono den universitaatescollectorem und zur universitaat gehorige übrige schaffnere, fort deren aufanht und bestellung, diefals solle der senatus in iedesmahliger eröffnungsbegebenheit ein oder anderes tüchtiges subiectum unterthänigst in vorschlag bringen und dessen gnäligabe bestätigung bei böchst derseelben wehere geriemend nachsuchen, den dermahligen collectoren hingegen nech vorhere 25 zu chnaufgesteller richtigkeit plegung, auch fordersambster und annehmlicher euntionsleistung sub poens amotionis anhalten und sich hierunter nicht binderen lassen, und damit

Decimo in ansehung deren von oftbemelter dero universitäet bifihero als daß haubttheil ihrer fundation besessen, auch benutzter orthen, benant St. Lambrecht 30 Schauenheim Zell Nittenheim und Harxheim, wegen des iuris collectandi, iurisdictionis eriminalis et eivilis, für das zukünftige keine weithere irrungen entstehen noch sonsten veranlaßet werden mögen und können, so erachten i. eh. gn. das beste, auch ermelter universitaet gerathenste mittel zu sein, um sowohl die höchstderoselben in sothanen orthen ohnwiedersprechlich zustehende hohe landtsfürstliche 35 gerechtsame zu behaubten, als auch dem nutzen und der fundationsmäsigen unterhaltung auf keinerlei weiß einiger abbruch [zu thun]1), sonderen solche vielmehr auf einen mehr dauerhaften beständigen fueß zu setzen, wan in besagten orthen die schatzung nunmehro ordentlich und nach dem churpfältzischen schatzungsfueß. iedoch solehergestalten eingeführet wurde, daß die der universitaet zuständige 40 sowohl temporal- als erbbeständeren von schatz und überbesserungslasten ie und allezeit befreiet bleiben, sodan die auf solehen fueß eingehende schatzung zwischen dero churfürstliehen hoffcammer und oftgedachter universitäet in zwei gleiche theil getheilet und zu desto mehreren sieherheit die beidterseithige verweßere zugleich auch von der universitaet verpflichtet werden sollen, wessenthalben dan i. ch. gn. 45 dero churpfältzischen hoffennmer, um in ansehung des schatzungsfueß das nöthige

1748 APRIL

zu reguliren und darüber den bericht abzustatten, den gemessenen anftrag gethan, nicht minder auch

Undecimo an dero churpfältzisches hoffgericht die nachtruckliche gnädigste verordnung suh hodierno haben ergehen lassen, daß selbiges die noch unerörbett 5 obhandene der universitaet aigentlich betreffende iustiz- und streitsachen förderlichst zur hand nehmen und deren rechtlichen aufgang beschleunigen,

Duodecimo mehrberühmte dero churfürstliches hoffcammer ratione deren von der universitaet an selbiger noch machender verschiedener praetensionen eine zuverläßige und vollständige erleutherung ad manus fordersambet einschieken, auch

10 darüber der befindenden billigkeit meh decidiret werden solle, und ferner Deeinotterto wollen i. de. "n. gradigiest, Jaß die vorbin emanitre gadigies genenelvenelnung, kurft welcher die auf dero universitæt zu Heidelberg eun fructu industris er laude studirende, sonderbahr aber die laudtskinder vor anderen in dero churpfältzische dienete auf und anzuenkum seien, hinwiederum ernosent. 15 folgsam überhaubte eine solche ersprießliche einrichtung vestgestellet und durzbeglende beochsette werden solle, damit oftberührte dero untwersitæt in für weltrender zu und aufnahm mechtruschlich raindien, fort hierunter auf keinerle weiß einig nachtruschlicher mangel erscheinen möge; diesem nach und sehless liehen gehet i. ch. ga. gnädigster und ernstlicher befül dahin, daß, ab viel dene zu briegen dahin gehörigen commenbris dischlist pflichten halber obligst, seblige and das wohl und beste der universitæt ein beständiges wachsames aug halten, fort alles, was oben respective recentit und vorgeschrieben, auch in denen statutie enthalten ist, auf das genauste befolgen, wovon auf keinerlei weiß abweichen. sonderen mit nöelichetst und sekullidische kriften, zur witcheren und obnverzucket.

nnehlässigkeit schuldig machen sollen. Schwetzingen, den 22. augusti 1746.

C. T. churfürst.

Vt. lc mqs. d'Ittre.

25 flor und aufnahm beförderen helfen und sich hierunter keinem 1) ungebührlichen

An universitaet zu Heidelberg.

Ad mandatum serenissimi domini electoris proprium Klein.

Aus dem orig.; cod. Heid. 385, 15 (kast. 36) N. -- 1) Fehlt. -- 2) So.

268. Die reformirten professoren beschweren sich beim kurfürsten über die zurücksetzung ihrer glaubensgenossen bei berufungen. (1748 april.)

Eure churfündliche durchlaucht geruhen guädigst zu erlauben, gebesaust furstellen zu mögen, was maßen wir bereits zu verschiedenen mahlen zum bestet und zur aufnahme hiesiger universität reformiter seiten uns verpflichet zu seit erzeitlet, unterthäutigst dahin anzatragen, daß e. ch. d. vor dere treugeborsauset 2 zu deren stullis gewidmete reformitre hautskinder die höchetst churfündliche guade haben wolten, wie in deren übrigen, so insenderheit in der philosophischen facultät, in welcher die num o.125 durch den tod des professoris von Lönerschloss erheligt gewordene besoldung anmoch zu begeben stündte, einen noch dato abgebenden zu vermehrung der frequentz hierbeitsfüligen professoren philos sophiae et philologiae reformitrer religion dergostalt gradiget aumorduen, das selbigem pro labore suo academico die voerwehnter maßen vacand gewordene besoldung zu reichen gradigater befehl errheltel werden möge. Dieses unterthänigste ansuchen finden wir dermahlen zu wiederholden neuen anlaß, da es gott gefallen unsern bilberigen sehr verethen collegam, den bilber mit sendere o bahren ruhm alhier gestandenen professoren medicinae doctorem Nebel, aus dieser zeitlichst zu sieh zu fordern.

Zu vorderst ist bekandt, was pax Westphalien art. V. §. 31 wie auch art. VII. §. 21 necelisatieis et anchemicis disponiert, daß die beid facultatent, das ist die theologische und philosophische, mit keinen anderen als reformiten pre- 10 fesoschins gerald dem aune normali 1618 bestellt werden sollen, womit dann auch der Hallische recess vom 12./22. mai 1685 (welcher bekantlich in «1ustitia causase Palatimae Romae ostensa» tanquam lex pragmatien gegent die erobne Frankreich angedirhet, mitbhi in andern daria beifolidichen stucken vor valable und verbindlich juso facto anerkennet worden) übersinstimmet, wenigstens quood 15 academia in hauptwerk und, so vid die beibehalung der reformiten in hiesiger universität betrift, vom Westphillischen frieden nicht abgehet, wie aus denen §. 2 vergülchen mit §. 4 mit mehreren sich ergiebet; wovon aber die hernach erfolgte guädigter religionsdechantion umb da weniger abgehet, als dieselbe gesamten religionen in allem facultäten zu profittere gelegenheit verspricht.

In verfolg dessen nicht nur die theologische facultät mit 2 reformirten subiectis bestellet, sondern auch in facultate iuridica professor Vitriarius des iuris publici wegen, umb solches nebst dem iure naturae ac gentium zu dociren, und immediate nach demselben professor juris Pressel, auch nach deßen abgang dr. Thyllius qua professor codicis und iuris publici, in facultate medica aber 25 nebst dem bereits vor dem stadtbrand hier gestandenen professore von Brunn beid professores Nebel, nemlich vatter und sohn successive, und endlich auch in facultate philosophica beneben dem obschon im iahr 1694 recipirten professore matheseos von Lüncnschloß die professores Eisenmenger und Pastoir und zwar iener zur Hebräischen sprache, dieser aber ad historiam ecclesiasticam et elo- 30 quentiam, alle insgesamt protestirender religion angeordnet worden. Gleichwie aber post declarationem antedietam und zwar sonderlich anno 1714 zur zeit des Badischen friedensschlusses würklich an der zahl sieben professores reformati. mit nahmen Mieg, Kirchmeier, Thyllius, von Brunn, Nebel senior, von Lünenschloß und Pastoir, bei hiesiger universität qua professores ordinarii sich befun- 35 den, also ist seitdem die zahl der reformirten professorum ictzo biß auf drei personen verringert worden, der academischen ämbter, so viel derselben vor und nach emanirter religionsdeclaration mit reformirten subjectis, ietzo aber mit catholischen besezet seind, nicht zu gedenken.

Bei welcher der sachen beschaffenheit und pro reformatis vonangefilmter 40 maßen milltirenden momentie e. de. d. vir unterhäuiget anfelben, briebst die selbe guädiget geruhen wollen, in facultate iuridiex bei nächst sich begeleunder vacantz, in medica aber bei gegenwärigen durch der dotoris Nebels tol besche benem abgang delein stelle sowohl als iene mit respective geldertnen und tächtigen subiectis reformiter religion beszen zu laßen, auch so viel die professionen 45 philosophiema angebet, auf uner bereitz zu mehrmalblen getlames und hieber

wiederhohltes unterthänigstes petitum in höchsten churfürstlichen gnaden zu reflectiren, die wir gnädigster erhörung uns in tiefster devotion getröstend mit submissesten respect beharren

> e. eh. unterthänigst treu gehorsamste rector und reformirte professores bei hiesiger universität Hottinger, rector. Brunings. Pastoir.

Aus Acta fac, theol, II.: cod, Heid, 358, 61\* f, 58-59v.

269. Kosten zweier gleichzeitiger doctorpromotionen in der iuristenfakultat. (c. 1750.) Designatio consuctorum jurium pro doctoratu ex utroque jure S. F. S. F.

plur. RR. DD. de Castell: Pro matricula 1 fl. 45 kr. 3 kr. 30 » tentamine et examine 64 fl. . . 128 » disputatione inaugurali et promotione 63 fl. 126 » cancellario 3 fl. . . . . . . . . . . . . . . . 6 15 » syndico universitatis 3 fl. . . . . . . . 6 12 » epomyde doctorali 3 fl. . . . . . . . . . . . 6 Praesentz-iura 75 fl. . . . . . . . . . . . . . . für handschug 18 fl. . . . . . . . . . . . 18 20 pro ornatu 2 fl. . . . . . . . . . 2 duobus pedellis . . . . . . . . 9 pro diplomatibus 7 fl. 30 kr. » musica 15 fl. conductu für trompeter und pauken

4 5 3 fl. 443 kr. 30

Aus cod. Heid. 385, 15 (kast. 36) H. Es wurden zwei herren v. Castell zusammen promovirt, weshalb ein theil der posten nicht verdoppelt wurde.

30 270. Karl Theodor kurfürst verlangt bericht über den vorschlag, einen theil der matrikel und promotionsgehöhren zur vermehrung der bibliothek zu verwenden, und auskunft, weshalb neuerdings keine bücher mehr angeschaft worden seien. (1758 sept. 20.)

# Serenissimus elector.

matrieula einen reichsthafer dengestalten zu erheben, daß davon die befüt neben denen aus promotionen zuweischlich bei geßamben facultaten richtig und ohne abbruch zu dießem hehuf gedeien sollendten geldern für anschaffung guter bicher verwendete, die andere heht aber zeitlichem retori magnifico belssen werdte, alls eind bichstgediche i. ch. d. dießen vonschlag zu genehmigen gzüdigst mit 5 ohngeneigt, wollen iedech aber von der universitet zu Heichleren, was etwan hier bei zu errinneren sein mag, auch in übrigen ehsetens den unterthänigsten bericht gewärtigen, warum in ilingeren zeithen gar nichts von beheren nach-geschaft wordten, da doch ältere verfassung die vorgelegte sammlung ergeben, und wonard das von denen eurarbribus eingeleitetes gemein mutliebes geschäft? Und sew verbeferung des fiest aeudemid bisher hafte, gestalten hieraus mit der zeith eine zugab für künftige mehrung einer erfordernus zu bestimmet die gzidligste willensmeinung ist. Ernagte universitas wird es mithin zur wissenschaft und zerbenssundern achaehtung bekanft gemacht.

Aus Ann. LXIII, 136.

15

 Karl Theodor bestimmt den modus der abstimmung im senate über vorschläge der oekonomie kommission. Mannheim 1764 märz 13.

### Serenissimus elector.

Demnach i. eh, d. zu desto genauer- und verläßigerem erfolg der verbesserung des oeconomic weeßens der universität Heydelberg gnädigst gutbefunden haben, 20 und wollen, daß in fällen, wo von der hierin gnädigst angeordtneter besonderen commission ahn den senat referiret werden niuß, vors erste denen gedachtem senat beisitzenden sieben patribus societatis Iesu für iede von ihnen vertretten · werdende facultät fürohin nur ein votum und also für die professuram juris canonici, theologiae et philosophiae uberhaubt drei vota gestattet, dann zweitens 25 die vota deren beiden professoren Wedekind, vatters und sohns, im übereinstimmungsfall nur für eines gerechnet, überhaubt aber drittens und letztliehen auf den von ermelter oeconomie-commission in dahin geeigneten fällen eröffnenden vorschlag ohne alle leidenschaften vorzüglich pfliehtmäßiges rücksehen genohmen, im fall der zwischen selbiger commission und dem senat gleichwohl 30 fürwaltender zerschiedenheit der meinungen aber die sache mit allen umbständen. auch pro et contra geführten meinungen ahn die obercuratel, und wo es nöthig, ahn höchstgedachte i. eh. d. zum weitheren gnädigsten ermessen unterthänigst berichtet werden solle, alß wird solches erstgedachter universität zur gemäßen verfüg- und beobachtung gnädig hiemit bedeutet. Mannheim d. 13teu martii 1764, 35 C. Th. churfürst.

### Vid. Wechtendonck.

Ad mandatum serenissimi domini electoris proprium Stengel.

Aus dem orig. mit siegel: cod. Heid. 386, 30 (kast. 147) A. Im senate mürz 28. 40 verlesen: Ann. LXXI, 102.

1782 NOV. 23.

430

272. Karl Theodor schenkt der universität ein kapital von 35000 gulden, mit der bedingung, dass die zinsen bis auf weiterets wieder zu kapital angelegt und ohne besondere genehmigung nicht verweendet werden sollen. Mannheim 1782 nov. 23.

Wir Cud Theodor | von gottes gnaden pfakgraf bei Bhein, beraeg in 
5 Ober und | Nieder Baiern, des beiligen Römischen reiebs erztruchseß und kufürst, au Gülich Cleve und Berg berzeg, landgraf zu Leuchtenberg, fürst au Mörl,
marquis zu Bergen op Zoom, graf zu Veideux, Sponheim, der Mark und Rawensper,
herr zu Rawenstein ete, mechen hienit kund und öffenbar iedermaann, sondertea
aber denienigen, welchen es zu wißen nothwendig ist, was maßen wir die ganze
10 zeit unserer von gott verliebenen regierung immerhin die landeswäterliebe sorgfalt
nieht unr überhaupts für das allgemeine beste, sondern auch vorzüglich auf die
hierau dienliehe mittel der fortpflanzung guter sitten und nützlieber wißenschaffen,
dabero auch nach dem beispiele unserer in gott rubender durchleuchtigster kur

vorfahrer dahin verweudet haben, damit unsere universitaet zu Heidelberg von zeit 15 zu zeit in bederen fior ehre und aufmahn versetzet und erhoben worden nöge; daß wir sohn in dieser gmödigsten gesinnung uns entschloßen haben, erstgediebet unsere kurpfällzische universitaet zu einführung mehrerer lehrstüten, auch reichere belohnung dortger offener 'elterer, sonderbar der inzüßlesche nüclutate oder sost

belohnung dortger öttener leiner, sondertar der urmischen incutaet oder sonst gmäligist gatt inflendere einrichtung, ihre schon bestehende gute und anschnliche 20 fundation mit einer neuen schankung von füuf und dresig tausend gulden bazen geldes aus unseren eigenthumlichen enbinetsmitteln zu vermehren und zu verbefern. Wie wir dann hiemit und in kraft gegenwärtiger öffener urkunde est-

besagte baare summe der fünf und dreisig tausend gulden erwehnter unsere universitaet zu Heidelberg mit wohlbedachten grädigsten willen eigenflumlich 25 überlaßen, wirklich schenken und einhändigen, zugleich aber uns bedingen und ernsthaftest befohlen, daß diese geschenkte summe der 35000 fl. absgleich zu

erantshaftest befehlen, daß diese geschenkte summe der 35000 fl. absgleich zu capital auf gerichtlich versicherte unterpfander und obligationen ausgelichen oder zu erwerbung ergiebiger einklünfte an gülten oder liegenden gütern verwenket, die lährlich davon eingebende zinse und gefülle aber neht zur zein hich ungegrüffen, 30 sondern bils auf unseren näbere gnädigsete answißung zwar durcht die obnehin

no sondern biß auf unsere nähere gnildigste anweißung zwar durch die ohnehin bestellte receptores der universitate erhoben, om diesem nittelst stelling einer besonderen deßfalsigen rechnung ad fiseum acudemieum (nachdem die etwaige naturalgefälle zu geld gemacht worden) alliährlich richtig eingeliefert und, wie solches gehorsumst befolgte worden, der gnildigst angeordneten obereurstel uit.

35 anlage der rechnungen und empfangseshein des provisoris fiest durch den seat angezeiget, von iener aber an uns gehorsamst einberiehtet werde. Wie dann auch dieselbe nach ihrem bülhero bewährtem diensteller sich zu bestrehen last, das sonne unsere höchste willensmeinung zum genauesten vollung geborsamst befordert, mithin diese gesebenkte fundationsvermehrung in ihrer wesenheit erhalten, die

40 davon iährlieh fallende interesse und einkünfte fleisig erhoben, aber noch zur zeit bliä um lumere nähren anweißung zusamuneghalten oder etwan zu kapida angelegt, darüber läthrlieh besendere rechnung geführt, der erfolg angezeiget und uns denmechet mit beilagen ieles iahr unterthänigst einberichtet werde. Wir zweiften immittelst nicht, es werden rector und professores umseres generaltstülle.

45 zu Heidelberg diese unsere gegenwärtige schankung nebst angefügter bedingnuß

mit gezienendem unterthänigstem danke amehmen, sotane immerwährende fundstiensermehrung immer aufrecht enhalten und bei liven aufinkenden pflichten aufkeine wiese in abgang verfallen laßen. In dieser gnätigsten zuversicht haben vis urkundlie, gegenwürtigen schankungsbeire bloeberhausig unterschrieben und unser gebeimes canzleinissiged darun hangen lassen. So gesehehen Maunhelm 5 den 23. novembis 1782.

Carl Theodor ehurfürst m. ppr.

Vt. Frantz freiherr von Oberndorff.

Schankungsbrief über dreisig fünf Ad mandatum serenissimi tausend gulden an die Heidelberger universität. domini electoris proprium Franz Ludwig Schmidt.

Aus dem orig der Held univ. bibl.: schr. II, 10 nr. 9 in buchform. Das siegel in bölzerner kapsel an blauen und weissen seidenschnüren.

Karl Theodor vereinigt die hohe kameralschule zu Kaiserslautern mit der universität. M\u00e4necken 1784 aug. 9.

# Serenissimus elector.

Die ohnunterbrochene sorgfalt, womit i. k. d. nuf das wohl dero staaten und getreuester unterthanen steetshin zu wachen gewohnt sind, dann die reifeste betrachtung mehr beträchtlichen vortheils und besserer aufnahm dero nralten universitaet zu Heidelberg fort an durch sich ausbreitenden nuzens, haben böchstdieselbe bewogen zu die aus eigenem Triebe vorhin gestiftete und aus höchst dero aerario allein bisher erhaltene kameral hohe schule zu Lautern von ihrem zeitherigen entstehungs ort abzufodern, sohin die in diesem fache errichtete lehrstühle dero general studio zu gedachtem Heidelberg mit der ordnung und rang, wie die data der patenten solche anweisen, auch genuß samtlieher gerechtsamen privilegien und freiheiten, 25 gleichwohl unter beibehalt eigener verwaltung ihrer dermalig- und künftiger fundations stücken, dergestalt einzuverleiben, dass 1. sothane lehrere derienigen von denen bestehenden facultaeten, mit welcher ihr bisher behandelter gegenstand die nähere verwandschaft hat, folglieh gegenwärtige der philosophischen facultaet beigesellet; 2. die lehrere, welche künftighin zu benennende staatswirthehaftliche so wissenschaften tradiren werden, in senatu academico gleich deneu übrigen professoren ihrer facultaet, wesfals annoch nähere bestimmung erfolget, siz und stimme, dann einerlei rechte und utilitaeten mit denenselben, minder nicht die dahin eintreffende ehren ämtere erhalten, dabei iedoch in der weis verfahren, dass gleichwie der academische senat nach seiner iezigen einrichtung dreierlei gattung geschäften 35 behandelt, nämlich A. die allgemeine aufsicht über das studium in seinem ganzen umfang besorget und wachet, damit keine mängel und mißbräuche dabei einschleigen, B. die iustiz und polizei sowohl im hezug auf die einzle lehrer als auch auf die studirenden beobachtet, C. die universitätische einküuften verwaltet, über die oeconomie wachet, die verschiedene rechnungen abhöret und die gerichts- 40 barkeit über einige dörfer ausübet, also auch die lehrer der staatswirthschaftlichen wissenschaften über die ad litt. A. et B. einschlagende gegenstände gleich denen übrigen professoren nümliche miteinsichte und erkanntnis haben, dahingegen von ienen, so ad litt, C. vorkommen, um deswillen ausgeschlossen, um willen sie an denen einkünften und unterthanen der alten hohen schuhle eben so wenig 45

432 1784 AUG. 9.

antheil als diese an denen fundations-stücke iener haben, aus nemlichem grund 3. die neu einverleibte lehrere nur an denen ienigen utilitaeten anspruch machen können, die blos für den beisiz in allgemeinen senat gezogen werden, als zum beispiel die sogenante senatgeldere und der ehren wein, wo im gegentheil die 5 turnusgelder und all übrige accidental gebuhrnüssen, so theils früchten der iurisdiction von denen universitäts orten ausmachen, theils von denen ordentlichen universitäts einkünften gezogen werden, denen vorhin bestandenen professorihus des general studii allein verbleiben, dieser verfassung gemäs 4, die direction des rectors aus mittel deren lehrern der staatswirthschaftlichen wissenschaften 10 sieh lediglich auf dieienige gegenstände, welche in die oben bemerekte litteras A. et B. ihren bezug haben, erstrecken, wan mithin die frage von oeconomischen gegenständen vorberührten generalstudij als reehnungsabhören, rechtsstreittigkeiten ihrer unterthanen, verordnungen an dieselbe etc. entstehet, diese einzig und allein von denen mitgliedern ebenernanter hoher schuhle, dann prorectore 15 derselben besorget und respective unterschrieben. Inmassen nuu 5. theils aus mehrfältiger erfahrung von vorderen zeiten, theils in ansehung dieses neueren zuwachses deren lehrere der staatswirthschaftlichen wissenschaften die versammlungen des gesamten personalis bei denen academischen senaten wegen allzu groser anzahl nicht nur überflüssig, sondern auch deuen geschäften selbsten, für 20 nemlich aber denen studien höchst nachtheilig angesehen worden, erstrecket sich die höchste entschliesung und willensmeinung ferner dahin, dass statt solch übersezter senats-versammlung künftighin ein sogenauter ausschuß aus samtlichen facultaeten in der maas angeordnet, wornach aus der theologischen facultaet nebst dem senior und decanus, falls solche katholischer religion, iedesmal annoch ein 25 dritter reformirter religion, aus der juristischen facultaet der senjor, decanus und iuridieus, aus der medicinisehen der senior, decanus und oeconomus, endlich aus der philosophischen senior und decanus der bisherigen facultaet, dann ein mitglied der staatswirthschaftlichen lehr der versamlung beizuwohnen, somit diese auf zwölf beisizere zu bestimmen, wobei iedoch die ausnahm gnädigst genehm 30 ist, daß bei der wahl eines zeitlichen rectors und desselben aufschwörung gesamte würkliche lehrer des general studii, in so lang keine beschwernussen dadurch entstehen, erscheinen mögen; iedoch aber durch diese beschränkung des senats personalis dicienige lehrer, so bishichin in perception der von dem senatsbeisiz abfliesender utilitaeten geweßen, fernerhin dabei belassen und nur die neuerlich 35 eintrettende davon ausgeschlossen, fort dieses utile mit der zeit lediglich auf die senatsbeisizere beschränket. Uebrigens 6, da zwischen denen accademischen bürgern, so sich den staatswirthschaftlichen wissenschaften allein widmen, und denen übrigen, quoad jura privilegia et forum judiciale, kein unterschied vorwaltet. gesamte accademici allein bei dem rectore universitatis inscribiret, davon iedoch 40 dieienige candidaten ausgenommen, die vor verlegung der kameral hohen schule zu Lautern aldort schon inscribiret gewesen und dermal zu fortsezung ihrer stu dien nach Heidelberg kommen würden, sohin eo ipso als schon adscripti bei dem general studio angesehen oder wenigstens bei nötig findender erneuerung solchen actus ihnen keine weitere gebühr aufgeladen, wie dan auch 7. denen lehrere der 45 staatswirthschaftlichen wissenschaften olmbenohmen, fürnemlich in ansehung ihres

oeconomie weesens, absondere sessionen zu halten, annebens mildest verstattet,

zu ersezung des abgangs eines professoris einige andere taugliche subiecte zu wählen und solche zur höchsten genehmigung in unterthänigsten vorschlag zu bringen, desgleichen für all ihre lehren von denen zuhörern verhalsmäsige kollegiengeldere zu erheben, über dieses die fernere befugnus beigeleget auf ihre privilegia zu wachen, üher das sistematische der wissenschaften eine strenge aufsicht 5 zu halten, endlichen das fragmentarische hören ihrer kollegien in der weis zu beschränken, daß zwar denenienigen kandidaten, welche zum beispiel hauptsächlich auf die juristisch- theologisch- und medicinische wissenschaften sich legen oder nur einen oder den anderen der staatswirthschaftlichen theilen zugleich benuzen wollen, das fragmentarische hören der staatswirthschaftlichen kollegieu nicht ver- 10 wehret, denen übrigen dahingegen, so entweder gemäs kurfürstlicher höchster verordnung die staatswirthschaftlichen lehren zu besuchen absonders augewiesen sind oder welche einstens zu ihrem zukünstigen gebrauch von den staatswirthschaftlichen lehren ein zeugnus verlangen, wornach sie diese wissenschaften im zusammenhang vollständig gehört hätten, das fragmentarische hören gänzlich untersaget 15 und damit desto fester darauf gehalten werden möge, denen lehrern der staatswirthschaftliehen wissenschaften die vorkehre hiemit zugelassen ist, diese kandidaten anzuweisen, nebst der allgemeinen immatriculirung bei dem rectore auch noch besonders vor der zeit, da sie die staatswirthschaftlichen vorlesungen zu besuchen anfangen, und zwar bei verlust des ansonst nachfordernden attestats, gegen die 20 gebühren von drei gulden, so zu behuf der bibliothek dieser wissenschaften zu verwenden, sich inscribiren, sohin die ausfertig- und unterschreibung der attestaten durch die senioren der staatswirthschaftliehen lehren bewürken zu lassen; schlieslichen 8. dem tit. Medicus ohnnachtheilich vorher bestimter künftiger einrichtung die bisher gepflogene oberaufsicht und direction über die staatswirthschaftlichen 25 wissenschaften, absonders derselben oeconomische verfassung fürters beibehalten und er bei sich ereignenden casibus mixtis von gnädigst angeordneter obereuratel iedesmal beigeladen, auch die dahin abzielende entschliesungen gemeinschaftlich abgefasset werden sollen. Kurz erwähnter ober-curatel gedachter universitaet wird demnach ein- so anderes zur nachricht mit dem anhang andurch gnädigst 30 ohnverhalten, um das generalstudium zu Heidelberg hiernach durchgängig gemessen anzuweisen, auf die festhaltung gesamter vorschriftspunkten genau obacht zu tragen und sich derenhalben gemäs gehorsambst zu achten. Münehen den 9. august 1784.

Carl Theodor kurfürst.

35

An Vt. freih. von Oberndorff. die obercuratel der universität zu Heidelberg. A

Ad mandatum serenissimi domini electoris proprium

Aus dem orig.: cod. Heid. 386, 37 (kast, 161) M.

O. Fabris m. pr.

274. Pius VI. ertheilt der universität zu ihrem bevorstehenden inbilaeum den apostolischen segen. Rom 1786 sept. 30.

### Pius papa VI.

Dilecti filli, salutem et apostolicam benedictionem. Cum paterna benevolentia praedecessores nostri accademian || vestram iam ex co tempore, quo fundata fuit, 46 <sup>12</sup> tatzlensas, Vituadenbeah. h. 28

434 1786 DEC, 1.

complexi sint, candem nos pari prosequimur voluntate eique, ut semper maiori laude vigeat, peroplamus. Quod hoc pos tempore adhue prolixicus voltis testanur. quo candema seculi v. a sua institutione auspicia ritu sollemu in elessere noisi significastis. Nihll certe auspicatius ac felicius ipsi accidere potest, quam quod sub Carolo Theodore oitus hememerentisiemio instantariore floret mune maxime, qui cum in eam plurima contulerit beneficia, maiora in dies pro sua libenditate cumulaturum merito confiditis: tantus est ipsius ardora nimi ad disciplimas, al religionem, ad optima quaeque promovenda. Proinde votis vestris nostra coniangimus, ut ille diutissime imperet et litterarum vestrarum et suorum populorum (or tipsius eciclesia bono. Ae votis vestrarque accedemica fausta omnia ado optimo

to et ipsius ecclesiae bono. Ae vobis vestrueque accudemiae fausta omnia a deo optimo maximo precautes in ciusdem benignitatis auspicium nee non et in luculentae voluntatis nosteme piguus apostolicam benedictionen vobis, dilet filik, vestrueque Heidelbergensi universitati peramanter imperitiour. Datum Romae apud sanetam Mariam maiorem, sub annulo piscatoris, die xxx. septembris mdeclxxxvi, ponti-15 finatus nostri annu duslecima.

> Aus dem orig, der Heid, univ. bibl.: Lehmann'sche samml. p. 19 nr. 20. Das pergament ist überaus fein. In dem umgeschiagenen untern rande: «Beredictus Stay». Auf der rückseite die adresse: «Dilectis tillis 'rectori et professoribus studii universalis Heidelbergensia» Das siegel fehlt ietzt

20 275. Karl Theodor verlangt weitere vorschläge für die zweite reformirte theologische professur. München 1786 dec. 1.

## Serenissimus elector.

Seine ehurfürstliche durchleucht haben aus dero reformirten kirchenraths unterthänigsten bericht vom 20ten erst ausgeschienenen monats mit grossen be-25 fremden zu vernehmen gehabt, aus welch ungegründeten ursachen der gnädigst erforderte vorschlag mehrerer fähigen subiecten zur wiederbesetzung der erledigten zweiten reformirten theologischen lehrstelle bei der universität Heidelberg anmaaßlich hat abgelehnet werden wollen und um bestättigung des einzigen dazu in antrag gebrachten kirchenraths und pfarrers zum h. geist Mieg angestanden 20 worden. Indem höchstderoselben gemessener befehl darauf ist, daß dieser höchsten gesinnung die unterthänigste befolgung geleistet, und weil seiner churfürstlichen durchleucht zugleich beglaubiget worden, daß nicht nur der professor eloquentiae und historiae ecclesiasticae Fauth um dieses lehramt sich ebenfalls geweldet, sondern annebst der sich durch eine vortreffliche schrift berühmt gemacht haben 35 sollende professor theologiae zu Hanau, Arnoldi, im fall etwaiger vermehrung der gewöhnlichen besoldung solches anzunehmen auch gewillet sei, in der erstattung solcher vorschläge neben andern die rücksicht in gleichem auf diese sowohl als auf die bereits im rescript vom 10ten october eröffnete mildeste neigung zu einer zulage zu erwähnter besoldung mit ein paar hundert gulden nach befund der 40 zum ruhm der hohen schule gereichenden verdiensten des candidats, ohne folgen bei künftigen derlei vacaturen, zu pflegen, wobei die von genanntem tit. Mieg übergebene vorstellung angeschlossen wird. München den 1ten december 1786. Carl Theodor churfürst

Vidit freiherr von Oberndorf.

45

Ad mandatum etc. F. Reibeld. 276. Karl Theodor bestimmt, wie es mit anfang und schluß der vorlesungen gehalten weerden soll. M\u00e4nchen 1788 m\u00e4rz 4.

#### Serenissimus elector.

Seine kurfürstliche durchlaucht haben zwar dero höchste willensmeinung durch die aus gelegenheit des vor einigen iahren eingefallenen jubiläums für das 5 generalstudium zu Heidelberg erneuert- und verbesserten statuten, absonders derselben § 72, 73, 74, und 75,, genugsam zu erkennen gegeben und gemessenst vorgeschrieben, welchergestalten es mit denen gewöhnlichen ferien bei dem gedoppelten jahrescours gehalten und wie außer diesen dann bei denen eintrettenden sonn- feier- und senatstagen in der übrigen zeit alle gattungen von vor 10 leßungen ununterbrochen auf das fleissigste und genaueste fortgesetzet werden sollen. Nachdem aber gleichwohl zu befahren, daß durch manchfaltige veranlassung diese zur aufnahme der universität und zum besten der studierenden jugend gerichtete ersprießliche absieht nicht zu ihrem stetem endzweck gereichen möge. da fürnehmlich nach ehehin schon öfter gezeigter erfahrnuß die lehrer durch 15 verspätete ankunft und voreilige abreiße deren zuhörern theils in ihren vorlesungen gehemmet, theils an vollständiger absolvirung der lehrgattung behindert werden, solchem demnach haben höchstdieselbe sieh bewogen gefunden, ermelte vorschrift dahin zu erweitern und zu schärfen, daß fürs erste: bei ohnehin herkömlicher bekanntmachung der lehren in iedem cours auch zugleich der tag 20 des ohnnachsichtlichen anfangs dererselben mit dem zusatz, wie ohne alles zuwarten die vorleßungen auf diesen tag ohnfehlbar würden eröffnet werden, bemerket --. fürs zweite: die lehrere diese ankündigung ohne alle entschuldigung, und wann auch nur ein oder zwei zuhörer sieh einfinden würden, in vollzug setzen -, fürs dritte: ein jeder derenselben die pflichtmäsige anzeige schrift- 25 lich an den decanum einsenden, auf welchen tag er seine collegia anfangen, und ebenso, wann er dieselbige geendigt, welche anzeigen sofort insgesamt zur obereuratel überfertiget; nicht minder fürs vierte; diejenige landeskinder, welche denen vorlesungen nicht bis zum sehluß beigewohnet oder vor deren endigung gar abgereiset, nach pflichten mit nahmen bemerken; sohin fürs fünfte; dieser 30 eben vorhergehende punckt ohnverweilt ad valvas publicas zur schleunigen bekanntmachung und genauesten befolgung affigiret, anebens auch von einem ieden lehrer in seiner ersten darauf folgenden leßung nochmahl verkündet werden sollen. Gnädigst angeordnete obercuratel hat derowegen auf den stracken vollzug sothaner verordnung die hauptsächlichste obacht zu tragen, fort die einlangenden anzeigen 35 mittelst berichtlichem gutachten, in welchem maaße denen etwan dagegen eingeschlichenen fehlern am schleunigsten und wirksamsten abgeholfen werden möge, ad manus unterthänigst vorzulegen. München den 4. merz 1788. Carl Theodor churfürst.

Also von wort zu wort abgeschrieben. Vi

Vidit freiherr von Oberndorf.

Ad mandatum etc. Umhoff.

Aus Acta fac, theol. II.: cod. Heid. 358, 612 f. 108.

436 1793 OCT, 9.

277. Reichsgraf von Oberndorf theilt auf kurfürstlichen specialbefehl der universität mit, wie es künftig mit der censur der schriften ihrer mitglieder gehalten nerden soll. Mannheim 1793 oct. 9.

Serenissimus elector. Was seine ehurfürstliche durchlaucht aus anlaß der von tit. Wedekind heraus gegebenen einladungsschrift «Von dem besonderen interesse des natur- und allgemeinen staatsrechts» und derselben nachtrags unter der aufschrift «Ein paar worte» etc. unterm 26 ten april 1. i. an die obercuratoren der universität erlassea haben, geben höchstdieselbe dieser aus abschriftlicher anlage mit dem befehle zu 10 ersehen, daß, gleichwie nach nunmehro eingegangenem beriehte erwähnter obereuratoren vom 23ten elapsi iener nachtrag dem endzwecke, das anstössige in der einladungsschrift zu verbesseren und zu milderen, an und für sich nieht gemäß befunden worden ist, tit, Wedekind in gemäßheit besagter verordnung vom 26, april zu ververtigung einer mehr genügenden erläuterung ernsthaft angewiesen worden. 15 inmittels der verkauf der einladungssehrift verboten bleiben, dieser mithia nachhero nur in der maasse zugelassen sein solle, daß mit der schrift iedesmalen auch diese erläuterung zugleich verkaufet, solche auch zu den von ersterer etwa bereits verkauften exemplarien an die besitzer von dem verleger auf eine bestthunlichst ermessende art nachgesendet, sofort solches durch öffentliche blätter 20 schicklich kund gemacht werden. Dem tit. Wedekind ist anbei zu bedeuten, was maassen s. ch. d. sieh zu ihm versehen, daß er der versieherung in seinea paar worten gemäß sich sowohl in selnen vorlesungen und gesprächen als künftigen druckschriften aller bedeuklichen grundsätze, die religion, den regeuten und den staat betreffend, schuldigst enthalten und baldmöglichst eine umgearbeitete, ge-25 ziemend verbesserte neue auflage seiner einladungsschrift zubereiten und zur priifung vorlegen werde. Zu vorbeugung derlei geführ- und nachtheiligen unternehmungen aber solle in zukunft die ertheilung der druckerlauhniß zu des schriften der mitglieder der universität nicht blos von der censur der facultätsdecanen abhangen, sondern, wo nicht von sämtlichen ordentlichen professoren, an wenigstens in abwechselnder ordnung iedesmalen von zween derselben vorgenommen. von diesen das manuscript unterzeichnet und alsdann ererst von decano das

imprimatur ertheilt werden. Mannheim den 9. october 1793. Aus s. eh. d. special gnädigsten befehl.

F. reichsgraf von Oberndorff.

Aus Acta fac. theol. II.: cod. Heid, 358, 613 f. 116.

35

F. Schmiz.

278. Universität erlässt ein mandat gegen die excesse unter den akademikern. Heidelberg 1796 iuni 22.

Wir rector und professores des Heidelberger generalstudiums haben besouders on indessen hetwusez zu unserne umpfudlichen mitsvegutigen erfahren, das mehrer acudemiei sich sehr herabvürtligen, daß sie einander selbst durch unanständig nekervien, jodiellafta eshimpfeden und sogar durch sehlige mildlanden. Gleichsie aber dieses betragen gegen wohlstand und die gaten sitten äusserst anatösig, auch zu nech geführlichere thätigkeiten und geösern übel führen kan, so verordasse

many track

1798 IULI 7. 437

wir andurch, daß derienige, welcher zuerst. er sei der beleidigte oder nicht beleidigte theil, and einen mitskademiker zu sehlagen und sieh sonst durch sehlige anbieten vergehen wird, ohne im fall einer wahren beleidigung sieh nach richterlieher genugthuung zu sehnen, eo ipso in einen mehrfägigen earver- und andern schäfren asedumische strafen nach maßgabe der umstände verfallen sei, suelkene 5 allemal den ellern oder vormündern bekannt gemacht werden solle. Heidelberg den 22. imil 1796.

Ioannes a Cruce h.. t. rector.

v. Kleudgen univ. syndieus.

10

Aus Acta fac. theol. II.: cod. Heid. 358, 61° f. 128v.

- 279. Oberkuratoren v. Hövel und v. Klein fordern das gutachten der universität über beiliegende bemerkungen zu einem plane akademischer studien. Mnnnheim 1797 dec. 12.
  - Man glaubt folgende verwendsame bemerkungen machen zu können, daß
     1. die meisten iungen leute ohne plan studiren,
- daß sie ihre akademische iahre, ohne proben ihrer fähigkeiten, ihres ts fleißes und ihrer erworbenen kenntniße gegeben zu haben, zubringen.

Dem ersten mangel könnte dadurch geholfen werlen, wenn ein gedruckter tubeltarischer plan, in weichem die hauptheile der wissenschaft und die darunt sich zunüchst beziehenden hülfenissenschaften nach ihrem inhalt unufange und gebrauch kürzlich angegeben, mit einer beigstügen übersicht der in eiseln nublare Di ihre zu bierenben vorlesungen, mit gehöriger rückeicht umf die verschiedene dauer der akademischen hulf wild, bei dieser faschlicht vorhanden wäre.

Deur zweiten gebrechen winde gesteuert, wenn iedem lehrer aubefahlen würde, wenigstens wicherübich einmal mit seinen aubiören pufüngen über die fostschritte über keuntniße anzustellen, den caminkaten aber auch zur musachläßlichen be 25 düngung genacht würde, diesen examinatoriis olmangseszt beizuwohnen, wenn sie zeugniße über ihre akademische stußen und alramed: nien austellung as staats antern erhalten wöllen. Es wird dafür gehalten, daß die Sokratische mit der gewähnlichen kademischen lehrenchode auf diese art verbunden werden könnte.

Daß uur durch selche unterredungen der lehrer in den stand gesetzt werden 26 kann, mit gewißbeit zu bestimmen, ob sein vortug deutlich und vollstudig genug gewesen sei, vie die fühigkeiten seiner zuhörer, hir privattleß und ihre genuchte fortschrifte beschaßten seine. Die studirenden erhalten gelegentheit öffentlich und ohrevelverietet reden, auch manchmal über gegenefinde ihres studiums sich schriftlich ausdricken zu müßen, wenn solche praktische übungen mit den exami-35 natoris zwecknibig verbunden werden.

Aus Acta fac. theol. II.: cod. Heid. 358, 61° f. 132v.

 Pankte, welche nach kurfürstlicher verordnung bei den wahlen zu medicinischen lehrstühlen massgebend sein sollen. 1798 inti 7.

Puneten zum normale bei künftigen wahlen und begut- 40 achtungen deren subiecten zu medicinischen lehrstühlen.

 Soll der zu w\u00e4hlende oder vorzuschlagende lehrer kein so eben aus dem studium heraus trettender i\u00fcngling, sondern ein ausgebildeter mann sein.

- 2. Soll er wenigstens durch 6 biß S\(\tilde{a}\) B\(\tilde{a}\) bien sieh den ruf eines geschickten und g\(\tilde{a}\) cklichen arztes erworben haben, folglich im stand seia, sein lehramt mit eigenen erfahrungen zu unterst\(\tilde{a}\) en. Ebeuso soll er
- durch irgend eine nüzliche druckschrift in dem litterarischen publikum bekant sein.
- 4. Soll kein kandidat auf eine ordentliehe oder ausserordentliehe professur anspruch machen können, wenn er nicht ein ausgezeichnetes talent besizet und vorher 4 iahre lang als doctor legens proben seiner lehrfähigkeit würde abgelegt haben. Endlich soll
- o 5. die medicinische facultet bei der wahl eines lehrers ganz besonders rücksicht auf dessen moralischen charakter nehmen und hierüber die stimme des publikums zu raht ziehen.

Aus cod. Heid, 385, 15 (kast, 35) E.

281. Seuatsbeschluss gegen die aufnahme ungen\u00e4gend vorbereiteter ank\u00f6mmlinge in die dei h\u00f6heren fakult\u00e4ten. 1798 nov. 7.

Es wurde dem akademischen senate angezeigt, daß mehrere disciplinscheue schiller den gymmseien (und namentlich dem Mannheimer) entliefen, die sich bei allerhand privatdocenten die belangegenstände der syntaxis portik riteorik und alsahan auch logik überbausch zum goöten senaden des studiums und der die 20 ciplin vortragen ließen und dann zu Heidelberg iuristen wurden. Diese sache wurde kolleistünisch erzwenn und dannter beschlossen:

1. Teder ankömmling auf der hohen schule zu Heidelberg, der nicht abs demisch die logik und metaphysik gelört latt, sell (bewer ern einer der dei höheren fakultien aufgenommen wird) ert von der philosophischen fakulti 23 gründlich geprüft werden, ob er die danz gehörige fälukkeit und erforderliche wissenschaftliche verbereitung bezie, und dieses vorlitäufge examen sell in gegewart des dekaus derienigen höheren fakultät geschehen, zu der der ankömmling die aufnahme verlangt. Wenn er von besagter fakultät nicht für tauglich befundes worden ist, so sell ihm die verlangte aufnahme in dien höhere fakultät nicht 20 gestattet, «ondern er noch einmahl zum akademischen studium der philosophis ausgehalten werden. Johoe

notificetur per extractum linius protocolli sämtlichen fakultäten zur beobachtung.

Aus Acta fac. theol. H.: cod. Heid, 358, 612 f. 135v.

35 282. Universität fordert vom praefekten [des Donnersbergs-departements] die r\u00e4ckgabe ihrer sequestrirten \u00e4berrheinischen g\u00e4ter. Heidelberg 1801 april 29.

#### Citoven préfet.

Les revenus de l'université de Hédélberg sont assis sur des biens sito à la rive gauche du Rhin. Un des événements occasionnés par la guerra név, 40 que ces biens ont été mis en séquestre, les rentes, qui en proviennent annuellment, versees dans la cuilfé des receveurs de la republique Françoise, qui furest en meme temps changés de les administers. Presqu'entierment privés par là de tout moyen de subsistance, les recteur et professeurs de la ditte université s'addresserent en toute confiance aux généraux et commandants des armées Françoises, qui ne délaignerent point d'acceuillir leur petition avec cette generosité franche et loyale, qui a toujours carneterisé les héros et assuré aux arts et aux sciences le repos le plus parfait et une entière à sécurité au millieu du fracas tunultueux de la guerre et des maux inévitables, ou celle traine nécessièment à la suite.

Aussi est-il arrivé que le 15. juillet 1797 l'adminifitation provisoire, séante alors à Creuznach, prononça la levée du séqueftre apposé sur les poficifilons de l'université. Mais le directoire exécutif ayant supprime bientot après cette ad-to minifitation, cet arreté n'est auœune suite; les revenus de l'université continuerent à étre persus par les agens de la république Fançoise, qui en ont encore au-jourdbui l'adminifitation. Le sénat académique crut devoir faire des démarches près du citoyen Rudler, alors commifiaire du gouvernement Prançois; il lui présenta un mémoire?), mais qui est demeuré sans effet.

C'est ce même mémoire, citoyen préfet, que nous prenons la liberté de vous présenter aujourdunit, en vous prinnt de péser dans votre sagesse les raifons et les motifs de la demande, qui en est l'objet. Comme nous ne désirons autre cheva que de rentrer en polfeillon de ceux de nos biene, qui peuvent et doivent même nous être rendus, d'après la constitution Françoise, et dont la libre jouifilance so nous est affurée par l'article dix du traité de paix conclu récemment a Lunéville, nous ne doutons point, citoyen préfet, que vous ne vous cropressiés d'or douner la levée du séqueftre, sous le quel nous gémifions depais si longtemps. Pleins de cette seyérances, fondée sur voire usitée, nous vous nréentous

dés ce inoment, citoyen préfet, l'hommage de notre vive recounoissance. Daignés 25 l'avoir pour agréable, ainsi que celui des sentiments très distingués et trés respectueux, avec lesquels nous avons l'honneur d'être,

eitoyen préfet,

vos trés humbles et trés obeissants serviteurs Recteur et professeurs de l'université de Heidelberg 50

D. Wound prorecteur.D. Kleutgen syndie.

Heidelberg le 29. avril 1801. D. Kleutgen synd

Aus dem orig, des kreisarchivs Speier: Praef, Donnersberg fase, 18, mit unveränderter schreibart. — 1) Vgl. bd. II. zu 1798 iuli 1,

283. Die bürgerlichen zürfte der stadt Heidelberg richten auf die nachricht, dass die 35 universität nach Mannheim versetzt werden solle, an den kurfürsten Maximilian Ioseph die bitte, sie in Heidelberg zu lassen. 1802 febr. 26. (Auszug.)

Der verhast der universität, «selbst in ihrem iezigen durch den krieg und viele unglücklichte begebenheiten und verwiekelungen gesunkenen zustand. bedeutet für die stadt den verhust «von 30 besonderen haußhaltungen und 300 40 itugglüngen», und «eben dadurch komt ein lährliches englatal von wenigstens 138,000 fl. aufer unihauf, wann wir auch nur auf riede haußhaltung 600 fl. und auf ieden studierenden 400 fl. rechnen». Auch die etwaige verlegung des hofgreichts und des obermpellutionsgerichts von Mannheim hierher, um welche wir periehts und des obermpellutionsgerichts von Mannheim hierher, um welche wir

30

20 Heidelberg d. 26. fehr. 1802.

verlust nicht ausgleiehen; die universität aber würde in Mannheim, das in lage und gesundheit nicht mit Heidelberg zu vergleichen, die jünglinge nicht anziehen, da iene stadt «in einer von natur unfruehtburen ebene, ohne waldung, ohne 5 weinherge, ohne natur-schönheiten » auch keine gelegenheit bietet «zur erwerbung nützlicher kenntnisse im forstwesen, im weinbau, in allen gattungen der privatund allgemeinen landes-occonomie». Mannheim hat zwar das auturalien-cabinet. die bibliothek, die sternwarte, die entbindungsanstalt; über diese anstalten können mit wenigen «von uns willig zu hestreitenden» kosten nach H. versetzt oder 10 hier eingerichtet werden. Wir hoffen auf eine neue blüthe der universität, wenn die jüngst aufgehobenen klöster für die noch fehlenden institute verwendet werden: das kloster der Dominikanerinnen in der vorstadt zum zufluchtsort für wittwea und töchter von predigern und lehrern und zur lehraustalt für krankenwärterinnen und hebammen; das kloster der nach Mannheim hestimmten Augustinerinnen 15 zur klinischen anstalt, chemischem laboratorium und allgemeinem krankenhaus; das kloster der in die wohnungen der Capuziner übergehenden Franciscaner zum unterrieht für mathematik und kriegswissenschaft, zu einem cadetten-hause und zur bibliothek. Mannheim hat seine zukunft im handel zu suchen: «Die beiden

> Nach dem mit 16 unterschriften versehenen orig, im reichsarchive München: Churpfalz, geh, rathsacten: Heidelb. univ. and curatelsachen überhaupt betr. Auf der vorderseite die decretur: «beruhet auf sieh. München d. 12. april 1802».

flüsse Neekar und Rhein laden zum commissions- und speditions-handel ein».

284, Karl Friedrich kurfürst erlässt sein «dreizehntes organisationsedikt» über die corganisation der gemeinen und wissenschaftlichen anstallen», insbesondere der universität Heidelberg. Karlsruhe 1803 mai 13.

> Carl Friderich von gottes gnaden, marggrav zu Baden und Hochberg, des heiligen Rönnischen reichs kurfürst, pfalzgrav bei Rhein, fürst zu Constanz, Bruchsal und Ettenheim, landgrav zu Sausenberg, grav zu Eberstein, Odenheim und Gengenbach, auch Sulem und Petershausen, herr zu Röteln, Badenweiler, Lahr, Mahlberg, Liehtenau, Reichenau und Ochningen etc. etc.

Bei der versehiedenartigkeit der unterriehtsanstalten und fortschritte, die wir in denen nun unter unserer regierung vereinten landen finden, und bei dem 35 hinzukommen einer hohen sehule zu Heidelberg, deren gemeinnüzigkeit für unsere lande, neben einer eigenen zweckmäsigen einrichtung derselben, auch ein genaues anschliesen der ührigen bildungsanstalten für die männliche jugend fordert, finden wir nöthig, über die organisation der gemeinen und wissenschaftlichen lehr anstalten nachstehende allgemeine unordnung zu treffen:

 Die unteren oder trivialschulen — —. A. Die landschulen — —. B. Die stadtschulen - -.

II. Die mittelschulen oder untere studiennustalten - -. A. Lateinische schulen -- -. B. Pädagogien -- -- C. Von gymnasien -- -- D. Lycien -- -- 18. Von wissenschaftlichem unterricht darf nicht auf den lycien gegeben werden, ab allgemeine wellsgeschichte und nuttregeschichte jostig, allgemeine verkrenntiß der metaplyssik, nur in sofern sie anwendung und fibung der logik ist, reien mathematik und der physik und encyclopädische übersicht des umfangs der einzehen facultätestudien; alles 5 weiter muß dem akademischen unterricht übersiens bleiben.

Was nun diesen akademischen unterricht selbst anbetrift, so ist

III. Als hohe landesschule die universität Heidelberg hiermit von uns erklärt, bestätiget und neu dotirt: zu dem eude

19. haben wir disselbe, da sie nur noch wenige cinkünfte und auf diese to vegen dem algang der überrheinischen renten as viele schulken hat, daß die renten dadurch absorbiert werden und wir sie zu tilsung derselben auszuwenden das zwekmäsigste erselten, nun in der mause neu begabt und bewöhnet, daß zu allen ausgehen derselben eine illnichte suume von reierigtaussend gulden, worunter derständert nutzer korn, sodann vierhundert und fündig malter spelz im eanmer is tax oder nieleteren mittelpreib begriffen sind, unter die disponiblen ausgehen unserer generalesse gesett und auf die renten unserer palagrafischaft versichterungsweise besonders radieit; sien soll, woven fünferhabundert gulden zur bläbischek, eintaussend gulden für instrumente und apparate und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und apparate und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und apparate und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und experate und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und experate und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und experimente und anatomischen aufwand, eintaussend gulden für instrumente und experimente und anatomischen aufwand ein zu der der den gemachte und recent und gestellt ausgeben, und das ührige mit zwei und dreisigt aussenf gulden für die gehalte der lehrer und dieuer des gemenschadtill unserer hohen schalb eistimut sind.

 Da iedoch nicht blos der staat, sondern ebensowohl die kirche von dem unterhalt der hohen landesschule nuzen hat, und das um so mehr, als die zu 25 bildende geistlichkeit immer die große mehrzahl der studirenden jugend ausmacht: da ferner die große belastung aller staatsquellen eine alleinige übernahme iener neuen dotation auf die staatscasse nicht möglich läßt, so soll eine quart iener iährlichen erfordernisse mit zehentausend gulden aus denienigen kirchenstiftungen unserer simmtliehen lande, welche nach bestreitung ihrer ordentlichen lasten 30 überschüsse haben, also geschöpft werden, dass die katholische dazu zwei fünftheile, mit viertausend gulden iährlich, die evangelisch-lutherische weiter zwei fünftheile mit eben soviel, und die evangelisch-reformirte endlich ein fünftel mit zweitausend gulden zuschiessen; welche summe nachmals die kirchencollegien, iedes zu seinem theil, längst binnen sechs monaten von heute an, nach einsieht 35 der kräfte der dazu geigneten fonds, gutachtlich repartiren, sofort, nach eingeholter unserer genehmigung, zu vermeidung von gefahr und kosten einzelner versendungen, nur an eine dazu von unserer generaleasse anzuweisende nächstliegende herrschaftverrechnung ihre quotam entrichte, und damit zu ihrem theil unsere das ganze auszahlende und repräsentirende provinzialeasse der pfalzgrafschaft am Rhein decke. 40

21. Das generalstudium auf dieser gemischten hohen schule soll den dei Christlichen religion-partheien, welche in Deutschand langerrecht haben, in der masse gewidnet sein, dass zum kirchlichen fieh das kirchenrecht eingerechnet und darin ieder leinstudi obspalt, nunlich mit einem protestanten und einem katholiken, ieuer der degmatik und dessen, was ihr amhängig ist, aber derfüch, 45 nemlich is mit zwei beherm aus den zwi protestantischen vonfesioneru. Isesegt

442 1803 MAI 13.

seie; in allen übrigen sectionen aber wird für die lehrstühle, ohne rüksicht auf die religionseigenschaft, der würdigste competent in iedem erledigungs-fall von uas ernannt werden.

22. In der kirchlichen section soll beständig dogmatick, dogmengeschichte 5 und polemick (wofür drei lehrstühle aus den drei Christlichen confessionea bestimmit sind), sodann theologische moral, pastoral-theologie, homiletick und kateehetick, beedes theoretisch und practisch, kirchenrecht, kirchengeschichte und exegese des alten und neuen testaments, sammt der dazu gehörigen sprachanleitung (wofür sechs weitere lehrstühle halb für katholiken halb für protestanten bestimmt 10 sind) nach protestantischen so wie nach katholischen grundsäzen gelehrt werden; auch müssen diese lehrer bereit sein, alles, was sonst noch den glaubea, die sittenlehre, die kirchengebräuehe, kirchenverfassungen, und kirchenrechte der drei Christlichen confessionen berührt, im fall vorhandener liebhaber zu lehrea.

23. In der staatsrechtlichen section soll stetshin rechtsgeschichte. Römisches 15 und Teutsches recht, reichsgeschichte, staatsrecht, lehenrecht, peinliches recht, auch staats- und rechtspraxis vorgetragen werden, welche unter fünf ordentliche lehrer vertheilt sein sollen, die daneben bereit sein müssen, unterricht zu geben über alles, was etwa von vorhandenen einzelnen liebhabern begehrt wird, zur einsicht in die rechtsverhältnisse der regenten und unterthanen in bezug auf das Deutsche 20 reich im ganzen und auf die einzelne territorien im allgemeinen, oder auf unser kurfürstenthum insbesondere, auch was die rechtsverhältnisse der unterthanea

unter einander nach ihren verschiedenen ständen und lagen betrift. 24. In der ürztlichen section, für welche sechs eigene lehrstühle bestehen

sollen, und worin alles muß erlernt werden können, was auf die erkenntaiss 25 des gesunden und kranken zustandes sowohl des menschlichen als thierischen cörpers, auf die behandlung desselben in gesunden und kranken tagea, auf die kenntniss bereitung und anwendung der dazu dienlichen inneren und äusseren heilmittel, endlich auf die vermeidung oder beseitigung der in weg tretenden hindernisse der gesundheit bezug hat; insbesondere aber muß stets, doch zum 30 theil in schicklichen semesterabwechslungen vorgetragen werden; die zergliederungsnerven- und knochenlehre, die naturlehre des menschlichen körpers, die gesundheits- und entbindungslehre, die krankheitskunde, innere und äussere heilkunde,

instrumenten und bindenkunde, officielle naturgeschichte und pharmacevtische scheidungskunde, endlieh die thierarzneikunde nach ihrem ganzen umfang. Für die staatswirthschaftliche section sollen drei bis vier lehrer aufgestellt sein, welche sich in den vortrag der forstwissenschaft, stadt- und landwirthschaftsbergwerks- und feldmessungs-kunde, land- und wasserbaukunst, kunst- und gewerbskunde, scheidekunst und polizei-wissenschaft zu theilen haben, und welche mithin

bereit sein müssen, in allem unterricht zu geben, was die kenntnisse, die erhaltung 40 und vermehrung, auch richtige anwendung der staatskräfte betrift.

26. Für die allgemeine section, welche alle gegenstände der geistigen und sinnlichen erkenntniß nach ihren allgemeinen modificabilitäten lehret, mithia anleitet, sie ohne hinsieht auf einen besonderen zweck der anwendung im staat richtig aufzufassen, zu beurtheilen und znm wachsthum zu verarbeiten, sollen 45 sechs his sieben lehrstühle bestehen, unter welche die schönen wissenschaften,

die forsehende weltweißheit fdie nemlich mit unsinnlichen gegenständen sich be-

schäftigt, als logik, methaphysik, naturrecht, moral, praktische philocophic), die anschauende velweißheit (als reine und angewande nanhematik und naturlerhev), die kenntniß der wichtigsten erfahrungs-gegenstände (durch statistik, staatengeschichte, eultur- und handelugeschiehte, naturgeschichte, geschichte der weltweißheit, erd- und länderkunde) ausgeheitle werden, und zu welchen als achter of lehrer der in Mannheim anzusezende universitätesstronom hinzukommt, der, nebst der eigenen boohendtung der gestirme und meteore, zugleich zur pflicht labe, allen denen, die deßfalls dahin kommen, zu der kenntniß und dem gebrauch der instrumente ande der sichersten art ihrer annweulng die anleitung zu geben.

27. In der bildenden section sollen vorhanden sein vier exercitienmeister 10 für erieten, fechten, tanzen und zeichnen und zwei sprachmeister für Englisch, Französisch und Italiänisch.

28. Als diener der universität bestimmen wir einen syndicus (der dieses ant neben einer andern convenablen stelle begleite, mithin nicht eigends dafür aufgestellt zei), direi bibliothekare (aus der zahl der lehrev), einen prosector zur zergliederungsanstalt, einen kunstgärtner, einen pedell oder senatsdiener, einen reutknecht und einen hußknecht (der zugleich der bibliothekkleiner sich.)

29. Aus den finnf oberen sectionen sollen, von der kirchlichen die seehs 
älteset lehrer halbtheitig aus beeden religionstheilen, von der staatsrechtlichen und 
ärztlichen von ieder die vier älteste, von der staatswirtbeslanflichen die zwei 20 
älteste, und von der allgemeinen die vier älteste ordentliche lehrer siz und stimme 
in dem akadenischen senat haben, in werbehen alle allgemeine studien- und 
universilätsangelegenheiten berathen und durch beschluß nach den mehreren 
stimmen erötrett werden.

30. Rector der universität, die wir auf diese art von neuem begründen, wollen 25 wir selbst sein und unsern nachfolgern in der kur diese würde hinterlassen; mithin ist der erste amtsführende vorsteher des general-studii ein prorector. der an unserer statt die direction der ganzen anstalt nach den von uns ergehenden verordnungen zu leiten und zu beleben habe. Er soll alle semester am schluß desselben aus den schatsgliedern neu bestellt werden, und das zwar 30 in der maase, daß, nach einem turnus, iederzeit der älteste der senatsglieder, der vorhin noch nicht in dieser function gestanden ist, einrüke, wann nicht in einer vorher unter dem vorsiz des abgehenden prorectors mit weißen und sehwarzen kugeln zu veranstaltenden geheimen stimmensammlung, bei welcher alle besoldete lehrer der fünf oberen sectionen, dieienige mit eingerechnet, welche nicht senats- 35 glieder sind, stimme zu geben haben, zwei drittel schwarze kugeln ihm die exelusive geben, als in welchem fall er für diesmal übergangen wird und sein nächster nachfolger im alter ohne weitere kugelung in das prorectorat für dismal eintritt, er aber gleich das nächstemal wieder in dem turnus mitbewerber ist. Der prorector ist, so lange er im amt stehet, unter allen in Heidelberg angestellten 40 dienern, welchen höheren personalrang sie auch haben, der erste; ist vorsteher des senats, haupt des akademischen gerichts und policeirichter der universität.

31. Das akademische gerieht besteht aus dem ieweiligen prorector, den zwei i\u00e4ngsten lehrern der iuristischen facult\u00e4t als beisizern, und dem syndicus als gerichtsschreiber, und hat die strittige rechtsb\u00e4nisdel, welche der gerichtsb\u00e4rkeit der 45 universi\u00e4t\u00e4t \u00e4ller hat die strittige rechtsb\u00e4nisdel, welche der gerichtsb\u00e4rkeit der 45 universi\u00e4t\u00e4t\u00e4ller hat die strittige rechtsb\u00e4nisdel, \u00e4ller hat die strittige rechtsb\u00e4nisdel, \u00e4nisdel, \u00

1803 MAI 13.

444

policeivorfälle sind iedoch nicht dahin zu ziehen, sondern werden von dem prorector unter beirath des syndieus abgethan und durch letzteren vollzogen.

32. Nebst diesen soll noch ein ophorat bestehen aus sechs gliedern, wowa ans der erten section zwi nach der religiousgleicheit und aus ider der folgenden 5 vier sectionen eines gezogen sind, die wir und unsere regierungsnachfolger eigess dazu, mach zutrauen, ielech stets auf gutfindende willkührliche änderung, aus den simmatlichen lehrern der sectionen ernennen: diese hahen auf den liebenswadel und auf die hildung zur sittlichkeit und wohlanständigkeit der dort studierende landeskinder, auch iener frenden, die ihnen daar von eilern oder fürosgen 10 empfohlten werden, genaue aufsicht zu tragen, sofort, wo sie abweichtungen be merken, in geheimen vitterlichen ermahnungen zuers mit überreichende liebe, dam mit überweisenderen ernst, die betreffende subieste zurecht zu weisen, wo aber dieses nichts fruchtete, dem senat zu weiterer einschreitung davon bericht zu geben. Debtei müssen sie sieh iedech von aller steragen spilterrichterei, wenit 5 unsehultige, wann auch dem reifern aller geschnackbese vergnügen gestört und eine sehon männliche geseuffett und zurückhaltung von der aufühltenden lieged eine sehon männliche geseuffett und zurückhaltung von der aufühltenden liegen

gefordert wird, gänzlich enthalten. 33. Die gerichtsbarkeit, welehe wir unserer hohen sehule verleihen, besteht a) in der strafgerechtigkeitspflege über die in der bildenden section angestellte 20 meister, über die auf eigene hand lesende docenten, über die diener der universität, und über die der matrikel einverleibte studirende, so lang die vergehen von iener geringeren art sind, welche unser achtes organisationsediet art. 4 den executiven landesstellen überlässt (wo hingegen, so bald sie höherer art sind, das akademische gericht nur die untersuchung, das hofgericht der provinz aber die 25 entscheidung hat), b) in der eivilgeriehtsbarkeit über eben diese personen und zwar so, daß das akademische gericht als privilegirter geriehtsstand hier die stelle der hofgerichte vertritt, und daher von ihm die berufung unmittelbar an das oberhofgerieht geht; und e) in der völligen policeigeriehtsbarkeit sowohl über sämmtliehe lehrer als diener und immatriculirte studenten. Hingegen eine straf-30 gerechtigkeitspflege oder eine eivilgerichtsbarkeit über die von uns angestellte lehrer der fünf oberen sectionen gestatten wir der hohen schule nicht; sondern diese inrisdiction bleibt unserem hofgerieht der pfalzgraßehaft; ebenso wenig gestatten wir ihr eine solche über iene künstler und professionisten, die für den gebraueh der hohen schule arbeiten, sondern über diese verbleibet die gerichts

35 barkeit dem ordentitienen stadtgerieht.
34. Da brigens in policieschen häufig der fall vorkommt, wo ein und derselbe vorfall personen verschickener iurisdictionen umfasset, und alsdam zu schneller under werdegenisiere refeligung eine einmüttig zusammenwirkende lurisdictionausublusen nothwenlig ist, so bestellen wir für solche fälle eine policiecommission, woren der prorector das vorsiende gleife, solann der stattdirieter, ein militärifiliere und das inzeste senatsglied der staatsrechtlichen section die beisier und ein stalt gerichtssetzund der schreiber sein solen, welche alsalam zusammen dergieben worfallenheiten zu untersuchen und zu beurtheilen, die unverweite vollzichungsen untgiele, von desen tursielisten der fehrbeitan Erhultene ist, da zur einbeitung zu übertassen haben, das iedech diese unverweitt bewargen und ein erfolte den fribet ein fürzien eromanisionarisieren anzeieren muß.

35. An freiheiten besitttigen wir den lehrern und lernenden all iene, weche durch gemeine reichszechte, Soalan durch ordungen und herkommen der pfaligarnschaft ihnen bisher dort zugestanden sind; hingegen gestatten wir nicht, dass dengleichnen freiheiten auf kinsteller und gewerbsieute, welche für die universität arbeiten, ausgedähnt werden, da diese an ihrem daraus ziehenden ver 3 dienen sieh hillig elenno begnigen haseen mitseen, wie andere ütre gleichen, die für andere staatsbilener oder staatszeveke arbeiten, und deswegen von den lasten ihres standes vor audem gefreit zu wenden mit billigkeit indiv terkungen können; es hört also aller segenannte universitätsschuz oder universitätsfreiheit in dieses beiebung auf.

36. In hinsicht auf das recht, öffentlich beglaubigte bedenken zu stellen, auch akademische würden und lehrerlaubniß zu ertheilen, bleiben die lehrer des general-studii nach allgemeiner sitte in vier facultäten eingetheilt. Die theologische besteht aus allen ordentlichen, d. h. in der oben crwähnten planmäsigen zahl einbegriffenen lehrern der kirchlichen section, welche schon über drei iahr 15 in solchem ordentlichen lehramt stehen, (maßen, ehe diese drei iahre herum sind, ein ordentlieher lehrer blos als zuhörer zur übung den facultätssizungen beizuwohnen, die ihm aufgetragen werdende protocollführung und andere aufsäze zu fertigen, aber kein stimmrecht auszunben hat, von welcher carenz iedoch iene, die sehon auf andern universitäten ein öffentliches lehramt begleitet haben und von uns hin- 20 berufen werden, frei sind und gleich mit stimme in die facultät tretten ). Die iuristische besteht aus den sämmtlichen lehrern der staatsrechtlichen section, die, wie gedacht, durch dreifährige dienstleistung oder deren surrogat qualificirt sind, weiter aus den beeden kirchenrechtslehrern der ersten section, sodann aus jenen lehrern der staatswirthschaftlichen, welche etwa ein oder andern rechtszweig hin- 25 länglich erlernt und dadurch sich befähigt haben, dieser facultät inscribirt zu werden. Die medicinische facultät nimmt, nebst den ordeutliehen lehrern der ärztlichen section, die das facultätsalter im dienst haben, auch iene aus der staatswirthschaftlichen section auf, welche ein oder das andere fach dieser wissenschaft zu lehren sieh befähigt haben. Endlich der philosophischen facultät bleiben 30 alle ordentliche lehrer, die in der allgemeinen section die hinlängliche zeit angestellt sind, sammt ienen aus der staatswirthschaftlichen, welche keiner der vordern facultäten einverleibt sind.

37. Vorsteher ieder facultät ist in der regel der älteste der facultätisglieder mit dem tittel decan, und besorgt die direction der facultätsberathsehagungen as und facultätisgeschäfte, der üngestvorhandene, wann auch nur ausserordentliehe oder auf seine hand lesende, lehrer der section (doctor vel magister legens) ist der seretarius. Bei der theologischen facultät aber ist ein decan und vice-decan, davon der eine der evangelischen, der andere der katholischen religion augethan sein muß; der decan it allemal der absolut älteste in der theologischen de facultät, unter welchem religionstheil der lehrer er sich iewells finde, und der vicedecan ist machmals der älteste lehrer iemer religionsparthie, von welcher der decan incht ist.

38. Der regel nach beschließen in ieder facultät, wie in dem akademischen der gerichtlichen senat, die mehrere stimmen. Hiervon sind allein ausgenom-4a men: a) die innere religions- und kirelanangelegenlieten eines einzehen religions-

theils, worüber bedenken von der theologischen facultät eingeholt werden; über solche haben blos die facultätsglieder desienigen religionstheils, welcher die anfrage gestellt hat, zu berathschlagen und durch stimmenmehrheit zu beschließen, (wo bei hier, wie durchweg in unsern edieten, wo nicht namentlich eine nähere be-5 stimmung gesetzt ist, beede protestantische confessionen für einen religionstheil gelten), b) die äussere oder rechtliche kirchenverhältnisse, wobei die zwei religions theile - katholiken und protestanten - in einem einzelnen fall in collision und widerspruch sieh befinden und deswegen anfragen. In diesem fall müßen sich aus der kirchliehen und staatsrechtliehen section alle facultätsglieder in eine 10 facultät, unter dem namen der kirchenrechtlichen facultät zusammensezen und den zum bedenken vorgelegten fall in berathung nehmen. Fallen alsdann einmüthige stimmen, oder kommt eine mit einander übereinstimmende mehrheit der glieder eines ieden der beeden religionstheile zu stand, so wird nach dieser ein gemeinschaftliches bedenken gefertigt: ist aber für das, was der eine religionstheil 15 mit einmüthigkeit oder mehrheit für recht hält, auf der andern seite nur eine minderzahl der stimmen oder gar ein einmüthiger dissens vorhanden, so muse das rechtliche bedenken gedoppelt, nemlich auf die ansicht des einen und des andern religionstheils, iedoch in ein und dasselbe instrument verfaßt und aus-

gefertigt und nun dem rathfragenden überlassen werden, welchen gebrauch er 20 davon machen könne und wolle. 39. In absicht des vortrags der lehrer finden wir nöthig, zwischen der allzugrosen beschränkung, womit ehemals durchaus ein Lateinischer vortrag erfordert wurde, der manchen brauchbaren lehrer einzelner wissenschaften, besonders im staatswirthschaftlichen fach und in einigen zweigen der allgemeinen section ohne 25 nuzen einzwängt, auch manchen jüngling, der nur in diesen zweigen und fächern vervollkommnung sucht, abhält, und zwischen der allzugrosen licenz, wornach für alle vorlesungen ein Deutscher vortrag nachgesehen wird, das den studirenden iüngling der mühe des sprachstudii, wenigstens in seiner idee, überhebt, und dadurch dem in unsern tagen ohnehin so überhandnehmenden geist der frivolität, 30 oberflächlichkeit und arbeitsseheue immer mehr nahrung giebt, eine mittelstraße zu suchen, und wollen daher, daß die collegien der staatswirthschaftlichen section, dann iene des Deutschen rechts, der geschiehte und erdbeschreibung, auch der schönen wissenschaften nothwendig Deutsch, iene der dogmatik und exegese, des Römischen und canonischen rechts, dann der pathologie und physiologie, in der 35 regel nothwendig Lateinisch, alle übrige aber, nach belieben des lehrers, Deutsch

oder Lateinisch, gelesen werden sollen. Uebrigens
40. in hinseicht auf collegienleung muß ieler lehrer ein collegium von dei standen die woche uneutgeltlich (publice) lesen, wom er entweder ein examine torium über seine ordentliche collegien oder einen interessenten nebenarweig seines 60 theils der wissenschaften, den etwa die studierende um zahlung zu besuchen as stand nehmen würden, und der ihnen für ihne künftige berufsfestimmung wichtig ist, auswählen, niemals aber zur einzelne abschnitzt eines ordentlichen collegium nachen sell. Sodam ist ieder auf ordentliche, das heist mit einen mäsigen 45 honorar dankbar zu erkennende collegien (privata) wenigstens zwölf stunden wechentlich, die auf zwei oler deit collegien – in nachdem es der unfünz liber. 1803 MAI 13. 447

inhalts fordert — vertheilt seien, zu verwenden schuldig, und soll sich ausserdem, so weit es seine übrige geschlifte und seine gesundheitsunstütule rulksen, dem, so weit es seine übrige geschlifte und seine gesundheitsunstütule rulksen, wann ausserondentlicher weise an ihn von einer anzahl studierender begehrt wird, ein collegium au Issen, das in den unkreis seines lehrfaches inenchligt, bereit finden haseen, sobabl dafürt durch dielenige, die darum ansuchen, linn eine och s nungsmisje vergeltung einer midhwaltung augseischert wird. Uerbeigens gilt von praktischen vorlesungen wegen der ausser der stunde zu besorgenden correctur der arbeiten eine stunde für zwei in absicht auf obige stundenvoschrift.

41. Die collegiengelder anlangend, so soll iene vergeltung darin bestehen, daß dem lehrer für das halbe iahr von einer ausserordentliehen stunde, die er 10 wöchentlich giebt, zwanzig gulden, also z. c. von einem privatissimum von wöchentlieh vier stunden achtzig gulden, für das semester, zu theil werde, wann er nicht selber sich bewogen findet, um einen geringeren tax selbiges zu lesen. Die verdankung der ordentlichen collegien aber soll bei der kirchlichen und bei der allgemeinen section mit drei vier oder fünf gulden geschehen, ie nachdem solches 15 vier- fünf- oder sechsmal die woche gelesen wird, bei den übrigen drei sectionen, der staatsrechtlichen, ärztlichen und staatswirthschaftlichen aber, mit drei vier fünf reichsthaler, welche verehrung im zweiten monat des semesters längstens bezahlt werden soll. Dabei findet für die doppelte collegien, nemlich für iene, die, um in einem halben iahr absolvirt zu werden, des tags zweimal gelesen 20 werden müssen, ein verdoppelter tax statt. Für die practische collegien aber in iedem fach, wo der studirende ausarbeitungen zu haus zu machen hat, die dann der lehrer ausser der stunde durchschen und verbessern muß, ist ein honorar von sechs neun bis zwölf reichsthaler erlaubt, ie nachdem ihm zwei drei oder vier stunden die woche gewidmet sind. Iedem inländer, der ein zeugniß gänz- 25 lieher armuth mitbringt, aber wegen besondern fälligkeiten doch zum studiren gelassen und unterstüzt wird, muß es ganz, und iedem inländer, der ein zeugniß sehr eingeschränkter studienmittel vorweiset, zur hälfte erlassen werden. Diese zeugnisse müssen iedoch von der geist- und weltlichen ortsoberkeit seiner heimath auf pflicht und gewissen ansgestellt und von demienigen unserer kirchen- 30 collegien, unter welches er der religion nach gehört, nach erwägung seiner vermögensumstände und seiner gaben (maßen die talentlosen oder unfleißigen nie durch dergleichen attestate unterstüzt, auch überhaupt nicht zum nachtheil der lehrer hierin leicht zu werke gegangen werden soll), bestättigt sein. 42. Alle collegien müssen auf halbiährige eurse eingetheilt sein, mithin mit 35

- iotem halben iahr sich schliessen danntange cutes engeletient sent, immin mit of the halben iahr sich schliessen, dannti niemand in beriehung und verlassung der universität unnitz zeit verlieren ditre. Ieder lehrer ist dabei schuldig, gleich anfangs sehne einheitlung son unsehen, daße 1 gieleich zit und sopfalt auf das ende wie auf den anfang der collegien verwenden könne, mithin nicht am sehluß durch eile oder stundenverdopplung eine auf den anfang zu reichlich ver- 40 wendete zeit einbringen mitses.
- 43. Es sollen von zeit zu zeit und wenigstens zweimal im semester öffentliehe disputiribungen in allen sectionen über aufzugebende size gehalten werden, damit die studiernele an aufmerksamkeit im erfessung und an gegenwart des geistes in beantwortung der argumente gewöhnt werden; und sollen solche im den 46 der oberen sectionen abwerbenden Deutsch und Lateinisch, in den beeden untern

blos Deutsch, gehalten werden. Der lezten disputation des semesters, nach dessen endigung ein inländer abgehen will, muß er nothwendig noch anwohnen und darin von seinen fortschritten proben ablegen.

44. Der legalferien bei dem generabstudium sollen zwei sein zwischen beeden 5 semestern des studieneurses; die ersten ie nuchdem ostern vor und auf ober auch dem sechsten april fällt, letern fälls, wo neuflich ostern spät fällt, vom sonntag ludies bis zum sonntag Quasimologeniti; ersteren fälls aber vom sonntag Palmarum bis zum sonntag Mienronitis; die zweiten sollen, wann das frühährisenset auf Quasimologeniti aufhörte, mit dem siebenzehenten sonntag nach pfüngeten oder seinerbenten unach tränista anfängen, vam fenes aber auf Mienronitis aufhörte, auf dem achtzehenten nach ränista anfängen, vam fenes aber auf Mienronitis aufhörte, auf dem achtzehenten nach ränistatis, und drei wochen, mithin bis zum 20ten oder 21ten sonntag nach pfüngeten dauren. Weiter aber werden keine ferien gestattet, sondern es muß iden ag, der nieht ein sonntag oder ein in unvern landen gebotener feiertag eines oder 15 des andern religionsthellis ist, die besung der collegien fortgeset werden.

45. Die gewöhnliche studienzeit auf der universität für die inkinder sell in der kirchlichen section drei fahre, in der staatsrechtlichen und ärztlichen aler drei und ein habi fahr, in der staatswirtbeschällichen endlich zwei und ein habi inhr sein. Doch gestatten wir in ieder dieser sectionen für den, der von lycien 20 kommt, der im ersten halben inhr fiell und taken bewiesen hätte, und wege vermigemechwische, vorhaltendem besuch weiterer akademien oder anderer erheblichen ursaehen alsdann eine abkürzung seines studienluch bei dem senat be gehrte, daß ihm ein halb iahr der ohen vorgeschriebenen zeit unter der bedingung nachgelassen werde, daß er mit etwas mehrerer anstrengung in diesem zeltzum 25 alle iene collegien dennoch besuche, die er nach dem studienplan zu erlerner nöthig hat. Es sell nemilich

noting int. 18 soil neinlen, 46 was diesen studieniphan betrift, von den senat demnächst, wann er volnählig sein wirl, für isele section ein entwurf gemacht werden, welche collegies icher studierede hablibrig, und in wiedeler orhung, un sie gebörig zu fissen, 20 er sie beuuchen müsse; dieser soll, zur approbation, an uns auf ostern künftigen situs eingeschikt werden, wonnen halsdam die hilmkommende inhalter oder den ephoren empfolitene ausländer von diesen gleich bei fihrer ankunft über die zeckmisige einrichtung ihres studii so zu instruien sind, daß, ieleche in enhe dem
mass der mehreren vorkenntnisse, die sie etwa mitbringen, oder der besonderen
2 nebenabeischen, die sie bei hirem studio noch erreichen wollen, vernänftig ab
und zugethan, niemals aber die einmal im studienplan vorgeschriebene folgeorhung der oollgeien ungekehrt werden darf. Außländer, die, wie gehacht, nicht
besonders zur leitung ihrer biklung empfoliten sind, sollen iedech an diesen studierplan nicht gebunden sein, sondern einer volligt freien wall gemissen.

40 47. Von ostern des lahrs 1804 soll ieder inländer aus ders sämmtlichen provinnen unserer kurlande, der von gymnasien abgehet, die universtiät Heidelberg zu beziehen und damuf das geringste mass der obigen studienzeit zuzubrirgen schaldig und eret nach deren vollendung weitere universitäten nach belieben zu beziehen befügt sein. Wer dieses unterläßt, unselt sich der anpenhech auf bet deinentung im lande vertustig, wann nicht eine nur in seltenen fallen wegen ausser ordentlicher unsätze allerfalls zu hoffende diesensation von unservirkt worden wäre.

48. Ieder studiernde, der ankommt, besonders aber eis inländer, muß das enthessungseugniß von der Jedert von ihm besuchten mittelschule, oder, wann er von einer andern universi

ki kommt, seiner dortigen immatrieulirung urkundlich ordepen und sich darzuf gegen die geordnete gel

kil reine gel

kil rein

49. Ieder inländer, der abgeht, mud ein senatszeugniß seines wissenschaftlichen und stütlichen betragene erheben, um es seiner bitschrift um zulassung zur prüfung bei der behörde vorigen zu können: einzelne seugnisse der hehre diefen aber üt eis weder gefindert noch gegeben werden, sondern der senat hat to nach mündlicher oder bei den noch nicht im senat befindlichen lehrem schriftlich eingeholter vernehmung derselhen das gewissenharte zeugniß über die obligeien, die frequentit worden sind, über den fielß in deren besuchung, über die fort schriftlich in deren erfassung und über die sittliche aufführung, nach der misorität der stimmen, auszustellen, die sämmlich vottrende aber haben über den inhalt is der sitmenen suszustellen, die sämmlich vottrende aber haben über den inhalt is der einzelnen stimmen das überhaupt den senatebentbechlagungen schuldigs stillsschweigen hier droppelt leitig zu beolachten, da wir im übertretungsfall solchen scharf und allenfalls mit dienstentlassung zu ahnden uns nicht entlegen werden.

50. Für die dortige bibliothek bestimmen wir aus den bibliotheken der in zo unseren landen aufgebabenen kieter alle iene blieher), weben noch nieht in der universitätsbibliothek vorhanden sind, deren weitere erginzung muß aus den dazu ausgesetten geldern geschelen, nobei die einzelne lehrer, was sie wünschen, hall-lährig anzuzeigen, und die bibliothekare nach kriften des fonds die auswahl vorzuschlagen, sodann der prorector mit den vier facultätsdecanen solches zu 26 approbiern oder zu reetfrierban haben.

51. Wie für andere nöthige hilfsanstalten, als ein acouschirhaus, eine fartliche praktische unterriehtsanstalt u. d. gl. zu sorgen, auch oh und wie besondere universitätskirchenanstalten einzuriehten seien, darüber behalten wir uns vor, die resolutionen nach und nach zu ertheilen, wann wir von allem einschlagenden zu hinlängliche kuntuffs werden erhaugt haben.

52. Die oberaufsieht über dieses ganze genenhtudium soll keinsewags einem besonderen cunteilanft, sondern unmittelbar unsernu geheimen rahtsoelligei aur vertraut sein, und von diesem im regimentsrath besongt werden, an welches daher alle beriehte des akademischen senats erstatut werden und von welchen soleher zie alle berieht des akademischen senats erstatut werden und von welchen soleher zie alle schriftliche weisungen zu empfangen hat. Hingegen sollen bei diesem stets zwei der geheimenfälte oder referendarien, deren der eine examgelieih, der audere kaltobiich sei, als euratoren aufgestellt sein, welche in dieser eigenschaft feisch keine eigene setzle bilden, sondern um des zerfent haben in allen vorafilenheiten, welche das genenktudium betreffen, sodam die obsorge darüber, mithin den 60 vonehig alles desseu, was seine vervollkommung öferiet, endlich die vollziehung derienigen landesherzlichen entschliessungen, welche persönliche einschreitung erfordern.

Was zur vollziehung dieser unserer landesherrlichen willensmeinung weiter nöthig ist, werden wir wegen der hohen schule verfügen, und wegen der übrigen 46 sehulanstalten ist solehes andurch unsern betreffenden kirchencollegien empfohlen. Wistokrasse, Chundeshoch. 1 Hieran geschieht unser wille. Gegeben unter dem größeren staatsinsiegel in unserer residenzstadt Carlsruhe den 13 ten mai 1803.

(L. S.)

Ad mandatum serenissimi electoris proprium. Vt. Posselt.

Aus dem amtlichen drucke (ohne ort und iahr) 14 s. fol., weil das original nicht aufzufinden war.

285. Karl Friedrich kurfürst erlässt, da die vollständige besetzung der im XIII. organisationsedikte vorgeschenen lehrstellen noch nicht durchgeführt werden konste. eine verordnung über die vorbüufige organisation der universität. Karlsruhe 1801 april 25.

Wir Karl Friedrich von gottes gnaden margarf zu Badeu und Hochberg de. In unserea dreichtune onganietions-ediet vom 13ten mai v. i. haben wir die 15 ienige landesväterliche entschliesungen bekannt genneht, welche wir in absisht auf die wiederherstellung der hohen schule zu Höstleberg und deren klaftigorganisation gefüb Inkane. In anu ungeachte der zu vollichung dieser unsere gnätätigeten willensmeinung seither verwendeten bemütungen, diereinige lehnstellen, welche wir zu vervollkommunig ofer dortgine lehnstatalten zu errichten beschissen

weine wir zu vervoikomännung der dortigen leinanteatien zu erriechten beschissen. 2n haben, wegen mancherlei eingereitetenen hindernissen noch nicht vollständig besetzt werden konnten, und daher die endliche und vollständige organisation für iest noch verseibohen werden muß, so haben wir für gat gefunden, zu berahigung der bereits angestellten professoren und übrigen universitätsangebirigen, kraft gegewärtigen provisorischen urausationen zwischtes folkendes gradietet zu verfüren.

25 I. Die in dem sub lit. A beigeschlossenen verzeiehniss enthaltene ordentliehe und ausserordentiehe professeren, bildende lehrer, auch offizianten und diener der universität zu bestätigen, und respective remenen wir in und zu eben erwähnten dieuststellen und verleihen ihnen die in besogter anlage verzeichnete gehalte an naturalien und geld in der art, dass selche ihnen, vom 23sten des 30 l. m. april anzufangen, quartaliter aus der universitäts-collectur, welcher wir die

10. L. m. april anzufangen, quartaliter aus der universitäts-collectur, welcher wir die nötige mittel bierzu werden anweisen lässen, ausbezahlt werden sellen, und hat dennusch dassienige, waß bisher an die staatswirthschaftliche section, auch an den professor Gattecer ins besonder als begrantl, und an den honkartonen Barry uss der Richapfülzischen provinziah kasse bezahlt, auch aus dem semiaarienfond an den mofessor Schunzinger und Koch an welch und unserstabilische verrichemen.

der Kneinplaufsenen provinzia-kasse bezanit, auch aus dem semiaarieniond sa 36 den professor Schnappinger und Koch an geld und unentgeldlicher verpflegung geleistet worden ist, mit dem 23sten april aufzuhören.

2. Die bestimmung desienigen aber, was von ieder dieser in der beilage verzeiehneten besoldungen als der eigentliche und ordinaire fixe gehalt für iede lehrstelle betrachtet und was blos als lebenelängtliche personalzulage, die wir aus der 40 für uns neuen dotatur der universität, gleichwohl nieht rechtsverbindlichen, aus-

46 tur uns neuen dotatur der universität, gleichwohl meht rechtsverbindichen, aussicht auf die vorige gehalte oder aus andern bewegenden ursachen den betreffenden individuon bewilligt haben, anzuschen sei, behalten wir uns bis zur definitiven organisation bevor.

 Die zutheilung der hauptlehrfächer für ieden einzelnen professor und die 45 anweisung seiner besonderen dienstpfliehten ausser dem, was schon in uaseren 13 ten organisations-edict bestimmt ist, bleibt ebenfalls bis zu unserer endlichen entschliessung über die bei der universität zu treffenden einrichtungen ausgewezt, und hat es einsweil bei dem gedruckten neuesten vorlesungs-katalog sein bewenden.

- 4. Da wir auf künftiges winter-semester mit den lehrfichern der professoren Rüdel, Schmitz, Fauth und Nebel andere einrichtungen treffen zu lassen für zut 5 finden, so bestätigen wir zwar diesen vier professoren die in der beilage aub lit. B. verzeiehnete gehalte und wollen auch, daß sie in dem nächst bevorstehenden semester ihre in dem katalog angekündete vorlesungen fortsetzen, behalten uns aber über deren künftige verwendung guidigste entstehlissung bevor.
- 5. Den professor Semer, welchem wir den zu herstellung seiner gesundheits 10 unstände erbetene unbestimmten urlaub durch unser universitäkeluntel- amt bereits haben erthellen besen, dispensiren wir gnidiget von haltung seiner vorleungen so lange, bis er sich in seinen gesundheitsumständen vollkommen her beungen so lange, bis er sich in seinen gesundheitsumständen vollkommen her gestelt finden wird, winsehen iedoch in ansehung der bei der universitätsbiblichtek durch den von uns gnidigst dahin gewöndenen zuweche suu den hibbiotheken in unseren säkulnrisiren klöster sich mehrenden geschäfte, dass er bald thunkleist die oberaufsich iber diese bliktlichek, sowii einer bibliotheke dasservithebanfrei lichen sestion übernehmen und mit dem bibliotheken zu der professor extmordinarius Wolster die einrichtung der bliktlichek zu ihrer vollständigkeit breichtung der bliktlichek zu ihrer vollständigkeit breichtung der bliktlichek zu ihrer vollständigkeit breichtung der bliktlicheken zu der vollständigkeit breichten.
- 6. Den uns durch seine ventienste zowohl als sein chruirdiges alter schäz zo baren professor regierungentk Kirchbaum verseen wir in den chrenvoll verdienten rubestand mit dem in der belinge sub lit. B. verzeichneten gehalt und mit belichaltung seiner zungs, auch mit dem zusasz, dass ihm, so fern er solches wünschet, unbenommen beliben soll, an den verriehtungen der iurtstischen facultät mittelst schriftlicher ausgebrütungen fort authfell im nehmen.
- 7. Die gesehäfte, welche in die universitäte-collectur und den academischen fisset einschlagen, übertragen wir dem ieweiligen syndieus der universität, und sellen dennach die stellen eines collectors und provisoris fisci in zukunft erlosehen sein.

Inzwischen verwilligen wir gnüligst dem collector Wedekind und provisor zu fisei Gruber die in der beilage II. ilnen angewiesene gelatte als bebeusbingliche pensionen mit dem Ibeisze, dass sie dafür einswellen dem syndieus der untversität in dem Ihm aufgetragenen universitäts-rechnungs- und collaturwesen, oder wo wir es sonat für gut finden wärden, mit ihren arbeiten ausbelfen sollen.

Den assessor Hartvig und oberkuntel-ambsetuarius Eichholz versezen wir za als solche mit beibehaltung ihrer ihlutieh bezoguene und in ersterwähnter beilage lit. B. ersichtlichen belohunugen in den pensionsstand, weber sämtliche in dem gegenwärigen und vonlergehenden § bemerkte rubegehalte quartuilter aus der universifitst-collectur zu entriebten sind.

8. Den hinterlassenen witwen und kindern eines professoris ordinarii auf of der hohen schule zu Hebelbeng verwilligen wir guidigts folgende witwengehalte, die wir auf unsere general staatsense hiermit anverieen: nemlich, wenn der versterbene bis im zehnte iahr als professor ordinarius au gedachter universität gestanden hat, werdunndert gulden, wenn er in gedachter eigenschaft zehn bis fünfzehn iahren verlebt hat, dreihundert gulden, und wenn er fünfzehn inhren 45 oder l\u00fc\u00fcgersen professur bekiedelt hat, vierhundert gulden \u00e4len infinite in der zut,

sein können.

dass diese witwengehalte auch nuch dem tode der mutter den kindern verbleiben, bis sie versorgt sind oder der füngste sohn zwanzig und die füngste unverheirathete tochter achtzehn inhren alt geworden seh wird.

Solte ein professor ordinarius vermög anderer dienstverhältnisse sich in einer 5 witwencassa societät befinden, zu welcher er vermittelst geleichter beitfräge ein recht erlanget hat, so bleibt ihm solches ungeschmälert und wird auch das pafessors-wittwengehalt seiner hinterlassenden gattin dadurch nicht vermindert.

9. Zu einiger belohnung der besondern bemühungen, welche mit der stelle eines prorectors, der facultaets-decane und der ephoren verbunden sind, verwiligen 10 wir gnädiget für iede dieser stellen folgende functions honorarien, als nemifel:

In iedem semester dem ieweiligen prorector sechzig gulden, iedem decaa der vier facultiten dreissig gulden, dem vicedecan der theologischen facultit zwanzig gulden, iedem der sechs ephoren fünfundzwanzig gulden, die sämtlich zu ende eines ieden semesters aus der universitätscollectur zu bezahlen sind.

16 10. Die berichtigung der statuten der universität sowie auch des stundenplane und die deselblige entschlieben wir nech bis auf den zeitpankt, wo die zahl der ordentlichen professoren durch die neue bestellungen mehr er gäntt sein wird, und soll es indessen in besetzung der stelle des provectors und der facultätsvorsteler bei dem hisberigen lerkonmen sein verheiben haben.

20 11. Eben bis dahim wollen wir aucht einen volbtündigen entwurf der sitter und pelineigeseze der universität ausgestellt sein lassen; inzwischen aber bestättigen wir die hisberige dahin einschlagende geseze und verordunngen und wollen alles ernstes, dass alles dasienige, wal vernüge derselben zur befönderung der sättlich keit, wohlsachfundigkeit und des fleises der studierenden gereichen ung, nit 26 dem entschiedenen nachdruck gehandhalt werde, nassen wir hierauf vorzüglich unser landesvätrliches augemerk richten und die vollkommenen überzuegung begen, dass nur iene bildunge und lehranstalten, durch welche zugleich reine sittlichkeit und wohlunständiges betragen bewirtet wird, den nachtand nühüle.

20 12. Di indessen aus der leidigen erfahrung bekannt ist, dass werziglich die segenannten spehienen orden oder geheinen geselberhaften, webbe mit bekannten und unbekannten obern zusumnenhäugen oder auf irgend eine art übern zweit oder die mitted dazu verheimlichen, sedaam überhaupt alle verbindungen und verbeiderungen, welche sich auf das werben nehrerer mitglieder, sei es auch zu 56 einem angeblich unverbogenen zweck, legen, dabei aber die sanetion der staatsgewalt des landes, in welchem sie sie ich befinden, nicht vor sich haben, vorziglich bei der studierenden ingend eine reichbaltige quelle von misbrüuchen, von geldund zeitverlut, in nicht sellen von verlechten grundsäten und sitterwerdenisse, in iedem falle aber von uneinigkeiten und zwietundt und selludlichem parti- de geiets sind, so finden wir für nothweilig, die verbette solelpet von einer guten.

landespolizei nie zu duldenden verbindungen für die universität Heidelberg inbesondere zu erneuern.

Die vorsteher der universität und sämtliche professoren werden hiermit bei vermeidung unserer landesberrichen ungande verantwortike pamache, zu west 4a haltung dieser verordnung mit vereinten kräften mittansfürken und, was ihnen etwa von einem solchen im finstern schlechenden missbranch zur kenntisch käme, an unser verordnetes kuratelant, welches unsere landesherrliche verfügung darüber einholen wird, ieweilen ungesäumt anzuzeigen.

S-illte auf einen oler den andern aksdemiker der verhacht besonders fallen, dass er einer selehen verhotsenen verbindung beigetreten sei oder es zu thun im begriff stehe, so hat derienige seiner lehrer, welchem diese vermuthung auf a ingend eine art aufstessen winde, und vorzüglich das ephont denselhen vordersamet freundschaftlich im vertranen zu warnen und zur beobachtung der bestehenden gewec durch ernsthafte vorstellungen zurücksaführen.

Würde sich in der folge zeigen, dass ein soleher akademiker nichtselestoweniger in der verbetenen verbindung beharre oder derselben beigeterteln wire, 10 so ist derselbe alsdann, wenn er ein ausländer ist, ohne weiters von der universität mittelst des coneilii abeundi wegauschicken, wenn er aber ein inländer ist, zu unserver landebertriichen verfügung namentlich auszusigen.

Vor allem aber wird hierunit ein ieler, wessen standes und würde er sei, mit landesbertieben ernst gewarnt, sich auf Keine weise als werber vorbereiter is oder ingend als ein handelndes werkeutg soleher verhotenen gesellechaften gebrauchen zu lassen. Wer hiereinfalls vermige hinlänglicher anzeigen verdlichtig erfunden wird, denselben werden wir durch unsere gesignste eivil behörden zur verautwortung ziehen, auch nach mussgabe der umstände sogleich verhaften und, sofen er schulig befunden wird, nicht blos nach dem verhältniss eines gegen 20 die akademische ordnung laufenden verspehens, sondern als einen freventlichen übertreter der landesgesetze sterne bestaften lassen.

13. Ferner halten wir es der würde einer hohen schule und dem ehrgefühler rechtschaffner akademiker nicht angemessen, dass iene, die von irgend einer universität mittebt der relegationsstraße weggewiesen worden sind, auf einer anderen 25 ohne hinlängliche beweise der schuldlosigkeit oder der besserung geduldet werden.

Es hat demmach der akademische senat in Heidelberg keinen studierenden, der sich nicht mittelst ordnungsgemisser zugnisses einer unmittelbaren vohreigen lehrer auf eine befriedigende art ausseisch, ohne hexadere erhaltniss unseres kuratelants, weden nur mach rechtlicher wirligung der verkälnbisse ertheilt se werden wird, zur immatrikulation zumlassen meh auch denienigen individuen, auf welche etwa hierunter vorlim, bei diere aufmahne, eine der gegenwärtigen vorschrift volkslandig ungemessene aufmerksamkeit nicht verwendet uvorlen wire, den aufenhalt auf unserer universität langer zu gestatten, sondern solche aus der muriversitäte nartikel aussulisseiten.

14. Da es auch individuen gield, welche nach erhaltener immatriculation die collegien gar nicht oder nur zum sehein besuchen, so finden wir nothwendig, unsere biebute willensmeitung auch ist eelon dabin zu eröffnen, dass leute von einer solchen zweckboen oder verdiedigne existenz in der eigenschaft als aka demilten nicht gedullet werden sellen.

Die universtütsvorsteher nad vorzüglich die ephoren haben demnach dieselbezur ordnungsmässigen besuchung der vorlesungen nittlekt vertraulischer und ernstlieher erinnerungen nanuwisen; Beleiben diese wicherholte ernahnungen fruchtos, so sind solehe müssige und dadurch der eigenschaft eines akademikers unwürdige leute auf erstatteten vortrag an den akademis-ten senat elemnässig aus der um 48 versitätsmarktel aussustreichen und ferner nicht als universitäts mitglieder zu betrachten, sofort der stadtpolizei namentlich anzuzeigen, welche nach ihrer auf habenden instruction sie beobachten und ermessen wird, ob sie als privntisirende fremde in der stadt ferner geduldet werden können.

Unsere gegenwärtige hichste verordnungen § 11—14 sind dennach kraft 6 dieses unserse ausdricktlichen befehls von unserem akalemischen senat ad valtse der universität bekannt zu machen und bei der immatrieulation mittetst zweckmissiger belehrungen den ankommenden studierneden einzuschäfen, wo wir in diesern das ausführlichen uns bis zum vollständigen entwurf der universitätsenliei obgedenktermassen, vorbehalten.

- 16 Is. In amehung der verschiedenen wissenschaftlichen bilfanstatten, als bibliothek, naturalier- und instrumentensammlungen, dinieum, theatrum anatomieum etc. haben wir bereits auf die mittel zu deren herstellung und verbesserung der bedacht genommen und werden in gemissischt unserer handesvitriethen, absiehten das swifere zu emporbringung der petreffenden Hernatstatten verfügen. Inzwischen
- 15 namentlieh in betreff der biblischek der stantswirthschaftlichen section reerolmen wir, dass dieselbe zwar in dem stantswirthschaftlichen gebäude, wie bieher, vebleilen, iedoch aber als ein integrirender theil der gesamten universitätis-biblischet angewehen und folglich wie diese dem gebruuch der sämtlichen professoren und der studirenden zewidmet sein soll.
- 20 16. Da sowahl der geist des zeitalters als das beispiel anderer universitäten zitältlein nuenen mögte, für die professense und er universität eine angemessensen sowahl als auch feierliche uniformitre kleidung zu wählen, so wollen wir hieraber sowahl als auch feierliche uniformitre kleidung zu wählen, so wollen wir hieraber sowahl die gesimmungen und wänselse des akademisehen enens, wann derselbe einst voll zitältiger organisist sein wird, in einem gutachtlichen vortrage desselben am unser 35 vormitotes eruntekannt seiner zuät erwarten.

Hieran geschieht unser wille. Gegeben unter unserer höchsteigenhändigen unterschrift und beidrückung unseres größeren staatsinsiegels. So geschehen in unserer kurfürstlichen residenzstadt Karlsruhe den 25sten april 1804. Karl Friedrich kurfürst.

Frb. von Edelsheim

35

ad mandatum serenissimi electoris proprium. L. Winter.

Aus der abschrift im senatsprotokolle von 1804 mai 7. (anwesend Schnappinger, prorektor, Wund, Wedekind, Kübel, Gambajäger, Nebel, Mai, Simon, Schmitt) col. Heid, 362, 111 f. 129—140. Die belägen fehlen.

----

# REGISTER.5

\* Neck solve and solve. Fe let V mit C I and V mit I sussessesses worken

## I. Namenverzeichniss.

Λ. Aachen: Ache. Abascantius: Theobaldus Gerlacher. Abraham, Iudens Heid. 52, 32, Ache (Aachen) 136, 7, Achenbach, Car. Conr., prof. th. 405, 50. Ackeren, Iohannes de. Adam, Iohannes. Adam Wernher Themariensis, iur. lic. 205, 41;

dr. lur. 208, 21, 367, 12, Ade, Iohannes, Adelsheim, Zeisolfus de.

Adendorf: Herm. Fabri. Adler, Hertlinus. Adolfus II. de Nassaw, aepisc. Magunt. 180,26. Pelwever, bacc. art. 86, 13. Aeginetes, medicus 340, 5.

Afra uxor Ioh, Wagenman med, 368, 26, Agnes Ripin, civ. Heid. 50, 14. Agricola: Caspar, Rudolfus,

Aichmann, Iodocus, Alba (Metz): Ioh, Sutoris, Petr. Nicolai Carpentaril,

Alben, Nicolaus de. Albertns Botbor, mag. 82, 12, Korner, bacc. med. 17, 32.

- Lapicide de Gysenheim 86, 12. - Minnenclieb, 86, 26.

 Mulhnser, mag. 127, 42. - Soleder de Grüningen (Gröningen), mag. 82, 5.

Albrandi, Broderus. Albucasis 126, 23, Alczeia: Altzeia. Aleff, Franc., prof. pandect. 424, 22. - Ios., prof. praxeos indic. 424, 19. Alexander VI., papa 204, 29. 206, 38.

Alexandri doctrinale 34, 10. 43, 1. Allatius, Leo. Almania 194, 16.

Almansor, medicus 340, 14, Alna monachus mag, Reginaldus.

Alovsius ep. Veron, 250, 10, 255, 8, Alostanus (Aalst nw. Brüssel), Petrus, Alsatia; vinum 128, 19, Alsencia: Nic. Sartoris. Altdorf, Altorf 377, 33; — ecclesia s, Laurentii

60, 31 sq. 61, 41, 75, 4, 77, 19, 99, 23 sq.; prof. Ierem. Hoelzlin, Altendorf, Wilhelmus de.

Alting, Heinr., prof. th. 376, 15. 379, 21. Ioh., prof. th. 389, 15.

Altzeia, Alczeya, Altze, Alczei 114, 19. 270, 38 sq. 271, 9 sq. 399, 10 sq.: capella et domus s. Antonii 73, 3, 249, 10, 254, 42, 255, 44, 256, 39, 258, 2, 261, 44 sq. 267, 11 sq. 271, 19, 273, 24, 294, 5 sq. 300, 46; - monast. s. Augustini 249, 10, 254, 38. 256, 8 sq. 257, 44. 275, 37 sq.; - advoc. 1oh. Siboldi; - eler. Petr. Siboldi, Petr. Girstlicz.

Amberga: paedagogium 316, 15; gymnasinm 395, 23; cf. Ioh. Kronfuß, Mich. Rayser.

Ambrosius 216, 29, 216, 40, Amici, U., studii Paris, ambassiator 130, 1. Ammelburg (Hammelburg): Wigandus, Amplonius de Crevelden (Krefeld) 83, 15.

Amstelodamum: Herwicus. Andava, Heinricus de.

Andernacum 135, 35. 136, 10; Wilh. Sinthofen, Gerl, Sinthofen,

s. Andreas: Colonia, Wormstia. Andreas de Vineamonte 85, 14,

 Druitwin 90, 20. - Grindelhart, liberarins univ. 207, 42. Lanrencii de Medenblick 89, 25,

 Masius, nuntius Frid. II, elect. 249, 29, 250, 1 sq.

Angelus, Incobus, Anglia 332, 14. 374, 19. 395, 31; - Angli studiosi 325, 25: - Anglica lingua 443, 11: - cf. Wilh. Wellis de Fontibus.

Anne, Martinus. Ansbach: Onelspach. 458 Anthis de Monfort miles 56, 20. s. Antonius: Altzeia. Antonius Schorus 287, 29. Apothecarii, Iohannes. Aquae, Ache (Aschen) 136, 7. Aquino, Thomas de. Ara Báchí: Bacharacum. Arabes medici 340, 27, 341, 15; — Arabum computus 364, 37; anni 364, 46; ef. linguae orientales. Archidiaconus canonista 24, 25 so. Arczt: Fridericus, Heinricus, Arctini translatio Aristotelis 215, 11. Argentoratum, Argentina, Strassburg 216, 4, 218, 46, 314, 21 sq.; - civ. Phil. Marbach, Ioh, Marbach, Laur. lungras; stipendium 367, 4. Argyropoli translatio Aristotelis 213, 18. 215, 11. Arheylgen: Petr, Iohannis Siboldi. Aristoteles 41, 13 sq. 213, 11 sq. 214, 39 sq. 216, 22, 238, 36, 311, 29 sq. 334, 18; organum 310, 12, 344, 4 cf. wörterverzeichniss aub logica; praedicamenta 34,15. 216, 26; peri hermencias 34, 15; liber priorum 34, 16. 42, 28. 153, 13. 153, 46. 155, 23; posteriorum 34, 17. 42. 29. 154, 2: topicorum 34, 18, 42, 29, 153, 15, 154, 2, 155, 23; elenehorum 34, 17, 42, 29. 154, 3; parva logicalia 154, 2; metaphysica 33, 26, 38, 17, 42, 31, 132, 10, 133, 1 sq. 152, 38, 153, 4 sq. 153, 44. 161, 7; physicorum 2, 38, 33, 27, 34, 19. 42, 31, 133, 21, 152, 39, 153, 4 sq. 155, 21. 183, 16. 216, 27. 343, 36; physica maior 36, 31; de auscultat, phys. 310, 23; parva naturalia 42, 35. 153, 17. 154, 1; de coelo et mundo 38, 12, 42, 33, 123, 39, 183, 20, 310, 23; de generatione et corruptione 38, 13, 42, 33. 154, 3. 183, 19. 216, 29; de ortu ct interitu 310, 23; liber meteororum 38, 14, 42, 34, 152, 39, 153, 6 sq. 154, 1. 310, 23; de animalibus 216, 30; de anima 34, 26, 42, 35, 153, 14, 153, 46, 155, 22, 183, 20, 216, 29, 310, 24; de sensu et sensato 38, 14, 42, 35; de memoria 38, 15, 42, 36; de sampno et vigilia, ibid.; de longit, et brevit, vitae, ibid.; ethica 33, 26. 38, 21. 42, 32. 132, 10. 133, 1 sq. 152, 38, 153, 3 sq. 153, 38.

161, 7. 193, 35. 218, 34. 344, 1; ad

filium Nicomachum 310, 2. 390, 28; poli-

tica 38, 23, 42, 38, 123, 40, 153, 17,

154, 1. 218, 34, 344, 1; ef. insolubilia

et obligatoria, latitudines formarum, mathematica, occonomica, proportiores; — Ariadotelis textus Gracens 333, 40; translatio vetus 215, 11 cf. Aretimas, Argyropodus; — commentator 41, 21. Arlenberg; Balth. Eberlin. Arnera (Arnheim): Lambertus Terhofea.

Arnem (Arnheim): Lambertus Ter Arnoldi, Heinricus. — prof. th. Hanov., 433, 35, Arnoldus ter Hoven 86, 23, — Jacobi de Ghorinchem 82, 26.

Nassaw de Montebur 87, 11.
Opsopoeus 243, 29.
Reneri de Gorenkem 84, 6.

Ripp Heid. 85, 42.
 de Rodperg, mag. 132, 38.
 Aschaffenburg: Joh. Wetzilonis, Joh. Hug.
 Nic. Carputh.

Asperg: Johannes.
Asse, Gerhardus.
Asseudelif: Bernih. Iohannis.
Assenthen, Sifridus de.
Attendern: Gerwinns Vosken.
Aufserz, Conradus de.
Augia maior (Reichenau): Urircus Munder.
Augusta (Augaburg): 259, 24, 262, 16, 277, 30,

Augusta (Augashurg): 259, 24, 262, 16, 277, 302, 287, 22; — can. Heinr. de Halferge; eiv. Mart. Depenhart; — contita (1830): 287, 22 cf. confessle; (1548) 246, 16; (1551) 234, 28.
Augustinus 215, 34, 216, 41, 217, 10, 348, 28, 352, 3.

— ordo: Altzeia. Heidelberga. Auw, Ioliannes de. Auwen: Bertholdus Fabri. Avicenus 126, 18 sq. 169, 16, 341, 15. Avignon 45, 27.

### 13.

Bacharacum, Bachracum, Bacherach 51, 46, 56, 11 sq. 60, 30, 61, 40, 77, 34, 492, 26, 403, 43, Ara Bachi 367, 36, -stipendia 367, 34; -civ.llenr.de Sachtela, lac. Neutz, Johannes, Ioh. Lower, Tiba. Sur, Joh. Lynenweder.

Bachovius, Rein. sen., thesaur. Frid. V. elect. 384, 3.

Rén. inn., prof. iur. 374, 10, 379, 10.
Baden: pax (1714) 427, 33.
Balthasar Eberlin de Arlenberg 86, 43.
Baronibus, A. de, scriptor Bonifatii 1X. 48, 23, 94, 29.
Barry, astronomus univ. 450, 32.

Barry, astronomus univ. 450, : Bart, Iohannes. Bartal, Conradus. Bartholomeus scolast, s. Pauli Worm, 368, 14. Brixiensis glossator decreti 24, 38.

 de Herkenroye, decr., dr. 157, 111, 62, 15 sq. Holzbach 85, 10.

- Snavel de Ulenstrate 90, 42. Theoderici de Worinchem 86, 18.

v. d. Torn 88, 22.

Bartolus, d. iur. 359, 37. Basilea 130, 35 sq.; -- consillium generale 129, 6-131, 41, 180, 11; - universitas

372. 30. Basilins Caesariensis 215, 33.

Bastian Heurings, protonotar, Friderick II. com. Pal. 243, 31. Baumann, Bern., soc. 1es. 385, 15.

Bawari 379, 39, Behem (Böhmen) 195, 13,

Beierlin Schumecher, civ. Heid, 52, 44. Belgae studiosi 325, 25, 350, 31, Belgia, Niederland 226, 12. 374, 26. Bellarminus Iesulta 331, 44. 336, 6.

s. Bonedicti ord. monast.: Lixheim, Kraftthal. Benedictus XII, papa 49, 18,

Bensheim: eiv. lohannes, Petr. Wilker; inspector 373, 20; - stipendium 368,

14, 368, 23, Benthem: Theodericus. Beredanus 215, 6. Berge, Hnmbertus de.

Berghemer, Johannes. Bergis, lohannes de. Bergstrasse 400, 22 sq. Bernardi glossa 24, 7.

Bernhardus, Bernardus Hinrickinck de Dulmania, not, 183, 5,

 Iohannis de Assendelff 87, 44. - Nyssynck 84, 7,

Bernhold, Incobus. Bertholdus dapiferi de Dyppurg mag. 13, 3, 14, 1. 17, 26, 58, 25, 58, 24, 59, 27,

- Fabri de Auwen 90, 27. - de Huxaria (Höxter) mag. 53, 26; bacc. med. 82, 20,

 Ortlipp de Rotenburg 87, 24. Redlich, prof. cod. 309, 13.

- de Sellis, vic, s. Kath, in Oppenheim 89, 36. Bertonis, Iac. Nicolai.

Beste: Otto Hac. Bettenberg, Nicolaus Petri de,

Beza 332, 5, Bidenkapp: Heinr, Arnoldi, Billicamus, Billicanus: Theobaldus Gerlacher.

Bingen: Pingwia.

Birsich, Sifridus.

Biturigae (Bonrges); academia 395, 34; prof. Em. Merillius. Blaubiren, Petrus de.

Bleken, Heinricus. Bock: Oliverius, Valentinus, Bockenhein: Ioh. Galli.

Bockeler, Nicolaus de. Boegener, Fridericus,

Boemel, Gotschalcus, Boetius: de consol, phil. 168, 4. Boghel, Theodericus.

Bohemia, Behem 195, 13; — Bohemica beresis 131, 2 sq. cf. Huss.

Bologna: Bononia. Bomwewer, Tilmannus

Bonifatius VIII. paps 47, S. - 1X, papa 46, 9, 48, 30, 50, 43, 65, 4, 65,

38-76, 40, 77, 44, 80, 1, 92, 19-98, 35. prof. = Schnappinger.

Bonn: Bunna.

Bononia (Bologna): 129, 20; - studium 100, 26 sq. Bopardia: Heinr. Dorolf.

Boquinus, Petrus.

Bork, Adr., adsess, ind. cam imp. Spir. 367, 12. Botbor, Albertus. Bourges: Biturigae.

Boxberg: Bucksberg. Brabantia 377, 25.

Brandenburg: elect. Johannes Sigismundus: reformatio 373, 38. Brant, Gerhardus.

Braunsberg: Brunsperg. Brechtel: Iacobus, Iodocus, Martinus, Nicolaus.

Breds; Gotfr. lacobl. Bregancia: 1ohannes. Brentius, 10hannes.

Bretten: inspector Zonsins. Brixiensis, Bartholomeus, Broderus Albrandi 88, 46.

Bruchsal: Bruxella Bruchsel (Brüssel): Bruxella.

Brünings, Christ., prof. th. 428, 6, Brunner, Ioh. Konr., prof. med. 427, 26 sq.; nobilis de Brunn 408, 25.

Brunsperg: 1oh. Rummelaw. Brunswicenses copiae 377, 16. Brunus chirurgus 125, 11. 126, 31.

Brurain 399, 20, Bruxella, Bruchsella (Bruchsal); civ. Iohannes, loh, Rybeisen, Phll. Stetten; - stipen-

dium 366, 33, - Brusselles, Bruchsel (Brüssel) 378, 16, 386,

37; cf. Radulphus de Zelandia.

Buchbrun, Fridericus, Buchfelder, Conradus, Buchheim, Hermannus de. Bucking: Erhardus, Marquardus. Bucksberg (Boxberg): civ. Dirolf Krancken-

steiu, Conr. Suß; - officium 399, 29. Bubenhusen, Iohannes. Buczbach, Iohannes 59, 27.

Bulinger theol, 332, 5, Bunde, Iacobus.

Bunua (Bonu): can, Ioh, de Sarwerden; cler. Daniel Soesken. Burkhart, Iohannes.

Burckhart, Stephanus. Burgman, Nicolaus. Burnzwang, Iohannes. Busco, Ludewicus de. Buxtehuda: Heinr, Hermanni,

C. K.

Caczenbiß, Heinricus, Caesar Iulianus 215, 9, Caesareae (Kaisheim?) 215, 45, Kaiserslautern: Lutra.

Kaiserswerda, Keis, Kaiserswerth 51, 40, 56, 12 sq. 60, 30, 61, 40, 402, 26, 403, 43,

Calstat (Kallstadt n. Dürkheim) 286, 2. 369,

36, 400, 12, 402, 6, 402, 41, Calvinus 332, 5, 348, 13, 351, 29; Calvini fides 313, 30; institutiones 333, 13, 335,

42; Calvinismus 335, 46, 382, 27; -Calviniani 382, 7, 384, 11,

 Ioh., prof. iur. 374, II. Kalw: Iodocus Aichmann, Ioh. Cunezler, Heinr. Foß.

Camerarius: Ioachim I., Ioachim II., Ludewicus, Ioachim III.

Campi (Kampen): Gotsch, Boeniel, Comueti, E., studii Paris. ambassiator 130, I. Kannengeyßer, Johannes. Capitis, Ulricus.

Cappuß, Ernestus. Karlsbad 326, 20, Karolus IV, imp. 56, 7,

V. lmp, 246, 16, 254, 6, 287, 21. - rom, palat, Reni 392, 29, 396, 8, 420, 26, - Fridericus, elector Badarum 440, 27-

454, 84. - Ludewicus, com. palat. Reni 387, I4 --

391, 36, 395, 46, 420, 26, Philippus, com. pal. Reni 407, 41—411, 31.

420, 28, Theodorus, com. pal. Reni 419, 43—433,

40. 434, 5-436, 33.

Carpath, Nicolaus. Carpent., Paulus Sadoletus. Carpentarii: Heinricus, Nicolaus, Petrus.

Caspar Agricola, decr. prof, 309, 9. - Hammerstetter, protonot. Spir. 367, 39. - Sligk, canc. regis Sigismundi 129, 40.

Cassel 373, 18, Casselt: Ioh. Hasungen. Castello, nobiles de 428, 10.

Castro, Iohannes de. Katherina Neckerstein, civ. Heid. 50, 18. Catzenelabogen: Didericus Knebel. Kaub: Cuba.

Kecko, Iohannes. Kegelin, Elsa,

Cella (Zell nw. Monsheim): colleginm s. Philippi 254, 42, 255, 40, 256, 38. 258, 30. 261, 43 sq. 267, 10 sq. 270, 1.

273, 24, 294, 19 sq. 299, 28 sq. 398, 23. 400, 36. 402, 5. 404, 26. 425, 31. Kemerer, lohannes. Kenneken, Heinr, Heppel de,

Cerdonis Wentzelaus. Christina reg. Succiae 395, 45. - Ziegler: stiperallum 369, 21.

Christophorus dux Würtemberg, 289, 23 - com. palat. Reni 306, 9.

- Hofmann de Mechelinia 82, 30. Chrysologus: Petrus Ravennas. Chrysostomus 215, 34, 216, 40,

Chuno, Heinr. David, prof. iur. 389, 17, 389, 33. Cicero 216, 28, 237, 21, 310, 36, Kilian, Iohannes.

Killanus Gutmann Weigersheim, 213, 17. - Wolff de Haslach, mag. 159, 12. Kinuedoncius, prof. organi 374, 9,

Kirchberg, Petrus. Kirchheim: gent 399, I4. Kirchmeier, Ioh. Christ., prof. th. ref. 427, 34.

s. Cyriacus în Nuhusen (Nenhausen) extra muros Wormatienses 66, 30 sq. 72, 38 sq. 99, 2 sq. 369, 27, 398, 40, 399, 33 sq.; praepos. Joh. de Fleckenstein, Joh. de Vestenberg; - canon, Iodocus Ottonis de Lapide, Conr. Koler: - custos lob.

de Strazheim; vicarius Ioh. Detheri.

Kirschbaum, Joh. Iac., prof. jur. 451, 21. Kirwiler: Joh, Scheffener. Cisner, Nicolaus.

Kiß, Johannes, Kistener, Heinricus. Cisterciensis ordo: abbatiae Alna, Dainbach,

Schonowia, Weidesch; domus Heidelbergensis s. Iscobi.

Claman: Iobannes, Petrus.

Clarman, mag. civ. Heid, 50, 29, Claus: Nicolans. Clavius, soc. Ics. 364, 8 sq.

Klein, curator univ. 437, 11. Clemons VIII. papa 364, 3, Clementinae 24, 22 sq. 26, 2. 27, 28.

Kleudgen, synd. univ. 437, 9, 439, 32, Clivae (Kleve): Inc. Vloten. Cloeter, synd. univ. 406, 4.

Cluft, Iohannes. Knebel, Dideriens,

Knoringen: lodocus Tinctoris,

Cobern: Otto Litter. Cocceus, Heinr., prof. iur. 397, 30, 406, 2,

Koch, prof. 450, 34. Coci. lohannes. Cocus, Iohannos,

Köln: Colonía, Kolbius 373, 43, Koler, Conradus.

Collnus cantor s. Pauli Wormat. 78, 2, 79, 6. 166, 7.

Colonia (Köln) 317, 10, 378, 21; studium 190, 41 sq. 217, 38; — s. Andreas: can. Marsilius de Inghen 1, 4 sq.; decanus

45, 6, 46, 9, Con, Conradus. Conciliator modicus 125, 32, 126, 39,

Koningstein, Nicolaus. Conradus comes Solmensis 368, 30,

 de Aufsecz 84, 18. - de Dryburg decr. lic. 13, 43.

 de Geilnbusen 13, 34; praep. Worm., canc. univ. 50, 3, 51, 14, de Gunmeringen 127, 39, 162, 33; dec.

s. Spiritus Heid, 175, 16. - de Landoya (Landau), bacc. th. 132, 32;

lic. 175, 29. - do Obernhein 86, 38 - de Soltaw, dr. th. 13, 42. 16, 32. 17, 24-30.

53, 21, 59, 38, - de Steinsberg mag. 14, 1.

- do Vechenbach 83, 26, - Bartal de Eschvegia, th. lic. 194, 17.

 Buchfelder, scult. Heid, 137, 29. Koler de Susato (Soest), mag. 40, 23, 42, 7. 48, 18, 53, 27, 72, 36 sq.; baec. th. 81, 4.

91, 23 sq. 99, 6. 101, 2. 104, 24. 116, 2 sq. 118, 15,

- Con de Mulheim (Müllh., Bad.) 82, 21. Koten civ. Heid, 78, 25,

 Degen de Memmingen, mag. 127, 23; bacc. can. 132, 37; dr. 162, 26 sq. 181, 34.

Dyemus Heidelbergensis, dr. iur., 246, 43,

Dyl do Spira mag, 53, 27.

Conradus Gerung de Hentschutsheim (Hand-

schuchsh.) 89, 43, Iohannis de Vello 83, 17.

 Lap, presb. 90, 30, Linthem de Franckfordia 83, 8, - Palburn de Munden 90, 16.

- Pechling, can. Worm, 83, 22, Pistoris de Schwetzingen 88, 23.

- Ragor 87, 27,

 Rot de Gamundla (Gmünd) 85, 8, - Sander Heid., presb, 90, 39, Schelling 366, 44.

Schenk [de Erbach?], can, Worm, 190, 38.

 Soler de Obenheim, mag. 82, 9. - Suß de Bocksberg 84, 32, - Transfelt, bacc. can. 132, 86.

 Volck de Swobach (Schwabach) 85, 45. - Winter, mag. 132, 38.

Constantia (Konstanz): decanus 45, 5, 46, 9; concilium 130, 18.

- (Coutances): epise. Philibertus. Copio-11ulsuannianae conciones 345, 20. Coppenius, prof. th. 348, 7.

Coppenstein, Nicolaus de. Corf. Gotfridus.

Corney, Johannes, Korner, Albertus. Costalius, Petrus 356, 43, 358, 24 sq.

Koten, Conradus. Coutances: Constantia. Cracovia, Matheus de.

Crnfto de Diffenbach 59, 40. Kraftthal, Graftal (Pfalzburg) mon. s. Benedicti

254, 38, 256, 14 sq. 257, 27, 275, 38 sq. Krnnckenstein, Dirolfus, Crap: Fridericus, Iobannes. Crevelden (Krefeld): Amplonins.

Kremer, Iohannes; cf. Institoris. Kreuznach: Crncenacum. Crollius, Laur., prof. phil. 405, 50.

Cronenberg: Petr. Waltheri. Croner, loliannes.

Kroufuß, Johannes,

Cruce, Ioh. a s., ord. Carm., prof. th. 437, 8. Crucenacum (Kreuznach): rector scholae Kime-

doncius 374, 9. Krucker: Matthias, Nicolaus. Kruthemer, Iohannes.

Cuba (Kaub): civ. Nicolaus Verenkorn, 1oh. Enolfi, Enolfus Ottonis, 1oh. Ottonis; stipendium 368, 10 cf. Wern. Ritter.

Kuchman, Tilmannus. Kuczeman, Nicolaus.

Kübel, Matth., prof. th. cath. 454, 34. Cuiacius 356, 43, 358, 27 sq.

Culenburg: Herm. Dreyve. Cunczler, lohannes. Cunradus: Conradus. Curardi, G., studii Paris, ambassiator 130, L Kurczrock, Johannes, Curio, Iacobus,

Cusa, Nicolaus de. Dainbach, Deinbach (Daimbach, B.-A. Kirchheim Bolanden) 254, 38, 255, 39, 256, 37, 258, 18, 261, 44 sq. 267, 11 sq. 271, 12, 273, 24. 294, 20 sq. 299, 28 sq. 398, 24. 402, 5, 404, 27, Damascenus de orthod. fide 348, 29, 352, 3. Daniel, pedellus univ. 206, 42. Daniel Soesken de Bunna (Bonn) 89, 34. - Zancekenrud (Zanggenried) de Menmingis, mag. 197, 32, 368, 18. Dannen, Philippus v. d. Dannstadt (sw. Mannheim) 270, 22, 400, 18, Darasens parochus 405, 45, Darspach; Heidelberga. Datyns, Iohannes. Dauth, Joh., prof. lur. Lips, 373, 18. Davantria (Deventer): 1oh. Tuneman, Wilh. Tenstalle, Gerh. Brant. Degenhart, Martinus. Deinhach: Dainbach. Demosthenes 237, 20, 238, 36, Dether: Diether. Detheri, Iohannes. Deventer: Davantria. Didericus Knebel, can. Mag. 83, 27. Diebach (s. Bacharach) 367, 37. Dieffenbacher, Georgius, 380, 11. Diemar, civ. Held, 50, 14. Dyenns, Conradus, Diessenhofen: Ulrieus, Johannes de, Dietelsheim 400, 19, Dietherus II. de Isenburg, aepisc. Magunt.

180, 21, 191, 14, 191, 41. - de Venningen, can s. Iulianae in Mospach

87, 4. Dietmarus de Swerthe, Suerthe, Surethe, mag. 2, 32 sq. 14, 24, 17, 26, 28, 36,

- Treyse de Friezlaria mag. 81, 36; decr. dr. 116, 3 sq. 118, 17. Diffenbach, Crafto de, Dvl. Conradus.

Dillingen: Joh. Kecko, Dilaperg 367, 26; - zent 399, 23. Dintesheim (Alzei) 270, 42. Dionysius Areopagita 217, 13.

-: Gothofredus.

Dionysins de Sabrenays, studii Paris, ambassiator 129, 45, Dioscorides 342, 10,

Dirolfus Kranckenstein de Bucksberg Boxberg) 83, 43. Dyppurg: Bertholdus, Iohannes, Ioh. Kurzrock. Dirout, 1ohannes.

Ditmarus: Dietmarus. Pobbin, Nicolaus. s. Dominici ordo: Praedicatores.

Donatus 43, 1, 154, 3, 216, 16, Donnersberg: praefectura Francica 438, 35. Dorer, Nicolans, Dorolf, Heinrieus. Dorvillius, Fridericus. Dorwart, mag. civ. Heid. 50, 29.

Drach, Thomas. Dreis (Münsterdreisen, w. Göllbeim) monast. Praemonstr. 254, 37. 255, 33, 256, 36. 258, 23, 261, 43 sq. 267, 11 sq. 270, 7. 273, 24, 294, 4 sq. 300, 46,

Drevve, Hermannus. Dryburg: Conradus de. Druczenbach, Iohannes. Ornderi: Iohannes, Petrus, Theobaldus Druitwin, Andreas.

Druwinger, lohannes. Duarenus, dr. jur. 359, 39, Dude, Johannes. Dulmania: Bern. Hinrickinck. Dumo, Wilh, Martini de,

Dunnemunt, Iohannes.

ы. Eberbach: stipendla 368, 35; civ. Wecker. Eberhardi, Johannes. Eberhardus, fil. advocati in Stoppenhem 85, 43. - mil. de Lautern 103, 31.

-- de Weihe, prof. Wittenb. 373, 17. Eberlin, Balthasar, Eccardus ep. Wormat, 59, 9, Echter, Petrus. Edelsheim, liber baro de, 454, 30. Eichholz, actuarius curat. univ. 451, 35. Eichloch 400, 21, Eymunda: mil. Gerhardus; eler. Fridericus

Evnolfus de Geismaria 83, 31, Einsheim (Ensh. n. Alzei) 270, 42, 271, 2, Einsiedeln 136, 7, Eisenmenger, prof. Hebr. 427, 29.

Elegast, Iohannes. Elnbogen (Elbogen, Böbmen) 195, 16. Elren, Petrus Petri de.

Elsa Kevelin, civ. Heid, 50, 16, Emden cf. Scultetus.

Emelisse, Gerhardus de. Emericus de Heymersheym 90, 6. Emicho de Geilnhusen, bacc. th. 132, 33. Emser: Imbser.

s. Endreß: s. Andreas.
Engelbrecht: Nicolaus, Petrus.
Engelthal 378, 1.
Ennest, Iohannes de.

Enolfi, Iohannes. Enolfus Ottonis de Cuba (Kaub) 84, 28, Ens. Oh der 387, 4.

Ensheim: Einsheim. Ensichen, Indens Heid. 52, 40. Eppenbach, Wilhelmus.

Eppinge, Fridericus. Erastus, Thomas. Erbach (Rheingan) 396, 4.

(Odenwald): Conradus Schenk. (?)
Erbestad: Iohannes.
Erbstat: Iohannes.

Erkelenz, Gerhardus de. Erfordia: studium 315, 16. Erhardus de Tuwiugen (Tübingen) nag. 126, 43.

127, 31.

— Bucking Heid, 89, 6.

- Rosengart 85, 39.

Snider 86, I.
 Erlenkeim, nobiles de 124, 22.
 Ernesti: Heinricus, Johannes,

Ernestus Cappuß 87, 29. Erstein 369, 3. Eschleben, 1oh. de. Eschyegia: Conr. Bartal.

Essenhener, Iohannes. Esselbrun (Esselborn s. Alzci) 270, 42. Essendia (Essen): Heinr. Steingrave, Petr.

Rose, Ioh. Rose. Euclides 42, 39. 168, 5. 238, 36. Engenius IV. paps 129, 19. 180, 10. Eusen, Nicolsus de.

Eustkirchen: Wilh. Lamberti.
Euwesheim (Oewish, nö. Bruchsal): Nic. Moraunger.

F.

Faber, Iacobus.
Fabri, scriptor Urbani VI. 45, 23; registr.
Bonifatii 1X. 48, 16.

Fabri: Ioh. Hermanni, Bertholdus, Petrus, Hermannus. Fabritins, Ioh. Ludw., prof. th. 405, 49.

 10h. Sebald., hist, log. et Gracc. prof. 390, 21.
 Fagius, Paulus.
 Familia Lib. Comp. prof. mod. 290, 4, 397, 19

Fausius, Ioh. Casp., prof. med. 390, 4, 397, 19.

Fauth, Iac., prof. eloq. ct hist. eecl., 433, 33, 451, 5.

Felix V. papa 180, 11. Feltre: ep. Sebastianus Pighinus. Feningen: Venningen.

Ferentino, Iohannes de. Ferrariis, Sebastianus de. Ferrici, Petrus.

Fickus, Iohannes. Fistulatoris, 11eilmannus. Flandria 378, 21.

Fleck, Ioh. Georg., prof. instit. 406, I. Fleckenstein: Fridericus, Iohannes de. Fleschart, Wigandus.

Florentius de Venningen, leg. dr., cancellarius 210, 17 sq. 214, 16—219, 8. 221, 16 sq.

Foeß, Heinricus. Foet, Heinricus. Folpertus Meysenbach presb. 88, 5.

Folgentus Meysenbach presb, 88, 5, Folgenis, Nicolans. Fontibus, Wilhelmus Wellis de.

Franck, Georg., prof. med. 397, 4. 406, 2. Frankenthal 378, 15. 379, 13. 379, 40. Frankfordia, Francfurdia, Frankfurt 181, 15,

Tankiorous, Franciurus, Franciurus, 123, 15, 207, 22, 315, 16; — cives: Iohannes, Corr. Linthem, Ileiur, Russ, Joh. Erbestad, Joh. Institoris; — nundinse, nesse 289, 27 sq. 308, 29, 309, 3 sq. 310, 33, 333, 15, 336, 6, 364, 8; — tumultus a. 1614; 374, 25.

— ad Oderau: antiversitas 374, 15, 399, 43, Francia, Frankenrich (cf. Gallia) 118, 35, 427, 14; — rex Heinricus IV.; — Französ. aberzug, krieg (1689 sq.) 396, 39 sq., 401, 3 sq.; — res publica 438, 41; — constitutio 439, 20; — Francica lingua 443, I.; Francinas, scriptor Bonifatti IV., 94, 29, 97, 40,

Franciscus 1unius 325, 12 sq. 325, 32. Frascati 378, 31. Freherus, Marquardus, prof. iur. 374, 5.

Freimersheim: Frymersheim, Frenshem (Freinsheim): Ioh, Wißheller, Fridberg: Heinr, Schuring, Ioh, Hentschower, Ioh, Plate.

Fridericus 1., Friderich com. palat. Reni 161, 24 sq. 166, 21. 169, 39 sq. 174, 31. 175, 18 sq. 177, 33. 179, 12. 180, 14 sq. 181, 42. 188, 12. 211, 2 sq.

com. pulat. Reni 234, 25 sq. 243, 5 sq. 244, 13, 247, 5 sq. 250, 21 sq. 254, 19 sq. 259, 15, 260, 24. 260, 39. 261, 37 sq. 267, 1 sq. 273, 15 sq. 275, 25 sq. 294, 13 sq. 299, 45 sq. 380, 41.

- 111. com, palat. Reni 291, 11. 293, 43 -- 306, 7. 307, 30. 311, 3. 312, 36. 420, 21.

Fridericus IV. com. palat. Reni 326, 25 sq. 329, 30-345, 7, 346, 11-363, 10, 363, 13,

366, 17, 369, 30, 369, 43, 420, 23, -- V. com. pslat. Reni 373, 32 sq. 374, 30. 376, 30, 382, 19, 383, 8, 420, 25,

- com. pal. de Zweibrücken (1746) 422, 2. - Heinricus, fil, Frid, V. com, pal, 374, 25,

- Withelmus, fil, Phil, Wilh, com, pal, Reni, rector univ. 393, 26, lantscriba 51, 26, 62, 32.

- de Eymunda, cler, 86, 6. de Fleckensteyn 88, 20.

- de Heidelberg mag. 44, 14.

- de Monfort miles 56, 11 sq.; fil. Anthis. - de Orsbuch 89, 20, de Solezbach mag, 13, 44, 17, 27-32.

Arczt Held, 83, 45, 46.

- Boegener de Novo castro 82, 28.

 Buchbrun 82, 25. - Crap de Wesalia, par. in Putlingen 87, 12. - Dorvillius 373, 28,

- Eppingen 82, 22,

- Frye de Paffenaw presb. 87, 1. - Grafschaft de Pingwia (Bingen) 87, 34, - Libis Heid. 86, 45.

Ottonis de Lapide, can, Worm, 104, 16 sq.

- Schauart, pracp. major Wormat. 63, 21. - Stenbock, med, bacc., decan, b. Mariae Novae civitatis 166, 12, 169, 24.

Veltpreeher mag, 53, 56, 81, 27, 99, 10, Frye, Fridericus. Frymersheim (Freim., Alzei) 114, 18; eccl. b.

Marine 122, 35. Frizlaria: Dietm. Treise, Happello Treyse, Joh. Treyse, Wernh. Ilng.

Frobenius, Eman., art. equestr. mag. 390, 43. Frowinus Schup, dec. in Salmunster 83, 34. Fulda: Nic. Guler, Petr. Muttener, Nicolaus,

Gabhardi, Johannes. Gärtner, Hortulani, Spirenses 369, 7. Galsberg: Mons caprinus. Galenus, Galienus 124, 27, 125, 44, 126, 5,

169, 16, 309, 39 sq. 340, 3 sq. Galli, Johannes. Gallia (cf. Francia) 377, 36, 392, 14, 395, 31, sq.:

- libertas Gallica 364, 5; - Galli studiosi 325, 25, 350, 31,

Gambajager, Franc., prof. iur. 454, 34. Gam., G. de, scriptor Bonifatii IX. 48, 16, Gsmundia, capella 286, 4.

- (Schwäb, Gmünd): Henr, Wysenstaig, Conr. Rot.

Ganda, Incobus de,

Gaten: Tergaten.

Gatterer, Wilh. Inc., prof. 450, 32. Geilnhusen (Gelnhausen): Conradus, Emicho. Geinbeim (Gonnheim sö. Dürkheim?) 270, 24,

Geisenheim: Gysenheim. Geismaria: Eynolfus, Gotfr. Gokele.

Gelnhausen: Geilnhusen.

Geminuspons (Zweibrücken), comes palat. Fridericus (1746); - ef. Ioh, Symonis. Geneva (Genf) 390, 42; - acad. 395, 31;

prof. Dion. Gothofredus. Genstleisch, Incobus.

Genna: Ianua.

Georgius, Georius de Gnygen 59, 40, - a Neupurg 367, 45,

- de Waltduren (Waldürn), bacc, th. 132, 34, lohannes, com. palat., com. Veldenz. 287.4.

287, 31, Nigri, dr. 226, 10. 287, 34.

Gera: Nic. Mayr. Gerbelius, Nicolaus. Gerhardi, Johannes.

Gerhardus, Girhardus de Davantria: Gerh. Brant.

 de Eymunda miles 86, 6; fil. natur.: Fride ricus.

- de Emelisse mag. 14, 2, - de Erkelens 85, 9,

de Grüningen, dr. decr. 13, 42, 53, 23. - de Honkirch, Hoenkirchen, Hohenkirchen allas de Hamborch, med. mag. 118, 18; med. dr. 127, 19, 139, 46, 166, 11.

188, 23, - de Schrießheim, lantscriha 62, 30. -- Asse mag. 82, 13,

-- Brant de Davantria mag. 81, 40; lic. used. 104, 9; th. bacc. 116, 5 sq.; th. dr. 127, 18,

Holderman 87, 37.

- Pastorins, canc. palat, 395, 19.

- Rotermel de Schrießheim 90, 18, 90, 19 Gerhach, Steph., prof. hist. eccl. 397, 9. 406, 3,

Gerlacher, Theobaldns.

Gerlacus de Hoenburg, scholast, s. Stephani Mogunt. 59, 31 sq. 62, 27, de Sinthofen, Andernac., stud. 135, 16 sq.

Gerlati, Iohannes, Germania 206, 19, 213, 9, 214, 20 sq. 222, 24. 237, 25. 250, 17. 254, 28, 363, 34.

s. Germanus extra muros Spirenses 66, 28 sq. 92, 40 sq. 99, 4, 162, 15 sq. 398, 36. 402, 18 sq.; - pracp. Ioh. Segard.

Germanus de Strampis, prior de Sanerduno 183, 1,

Gerson 216, 41. 217, 5. Gerung, Conradus. Gerwinns Vosken de Attendern 89, 42, Gespeshem, Ioh. Hertwini de. Getellinns 27, 9,

Getzel, Hanman. Ghorinehem: Gorenkem. Girbardus: Gerhardus.

Girstlicz, Petrus, Gisbertus de Lochorst 85, 12. Giselbertus Sutoris de Wißenburg 83, I8,

Gysenheim: Albertus Lapicide, Gysenhemer, Petrus.

tiisonis, Hermannus. Gladiatoris: Petrus, Merklinus. Gnygen, Georgius de.

S. Goar: Nic. Burgman, Ioh. Gerhardi; can. Ioh. Husen, Ioh. de Bubenhusen. Gokele, Gotfridus.

Gönnheim: Geinheim.

Gorenkem, Ghor. (Gorinchem ö. Dortrecht): Arnoldus Iacohi, Arn. Reneri.

Goseler, Wernherus. Goswinus Tergaten de Ordingen (Urdingen) 89, 19,

Gotfridus scriptor Bonifatii IX, 49, 36, - de Mewen 87, 26,

- Corf 84, 6. - Gokel de Geysmaria 89, Il.

 Iacobi 88, 14. Gothi 215, 24.

Gothofredus, Dionys., prof. cod. Heid. 338, 85, 856, 18, 379, 22; prof. Genev. 395, 32. Gotschalcus Boemel de Campis (Kampen),

presh, 89, 39, Graben, Nicolaus of dem. Graeca lingua, ef, wörterverzeichniss,

Graeci mediel 340, 27. Grafschaft, Fridericus. Graftal: Kraftthal.

Grat. Heinricus. Gregorii, scriptor Urhani VI, 45, 22. Gregorius XII. papa 102, 18, 105, 23,

- XIII. papa 363, 14 sq. cf. calendarium. - XV. papa 378, I0.

- Carthusiensis 216, 23, Nazianzenus 215, 34, 216, 40,

Gretserus lesuita 345, 12. Grynneus: Symon, Iohannes Iaeobus.

Grindelhart, Andreas. Grynerus, Simon 222, 16. Gristaw, Iohannes, Gritz, Mich. Petri. Gröningen: Grüningen,

Gronsfeld, Theoderieus de, Wintelmann, Urkundenbuch, 1

Gruber provisor fisci 451, 31. Grün, nobilis a 377, 40, Grüningen: Gerhardus de.

Grüningen (Gröningen): Alb. Soleder. Grunenberg: Wigand Fleschart.

Guido chirurgus 124, 40, 125, 5, 126, 31.

Guilelmus: Wilhelmus. Guldenkopf, Aureus ciphus: Ioliannes. Guler, Nicolaus,

Gulpen, Heinrieus de. Gunimeringen, Conradus de. s. Gumpertus: Onelspach,

Gumprecht, Iudeus Heid. 52, 38, Guntheim (n. Pfeddersheim) 286, 2, Gunthem, Iohannes.

Guß, Iohannes.

Gustavus Adolphus rex Suec. 395, 38. Gutman, Kiljanus,

### H.

Hae, Otto. Haga Comitis 395, 37. Hagelnhoven, Iohannes. Hagenau: Ioh, Hagelnboven.

Halae Saxonum (Halle): universitas 408, 34. - Suevorum, Schwähisch-Hall: civ. Rudolfns;

- ef. recessus. Halfingen, Heinricus de.

Halyabates 126, 22, Hamhach 315, 17, Hamborch ef. Gerh. de Hoenkirchen.

Hammelburg: Ammelburg. Hammerstetter, Caspar, Hansw: Ulr. Meger.

Hanhach, Iacobus, Handschuehsheim: Hentschutsheim.

Hanman Getzel, civ. Heid, 50, 17, Hanmanus, Petrus. Hans: Ioliannes.

Happello Treyse de Friczlaria 85, I1. Hardt silva 294, 20. 299, 29. Harlem: 10h, de Werne,

Harmeder, Indeus 11eid, 52, 33, Harrer, Heinricus.

Hartheim: Nicol. Institoris. Harthem: Ioh. Kruthemer. Hartman, Iohannes.

Hartmanus nob. de Hentschuhsheim 50, 10. Hartmanswilr: Ioh. Schellenberg, Martinus Anne.

Hartnidns Schrimpf, paroch. s. Walburgse 88, 40, Hartwig, assessor 451, 35,

Harxheim (bei Zell), Herxheim 270, 2, 425, 31,

Has, Vitus.
11aslach: Kilianus Wolff.
11asman, Ioh. Dav., consil. elect. 375, 32.
11asselt: Leonius.
Hassin, Heinricus de.

Hassia, Heinricus de. Hasungen: Iohannes, Otto. Haug: s. Iohannes.

Haurisius, Benno, prof. hist., synd. uuiv. 424, 28.

Heberer, Mich., registrator 380, 26. Hebraea lingua cf. wörterverzeichniss. Hebuff, Iohannes. Hecht, Martinus.

Heczgin, Simon. Hederer, Sits.

Heidelberga villa 3, 23; opidum vel civitas (passim); -- expugnata (1622) 376, 15 sq., deleta (1693) 396, 3× sq.; -- oberambt 399, 13; praefectus = advocstus 7, 8, 8, 27, 10, 19, 11, 37, 79, 22 sq. 150, 30, 166, 8 cf. Zeisolf de Adelsheim; scultetus 8, 27, 10, 19, 11, 42, 150, 30, 223, 13 sq. cf. Conr. Buchfelder: magistri civium, burgimagistri 117, 36 sq. 157, 25 sq. 228, 24; cf, Clarman, Dorwart, Nidenstein, Rhyshofen, Bock; - consulatus, stadtrath 208, 10. 223, 14 sq. 326, 23 sq.; - seriba civitatis 223, 26; notarii: loh. Dude: - vigiles 19, 39, 140, 45, 150, 22, 170, 26, 227, 7, 259, 44, 421, 46; praefectns vigilum 157, 26, 223, 13 sq.; — sigillum civitatis 2, 9, 6, 9. 7, 29. 8, 42. 9, 31, 11, 6; - moneta 26, 14; - ecclesiae: ecclesia opidi 7, 19; - eccl. parochialls s. Petri extra muros 13, 38. 53, 4. 69, 37, 75, 5, 77, 17, 92, 43 sq. 95, 10 sq. 116, 16 sq. 175, 38 sq. 178, 15. 315, 22; vicarius Wilhelmus; capella s. Spiritus 2, 11, 105, 7; armarium 79, 4; — eccl. s. Spiritus 2, 19. 13, 25. 69, 36 sq.; collegiata 95, 10 sq. 98, 39. 106, 30, 113, 34 sq. 115, 38 sq. 122, 17, 136, 15, 147, 46 sq. 175, 16 sq. 180, 4, 180, 44. 192, 32 sq. 246, 24. 247, 38. 256, 34, 315, 22, 384, 13, 428, 25; altaria s. Crucis 136, 16, 175, 30 sq; s. Mariae Magdalenae 175, 28 sq.; s. Nicolai 136, 19; decani: Wendelinus Sprenger, Nic. Steinmeyer, Mieg; vicariae 150,11; cf. bibliotheca: - capella b. Virginis (cf. ludeorum schola) 40, 44, 52, 27, 63, 8. 78, 8, 79, 11, 162, 7, 257, 10 = cap. universitatis 80, 38. 105, 6; altare s. Crucis 79, 43; - eecl. Gallica 325, 37; -

ecclesiae catholicae 382, 8; - monasteria:

Augustinensium 79, 12, 166, 7, 249, 10, 254, 39. 256, 10 sq. 257, 19. 275, 37 sq. 286, 9. 316, 20. 380, 13 sq.; monachus Hertwicus; paradisus minor 79, 12; eccl. s. Augustini 13, 32; - monast. sororum s. Augustini 440, 14; - Capucinorum 440, 16; - Cisterciensium domus s. Incohi 48, 37, 62, 2, 178, 13; ecclesia 26 sq.; — s, Dominici, Praedicatorum 249, 9. 254, 39. 256, 24 sq. 257, 12; sororum s. Dominici 440, 12; - s. Francisci, Minorum, Barfüsser 162, 37. 215, 8, 316, 17, 440, 16; stuphs 16, 35; ecclesia 13, 30; - Iudeorum cimiterium 52, 46; domus 52, 13. 62, 4; hortus = universitatis 78, 27; schola 52, 27, 63, 8 = capella b. Virginis; - universitas (passim) cf. s. v. auditorium, bursa, collegium, contubernium, domus etc; schola Nierina, Neckarschul 237, 41. 238, 4. 367, 24. 395, 22; scholae catholicae 381, 45 sq. 384, 38; - hospitale 50, 18. 257, 9 sq.; capella b. Virginis in hospitali 257, 10; - murus 107, 8. 120, 34 sq. 143, 32, 144, 10, 171, 21 sq.; turres 220, 30; - portae 120, 35, 144, 11, 178, 3; s. Petri 103, 32; superior 178, 12; Inferior 178, 14; - viae: Augustiner gasse 52, 42, 162, 34; Heugasse 375, 16so.; 11eumarkt 79, 45, 374, 36; ludengasse 52, 44, 121, 35, 162, 26, 397, 28 eq.; Kleine gasse 62, 29; Obere 52, 37. 397, 22 sq.; Untere gasse 52, 36, 374, 36, 397, 35; Pfleck, Pflock 220, 30, 397, 38; Kl. Sandgasse 53, 5; - domus: practorium 36, 18; advocati 79, 22 sq. 166, 8; uf der stegen 52, 31; zum Hirzhorn 52, 41. 162, 5; marstall 121, 29; bengststall 375, 16 sq.; herrenschmied 375, 17; wagnerei 374, 17; tugurium laterum 178, 12; curia Spirensis 317, 3; Schooswiensis 369, 34; caserne 409, 5; wehr 209, 26; pontes 120, 35. 144, 11; molendinum principis 209, 24 cf. Neccarus fl.; - fontes: Markbrunnen 50, 13; Lindenprunn 178, 16; fons Mersperg 178, 17; - suburbium 377, 20; - arx vel castrum 128, 31, 143, 32, 171, 20. 193, 18, 203, 37, 209, 20, 247, 40; der newe han 380, 9, 381, 20; capella arcis 247, 41 sq. 250, 36 sq. 254, 27 sq. 256, 30 sq.; arx antiqua in Monte caprino 209, 21; - loca vicina: Mertaberg 53, 3, 178, 17; Rotpüchel 178, 10; Darspach 178, 10; Mous omnium sanc-

torum (Heiligenberg) 178, 11; Mons caprinus (Gaisherg) 209, 21; - cives; mag. Fridericus, Diemar, Agnes Ripin, Elsa Kegelin, Hanman Getzel, Katherina Neckerstein, Nic. de Nusloch, Beierlin Schumecher, Rebestocker, Diether Voot, Wilhelm. Eppenbach, Conr. Koten, Henr. Sellator, Joh. Lapicida, Petr. Schwab, Frid, Arest, Heinr, Arest, Joh. Ripp, Arn. Ripp, Nic. Noltel, Petr. Gladiatoris, Merklinus Gladiatoris, loh, Rode, Math. Henrici Institoris, Inc. Brechtel, Iodocus Brechtel, Mars. Schontal, Frid. Libis, Ioh. Sarwart, Erh. Bucking, Marou, Bucking, Petr. Hanman, Conr. Sander, Hans Simon Wolf; - Iudei: Abraham, Harmeder, Moses Nürenberg, Hirtz, Gumprecht, Sitz Hederer, Ensichen, Trostlin,

Similln. Heidelsheim: Petrus Schull. Heiden, Johannes,

Heiderich, synd. univ. 424, 26. Heiligenberg, Monsomnium sanctorum 178, 11.

Heilmannus Fistulatoris 87, 36, - Wunnenberg, Wunnerberg de Wormatia, mag. art. I, 35 sq. 2, 38, 14, 23, 17, 25; bacc. th. 53, 24, 58, 4.

Heilonis, Iodocus. Heymersheim, Emericus de.

Heimsch, Laurentlus. Heilbrunna 379, 41, 381, 8; eiv. Joh. Croner,

Potr. Stock; — stipendia 366, 36 sq. Heinricus IV. rex Franciao 325, 30 sq.

- com. de Spanheim 50, 9,

- rector bursae 121, 84.

de Andaya 90, 46,

- de Gulpen 84, 13; decr. dr. 105, 28. - de Halfingen, can, August, 84, 3,

- de Hassia mag. 78, 43, 81, 29, 99, 13. de Hoenberg, Hohenberg, Homburg: prof. th. 98, 45, 104, 24, 116, 1, 118, 15,

 de Limpurg, bacc. th. 132, 85. - de Munsingen, Munsinger, med, dr. 124, 16 sq.

de Orsna 88, 2.

- de Paderborn 86, 16.

- de Rees 82, 41, - de Suchteln (Bacherach) 367, 34,

- de Wasen 86, 20.

Arezt Heid, 83, 45,

 Arnoldi de Bidenkapp, presb. 90, 12, Bleken de Quitsow 84, 41,

 Caczenbiß de Mynczenberg (Münzenberg) 89, 29,

- Carpentarii 86, 24,

Heinricus Kistener 84, 16, - Dorolf de Bonardia 89, 44,

Eruesti, civ. Wormat, 63, 31.

- Foß de Calw 83, 39, Foct, Traiect. 85, 18.

- Grat 89, 8, Harrer, presb. 86, 22. - Heppel do Kenneken 85, 17,

- Hermannl de Buxtehuda 83, 36.

- Hoch de Mulheim (Müllh., Bad.) 89, 17. - Institoris Heid, 85, 27,

- lunge 90, 32, Mercator 86, 44. Mornhoven 89, 33.

- Ruß do Frankfordia 83, 19.

- Schontal 85, 5,

- Schrexbach de Treyss mag. 82, 16, - Schuring de Friedberg 85, 19,

- Scive de Lewis (Brab.) 89, 38, - Seldenhorn 83, 16,

 Sellator Heid. 83, 33. Steyngrave de Essendia 88, 43.

Vessem 86, 27. - Vogt de Wangen, can, lic. 194, 18.

- Conradi Volek de Swobach (Schwabach) 85, 45,

- Waek 89, 9, - Werdrune de Warberg, bace, 90, 1,

- Wyse, bacc. med. 81, 25, 99, 12. - Wysenstaig de Gamundia (Gmünd), bace. art. 82, 38,

Helln, dioc. Traiect.; pleb, Helnr, Wyse, Helvetia 395, 33,

Henkmantel, Johannes. Henne v. d. Huben 56, 23. Henricus: Heinricus.

Hentschower, Johannes, Hentschusheim, Hentschutsh., Henczusch.,

Hentzesh., Hendsch. (Handschuchsh.) 391, 18; - nob, Hartmannus; civ. Conr. Gerung: - Rollof, Roeleyf (kirchweihe?) 122, 29, 144, 17,

Heppel: Heinricus, Johannes, Heppenheim (Alzei) 270, 41. Heppenheim, Iohannes de.

Herbipolis cf. s. Iohannes in Hangis. Herkelo, Nicolaus de,

Herkenrove, Bartholomacus de. Herder, Wolfgangus.

Hering, Wilhelmus. Hermanni, Heinricus.

Hermannus de Buchheim, mag. 53, 28. de Huxaria (Höxter) med. dr. 13, 43, 53, 24.

55, 27, 59, 15, 59, 22,

- de Mercatzen 87, 18,

Hermanns de Nussia, med. dr. 208, 6. -- de Roma de Susato (Soest), bacc. art.

89, 40, Dreyve de Cnlenburg, mag. 81, 38, 99, 14.

- Fabri de Adendorf 87, 41. - Gisonis de Munden 90, 7,

- Witikindus, prof. Graec. lit. 310, 33; sti-

pendia 369, 15. Hermogenes 238, 36.

Hertling, Ioh. Frid., prof. instit., 411, 4.

Hertlinus Adler 89, 7. Hertwicus mon. s. Augustini Heid. 78, 33.

Herwicus de Amstelodamo, prof. 192, 18. Herxheim: Harxheim.

Herxheimer, Petrus. Hese, Libertus do.

Hesiodus 237, 20.

Hesel, Theodericus. Heshusius, Tilemanus,

Heurings, Bastianus. Hexbeim, Iscobns de.

s. Hieronymus 215, 34. Hieronymus de Praga mag. 44, 43.

- Niger, prof. phys., 310, 22.

- Zanchius vel Zanchus, prof. th. 309, 7. 332, 4, 352, 5,

Hilarius Pictaviensis 215, 34, Hildesem (Hildesheim): can, Hilmarus de

Hilmarus de Uttze, can. Hildesh. 83, 24.

Hilsperg 270, 16,

Hinrickinck, Bernardus. Hippocrates, Ypocr. 125, 7, 125, 42, 126, 11,

169, 16, 309, 40, 340, 45 eq. Hirschhorn: stipendium 369, 3; civ. Laur.

Lemmerer. Hirz, Iudeus Heid, 52, 36 sq.

Hispani 384, 46. 385, 39 sq.

Hispanus, Petrus, Hoch, Heinricus.

Hochsachsen: Hohensassenheim,

Hochsteten: Joh. Pistoris,

Hodegia: Ioh. Sarden. Hoelzlin, Ierem., prof. Altorf. 376, 41.

Hoen : Hohen .

v. Hövel, curator univ. 437, II.

Höxter: Huxaria.

Hoffart, Johannes, Hofman, Christophorus.

Hohenberg, Hoenb., Homhurg: Heinricus de. Hohenburg, Hoenb,: Gerlacus de,

-, Homberg: Wasmodus de.

Hohenkirchen, Gerhardus de.

Hohensassenheim (Hochsachsen s. Weinbeim)

114, 24.

Hobenstein: comes Otto, Holderman, Gerhardns. Holtsedel, Iohannes.

Holzbach, Bartholomeus, Homberg: Ioh. Schonweter, Wigand Schechteler.

- cf. Hobenburg. Homerus 237, 20,

Honofrius ep. Tricaric, 181, 20, Hopfener, Johannes.

Horatius a Veer, gubern. Manheimii 379, 16.

Horreo, Petrus de. Hortulani (Gärtner?) Spirenses 369, 7. Hostiensis additiones (decretalium) 24, 10,

Hottinger, Ioh. Heinr., prof. th. (1655) 389, 25. -, Ioh, Heinr., prof. th, (1748) 428, 6, Hoven: Arnoldus, Lampertus ter.

Huben: Ioliannes, Henne v. d. Hug: Iohonnes, Wernherus,

Hugo prep. maior Wormst. 63, 25. Ioh. Simonis de Leydis 83, 7.

Hulsmann 345, 20. Humbertus de Berge 84, 45.

Hungari studiosi 325, 25, 337, 20. 350, 31. Hupertus, secr. Friderici H. com, palat. 236, 3, Husen: Iohannes, Nic. Sculteti, Joh. Duden. Hussen (Hussitae) 122, 2; Hussista 130, 7 cf.

Huxaria (Höxter): Bertoldus, Hermannus.

### I. J. Y.

Iacohi: Arnoldus, Gotfridus.

Bohemia.

s. Iacobus: Heidelberga, Lnden (Landa). Incobus abbas Schonawiensis 98, 31,

- registr, Bonifatii IX. 48, 18, 49, 38, 94.

31. 97, 41. - de Ganda de Mechelinia 82, 31.

- de Hexheim 88, 1.

- de Loysi, secr. conc. Basil. 131, 41.

- de Odernheim 83, 10, Augelus, scriptor Bonifatii IX, 97, 40.

Bernhold 368, 20.

- Brechtel Heid. 86, 30,

- Bunde 91, 1. - Curio, prof. med. 309, 39.

 Faber Stapulensis 215, I3, 216, 24. - Gensfleisch 84, 17,

- Hanbach 88, 31, - Ywan, cler. Misn. 89, 15,

- Nicolai Bertonia 88, 37. - Punt 85, 29.

- Schopper, prof. theol. 315, 17, 321, 4. - Schorr de Tyla 82, 36.

- Schutze 86, 4,

- Seutz (Bacherach) 367, 35,

lacobus Spiegel, leg. dr. 214, 17. 218, 4.

- Steube mag., auditor apost, 73, 14, - Sturm 214, 13.
- Vloten de Clivis (Kleve) 83, 14. - Wecker Eberbac, 368, 36,
- Wid, vic. Magunt, 85, 30. Wimpfeling 216, 14.

lanua (Genua) 4, 26. lanwer (Inner): Nic. Magni.

lena: universitas 315, 16, Iena, Godofredus von, prof. instit., 389, 40,

feronimus: Hieronymns. lesuitae (cf. Ignatiana societas) 329, 41. 331,

41. 336, 6, 337, 1, 345, 14, 349, 19, 374, 24. 377, 14. 383, 6; professores

410, 36, 429, 23 cf. collegium; - rector Spirensis 383, 23; - cf. Bellarminus,

Gretserus, Clavius, Bernh. Baumann. Ignatiana societas 364, 9 sq.; cf. lesuitae. Imbser, Emser, astronomus 289, 2.

Immanuel Tremellius, prof. th, 309, 6. Ingelnheim, P. de, scriptor Bonifatil IX. 48, 24,

Ingben: Marsilius, Waltherus de. Innocentii Glossa 24, 9 sq. Innocentius VII, papa 100, 21, Institoris: Nicolans, Heinricus, Mathias,

Iohannes, Nicolaus, Ioachim I. Camerarius prof. Tubing, et Lips,

395, 16. II. Camerarins, Tubing, 379, 43; architer

Noriberg, 395, 15. - III. Camerarius, consil. Succ. et Palat. 395, 8 so.; ux. Iobanna Maria Muri.

Ioannes: Iohannes. a. loare (8. Goar): Nic. Burgman-

lob Vener, u. i. dr., protonot. 103, 34. lodocus Aichman de Kalw 192, 17.

 Brechtel Heid. (1401) 86, 31. - Brechtel de Rohrbach (1508), tb. prof.

208, 4. 367, 1. - Heilonis 87, 22. - Henrici Mercatoris 86, 44,

- Ottonis de Lapide, can. s. Cyriaci 72, 38,

- uf dem Reyn 88, 16.

- Tinctoris de Knoringen 88, 36, Wilhelmi de Aschaffenburg 88, 26. Iohanna Maria Mnri, ux. Ioachimi 111, Came-

raril 396, 3, s. Iobannes in Haugis extra muros Herbipol. 72, 40. 81, 9; can. loli, Zull mag.

lohannes III. ep. Wormat. 201, 37.

 com, pal. Renl, administr, pro Friderico V. 420, 24.

Iohannes Casimirus, com. palat. Renl, administrator pro Friderico IV. 318, 20-323, 5. 325, 30. 420, 22.

- Sigismundus, elector Brandcuburg, 373, 38 sq. 374, 13, Wilhelmus, dux Saxoniae 291, 18.

- Wilhelmus, com. palat. Reni 400, 40. 406, 33, 420, 28,

- de Ackeren 84, 40, de Asperg 128, 7.

- de Auw 84, 27,

- de Bacherach 127, 45,

de Bensbeim mag. 53, 26, 59, 28. de Bergis 84, 2.

- de Bregancia 128, 1.

 de Bruchsella (Bruchsal), bacc. th. 132, 35. -- de Castro de Susato (Soest), bacc. 89, 41.

- de Diessenbofen, can. Constant. 90, 24. de Dyppnrg mag. 81, 42.

- de Ennest 82, 46.

- de Eschleben 90, 8,

 de Ferentino, scriptor Bonifatii IX. 69, 16. - de Fleckenstein, praep. s. Cyriaci in Nuhusen 83, 20.

- de Francfordia mag. 40, 24; th. prof. 116, 4 sq. 118, 15, 122, 4; th. dr. 139, 44. - de Heppenheim, praeb. eccl. b. Mariae in

Freimersheim 122, 37. - de Husen, can. s. Goaris 89, 45.

 de Ytershem 82, 39. - de Laenstein, dec. Wormat, 182, 46.

- de Laudenburg 180, 1.

- de Lantern miles 103, 31.

de Leonberg, bacc. th. 132, 35, 166, 11. - de Lienburg mag. 127, 14.

- de Lovanio (Löwen) 88, 15,

- de Malesicz, corrector Urbani VI. 4, 30. - de Messelen, cler. Magunt, 78, 34.

- de Mechelinia, Mechlin, Mechel, bacc. th. 132, 34; dr. th. 162, 9. 162, 25,

- de Metis 51, 41. - de Noet, Noyt, decr. dr. 13, 2. 13, 42.

17, 25, 53, 23, 58, 20, 59, 10, 59, 25, 63, 25. 64, 22. 81, 14. 99, 1. 101, 21 sq. 116, 23, 118, 17,

- de Orto mag. 82, 4. - de Prussia: foh. Malkaw.

- de Revenaco 90, 2.

 de Richenberg, presb. 86, 40. de Rodern 88, 35.

- de Sarwerden, can. Bunn. (Bonn) 89, 31.

 de Sickingen, miles auratus 210, 18. - de Spina, prof. jur. 397, 25, 405, 44.

- de Spira, decr. lic. 145, 11. - de Straßheim, art. mag. 103, 7.

lohannes de Swendin, med. dr. 177, 43. Iohannes Esenberner, presb. 90, 13,

- de Venningen, vic. s. Iulianse in Mospach 87, 2, - de Vestenberg, praep. s. Cyriaci in Nu-

husen 177, 2. de Werne de Harlem 87, 43.

de Wesalia, th. prof. 191, 20.

 Adam de Sela 85, 32, - Ade de Moberdingen 84, 11.

-- Andreae: novella 24, 10. 24, 25; glossa 24, 22.

- Apothecarii 88, 38. - Bart 84, 15.

- Berghemer, lantscriba 1leid. 208, 24. - Brentius Willensis 213, 17.

- Bubenhusen, can. s. Goaris 89, 46.

- Burkhart de Stopfenhem 86, 46. - Burnzwang 88, 25,

- Butzhach mag. (1394) 59, 27. Butzhach mag. (1438) 124, 7.

- Kannengeyser de Lympurg 87, 46.

- Kecko de Dillingen 90, 44. - Kemerer, mag. aulae Ruperti II. 56, 13;

fil. Anthis 56, 22. - Kilian Neuhurg., secret. Ottheinrici 289, 4.

- Kiß de Peteniß 84, 21. Claman, bacc. 90, 29.

- Cluft, can. s. Martini Wesal, 87, 10.

- Coci. art. mag. 14, 1, 53, 26, - Coci de Putlinga, cler. 84, 19,

- Cocus Steinacensis 367, 26. - Corney, vic. s. Martini Wesal, 87, 9,

- Crap, vic. b. Marine Wesal. 88, 10, - Kremer de Wesalia 88, 18.

- Croner (Heilbronn) 366, 40. - Kronfuß, bacc. th. 132, 33.

- Kruthemer de Harthem 87, 23, - Cunczler de Calw 82, 23,

- Kurczrock de Dyppurg 85, 28, Datyns, mag. art. 102, 25.

- Dauth, prof. iur. Lips. 373, 18,

- Detheri, bacc., vic. s. Cyriaci in Nuhusen 90, 33,

- Diront 82, 34, - Druczenbach, th. lic. 166, 4.

 Druderi de Noßloch (Nussloch) 90, 28, Druwinger, med. bacc, 127, 20.

Dude de Ilusen, not. Heid, 78, 30, 89, 27.

- Dunnemunt de Valendar 88, 39. - Eherhardi de Messel 87, 14.

- Elegast 128, 14. - Enolfi de Cuba 84, 22,

- Erbestad de Franckfordia 88, 27, - Erbstat de Wunneck 84, 24.

Ernesti, th. bace. 140, 26.

- Hermanni Fabri 90, 10,

- Fickus 73, 2 sq. - Gabhardl de Menningen 89, L

- Galli de Bockenhem 82, 45, -- Gerhardi de s. Goare 89, 14. -- Gerlati, scriptor Urbani VI, 4, 30.

- lacohus Grynaeus, prof. hist. 319, 32. 324, 21, - Gristaw de Wormind (Wormditt?) 84, 39,

 Guldenkopf = de Aureo cipho, canc, Frid. I. 162, 17. - Gunthem, vie, Worm. 85, 34,

Guß, hace. can. 132, 36. - Hagelnhoven de Hagenaw 82, 27.

 Hartmann Stettfeldensis 367, 8. Hasungen de Casselt 88, 30, - Hebuff de Lorch 90, 5,

- Helden de Wesalia (Oberwesel) 84, 30, - Henckmantel 135, 15.

- Hentschower de Fridherg 86, 14. - Heppel 87, 25, - Hertwini de Gespeshem 90, 31.

- Hoffart, presh, 90, 21. - Holtsadel, ord. s. Wilh., th. prof. 81, 12. - Hopfener de Legnicz (Liegnitz) 84, 9.

v. d. Huben, mag. cam. Ruperti H, 56, 14; fil. Henne.

- Hug de Aschaffenburg 86, 2, - Institoris de Franckfurdia 88, 42, - Nicolay Institoris 86, 32,

- lungulcius, prof. log. 314, 20. - Lapicide Heid, 83, 40, Ottonis de Lapide, can. Worm. 90, 17.

 Linck 209, 16. - Lynenweder de Bacharaco, presh. 86, 36, - Losschart 88, 13,

- Lower de Bacheraco 88, 12, - Lupoldi de Omstad (Umstadt) 89, 3, Macke de Lamsheim 86, 29.

- Mackert 90, 40. (Malkaw) de Prussia 58, 10, - Marbach, theol. 314, 24 sq.

- Marquardi de Walstatt 85, 3, -- Mege 85, 35,

- Megerlin 87, 39, - Meisenger, dec. s. Martini Wesal. 88, 8. Metzler 135, 14. - Muratoris 82, 33.

- Philippus Muri, praef. Erpac. 396, 4. - Muttener 89, 24. Oberlender, secret, Frid, III, 307, 32.

 Oecolampadius 218, 18. - Ottonis de Cuba (Kaub) 84, 29.

Pannart de l'rdingen 83, 13.

Iohannes Pavonius, Pfau, dr. iur. 225, 29.

- Peek de Murse (Mörs) 89, 18. - Pellifex, can. b. Mariae Wesal. 87, 6.
- Franciscus Picus 217, 7,
- Piscatoris de Ossenfurt 87, 38,
- Pistoris de Hochsteten 87, 33, Plate de Frideberg mag, 43, 35; bacc, th. 114, 30 sq. 118, 16, 128, 26,
- Pot 89, 23.
- Rentzlin 128, 4.
- Rybysen de Bruchsella (Bruchsal), bace. can. 132, 37. 138, 24.
- Riemann, liberarius univ. 207, 41,
- Ripp Heid, 84, 12.
- Rode Heid, 85, 4.
- Rose mag. 82, 17.
- Rosenbuch de Langenbruck 84, 33. - Rosengart 85, 38,
- Ruchmuß de Phorezen (Pforzheim) 85, 41,
- Rummelaw de Brunsperg (Braunsberg) 84, 38,
- Sarden de Hodegia, bacc. 90, 37, - Sartoris de Lutra (Kaiserslautern) 86, 35,
- Sarwart Heid, 88, 28,
- Scheffener de Kirwiler 85, 21.
- Schellenberg de Hartmanswilr 90, 9. - Schilder 84, 25.
- Schoenweder de Mannenbach 86, 41,
- Schonweter de Homberg 84, 31, - Schrimppen 85, 36,
- Scotus 215, 29, 218, 16, - Segard, praepos, s. Germani Spir.
- 369, 10.
- Serdonis de Luczelburg 86, 25, - Sibold adv. in Alexeia 85, 16.
- Sigelman 91, 3, - Symonis de Geminoponte, vic, in Obern-
- kirchen 87, 15. Steyn, presb. 88, 17.
- Stephani de Lavatorio 90, 45, - Sterczelnhem 85, 40.
- Strunck, presb. Worm, 85, 37,
- Sutoris de Alba 84, 44.
- Teutonicus : glossa decreti 24, 37,
- Trevse de Friezlaria 82, 32.
- -- Tuneman de Davantria (Deventer), magart. 91, 4.
- Tzep alias Lecbnich, notar, 183, 3, - Velw 85, 13,
- Wagenman, med, dr., 261, 28. 266, 35;
- uxor Afra Nuberia 368, 26, - Weidns 87, 20.
- Wenck mag. 161, 43 sq. 162, 16.
- Wetzilonis de Aschaffenburg 82, 24.
- Wildenhercze, dr. 162, 30,

- Iohannes Wynandi de Pumer 87, 19.
- Wißheller de Frensbem (Freinsbeim) 87, 35, - Witkint 84, 26,
- Wunderlin de Tirschenreuth 326, 19,
- Ziegler (Neustadt) 367, 30, - Zull mag, 72, 39, 81, 32, Iohannis, Bernhardus.
- Iordanus, Ioh. Cas., prof. eth. 874, 10. 379, 23. Ypocrates: Hippocrates. Isahella Clara Eugenia, infans Hisp. 378, 28.
- 385, 41, 386, 2 sq.
- Isebrandus de Wiringia, bacc. art. 83, 6; mag. 44, 1. Isenburg: Dietherus II. aep. Magunt,
- Isocrates 237, 21.
- Israel, Iac., prof. physiol., 390, 9. Isselbacher, Georg. Frid., 383, 26.
- Ytershem, lohannes de. Ittre, marquis d' 423, 21, 426, 29,
- Iudei 19, 30; cf. Heidelberga, Hebraea lingua. Iudocus: Iodocus. lugnitius: jungnitius, s, Iuliana: Mospach.
- Iulianus cnesar 215, 9. Iulius III. papa 247, 7 sq. 250, 5. 250, 19.
- 254, 7 sq. 260, 28, 261, 34 sq. 266, 42 sq. 273, 21. 277, 4 sq. 294, II. 380, 43 sq.
  - 381, 20 sq. lunge, Heinricus.
  - Jungnitius vel Jugn., Joh., prof. log. 314, 20. Christoph., prof. math. 374, 9. 379, 23.
- 385, 19. lungras, Laurentius Innius, Franciscus,
- lustinianus imp. 388, 25, 356, 21. luvenis, Philippus, Ywan, lacobus.

### 16. cf. C.

Ladenburg: Laudenburg. Laenstein, Iohannes de.

- Lamberti, Wilhelmus. s. Lambertus, Lamp., monast. ord. Praed. (s. Lambrecht w. Neustadt) 249, 12,
- 254, 36. 255, 35. 256, 35. 257, 27. 261, 43 sq. 270, 11, 273, 24, 294, 19 sq. 299, 28 sq. 398, 23, 400, 37, 402, 5, 404, 26, 425, 30,
- Lambertus Marschalli de Lewis 83, 42. - Ludolfus Pithopoeus, ling. Lat. prof.
- 310, 35, - Terhoven de Arnem (Arnheim), med. dr.
- 81, 23,

s. Lambrecht: s. Lambertus, Lamsheim; Ioh. Macke. Landoya (Landau): Conradus. Lanfrancus chiurgicus 124, 25 sq. 125, 1 sq. 126, 31 so. Langenbruck: Joh. Rosenbuch. Lap. Conradus.

Lapicida: Iohanues, Aibertus, Lapide, de: Iodocus Ottonis, l'etrus Ottonis, Ioh. Ottonis, Frid. Ottonis, Lauda: Luden. Laudenburg (Ladenburg) 124, 22, 127, 2.

197, 31; cf. Johannes. Laurencii, Andreas. s. Laurentius: Altdorf. Laurentius Heimsch 195, 7. - lungras Argentin, 367, 4,

- Lemmerer (Hirschhorn) 369, 3, Lautern, Kaisersl.: Lutra. Lavatorio, Ioh. Stephani de.

Laxhem: Lixheim. Lechnich cf. Joh. Tgep. Legnicz: Ioh. Hopfener.

Leida: unlv. 395, 30; - cf. Hugo Iohannis Simonis. Leimen 391, 17.

Leiningen: comites 368, 3 cf. Ludewicus; stipendia 368, 3. Leipzig: Lipsia. Lemchen, Petrus Iohannis.

Lemmerer, Laurentius. Leo Aliatins, hihl. Vatican, 378, 40, Leonberg, Iohannes de. Leonius de Hasselt 90, 43,

Lepsingen: abbas Steffanl. Leunenschloss, Frid. Gerh. a, prof. iur. 406, 4. Ioh. a, prof. phys. et math. 390, 16, 397, 22.

406, 2. 426, 42. 427, 29. Lewis (Brabant): Lambertus Marschaili, Heinr.

Scive. Libertus de Hese 91, 2, Libis, Fridericus. Liebertus Nycolay de Woudrichem 90, 26. Llegnitz: Legnicz. Lienburg, Johannes de.

Limburg, Lympurg: Heinrichs, Nic. of dem Graben, Joh. Kannengeyster. - (Dürkheim) 398, 42,

Linck: Theodericus, Johannes, Lindenfels: Mich. Weynnar. Lindenprunn cf. Heidelberga. Lynenweder, Iohannes. Linthem, Conradus.

Lipsia: universitas 372, 31; prof. Ioachim I.

Camerarius, Ioh. Dauth.

Litter, Otto.

Lixbeim, Lixen (Pfaizburg), monast. ord. s, Bened. 249, 10. 254, 40. 256, I2 st. 258, 42. 275, 38 sq.

Lochorst, Gisbertus de.

Loesdrecht: pleb. Theoder. de Benthem. Löwen: Lovanium.

Loysl, Iscobus de. Lorch: Joh. Hebuff.

Lorentz, pedellus 406, 6. Losschart, lohannes.

Lossius, prof. math. 373, 44. Lovanium (Löwen): Iohannes. Luca (Lucca) 45, 17.

Lucas, prof. 397, 33. Lucins, prof. med. 374, 1.

Lucius Mentonus, cier. Regiensis (Reggio)

262, 20, 277, 34. Luczelburg: Ioh. Nerdonis.

Luden (Lauda): ecclesia s. Iacobi 60, 31 sq. 61, 41. 75, 4. 77, 18. 92, 42 sq. 164, 23. 165, 11 sq. Ludewicus III. com. pal. Reni 77, 11. 105, 29.

107, 28, 108, 39, 113, 30, 118, 30, 122, 34, 124, 17, 128, 28, 132, 20, 135, 19 sq. 138, 28, 161, 28, 420, 15,

- IV., com. pal. Reni I38, 37. 147, 37. 156, 29. 161, 28. 180, 13 sq. 369, 28. - V., cour. palat. Reni 210, 14, 210, 23 sq.

213, 23, 214, 19, 216, 14, 217, 35, 218, 14 sq. 219, 15. 221, I sq. - VI., com. palat. Reni 313, 14, 314, 28-

318, 15, 321, 11, 368, 40, 402, 12, 420, 21. - com. de Leiningen 270, 25.

- de Busco, mag. 81, 45. 104, 18.

- Camerarius, iuriscons. 395, 12; ux. Maria Modesta Pastoril.

- Martini de Lusselo 84, 23. - Ortenberger not, 294, 27, 300, 4,

- Phutzinger, can. Onelspac. 83, 29. Ludolfus consang. Konradi de Soltaw 59, 38. Wilhelml de Saltbomel 82, 29. Ludovisi cardinalis 378, 7,

Lünenschloss: Leunenschloss. Luneville: pax 439, 21.

250, 23,

Lupoldi, Iohannes. Lusseium: Lnd. Martinl. Lutherus: catechismus 313, 18, 317, 24; -Lutherani 216, 12; Lutherana haeresis

Lutra, Lntrea, Lautern (Kaisersl.): milites Eberhardus, Iohannes; - cives Ioh. Sartoris, Wenc. Cerdonis; - monasterium ord. Minorum 249, 12; - schola came ralis 431, 22.

M.

Macke, Iohannes, Mackert: Iohannes, Paulus.

Madrid 386, 4. Maenlus 373, 41.

Maginus, 1oh. Anton. 364, 23 Magni, Nicolans.

Magnus, cane. Frid. IV. palat. 347, 31. Maguntia, Meintz (Mainz) 191, 31. 207, 19; - eccl. 180, 30. 181, 26; archiepisc.

Dietherus 11. de Isenburg, Adolfus 11. de Nassaw; canon. Didericus Knebel, vicar. Iac. Wid; - s. Stephani scolast. Gerlacus de Hoenburg; - ef. s. Victor.

Mai, Franc. Anton., prof. med. 454, 34. Mayr, Nicolaus.

Malkaw, lohannes. Malesicz, Iohannes de.

Malvasetium, Malvasetum (vinum) 184, 4. 196, 10 sq. 223, 20.

Mannenbach: Ioh, Schoenweder. Mannheim 60, 38 sq. 377, 27, 378, 15, 379, 15, 379, 41, 407, 43, 408, 15, 410, 17, 429, 35,

431, 5. 436, 32. 439, 44 sq.; - Neckarzoll 60, 37; - gubernator Horatius a Veer; — lectiones academicae 408, 1; gymnasinm 438, 17; - bibliotheca, specula astronomica, collectio naturalium,

institutum obstetric, 440, 7: - astronomus univ. 443, 6 cf. Barry.

Mansfeldicae copiae 377, 16. Marbach: Iohannes, Philippus,

Marburg: universitas 372, 34. b. Maria: Frymersheim, Wesalia. Mariae portae monast, ord, s. Wilh, 249, 7,

254, 40. 256, 22 sq. 258, 14. Maria Modesta Pastoril, ux. Ludew, Came-

raril 395, 19, Marquardi, 10hannes.

Marquardus Bucking Heid. 89, 4,

Marschalli, Lambertus. Marsilius, Marcz. de Inghen mag. 1, 4-3,3. 4, 85. 14, 2. 14, 22. 17, 20 sq. 50, 10.

51, 26, 51, 38; bacc. theol, 53, 25, 58, 22, 59, 16, 59, 26, 122, 18, Schontal Heid, 86, 37.

Martini: Ludewicus, Wilhelmus.' Martinus V. papa 107, 26. 118, 24. 199, 9.

- de Medenblick 89, 32, - Anne de Hartmanswilr 87, 28,

- Brechtel Rorhac, 213, 18. Degenhart de Augusta (Augsburg) 128, 10.

Hecht 207, 19.

Martyr, Petrus. Masius, Andreas,

Mastricht: Trajectum.

Matheus de Cracovia, Krackauw, th. dr., 58, 21. 60, 21. 81, 11. 98, 43. 100, 20; ep. Wormat, 103, 29, 403, 26,

Mathias de Wyla mag. 123, 42. - Iohannes de Wynheim 103, 8.

 Krucker mag. 81, 44. - Heinrici Institoris Held. 85, 27.

Manritius landgravius 377, 24. com, Nassow, 377, 25.

Maximilianus 1, imp. 218, 41, - dux Bavariae 378, 9. 378, 39. 381, 41-387, 11.

- Iosephus 1, dux Baw., imp. vie. 411, 37.

- Iosephus II, dux Baw, 439, 36. Mechelinia, Mechelina, Mechlinea, Mechlin,

Mecheln: Nic. Engelbrecht, Petr. Engelbrecht, Iac. de Ganda, Christ. Hofman, lohannes. Meckesheim: zent 399, 23,

Medenblick: Andr. Laurencii, Martinus, Petr. Thome, Nicolaus.

Mege, Iohannes. Meger, Ulriens. Megerlin, Iohannes.

Meintz: Maguntía. Meysenbach, Folpertus. Meisenger, Johannes.

Melanehthon, Melaneton: Philippus, Sigismundus.

Melsede, Rutgerus de, Memmingen: Conr. Degen, Daniel Zanceken-

rud. Menfelt cf. Monasterium.

Mengotus Schonenbach 83, I. Menningen: 10h. Gabhardl. Mentonus, Lucius.

Mercator: Henricus, Iodocus, Mercatzen, 11ermannus de.

Mercklinus Gladiatoris Heid. 85, 1. Merillius, Emundus, prof. Biturig. 395, 36.

Merten, Nicolaus de. Mertzberg inxta Heidelbergam 53, 3, 178, 17,

Messelen, lohannes de.

Messel, Iohann Eherhardi de. Metis, 10hannes de.

Metternich, Heinr. comes de, gubern. Heidelberg, 380, 10, 384, 6 sq. 385, 7, 385, 30, Metgler, Johannes.

Mewen, Gotfridus de. Michael Petri Gritz 90, 23,

- Rayser de Amberga, can, lic. 194, 18,

- Weeker Eherhac, 368, 37.

- Weynmar de Lindenfels, mag. 210, 24, 211, 32.

Micyllus 285, 36, Myddelburg: Iodocus Wilhelmi. Mleg, 1oh, Frid., prof. th., 405, 50, 427, 29, -, parochus a, Spiritus Heid, 434, 29, Mynczenberg (Münzenberg): 11enr. Caczenbiß. Minfelt 270, 31.

Minnenclich, Albertus. Minner, Stephanus.

Minores fratres 206, 11. 215, 28; cf. Heldelberga, Lutra, Moberdingen: Ioh, Ade,

Moer, Nicolaus.

Moers: Murse. Monachium, München 382, 37, 383, 27, 384, 1. 386, 40. 419, 31. 433, 33, 434, 42. 435, 38, Monasterium Menfelt (Münstermaifeld): Petr.

Stumpp. Monfort: Fridericus, Anthis de,

Mons caprinus (Gaisberg): Heidelberga. Monsungen: Theod. Linck.

Monte, Tilmannus de. Montebur: Arn. Nassaw.

Mornhoven, Heinricus. Morsunger, Nicolaus. Mosbach, Mospach: civ. Nic. Cisnerus, Petr. Stolzeneck; - eccl. s. Iulianae 66, 31 sq. 99, 10, 164, 6, 247, 40, 249, 34; canon.

Dietherus de Venningen; vicar. Theod. de Gronsfelt, Ioh. de Venningen; officium 399, 26 cf. Otto comes palat.

Moses Nürenberg, ludeus Heid. 52, 36. Mouwer, Nicolaus,

Müllheim: Mulheim. München: Mouachium. Münsterdreisen: Dreis.

Münstermaifeld: Monasterium,

Münzenberg: Mynczenberg. Mulhelm (Müllh., Bad.): Heinr. Hoch, Conr.

Con. Mulhuser, Albertus, Mumler, Ulricus. Munden: Herm, Gisonis, Conr. Palburn.

Munsingen, Heinricus de. Muratoris, Iohannes.

Muri: Ioh. Philippus, Iohanna Maria. Murse (Mörs): com. Walramus; - cf. 1oh. Peek.

Muttener: 10hannes, Petrus,

Nassaw: comites Adolfus II. sep. Magunt., Mauritius.

-, Arnoldus. Naubach (Nauheim w. Bacharach?) 367, 37. - Mayr de Gera 213, 18.

Nazianzenus, Gregorius.

Nebel, Bernh, Wilh., prof. med. 427, 6. Daniel, prof. med. 427, 26 sq.; fil.: Bern-

hardus Wilhelmus. Dan. Wills., prof. med. 451, 5, 454, 34. Neccarus fl. 78, 27, 209, 24, 260, 2, 380, 9,

391, 14 sq. Neckerstein, Katherina. Neuhausen: s. Cyriacus.

Neupurg, Georgius a. Neustadt: Nova civitas. Nicolay, Liebertua.

Nicolaus, registr. Urbani VI. 45, 25. - mag, nxoratus 194, 6 so.

- de Alben, presb. 89, 30. - de Bockeler, ord. pred., inquisitor 58, 6.

 de Coppenstein 86, 3, - de Cusa, card. s. Petri 181, 11.

de Eusen, lur, dr. 194, 28. de Fulda 81, 31; bacc. th, 116, 6 sq.

117, 28. - de Herkelo 85, 7.

- de Medenblick, mag. 82, 2. - de Merten 82, 37,

- de Noßloch (Nussloch), civ. Heid, 52, 33, de Randeck 83, 38, - de Vordis, auditor apost. 73, 16.

de Wachenheim, mag. 123, 37, 124, 5; th. prof. 162, 1 sq. 188, 19, 192, 17.

- de Wickershem 85, 2. Brechtel 83, 41.

- Burgman de s. Ioare (S. Goar), deer. lic. 13, 43, 53, 21, 58, 22, 59, 15, 59, 25; thesaur, Wormat, 78, 32, 99, 2; can. dr. 101, 20.

- Carpath de Aschaffenburg 88, 24. - Cisnerus Mosbacensis, prof. cod. 309, 15.

368, 44. - Koningstein 82, 44. - Krucker 87, 30.

- Kuczeman 59, 40, Dobbin, prof. pand. 309, 22.

- Dorer 88, 7, - Engelbrecht de Mecbelinia stud. 85, 22.

- Folczonis de Pedershem (Pfeddersheim) 87, 21, Gerbelius 218, 46.

- uf dem Graben de Lympurg, presb. 87, 8. - Guler de Fulda mag. 53, 27.

- Institur 86, 32,

Institoris de Hartheim 85, 25.

- Magni de lauwer (lauer), prof. th. 98. 42. 101, 19 sq. 104, 24. 115, 43. 116, 24 118, 14,

Nicolaus Moer, cler. Traiect. 64, 28. 91, 5.

 Morsunger de Euwesheim (Oewisheim nö. Bruchsal), dr. Iur. 205, 11. 208, 20.

- Mouwer 89, 26, Noltel, Heid. 84, 42,

- Ort de Offenburg 84, 10.

- Petri de Bettenberg, decr. dr. 81, 17. 101, 3, 116, 3 sq.

Prowin, th. dr. 58, 21. - Ros de Rense 88, 19,

- Sartoris de Alsencia 86, 34,

- Sculteti de Husen, presb. 89, 13. - Steinmeyer Spir., dec. s. Spiritus Heid,

369. 6. - Tell de Thungern (Tongern), bacc. 90, 36

- Verenkorn de Cuba, lic. iur. can. 65, 19. Nidenstein, mag, civ. Heid, 50, 29,

Niederland cf. Belgia. Nyem, Theodoricus de.

Niger, Hieronymus. Nigri, Georgius.

Nyssynch, Bernhardus. Nittenheim (Niedesh, sw. Worms?) 425, 31.

Noet, Novt: Johannes de. Nonnus Panopolitanus 390, 22,

Northerga: Nurenberg. Northusen: eccl. s. Crucis prep. Otto com.

de Hohenstein. Noßloch: Nussloch.

Nova civitas, Nuestad, Nuenst., Nuwenst., Newenstat a. d. Hart 70, 9, 95, 28, 249, 13, 254, 36, 270, 30 sq. 294, 20, 299, 29, 399, 6 sq. 408, 34; - cives: Ulr. Capitis, Pallas Spangel, 1oh, Ziegler, Rischerius; - stipendium 367, 30; - eccl, b. Mariac 69, 40 sq. 95, 14 sq. 99, 6 sq. 164, 22, 165, 11, 247, 40. 249, 34. 398, 38; decanus 45, 6. 46, 9. 66, 39. 70, 4 sq. 71, 44. 72, 25. 74, 36, 93, 15 cf. Frid, Stenbock,

Novemfontibus, Tilmannus de, Novum castrum: Frid. Boegener. Nuberianum stipendium 368, 26, Nuenstad: Nova civitas.

Nürenberg, Moses. Nuhusen (Neuhausen, Worms): s. Cyriacus

Nurenberg, Noriberga (Nürnberg) 131, 17; archister loschim II. Camerarius.

Nussia, Hermannus de, Nufiloch 391, 16; cf. Nicolaus, Petrus Druderi,

Theobald. Druderi, 1oh. Druderi,

Obenhem: Conr. Soler.

Oberkamp, Franc. Ios, de, prof. med. et bibliothecarius univ. 428, 36,

Oberlender, Iohannes.

Obernkirchen: vic. Iob. Symonis. Oberndorff, Franc, liber haro de, 431, 8, 433, 36, 434, 44, 435, 40, 436, 34,

Obernhem, Conradus de. Obsopoeus, Simon, prof. med. 373, 44 cf. Ops.

Odernheim: lacobus. Oechsel, Ioh. Georg de, 419, 37.

Oecolampadius, Iohannes Oewisheim (nö. Bruchsal): Euwesheim.

Offenburg: Nic. Ort.

Ois, Renerus Schiffelhart de. Oldradus, scriptor Urbani VI. 45, 22,

Oliverius Bock, paedagogus 306, 18 sq. - Neapolitanus, episc. Sabinensis 206, 30, Omstad (Umstadt): Ioh. Lupoldi,

Onelspach (Ausbach): eccl. s, Gumpertl scol. Lud. Phutzinger.

Onophrius Panevinius Italus 373, I3, Oppenheim 62, 31; - eccl. s. Katherinae vic. Berth. de Sellis.

Opsopeus, Arnoldus; cf. Obs. Ordingen (Urdingeu): Goswin Tergaten, Ioh. Pannart.

Origines 215, 33, 216, 40, Orshach, Fridericus de,

Orsna, Heinricus de. Ort: Winandus, Nicolaus. Ortenberger, Ludewicus. Ortlipp, Bertoldus.

Orto, Iohannes de. Ossenfurt: Ioh. Piscatoris. Ostkirchen: Tilm, Sartoris.

Ostringer, Philippus. Ottheinrich, com, pal. Reni 286, 15-291, 6. 398, 2I. 402, II. 404, 38, 420, 20.

Otto dux (com. pal. in Mosbach) 79, 46. -- com. pal. (in Mosbach) 138, 36, 150, 40. - com. de Hohenstein, prep. s. Crucis in

Northusen 81, 18, de Lapide protonotarius Ruperti I. 104. 43; - filii: Fridericus, Iodocus, Iohannes,

Otto, Petrus, de Lapide, dr. iur. can., 120, 44. 122, 40.

127, 21. Hac de Besde 89, 22.

 Hasungen de Wolfhagen 83, 2. - Litter de Cobern 89, 12.

Ottonis: Enolfus, Iohannes. Oxenstirna, Axelius, canc. Succ. 395, 42 sq.

Oxonia (Oxford) 373, 29.

Paderborn, Heinricus de. Pfaffenaw: Frid, Frve.

Paiatinatus, Pfaiz (passim); - Bavaricus 384, 19; Inferior 386, 16; - Paiatini (Pfälzer) 249, 39. Palatini comites procanceliarius univ. et de-

canus fac. jur. 412, 43 so. Paiburn, Conradus, Palias Spangei de Novacivitate, th. dr. 194.

27, 195, 22,

Panevinius, Onophrius.

Panis, Wilheimus. Pannart, 10hannes.

Papia (Pavia): concilium generale 130, 13, Parcus, David, prof. theol. 330, 43. 379, 21. Parisius, Parise, Paris 118, 34. 364, 4; pariamentum 364, 2; - studium generale 1, 19. 2, 3, 3, 44. 4, 2. 5, 9 sq. 6, 36.

7, 25, 11, 23, 16, 38, 17, 4 sq. 45, 44, 49, 2, 53, 41, 102, 40, 104, 34, 194, 15, 311, 43, 387, 23, 391, 41; senatus 392, 13; rector: 1, Mercerius; magistri: Marsilius de Inghen 1, 5. Reginaldus de Aina 2, 3; magistrorum opiniones theoi.

218, 10; ambassiatores ad concilium: Dio. de Sabrenava, E. Camueti, G. Curardi, U. Amici. Passert, Petrus.

Pastoir, Phil. Lud., prof. hist. eccl. et eloqu. 427, 29 sq. 428, 6. Pastorius: Gerhardns, Maria Modesta.

Patiens, Petrus. s. Pauius: Wormstia.

Paulus Fagius 234, 32 sq.

- Mackert 90, 41. - Pirvgio, parochus Sletstad. 218, 21.

- Sadoietus Carpent. 261, 19, - Tossanus, prof. theoi. 373, 26.

Pavia: Papia, Payonius, Iohannes. Pechling, Conradus.

Pedersheim (Pfedd.): Nic. Folczonis. Peek, lohannes.

Peitifex, 10hannes. Peiweyer, Adoifus.

Peteniß, 1oh. Kiß de. Petri, Nicolaus,

s. Petrus: Heideiberga, Saimunster, Wimpina. Petrus de Bianbiren, mag. 178, 37.

- de Horreo 86, 15. de Spina sen., prof. med. 379, 20.

- de Udenheim 84, 36.

- de Wimpina cf. Petrus Swan. - Alostanus, prof. instit. 309, 30.

 Boquinns, prof. th., 308, 40, 319, 6. - Nicolay Carpentarii de Alba 87, 17.

Kirchberg, mag. 124, 8.

Petrus Claman 135, 15.

- Druderi de Noßioch mag. 82, 14.

Echter 83, 35. - Engelbrecht de Mecheiinia, mag. 82, 1. - Fabri 85, 6,

- Ferrici, decr. dr., apost, auditor causarum 181, 22.

- Girstlicz de Alczeva 85, 44, Gysenhemer 90, 14.

 Gladiatoris Heid, 84, 46. - Hanmannus Heid. 90, 35,

- Herxiteimer not. 294, 31, 300, 8,

- Hispanus 33, 27, 34, 13, 41, 5, 42, 24,

133, 2 sq. 152, 39, 153, 5 sq. 153, 45, 155, 22, 215, 9, 216, 22, -- Ottonis de Lapide 86, 42,

- Iohannis i.emchen de Silva s. Petri, bacc. decr. 82, 18, - Martyr 332, 5, 352, 5,

Muttener de Fnida 83, 37.

 Passert 89, 28. - Patiens, theol. Luth. 315, 12 sq.

- Petri de Eiren de Wesalía (Oberwesel) 83, 4, Ramus 311, 6 sq. 319, 5,

- Ravennas Chrysologus, card, 393, 32. - Rose de Essendia 88, 45,

- Scheibenhart 233, 4, - Schull de Heideisbern 82, 35,

- Syber, th. prof., ord. Praed. provisc. 206, 6,

- Johanuis Syboldi de Arhevigen 88, 34, - Siboidi 85, 16, - Stich, mag. 132, 37,

- Stock (Heilbronn) 366, 36, - Stoizeneck (Mosbach) 88, 6,

- Stump de Monast, Menfeit (Münstermaifeld) 87, 42.

- Swab Heid, 83, 44. Swan de Wimpina, decr. dr. 30, 15, 181, 35.

- Thome de Medenbiick 90, 15 - Tinctor de Sunßhevm (Sinsh.) 86, 19,

- Waltheri de Kronenberg 85, 23, Wiihelmi de Woude 82, 42.

 Wiiker Bensheim, 368, 23, l'faiz (passim) cf. Palatinatus. Pfau cf. Iohannes Pavonius,

Pfeddersheim 400, 11 cf. Nic. Folczonis. Pfeffingen (n. Dürkheim) 400, 12, 402, 6, 402, 41,

Pforzheim: Phorezen. Pfrim rivulus 294, 19. 299, 28. Philibertus ep. Constant, (Coutances) 131, 39.

s. Philippi collegium: Cella. Philippi, Sifridus,

Pbilippus, com. pal. Reni 192, 19. 194, 5. 198, 21. 199, 6—205, 44. 217, 27 sq.

comes Solmensis 368, 30.
 Wilhelmus, com. pal. Reni 394, 19. 396, 9.

 Wilhelmus, com. pal. Reni 394, 19. 396, 420, 28.

Iuvenis 86, 33.
 v. d. Dannen mag. 82, 15.

- Marbach, prof. th. 315, 33, 321, 3, - Melanchthon 216, 23, 310, 6, 352, 5,

Ostringer 243, 30.
 Stetten (Bruchsal) 366, 33,

— stetten (prucasal) 366, 33, Phorezen (Pforzheim): Iob. Ruchmuß. Phrygio, Paulus.

Phutzinger, Ludewicus, Piacenza: Placentia. Picus, Iohannes Franciscus,

Pighinus, Sebastianus. Pilzen (Pilsen) 195, 13,

Pingwia (Bingen): Frid. Grafschaft, Sifr, Philippi. Piperno, N. de, scriptor Bonifatii IX, 49, 38,

Piscatoris, Iohannes. Pistoria, H. de, scriptor Bonifatii IX.48, 24. Pistoris: Conradus, Iohannes.

Pithopoeus, Lambertus Ludolfus. Pitiscus 373, 29.

Pius II. papa 180, 5 sq. 181, 21 sq. — VI. papa 433, 43. Placentia (Piacenza) 129, 37 cf. Wilhelmus,

Plate vel Platen, Iohannes. Plato 238, 36.

Poloni studiosi 337, 20. 350, 31. Porphyrius 34, 15. Portugruario, A. de, scriptor Bonifatii 1X.

69, 15. 72, 22. 74, 24. 76, 41.
 Pot, Iohannes.
 Praedicatorum ordo 215, 29; — monasteria:

Praedicatorum ordo 215, 29; — monasteria: Heidelberga, s. Lamperti; — provincialis Petrus Syber,

Praemonstratensis ordo: monast. Dreis. Praga: universitas 2, 32; — mag. Dytmarus de Suerthe, Frid. do Solczbach, Albertus

Korner, Hieronymus.

Praidlohn, Franc. liber baro de, 419, 35.

Pressel, prof. iur. publ. 427, 24.

Prowin, Nicolaus. Prussis, Iohannes (Malkaw) de.

Prutenicae tabulae (astronomicae) 364, 35. Pnfendorf, Sam. 397, 20.

Pumer, Iobannes Wynandi de. Punt, Iscobus.

Putlinga: Ioh. Coci, Frid. Crap.

Q.

Quatuor magistri (chirurgiae) 124, 43. Quitsow, Heinr. Blecken de. 14.

Radulphus de Zelandia alias Bruxella, th. prof., 142, 5. 147, 30 sq. 158, 5. 162,

10. 174, 12. Ragor, Conradus. Rayser, Michael.

Ramspeck, Sebast., prof. phil. pract., 390, 27. Ramus, Petrus.

Randeck, Nicolaus de. Ratisbona: comitia Imperii (1622) 377, 23,

Rebestocker civ. Heid. 59, 17. Redlich, Bertholdus.

Recs, Heinricus de. Regensburg: Ratisbona.

Reginaldus monachus de Alna, dr. tb. 2, 2 sq. 14, 22, 17, 23. Reibeld, F. 434, 45.

Reichardt: Richardus. Reichenau: Augia maior. Reyn, Iodocus uf dem.

Reynbardus I. ep. Wormat. 166, 22. 169, 40 sq. 177, 2.

40 sq. 177, 2.

— II. ep. Wormat. 98, 31.

Reneri, Arnoldus.

Renerus Schiffelhart de Ois 84, 34. Rense: Nicolaus Ros.

Rentzlin, Iohannes. Revenaco, Iohannes de.

Rbazis, medicus 340, 13. 341, 15. Rheingau: Ringavia. Rhenus (passim); — vinum Rhenense 369, 36.

Rhyßhoffen, Valentinns. Ryhysen, Iohannes. Richardus dux (frater Frid. III. com. palst.)

de Simmern 326, 21. Richenberg, Iohannes de. Richieur 405, 45.

Riemann, Iohannes. Ringavia (Rheingau) 396, 4. Ripin, Agnes.

Ripp: Iohannes, Arnoldus. Rischerius, praeceptor Novae civitatis 374, 20.

Rischerius, praeceptor Novae civitatis 374, 20 Ryswicensis pax 406, 45. Ritter, Wernerus.

Rode, Iohannes. Rodenburg: Bertoldus Ortlipp. Rodern, Iohannes de.

Rodperg, Arnoldus do. Rösler in Engelthal 378, I.

Rogerius chirurgus 124, 40, 125, 11, 126, 31, Rohrer cf. Rorer. Rohrbach: Rorbach.

Rolandus chirurgus 125, 12. Roma 48, 13. 49, 33. 51, 2. 69, 13. 71, 36.

ma 48, 13, 49, 33, 51, 2, 69, 13, 71, 36, 72, 19, 74, 21, 76, 40, 94, 25, 97, 36,

98, 29, 100, 14 sq. 102, 15, 205, 2, 253, 15, 253, 28, 261, 17: - Lateranum: concilium (1512) 253, 6 sq.; - pontifices: Bonifatins VIII. Benedictns XII. Urhanus V. Urhanus VL Bonifatins IX. Innocentius VII, Gregorius XII, Martinus V. Eugenins IV, Felix V, Pins II. Alexander VI. Iulius III. Gregorius XIII. Clemens VIII. Gregorius XV. Pius VI.; cardinales: s. Petri Nicolans de Cusa. s. Susannae Scipio; L. Lndovisi; - cancellaria Urbani VI: corr. loh. de Malesicz; seriptor Ioh. Gerlati, C. Oldradus, G. Gregorii, F. Fabri; registr. Nicolaus; - cancellaria Bonif 1X.: scriptores G. de Gam., G. Weert, Tho. de Zohannis, Gotfridus, A. de Baronihus, Theod, de Nyem, Angelus, P. de Ingelnheim, N. de Piperno, Francinus, II. de Pistoria, A. de Portugruario, G. Stoter, Ioh. de Ferentino, A. de Swerle; registr, T. Fabri, lacobus; bibliotheca Vaticana 378, 22, 378, 41; blbl. Leo Allatius; - cf. Hermannus

de Roma. Rorbach, Rohrbach 391, 15; - stipendium 367, 4; - cives: lodocus et Martinns Brechtel. Rorer, Bernh., collector univ. 405, 43, 406, 5,

Rose: Iohannes, Petrus. Rosenbuch, Johannes. Rosengart: Erhardus, Iohannes. Rot, Conradus. Rotermel, Gerhardus, Rotpüchel: cf. Heidelberga. Rotwlla: Stephanus Minner. Rubens, Theodos., aulae caes. math. 364, 15.

Ros, Nicolans.

Ruchmuß, Iohannes.

Rudesheim, Rudolfus de. Rudler, commiss. reipubl. Franc. 439, 13, Rudolfns cf. Radulphus. de Hallis, mag. 132, 39.

- de Rudesheim, dec. Wormat, 181, 11, - Agricola 215, 7, 216, 21,

 Wolchin de Vinstat 86, 11. Rüdel, Marcell., prof. th. cath. 451, 5. Rüdesheim: Rudolfus. Rummelaw, 10hannes. Runckel, synd. univ. 406, 5.

Rupertus, Ruprecht I., com. pal. Reni I, 16 sq. 2, 7 sq. 3, 20 sq. 4, 35-13, 6, 13, 32.

48, 33. 49, 40. 51, 10. 61, 32. 66, 7. 69, 39, 161, 26, 387, 18, 420, 11; Rup. Rufus 394, 10; - protonot, Otto de Lapide.

Rupertus 11. com, pal. Reni 1, 16, 2, 9, 3, 41. 6, 8, 7, 27, 8, 40, 9, 30, II, 4, 49, 44, 50, 40. 51, 44. 53, 34. 56, 5. 60, 20. 61, 27. 62, 23, 66, 7, 161, 27, 374, 36, 420, 11,

-- 111., com. pal. Renl 1, 16, 2, 9, 3, 41. 6, 8, 7, 27, 8, 40, 9, 30, 11, 5, 51, 32, 53, 34. 56, 3I. 57, 25. 61, 19. 62, 24. 66, 23, 69, 26, 73, 26 sq. 74, 43, 77, 3; Romanorum rex 80, 11. 91, 22, 92, 38 sq. 94, 44 sq. 98, 12, 100, 18, 103, 26. 113, 32. 148, 2. 161, 27. 247, 33. 420, 14: - protonot, lob Vener,

dux, fil. Ruperti III, 56, 31, 57, 25, 61, 20, 62, 25, - fil. Ludewici 111. com. pal. 119, 4. Ruß, Heinricus.

Rutgerus de Meiscele 86, 39. - de Sandwijc 89, 5.

Sabinensis episc.: Oliverius. Sabrenays, Dionysius de. Sadael theol. 332, 5. Sadoletus, Paulus,

Salmunster: eccl. s. Petri dec. Frowinus Schup. Salthomel: Ludolphus Wilhelmi. Samosateniani 337, 2, 349, 21, Sander, Conradus.

Sanerdunum: prior Germanus de Strampls. Santwiic, Rutgerus de. Sarden, lohannes. Sartoris: Nicolans, Iohannes, Tilmannus. Sarwart, Johannes,

Sarwerden, Iohannes de. Saxoniae dux; Iohannes Wilhelmus. Schaffhausen (Alzel) 270, 41, 271, 32.

Schardius, Simon. Scharpfenecko (nö. Anweiler) 114, 20. Schauart, Fridericus. Schauernheim (w. Manuheim) 270, 22.

Schechteler, Wigandus. Scheffener, Johannes, Scheibenhart, Petrus. Schellenberg, Iohannes.

Schelling, Conradus. Schiffelhart, Renerus. Schilder, Iohannes. Schlettstadt: parochus Paulns Phrygio. Schlick, domini de 194, 40 cf. Sligk. Schmalcaldici articuli 313, 18, 317, 24,

Schmitt, prof. phys. 454, 34. Schmitz, prof. iur. can. 451, 5. Schnappinger, Bonif., ord, Carm., prof. th.

cath. 450, 34. 454, 33.

Schönan: Schonogia, Schoenweder, Johannes, Schonenhach, Mengotus,

Schonogia, Schonowia, Schonawe monast. Cisterc. (Schönau) 48, 42, 66, 39, 71, 44, 72, 25, 93, 15 sq. 399, 35; abb, Iacobus (1509),

Schontal: Marsilius, Ulricus, Heinricus, Schonweter, Johannes.

Schopper, Incobus. Schoppius, Conr., prof. eloqu. 376, 38. 379, 23.

Schorndorf 376, 28, Schorr, Iacobus.

Schorus, Antonius,

Schrexbach, Heinricus. Schriesheim, Schrysh., Schrießh. 51, 39, 62, L.

99, 23, 391, 18; - civ. Gerbardus, Sifr. Birsich, Gerh. Rotermel; - zent 399, 17,

Schrimpf, Hartnidus. Schrimppen, lohannes.

Schull, Petrus. Schumecher, Belerlin.

Schup, Frowinns. Schuring, Heinricus.

Schutze, Incohus. Schw - cf. Sw. -

Schwabach: Swobach.

Schweigern: stipendlum 367, 45,

Schwetzingen: Swetzingen. Sciplo, card. s. Susannae 379, 7.

Scive, Heinricus,

Scotus, Iohannes, Sculteti, Nicolans.

Scultetus, theol. 373, 35 sq. 379, 21. Sebastianus, lic. th, 176, 42, 177, 28,

de Ferrariis, presb. Astensis 262, 19. 277, 33.

 Pigbinus ep. Feltrensis 250, 14; aepisc. Sipont. 254, 5. 262, 15. 267, 26. 277, 29.

Segard, Johannes. Sehusius mag. 376, 26, 377, I, 377, 38, Seldenhorn, Heinricus.

Selem: pleb. Heinricus de Hassia. Sellator, Heinricus.

Sellis, Bertholdus de. Sels: Iohannes Adam.

Semer, Engelb. Mart., prof. oec. polit. 451, 10. Sense (Siens): concilium 130, I3.

Serapio medicus 341, 15. Serdonis, Iohannes, Seutz, Iacobus,

Syber, Petrus. Siboldi: lohannes, Petrus, Sickingen, Iohannes de.

Siena: Senae,

Sifridus de Assenhem presb. 86, 5.

Sifridus Birsich de Schrießheim 82, 43. - Philippi de Pinguia (Bingen) 89, 16. Sigelman, Iohannes.

Sigismundus rex Roman, 106.32, 128.37, 130,27, Melanchthon, med. prof. 309, 42, 312, 39. Silva s. Petri: Petrus Lemchen.

Similin, Iudeus Heid, 52, 43, Simler theol. 332, 5.

Simon, prof. 454, 34. - Grynaens, prof. math. 310, 34.

- Heczein 85, 46, - Schardius 373, 12.

Simonis: Hugo, Iohannes. Syns, Tilmannus,

Sinsheim: Sunßheym. Sinthofen: Wilhelmus, Gerlacus de.

Sipontum; archiep. Sebastianus Pighinus. Sitz Hederer, ludeus Heid, 52, 39.

Sligk, Caspar; cf. Schlick. Smetius, Heinr., mediens 374, I. Snavel, Bartholomeus,

Snider, Erhardus, Soesken, Daniel.

Soest: Susatum. Solezbach: Fridericus de.

Soleder, Albertus. Soler, Conradus. Solms: comites Conradus, Philippus; -

stipendia 368, 30. Soltaw. Conradus de.

Spangel, Pallas. Spanheim: comes Heinrichs. Frid. sen. 389, 29.

Frid. iun., prof. th. Heid, 389, 29. Speier: Spira.

Spiegel, Iacobus. Spina: Petrus sen., Iohannes.

Spira 214, 17; - cives: Iohannes, Conr. Dyl, Thomas Drach, Adr. Bork, Casp. 11ammerstetter, Nic. Steinmeyer, Textor, Gärtner; stipendia 367, 40, 369, 6; — ecclesla

cathedralis, capitulum 66, 27, 162, 25, 398, 34, 402, 15, 403, 20; episcopi curia Heidelbergensis 317, 3; - rector collegii soc. Iesu 383, 23; - cf. s. Germanus.

s. Spiritus: Heidelberga. Sprenger, Weudelinus. Stapulensis: Iacohus Faber. Steffani abbas Lepsingae 407, 20, Steg (w. Bacharach) 367, 37.

Stein castrum (bei Münster?) 386, 4 sq. - lohannes.

- cf. (de) Lapide. Steinach (Neckarsteinach): stipendium 367, 26; civ. Ioh. Cocus.

Steyngrave, Heinricus. Steinmeyer, Nicolaus, Steinsberg, Conradus de, Stenbock, Fridericus, Stenins 345, 12.

Stephani, Iohannes. s. Stephanns: Maguntia. Stephanus Barckhart de Stoppenhem 87, 31.

- Minner de Rotwila 124, 20 sq. Weinheimer, mag. 132, 38.

Sterczelnhem, lohannes, Stetten, Philippus.

Stettfeld: stipendium 367, 9; - civ. Joh.

Hartmann. Stenbe, lacobus. Stich, Petrus.

Stock, Petrus. Stolgeneck, Petrus. Stopfenhem, Stoppenheim, advocatus in, 385,

43; - cf. Eberhardus, loh. Burkhart, Steph. Bnrckhart.

Stosselius 319, 7. Stoter, G., scriptor Bonifatii 1X. 94, 28,

97. 39. Strampis, Germanus de. Strassburg: Argentina.

Strassheim, Johannes de. Strigelius, Victorinus, Strunck, Johannes.

Stumpp, Petrus. Sturm, Iacobus.

Suchteln, Heinricus de. Suderman, Theodericus.

Suecia 395, 44; - reges: Gustavus Adolphus, Christina Sulen: Swederus Tolner.

Sulzbach: Fridericus de Solczbach. Sunsheym (Sinsh.): Petrus Tinctor. Sur, Tilmannus.

Surethe, Snerthe: Swerthe. Snsatum (Soest): Conradus Koler, Herm. de Roms, Ioh. de Castro.

Suss. Conradus. Sntoris: Giselbertus, Iohannes, Swah, Petrns.

Swan, Petrus. Swederus Tolner de Sulen 83, 5,

Swendin, Iohannes de. Swerle, A. de, scriptor Bonifatii 1X, 72, 23,

74, 26, 76, 41. Swerthe, Dietmarus de.

Swetzingen (Schwetzingen) 411, 28, 423, 19; cf. Conr. Pistoris. Swobach (Schwabach): Conradus Volck, Heinr.

Volck.

T.

Tacitna 390, 29. Tagisutins 342, 41. Tangermunda 395, 40. Tantaretns 215, 6,

Tell, Nicolaus Tenstalle, Wilhelmus. Tergaten, Goswinus.

Terhoven, ter Hoven: Arnoldus, Lambertus. Teutonicus, Iohannes.

Textor, Joh. Wolfg., prof. iur. 397, 24, 406, 1. - gens Spirensis 369, 7, Themar: stipendia 367, 13; - ef. Adam

Wernher. Theobaldus Ahascantius Gerlacher Billicamus

(Billigheim) 213, 16, - Druderi de Nusloch 89, 35,

Theoderici, Bartholomeus, Theodericus de Bentheim, mag., pleb. in

Loesdrecht 82, 10, 100, 36. de Gronsfelt, vic. in Mospach 83, 8.

- de Nyem 49, 37. de Wesalia inf. (Wesel) 86, 28.

 Boghel, praep. maior Worm. 101, 11. 118, 11.

- Hefel 84, 14,

- Linck de Monsungen, dr. iur. 208, 20. Suderman de L'nna 89, 2. Theodosius Rubeus, mathematicus 364, 15.

Thylius, Car. Otto, prof. cod. et iur. publ. 427, 25 sq. Thomas de Aquino 215, 29. 216, 41.

 de Zohannis, scriptor Bonifatii IX. 48, 23. - . ., prof. Ien. 315, 16.

- Erastus, prof. med. 309, 35 sq. Drach, Spirensis 207, 5.

Thome, Petrus Thulemarius, Thulmayer, Heinr. Günther.,

prof. iur. 406, 4. Thunghern (Tongern): Nic. Tell. Tyla: lac. Schorr.

Tyllius (Tilly) 376, 19. Tilmannus de Monte 86, 10. de Novemfontihus 88, 9. Bomwewer 82, 40.

 Kuchman 88, 3. Heshusius, prof. th., 287, 10.

- Sartoris de Ostkirchen 88, 32. - Syns 88, 4.

- Sur de Bacharaco 84, 1. Tinctor, Petrus.

Tinctoris, Iodocus, Tirschenreuth (Oberpfalz) 326, 17, 377, 42; civ. 11ans Wunderlin.

Tolner, Swederus.

Tongern: Thunghern. Torn, Bartholomeus v. d. Tossanus, Paulus, Trajectum (Mastricht); eccl. b. Mariae bastinarius Nic. Moer. Trallianus 340, 5 sq.

Transfelt, Conradus. Transsylvani studiosi 337, 20. 350, 31. Trapesuntius 215, 7. Treysa: Heinr. Schrexbach. Treyse: Ditmarus, Iohannes, Happello. Tremmelins, Immanuel. Treviri (Trier): studium 190, 40 sq.

Tricaricum: episc. Honofrius. Trostlin, Indeus Heid, 52, 43, Tübingen: Tuwingen. Tuneman, Johannes. Turain (Turenne) vicecomes 325, 31.

Turci 393, 7. Turnebus, Adrianus 395, 17, Turschenreuth: Tirschenreuth.

Tuwingen, Tubinga, Tübingen 379, 33; universitus 290, 24 sq. 372, 31, 379, 32. 395, 30; - prof. loachim I. II. Came-

rarii: - cf. Erhardus. Tzep, Iohannes.

Udenheim, Petrus de.

Ulenstrate, Barth, Snavel de, Ulma: stipendia 367, 18, Ulricus dapifer de Diessenhofen 90, 24,

- Capitis de Novacivitate (Neustadt a, d. H.) 89, 10,

- Meger de Hanaw 88, 33, - Mumler de Augia maiori (Reichenau) 85, 33, - Schontal presb, 87, 40,

Umstadt: Omstad. Ungari: Hungari,

Unisor 215, 6. Unna: Theodericus Suderman. Urbanus V. papa 45, 27.

- VI. papa 1, 15, 3, 5, 3, 11, 6, 32, 45, 5, 46, 14 sq. 48, 34 sq. 66, 6,

Urdingen: Ordingen. Ursinus, Zacharias. Uttre, Hilmarus de.

Vaydesch: Weidesch. Valendar: Ioh. Dunnemunt, Valentinus Bock, mag. civ. Heid. 208, 7. Rhyßhoffen, mag. civ. Heid. 208, 7. Valerius Maximus 216, 28. Vandali 215, 24,

Vechenbach, Conradus de. Winkelmann, Urkundenbuch I

Veer, Horatius a.

Velczenach (Wilsnack): h. blut 136, 8, Veldenz: com. pal, Georgius Iohannes.

Velle, Conradus Iohannes de, Veltprecher, Fridericus, Velw, Johannes,

Venlo: Wilhelmus. Vener, Job.

Venningen: Dietherus, Florentius, Iohannes de, Verenkorn, Nicolaus.

Vergilius 237, 20, Verona; ep. Alovsius, Vessem, Heinricus.

Vestenberg, Iohannes de. s. Victor extra muros Magunt.: decanus 66,

40. 72, 1, 72, 25, 93, 15 sq. Victorinus Strigelius, prof. eth., 310, 2.

Vienna: Wienna. Vieta, Franc., Parisiensis 364, 1 sq.

Vineamonte, Andreas de, Vinstat: Rud. Wolchin.

Viterbium 100, 18 sq. Vitriarius, Ioh. Iac., prof. iur. publ. 427, 22. Vitus Has (Wiesloch) 367, 21,

Vloten, lacobus. Vogt: Dietherus, Heid, 62, 29; - Heinricus

de Wangen 194, 18. Volck: Conradus, Heinricus. Vordis, Nicolaus de.

Vosken, Gerwinus.

w.

Wachenheim, Nicolaus de. Wack, Heinricus. Wagenman: Iohannes, Afra,

s. Walburga: Hartnidus Schrimpf. Waldeck, Wilhelmus de.

Walramus com, de Murse (Mörs), cler, Colon, 8I. 22.

Walstatt: Wilhelmus, de, Ioh. Marquardi. Walduren (Waldürn): Georgius. Walterus de Ingen mag. 14, 2. Waltheri, Petrus. Wangen: Heinr. Vogt.

Warberg: Heinricus Werdrune. Wasen, Heinricus de, Wasmodus de Homberg, Hoenburg, th. bacc.

8I, 20; prof. theol. 98, 44, 101, 20, Wassenbach (Waschbacherhof bei Langmeil?) 271, 4.

Wecker: stipendia 368, 35 cf. Iacobus, Michael. Wedekind, Franc. Ignat., prof. instit. 429, 26; fil. Georgius Iosephus.

-, Georg. loseph., prof. iur. nat. et gent., 429,26.436,5; collector univ. 451,30.454,34.

Weert, G., scriptor Bonifatij IX. 49, 36, Weesenbeckius, Matth., prof. iur. 359, 39, Weidesch, Vaydesch (Weidasch, Alzei) monast. Cistere, 254, 37, 255, 36, 256, 37, 257, 27,

261, 43 sq. 267, 11 sq. 270, 35, 273, 24. 294, 4 sq. 300, 46,

Weidus, Johannes. Weigersheim: Kilianns Gutman.

Weihe, Eberhardus de, Weingarten: Wingarten. Weinhelm: Winheim.

Weinheimer, Stephanus. Weinmar, Michael.

Weissenburg: Wissenburg. Wellis, Withelmus, Welsan costr. (s. Mannheim) 1, 26,

Wenck, Johannes. Wendelinus Sprenger, dec. s. Spiritus Heid.

261, 30, 266, 36, 289, 5, Wentzelaus Cerdonis de Lutrea (Kaisers-

lautern) 87, 32. Werda: plebanus 127, 27 sq. Werdrane, Iteinricus.

Werne, lohannes de, Wernher, Adam.

Wernherus Goseter 87, 45.

- Hug de Friczlaria 88, 44, Ritter (Kaub) 368, 10.

Wesalia (Oberwesel): Petrus de Elren, Ioh. Helden, Joh. Kremer, Frid. Crap, Joh. Crapp; - eccl. b. Mariac extra muros can. Ioh, Peltifex; vic. Ioh, Crapp; - eccl. s. Martini dec. Ioh. Meisenger: can. Ioh.

Cluft; vie. Ioh. Corney. inferior (Wesel): Theodericus, Johannes, Westphaliea pax 396, 1, 406, 15, 427, 8,

Wetzilonls, Iohannes. Wickershem, Nicolaus de.

Wyckleff 106, 19.

Wid, Iacobus. Wienna, Vienna (Wien): universitas 45, 27. 218, 40,

Wiesloch: Wisenloch. Wigandus de Ammelburg (Hammelb.) 85, 26,

- Fleschart de Grunenberg 84, 8, - Schechteler de Homberg 85, 20,

Wyla, Matthias de. Wilker, Petrus. Wildenhercze, Iohannes.

s. Withelmi ordo: monast. Mariae portae; fr. Joh. Holtsadel.

Wilhelmi: Iodocus, Ludolfus, Petrus, Withelmus, vic. s. Petri Heid., prof. th.

116, 4 80.

- de Altendorf 85, 24.

Wilhelmus de Placentia, chirurgus 125, 12. - de Sinthofen, civ. Andernac, 135, 23 sq.

- de Venlo 83, 11. - de Waldeck 90, 3.

de Walstatt, bacc. th. 176, 40, 177, 28. - de Wilre 88, 29. - Eppenbach de Heidelberg, mag. 43, 26,

58, 28, 78, 17, 81, 34, 99, 8, - Hering 84, 43.

 Lamberti, cler. Camerac. 90, 11. Lamperti de Eustkirchen, bacc, art, 83, 12.

- Martini de Dumo, bacc. 90, 38, - Panis 90, 22.

- Parisiensis 217, 6.

- Tenstalle de Davantria, mag. art. et med. 99, 5. I01, 22; nied. dr. I16, 5 sq. - Wellis de Fontibus Angl., th. dr. 53, 23,

57, 42, 59, 14, 59, 24, Xylander, prof, log. 310, 12.

 Zimmerman, theol. Luth. 315, 15. Wilre, Withelmus de.

Wilsnack: Velezenach. Wimpfeling, Incobus.

Wimpina, Winp., Wipp. (Wimpfen) 226, 18; - eccl. s. Petri vallis Wimp, 66, 31 so. 92, 40 sq. 99, 5, 99, 8, 107, 8, 162, 16 sq.

399, 2, 400, 13, 402, 18; - cf. Petrus Swan de W. Wynandi, Iohannes.

Winandus Ort, bacc. decr., pleb. in Wissel Windtspach cappella 249, 8. 254, 41, 256,

23 so. Wingarten: Joh. Rentzlin.

Winheim (Weinheim) 405, 37; cf. Mathias lohannes. Winter, Conradus.

Wippina: Wimpina. Wiringia, Isebrandus de. Wirzburg: 11crbipolis.

Wyse, Heinricus, Wisenloch (Wiesloch): stlpendium 367, 27; civ. Vitus Has.

Wysenstaig, Heinrieus, Wissel; pleb, Winandns Ort. Wissenburg (Els.); Giselbertus Sutoris.

Wissheller, Johannes. Witkind, Johannes, Witikindus, Hermannus.

Wittenberg: universitas 372, 31; prof. Eberh. de Weihe.

Wolchin, Rudolfus, Wolf, Hans Simon, civ. Heid. 381, 39.

Wolff, Kilianus. Wolfgangus Herder 368, 27,

Wolfhagen: Otto Hasungen. Wolster, prof. extr. et biblioth. 451, 19, Worinchem: Barth. Theoderici.

Wormatia, Wormacium, Worms 63, 32, 118, 22. 182, 41. 195, 23. 214, 7. 366, 19. 369, 29, 399, 4, 399, 35; - cives: Heilmannus Wunnenberg, Heinr, Ernesti; stipendium 368, 14; - episcopus 8, 34.

9, 42 sq. cf. Eccardus, Matheus de Cracovia, Reinhardus I., Iohannes III., Reinhardus II.; carcer episcopi Heidelbergae 9, 43 sq. 12, 10; cccl. maior, capitulum 66, 29 sq. 162, 14, 190, 37, 226, 10, 399, 38, 402, 17 sq.; decani Rudolfus de Rudesheim, loh. de Laenstein; praepositus 4, 7, 195, 26 cf. Conradus de Gelnhusen, Hugo, Frid. Schauart, Theodericus Boghel; thesaurarius Nic. Burgman; canonici Frid. Ottonis de Lapide, Conr. Peehling, Conr. Schenk; vicarius loh. Gunthem; - s. Andreas 66, 29 sq. 99, 12, 162, 32, 164, 21, 398, 44, 400, 1, 402, 17; - s, Paulus 66, 29 sq. 99,

14. 164, 7. 399, 1. 400, 7. 402, 18 aq.; scolasticus Bartholomeus; cantor Colinus; s. Cyriacus in Nuhusen ef. s. Cyriacus. Wormind (Wormditt?): Ioh. Gristaw. Wonde: Petrus Wilhelmi. Woudrichem: Libertus Nicolay.

Wunderlin, Hans.

Würtemberg: dux Christophorus. Würzburg: Herbipolis. Wundt, Dan. Ludw., prof. th. 439, 31. 454, 34, Wunneck, Ioh. Erhstat de.

Wunnenberg, Heylmannus. Xylander, Wilhelmus.

## Y. cf. I. z.

Zacharias Ursinus, prof. th. 332, 4. 352, 5. Zanchius, Hieronymus,

Zanckenried, Zancekenrud (Zanggenried), Daniel. Zasius, dr. lur. 359, 17.

Zeisolfus de Adelsheim, praefectus Heid. 208, 23,

Zelandia, Radulphus de. Zell: Cella.

381, 38,

Zeno medicus 126, 11 sq. Ziegler: Iohannes, Christina. Zimmerman, Wilhelmus,

Zohannis, Thomas de. Zonsius, inspector Brettanus 373, 32. Zull. Johannes.

Zweibrücken: Geminuspons. Zwengel, Ioh. Georg., advoc. iudieii cur.

----

31\*

# II. Wörter- und sachenverzeichniss.

aer vel ber (major vel minor? 1, vel 2, classis?) 228, 7,

abendmal: coena domini. academia universalis studii 247, 42.

acta disputationis (1584) 320, 40. - facultatis artium 328, 10.

- facultatis theol. 320, 42 cf. liber. additiones Bartholomael Brixiensis 24, 38; Hostiensis 24, 10.

adoptiones 415, 3, aedes professorum 328, 39 cf. domus. aegrotorum ministri 288, 8.

aequipollentia modalium 216, 25, aethiologica medica 341, 46. agnus paschalis 271, 9.

alchymia 289, 3 cf. chymica (de) algorismo 42, 40,

(de) alienationibus 168, 3. alternatio professorum catholicorum et refor-

matorum 404, 45, 432, 23, (de) ampliationibus 42, 25.

anatomia, anatomica 334, 6, 342, 20 sq. 409, 1 sq.; pathologica 327, 34; - anato-

maticum dissectorium 390, 12; theatrum 454, 11 cf. sectiones. angaria 27, 43, 145, 2.

angariales (scl. pecuniae) 159, 18, 160, 3. 183, 34.

Anglica lingua 443, 11, anniversaria 147, 45 sq. annulus dignitatis 106, 6. apex magistralis 37, 7.

apologia confessionis 287, 23, 317, \*24. apothecae 409, 24, apothecarius 27, 36 cf.

pharmacopael. (de) appellationibus 42, 25, 356, 32, archa fac. artinm 32, 35; universitatis 2, 11.

archivium Palatinnm 381, 3 so.; universitatis

388, 12, 396, 45, arenga 196, 41.

arismetrica (arithmetica) 168, 5.

arma 19, 5, 19, 40, 120, 11 sq. 121, 8, 140, 34, 170, 21, 210, 4, 226, 26, 291, 26; missilia 210, 5; cf. deca, gladius; - armorum tractatio 391, 1 cf. dimican-

tium schola. armarium (bibliotheca) s. Spiritus 79, 4,

armencia: hermencia. arrestatio 149, 32. arrestati recessio 145, 31. 148, 22. 172, 2.

arrogationes 415, 3, ars circumvallandi 390, 19,

- cf. vetus are

artes: facultas artinm (passim); - septem 215, 15, 218, 39; - liberales 442, 45, 446, 33,

articuli Schmalcaldici 313, 18. astronomia 168, 6, 289, 2 cf. Instrumenta. astronomns universitatis 443, 6,

audire cum textu 20, 6, auditiones librorum scolaribus liberae 153, 30 sq. 165, 37.

auditoria 375, 21. 401, 10 cf. schola; iuridicum 397, 1. 397, 35; niedicum 397, 1. 397, 35; — philosophicum novum 291, 16. 318, 20. 319, 1. 397, 3; - theologicum 396, 44.

aula 23, 18; - aestivalis 79, 19 sq. aulandus (disputatione in aula habita probandus) 23, 18 sq.

aves capere 107, 21. 120, 31, 143, 39, 171, 25; - philomenus [sic] 193, 17; - cf. columbac.

avisamentum, avisatio 149, 6, 156, 9, 198, 15, avisure 160, 8, 160, 40, 168, 18, 173, 30,

baccalarius, baccalaureus (passim); - currens 238, 25; - in theologia formatus 18, 10 sq. 21, 30, 53, 25 etc.; - baccalariorum principia 20, 37.

baccalaureatus restitutio 328, 18.

bachantes (scholares) 238, 1. bachantria 166, 37, 172, 16 sq. baculus universitatis 159, 23, 160, 32: - facult. art. 159, 30, 160, 27; cf. scentrum. balnea 178, 25; - invitare ad b. 117, 21; -Neccari 209, 25, 260, 2, hastinariae officium 91, 5, bauernkrieg 240, 2. 255, 34. beanalia 222, 42. beanns 183, 24,

bedefart (peregrinatio) 136, 6, bedellus, bid., bud., pedellus 6, 2, 192, 25; - universitatis 14, 19, 16, 5, 58, 36, 64, 8, 144, 43, 145, 2, 149, 15, 159, 17 sq. 160, 20 sq. 186, 37 sq. 208, 35 sq. 220, 5 sq. 223, 30. 392, 39. 397, 9. 428, 21. 443, 16; - fac. theol.? 20, 43, 21, 25, 22, 9; - fac. lur. 26, 6 sq. 27, 25, 27, 44, 29, 33; - fac. art. 35, 25 sq. 36, 24. 39, 17 sq. 40, 42. 44, 27. 117, 25. 159, 17 sq. 160, 20 sq. 183, 28 sq. 196, 20. 220, 8. 223, 30, 226, 4; uxoratus 183, 39; cf. collecta.

heierischer ufruhr (bauernkrieg) 240, 2. 255, 34. bellum cf. krieg, statuta.

beneficia univ. 148, 11. 149, 4 sq. cf. canonicatus, praebendae,

bete 174, 33 cf. precaria.

bezwangtrunk 241, 27. blblia 118, 33. 167, 41; - ordo legendi

libros hibliorum 118, 24. bibliotheca, armarium, liberaria, libraria, libreria, liberei: s. Spiritus Heid. 79, 4. 118, 36, 138, 33 sq. 150, 19, 150, 35, 224. 5: - facultatis artinm 51, 19, 173, 21. 224, 6; inferior 183, 32; — collegij s. Dionysii 188, 23 sq. 224, 6; — Palatina (Ottonis Heinricl) 288, 34 sq. 364, 10, 378, 22-379, 7; - libri universitatis 159, 5; bibl. universitatis 375, 29, 388, 12. 392, 11. 398, 8. 428, 36, 443, 17 sq. 449, 20, 451, 14, 454, 10; liber promoti 428, 16; - bibl, seliolae cameralis 433, 21. 451, 17, 454, 15; - elaves bibliothecae 139, 12.

bibliothecarius, liberarius fac. art. 173, 18; -coll. s. Dionysii 183, 3; - univ. 392, 39.

397, 27, 443, 15,

bidellus: bedellus.

birretum, birettum 23, 4 sq. 103, 14. 196, 32, 198, 23, 198, 38, 199, 23, 202, 26; -magistrale 41, 9, 41, 29, 43, 23 sq.; -doctorale rotundum 203, 1 sq.; - nobilium 203, 20; - birretatus 31, 24. 33, 2, 119, 29,

blasphemiae, blasphemare 65, 14. 119, 33. 144, 5, 293, 22,

boekhaber 271, 14, bombardarii 259, 44,

bombasia 186, 20. (de) bona fortuna 42, 43,

bona universitatis 411, 13, 425, 30; sequestrata 438, 38.

hotanica 334, 6. 342, 8. 342, 42. 409, 22; exercitamenta 342, 42 cf. herbationes.

hortus. bravium 4, 3,

brigator 142, 21, 155, 29. buehhinder: ligator.

buchdrucker: typographus.

buchführer, ·händler: liberarius. budellus cf. bedellus.

burgimagister 208, 7.

bursa, burseh (ef. contubernium) 9, 20. 20, 41. 21, 27. 22, 6. 45, 42. 58, 37 sq. 112, 6 sq. 119, 22, 141, 16 sq. 142, 26 sq. 145, 35 sq. 170, 29, 172, 7 sq. 183, 19, 184, 12, 186, 41 sq. 194, 9, 197, 7 sq. 220, 2. 236, 42, 240, 10, 284, 39. 316, 45, 375, 28; - artistarum 201, 25. - viae realium 226, 23 so. 231, 42; - arme bursch 224, 36 cf. collegium s. Dionysli; - grosse bursch 397, 3 sq.; Sehwabenbursch 397, 29 sq.; — rectores, regentes bursarum 119, 20, 121, 19, 141, 12 sq. 142, 26 sq. 144, 40. 146, 1 sq. 158, 21, 159, 8, 166, 36, 167, 32. 172, 34 sq. 194, 7. 197, 4 sq. 212, 12 sq. 220, 4. 220, 40. 222, 37. 236, 41 sq. 286, 35; - vicerectores 197, 13 cf. praepositi, terciani, cocus,

bursales 141, 13. 146, 33 sq. 172, 42. 186,

### c. k.

cadavera 409, 5 cf. anatomia,

43 sq.

calceus 186, 27. calendarium Gregorii XIII., novum 363, 14 sq. 380, 7, 394, 28, 396, 33,

caligae 210, 1 cf. discaligatus. camera imperialis 371, 7 sq. 372, 32.

cameralia 431, 22 sq. 442, 35, 446, 31 cf. schola cameralis. campana 19, 3, 19, 39, 120, 20; - vinl 91, 36,

121, 8. 140, 30, 141, 32, 146, 35, 157, 16, 170, 19, 174, 21, 220, 28, 228, 31, 229, 18. 233, 25. campanarius 116, 19.

cancellaria papalis 91, 12; - principis 223, 13,

cancellarins universitatis 4, 7. 22, 28 sq. | clinicum 440, 15. 454, 11. 39, 24 sq. 40, 17, 41, 40, 101, 12, 118, 12, 196, 1 sq. 428, 14 cf. procancellarius. vicecancellarius.

candelae 45, 34 sq. caniculares, caniculariae dies, feriae 164, 32.

canonicatus universitatis 66, 34 eq. 72, 26. 92, 40, 98, 19, 162, 14 sq.; cf. beneficia, praebendae.

cantio famosa in puellas 260, 10. cantzel (cathedra) 337, 28,

capella universitatis 80, 38. 105, 6 cf. Heidel-

berga: capella b. Virginis. cappa 5, 34. 20, 36. 23, 33; - magistri

41, 27, cappucium, caputium 186, 10. 203, 6. career 19, 4 so, 312, 30; - episcopi Wormat. 9, 43 sq. 12, 10; - cf. detentio, incarce-

ratio. careerarius 10, 8 sq. carnisprivium 145, 21, 171, 44. catalogus lectionum 389, 21.

catechetica 442, 6, catechismus 313, 18, 317, 24.

eathedra: cantzel. catholica fides 259, 11; -- catholicae parochiae 384, 20; - scholae 384, 38; -

catholici studiosi 410, 28 cf. alternatio professorum. cecha: zecha.

eedula (anselilag) cf. deponere.

(testimonialls) 35, 5, 37, 38 sq. 123, 23. cellarium (keller) 109, 25, kelterhaus 397, 40.

censura librorum 345, 27 sq. 346, 6, 422, 31, 436, 28,

chymica (cf. alchymia) 409, 23 sq.; - officina 390, 7; furnus 390, 13 cf. Isboratorium. chlrurgia, cyrugia 124, 26 sq. 334, 8. 342, 24. 409, 1 sq.; - cf. instrumenta.

chorea 145, 21. 171, 43 cf. corizare; - domus coreae (tanzhaus) 156, 44 cf. saltatio. chronologia 325, 16,

kirchenrath: senatus ecclesiasticus.

kirchweihen: dedicationes. cirahundus := girabundus de nocte 19, 8,

cyrugia: chirurgia. citatio simplex 148, 28; - per rectorem

148, 18 sq. 158, 7. 172, 4; - per iuramentum 148, 24 sq. clamores 58, 28.

clavis adulterina, dietherich 143, 41. 171, 27. ciericus cf. pfaff, naturalis, nxorstus; - cieri-

corum scandala 3×4, 33.

cocus bursae 230, 5,

codex Iustiniani 26, 4, 219, 3, 225, 23, 309, 13, 356, 37, 357, 45, 360, 38, 372, 43, 889, 36, 405, 7, 427, 25,

(de) coelo et mundo: Aristoteles,

coena examinis 183, 42 sq. cf. convivium, prandium; - doctoratus 223, 15. 223, 30; - promotionis baccalarii 223, 23. 284, 44; - magistri 223, 26. 226, 1; domini, h. abendmal 313, 29 sq. 318,

19 sq. cf. disputatio. cohortes studiosorum 376, 21.

collatio (predigt) 22, 14, 25, 21, 103, 17. 147, 21. 151, 6 sq. 158, 20. 159, 32. 164, 36, 167, 28,

collecta (gebühr) bedelli 26, 11. 27, 43, 64, 8 cf. bedellus (passim); - legentium 26, 8, 27, 42, 28, 8, 42, 19 sq. ef, pastus, taxa; - promotionis 28, 21 sq. 32, 28. 37, 1 sq. 40, 4-38, 152, 11, 164, 5; receptionis doctorum iuris externorum 29, 17; baccalariorum et licentiatorum externorum 29, 44.

collector univ. 392, 39, 397, 37, 425, 21. 451, 26,

colleria 186, 18,

collegium primum 13, 37; - artistarum 50, 7. 51, 17 sq. 61, 44, 108, 37, 163, 45. 208, 3, 241, 2, 243, 10 sq. 374, 40 sq. ef. bibliotheca, famulus, praepositus; principis 240, 25, 283, 20, 291, 40 sq. 316, 27; cf. contubernium; - iuristarum 201, 13, 204, 4; - collegium vel dourus s. -Dionysii 166, 17 - 170, 30, 283, 43, 286, 10, 306, 18, 310, 29, 316, 34 -domns pauperum 62, 34, arme bursch 224, 36 cf. bibliotheca; - collegium sapientiae cf. domus; - Casimirianum 328, 24, 397, 13; stipendia 366, 2; -societatis Iesu Heid, 410, 32,

(cf. lectio) 388, 15, 410, 6, 433, 6; practicum 447, 7, 447, 21; - privatum 350, 32. 389, 37 sq. 406, 45 sq. 446, 5. cf. collecta, pastus, taxa; - publicum 406, 44 sq. 446, 38; - collegia Mannheimii habita 408, 1.

columbae civlum 63, 38 cf. aves. commandant 421, 42 cf. guarnison.

commessatio (comissatio) 111, 35, 187, 7. 198, 13. 226, 35. 227, 10. computationum ordo 285, 39 cf. rationes.

(de) computu eyrometricali 42, 41.

concilium cf. Constantia, Papia, Senae, Basiles, Roma s. v. Lateranum.

concurrentes doctores 184, 43 sq. conductus doctoris promoti 428, 24; - salvus

confectiones (naschwerk) 27, 37 cf. faecatum, species, zuccarum; examen.

confessio Augustana 287, 21. 313, 17. 317, 23. 373, 7 cf. apologia. congregatio nniversitatis (passim) cf. con-

silium. (de) consequentiis 42, 26, 154, 2, conservatores universitatis 46, 6, 71, 41, 59,

32. 148, 34 sq. cf. subconservator, consilium ef, senatus ecclesiasticum; -- fac, art, 133, 20 sq.; - universitatis 54, 34 sq.

55, 28 sq. 163, 10 sq.; -- consiliarius universitatis 15, 17 cf. senatus. conspirationes 142, 17. 170, 35. 212, 17.

consuctudines fendales; ius feudale. contrapositio 216, 25, contributio Gallica (1689) 398, 14. 401, 42;

-- (schatzung) bonorum univ. 425, 39; cf, exactio, immunitas,

contubernium 212, 11 sq. 220, 40, 222, 36 sq. 225, 5, 226, 5, 226, 24 sq. 236, 36. 240, 2, 259, 44, 283, 28 sq. 310, 29, 316, 25. 322, 38; - oeconomus 323, 9. 344, 39; - ef, bursa, collegium principis. lectiones.

convictus 390, 38,

convivium examinatorum 116, 21 ef. coena, prandium, refectio. corizare 120, 12 = cotisare 36, 19? cf.

chorea cornutus 227, 20,

corpus doctrinae 329, 37. 331, 38 sq. 335, 8 sq. 346, 24, 348, 1. cotisare cf. corizare.

krankenwärter 288, 8.

krieg: Bauern- 240, 2. 255, 34; - Teutscher (1618-1648) 401, 34. 406, 8 sq.; -Französischer (1689 sq.) cf. Francia.

kriegsartikel; statuta in guerris observanda. criminalrecht: materia criminalis,

curatores universitatis, obercuratel 414, 46. 422, 10. 430, 34, 435, 34. 486, 8. 437,

11, 449, 38. curriculum studiorum cf. cursus, cursor sententiarum 20, 6, 20, 26, 21, 31 sq.;

- in theologia 185, 31 sq. cursus 20, 10 sq. 22, 16. 23, 45. 110, 9; --

eursus, curriculum studiorum 333, 7-345, 7, 346, 11-363, 10, 389, 21, 437, 17, 448, 16 sq.; semestralis 447, 35 cf. methodus

eustodes silvarnm 193, 27.

debita professorum 374, 11; - nuiversitatis

441, 11. deca, dega (degen) 134, 5 sq. 152, 20 cf.

arma, gladius. decani facultatum 445, 34; salarium 452, 9; -

fac. artium 327, 40 cf. vicedecanus; emolimentum 42,6; - fac, jur, comites s, palatii 412, 44 sq. declamationes theologicae 333, 25, 337, 32.

347, 4 sq. 347, 34. 350, 7 sq.; philosophicae 334, 22. 344, 9 cf. exercitis. declaratio religionis 407, 24. 427, 19 sq.

decretales 24, 3 sq. 25, 3 sq. 26, 1 sq. 27, 28. 28, 6. 28, 21. 29, 40. 30, 1. 161, 24. 204, 33 sq. 216, 33 sq. 219, 6, 309, 10. 356, 31, 358, 1, 359, 25, 361, 38 cf.

sexista, sextus. decretum 24, 36, 25, 11 sq. 26, 2 sq. 28, 6.

28, 26, 99, 4, 161, 27, 204, 33 sq. dedicationes (kirchweihen) 122, 27, 141, 16. 171, 34 cf. Hentschusheim,

defectus natalium 86, 8. degen: deca.

deponerc eedulas (anschläge) 142, 17, 171, 4 sq. 246, 42.

depositiones studiosorum 322, 7, designatio professorum et auditorum 307,

32 sq.; studiosorum 424, 45. detentio scolarinm 10, 21, 11, 44 cf. carcer. determinare 35, 28, 35, 41, 36, 1 sq. 37, 23,

40, 38, 41, 10, 44, 4 sq. 134, 29, dialectica 215, 5 sq. 216, 20, 218, 30, 283, 42, 292, 27, 308, 18,

dictata 333, 23. 333, 26. 334, 24. 337, 9 sq. 339, 14, 341, 25, 344, 9, 344, 32, 349, 42, 356, 11. 357, 5. 360, 6 cf. legere ad pennam.

dies caniculares, hundstage 164, 32, 346, 6; legibiles 15, 37. 20, 7. 24, 4. 30, 33. 119, 28. 145, 18. 151, 1; non legibiles 26. 16. 15 ef. hebdomæda.

dietherieh, clavis adulterina 143, 41. 171, 27. digesta (cf. pandectae) 216, 34, 219, 3, 359, 45, dimicantium scola, dimicatoria ars 106, 39 120, 16, 144, 21, 171, 35 cf. arma.

diploma promotionis 428, 22, discaligatas 187, 26 cf. caligae.

disciplina academica 425, 5. discolus 155, 29,

dispensatio (nrlaub) 165, 5 sq.; - in temptaminibus 37, 13 sq. 38, 32, dispromotio 147, 2 cf. promotiones,

disputatio 20, 37, 21, 20, 23, 8, 23, 23, 24, 17. 27, 39, 29, 36, 38, 30, 44, 5, 147, 20,

151, 5. 154, 12 sq. 156, 19. 158, 18. 'electorale stipendium 368, 40. 164, 36, 165, 38, 167, 25 sq. 168, 14, a 170, 39, 210, 44, 216, 44, 233, 14, 285, 8, 291, 16 sq. 292, 21 sq. 306, 14, 314, 8, \$19, 3, 319, 32, 328, 2 sq. 329, 15, 333, 25, 333, 27. 334, 22. 337, 32. 339, 26. 344, 7. 346, 15. 347, 4 sq. 347, 34. 349, 44. 350, 10, 356, 11, 888, 15, 390, 33, 447, 42; bursalis 227, 30. — contubernalis 233, 16; — dominicalis 243, 18 so.; — extraordinuria 36, 42, 41, 31, 339, 38, 357, 9; - inaugurulis 428, 13; - ordinaria 16, 18. 36, 8 sq. 38, 41, 43, 6 sq. 110, 7 sq. 116, 43, 123, 26, 134, 2, 134, 22, 138, 15, 147, 21, 154, 24 so. 156, 10, 158, 19, 350, 1, 357, 10. 360, 11; - publica 22, 13 sq. 32, 35 etc.; - quodlibetien, quodlibeti, de quolibet 33, 32 sq. 43, 20, 147, 18, 155, 10. 156, 20 sq. 159, 25, 164, 33, 167, 45, 168, 15, 184, 7, 210, 43, 212, 1, 243, 7 sq. cf. quotlibetarius; - sabbatina 226, 33, 233, 15; - vesperiu 23, 8; de coena domini 318, 23 sq. 319, 32 sq. 320, 38; - de lana cuprinu 360, 16; horu disputationum 154, 24 sq.: - taxa disputationis 154, 17 sq.; - refectio disputantium: vinum, panes, casei 184, 8.

Cf. determinare, respondere. doctoratus (passim) cf. coena, prandinm, sollempnitas, insignia; — epomis 428, 17;

taxa doctoratus iuris (1766) 428, 8. doctrinule Alexandri 34, 10, dogunatica 441, 45, 442, 3, 446, 33,

dogmatisare 106, 18 sq. domestleari (huushalten) 256, 17.

domus coreae (tanzhaus) 156, 44 cf. chorea; domus facultatis artium 105, 3; - Dionysiana, pauperum cf. collegium: - domus sapientiae 248, 42 sq. 251, 1 sq. 254, 30 sq. 256, 20 sq. 257, 20 sq. 275, 33 sq. 315, 40, 316, 20, 337, 30, 338, 9, 347, 21, 350, 36, 374, 19. 380, 14 sq. 390, 37; ecclesia 396, 44; - torcularis (kelterhaus) 397, 40;

- universitatis 100, 1, 149, 34, 161, 43 so. 208, 28, 209, 11, 210, 41, 401, 11 sq. ef. nedes; - publica (lupansr) 157, 5; suspecta 144, 15 sq. 155, 33, 170, 29, 23, 40.

ecclesiae Latinae 345, 15. edictum organisationis Caroli Theodori 423. 29 sq.; - Caroli Friderici 440, 24 sq.;

provisorium 450, 12. electiones professorum 210, 38, 328, 12; -

rectoris cf. rector.

elenchi: Aristoteles. elevatio eucharistiae 246, 30, eloquentia 427, 30 cf. oratoria.

emancipare 415, 4. emolimentum decani art. 42, 6; - ef. senatus.

emplastrum capitale 125, 33, emphyteusis, erbbestand 411, 13 sq.

enormiter iurare 65, 8. 119, 33, 144, 5, 171, 30. ephoratus 444, 3; salarium 452, 9, epomis doctoralis 428, 17 cf. hubitus, talare. equestris ars, schola 390, 43, 424, 39, 443, 16. equus cursor 270, 20, 271, 8 sq.; - militaris ibid.

essentiu 217, 2, ethica: Aristoteles.

- 284, 4, 308, 17, 310, 2, 311, 18, 343, 45, 382, 16, 383, 4,

eucharistia: elevatio, processio, exactio contra Turcos 393, 7.

erluub (urluub): dispensutio.

examen, examinatio (cf. temptamen) 4, 6; fac. art. 31, 37 sq. 34, 7 sq. 37, 14 sq. 39, 18 sq. 41, 39 sq. 43, 28 sq. 44, 39. 285, 8. 328, 2 sq.; - fac. iur. 151, 41; - uperire ex. 196, 7; - recipiendorum 438, 22; - expensue 184, 3; consuctudo exuminis 26, 6 - confectiones ,naschwerk) 27, 37 cf. balneum, coena, con-

vivium, prandium, refectio. examinatores (cf. temptatores) 31, 43 sq. 34, 32 sq. 37, 12 sq. 39, 9 sq. 102, 7, examinutoria 446, 39; hebdomadalia 437, 24.

exclusus 143, 28. 171, 19. exegesis theologica 442, 8, 446, 33,

exemptio universitatis 80, 43, exercitia 32, 24, 38, 35 sq. 42, 22, 43, 2, 43, 33. 119, 22. 123, 17 sq. 124, 2. 141, 14.

142, 34, 145, 33 sq. 158, 17, 159, 9, 167, 26 sq. 173, 4, 173, 42 sq. 227, 35, 228, 27, 292, 21, 346, 15, 347, 4 sq. 347, 34, 390, 34 ef. repetitio, resumptio; - scolaribus libera 145, 33 sq. 172, 25;

- generalia 147, 1 sq. 172, 44, 175, 6; specialia 172, 43; - privata 147, 1 sq. 338, 10; -- contubernalia 306, 14; -- locutionis, dicendi 350, 28, 351, 1 cf. deelamationes; - militaria 388, 17; - exercitiorum magistri 424, 36. 443, 10; -exercitium religionis 321, 17.

exoticae linguue 390, 45 cf. linguae.

facctiae 212, 3, facultates 3, 45, 5, 15 sq. 14, 14, 14, 31 etc.; facultatum divisio modernu 445, 11 sq. tiones, species, guccarum,

famuli rectoris 149, 14; — doctorum 223, 30. 224, 21, 309, 17; - collegii artistarum 112, 41. 241, 4 sq.; - hursarum 224, 26. 227, 32 sq. 230, 27 sq.; domus Dionysii 224, 26; collegii principis 292, 42.

feriae 435, 8. 448, 4 cf. dies, finis lectionum, inceptio librorum, vacatio.

festa collegii 147, 12, 173, 3; - fori 147, 12, finis lectionum 20,40, 21, 27; - hiemalium 153,3. forefacere 19, 14, 19, 28,

formatus baccalarius 18, 10, 21, 30, 53, 25 etc. fractura eranei 124, 21 sq. franchisia 5, 30, 6, 5, 6, 42, 14, 10, 64, 29,

102, 38, 104, 33,

Francica lingua 443, 12, frondes «maiios» esedere 193, 24 cf. thyrsi, fronealtar 136, 42,

gabella 9, 14, 64, 38, garnison: guarnison.

gastung: hospitium. geheime bücher (astrol.? alchym.?) 289, 7. (de) generatione et corruptione; Aristoteles, geographia 443, 5, 446, 32,

geometria 168, 5. gymnasium = universitas 201, 15, 214, 19. 216, 15 sq. 247, 23 sq. 324, 29.

gladius propensior 291, 27 cf. arms, deca. glaudes plumbeae 259, 44,

glosa, glossa 216, 37; - Bernardi 24, 7; Innocentil 24, 9 so.; Joh, Andreae 24, 22; Ioh. Teutonici 24, 37.

giosare interlineariter 183, 18 sq. graduati externi 16, 23,

Graeca lingua 214, 40. 215, 20, 218, 42. 221, 35, 222, 26, 236, 35 sq. 283, 41. 308, 18. 324, 28. 328, 22. 344, 9. 349, 14;

- Gr. literae 310, 33, Graecismus 34, 11. grammatica 214, 23 sq. 216, 16, 218, 30,

232, 1. 283, 45, 292, 28. granarium 397, 40.

gratias bibere 241, 20. 241, 44. guarnisou, garnison 398, 17, 401, 42, 421, 45 cf. commandant.

guerrae cf. krieg, statuta. guidagium (gelcit) 64, 38 cf. conductus. gummi elemi 125, 32.

habitationes 391, 4; logementer 388, 17; pretium 7, 45 sq logiment 422, 17; 17, 40 sq. 328, 39 cf. locagium.

faccatum (backwerk) 223, 20 cf. confec | habitus (cf. vestes) 5, 34, 120, 8, 134, 18; decens 291, 26; -- bacc, theol. 105, 43; bacc. art. 36, 1, 36, 15, 37, 20;

nusgistri, magistralis 41, 28, 43, 19 sq. 134, 3 sq. 137, 41 sq. 152, 16 cf. caligae birretum, epomis, pileus, talare. bacresia 58, 7.

haudtirer: liberarius. harengus (hering) 317, 10, 323, 27 sq.

hastiludium 145, 22. 171, 43, hebdomada legibilis 119, 28 cf. dies. Hebraea lingua 218, 43, 238, 20 sq. 331, 13.

336, 38, 349, 13, 389, 27, 427, 30, berbae capitales 125, 33, herbationes (botan, excursionen) 342, 14,

herberge: hospitium. herbesture 4, 41.

hering: harengus. (peri) hermeneias, armencias cf. Aristoteles. hiemalis cf. liber.

hieroglyphicum collegium 390, 34. historia ecclesiastica 405, 15. 427, 29. 442, 7;

- juris 442, 14, historiae 310, 5; historiarum professio 324, 19. 325, 1, 890, 21, 405, 15, 410, 10, 442, 15,

443, 5, 446, 32, honorarium 284, 12 cf. collecta, pastus, taxa. hofgericht: indicium curiae.

homiletica 442, 6. hortus universitatis 78, 26, 443, 16; - botanicus, medicus 343, 9 sq.

hospitale 287, 36 sq. 343, 28; - civium 422, 37, 440, 15; — corpora mortuorum 342, 34; - cf. nosocomium. hospitium, gastung, herberg 192, 44.

hovisare 174, 16, hundstage; dies caniculares.

i. j. y. iagen und hagen 270, 10, 271, 18.

yconomica: occonomica. illuminator, illuminirer 6, 14. 192, 25. imbursare pecuniam 196, 16. immatriculatio 119, 23. 422, 40, 433, 18.

449, 5, 454, 6 ef. inscriptio, intitulatio. matricula, receptio. immunitas univ. 392, 32, 423, 4; cf. contri-

butio, libertates, privilegia. incarceratio elericorum 10, 5, 59, 10 ef. career, detentio.

incendium 157, 36, inceptio librorum aestivorum 153, 12: --

hiemalium 132, 8, 132, 45 sq. 152, 40.; -incipere, principisre lectiones 20, 38 sq. 21, 27 sq.; cf. feriac.

Incorporatio monasteriorum (1551) 255, 33 sq. : Infamis 39, 5. 415, 9.

infanta: Isabella Clara Eugenia. Iniuriae reales 436, 40.

Inquisitor haereticae pravitatia 58, 7.

inscriptio scolarium 14, 26, 16, 2, 55, 5

cf. immatriculatio, Intitulatio, matricula. insignia doctoralla, doctoratua 25, 11. 26, 14. 26, 33 sq. 29, 10. 110, 18: — magisterii 38, 33, 40, 7 sq. 40, 32, 133, 26; —

cf. annulus, birretum, epomis.
-- (wappen) 415, 24.
insolentia auditorum 154, 8. 183, 23.

insolentia anditorum 154, 8, 183, 23, (de) insolubilibus 38, 25, 42, 27, 123, 36, 154, 3

154, 3. Institutiones Calvini 833, 13, 835, 42 sq. 348, 13 sq. 351, 15.

iuris 219, 3, 225, 22, 309, 30, 333, 36, 339, 4, 356, 10, 357, 3, 360, 1, 359, 41, instrumenta astronomica 289, 5 sq.; mathematica 389, 10; chirurgi 126, 35; musica.

174, 17; — instrumentorum collectio 454, 11. intitulatio 35, 1. 38, 37. 119, 21. 143, 23.

149, 30. 172, 9. 197, 16; — impuberum 172, 10; — ef. immatriculatio, inscriptio, matricula.

Italica lingua 443, 12. lubilacum universitatis (1686) 394, 13; (1786)

434, 3. 435, 5. iubileus annus (1390) 51, 1; (1600) 364, 3. ludicium curiae Palat. 205, 7. 266, 4. 272, 28. 281, 30. 371, 8. 381, 13. 421, 23 sq. 426, 3. 444, 24 sq. — academicum 443,

43; - fac. iuris 326, 15, 372, 11.

iura: nova lura.

praesentiae 428, 18.
 iuramentum rectoris univ. 54, 25. 158, 34;

- regentium 14, 7; - scoiarium 14, 26; - in fac. theol.; admissi ad legendum 20, 27; ad sententias 21, 15; licentiandorum 23, 1; professorum theol. (1558) 287, 9; - In fac. hr.: licentiandorum 25, 39; post examen 26, 21; doctorandorum 26, 36: baccalariandorum 27, 14; doctorum externorum 29, 7; ordinarii in decretalibus 30, 1; licentiati in leg-30, 16; - in fac. med.: baccalarii 30, 20; medlci recipiendi 30, 28; - in fac. art.: decani 31, 28, 156, 6; examinatormu 32, 7; magistrorum 32, 18; baccalariandorum in art. 34, 6, 35, 20 sq. 123, 11; de libro audiendo 37, 18; de paupertate 37, 21. 40, 11; de habitu 37, 25; licentiandorum in art. 38, 7, 39, 1, 123, 33, 134, 29; magistrandorum 40, 32; prumotionis art. 28, 1; praepositi et magistrorum celleçii art. 109, 10, 110, 37 sq.; prumotiorum celleçii art. 109, 10, 110, 37 sq.; prupinti is Spiritus 115, 38 sq.; precupinti is Spiritus 115, 38 sq.; precupinti is Spiritus 115, 38 sq.; precupinti is Spiritus 115, 28, 24 sq.; superatie-alentium bursarum 222, 33; for fidei catholicus 259, 11; precusare luramentum 145, 30, 172, 1.

lurare cf. enormiter.

iurisdictio univ. 444, 18; — rectoris 8, 24.59, 11. 327, 21; — in bonia univ. 425, 31, 431, 40.

ius canonicum, pontificium 25, 43 sq. 161, 23. 216, 30, 219, 6, 369, 44-373, 25, 389, 36, 405, 2, 441, 48, 442, 7, 446, 84; civile 25, 26, 25, 43, 26, 2 sq. 80, 31, 149, 44, 309, 11, 333, 35, 338, 22, 356, 10; - collectandi 425, 31; - contractuum 338, 43, 356, 29, 359, 18; -criminale 442, 15; - fendale, consnetudines feudales 356, 33, 359, 28, 362, 23. 373, 22. 442, 15; - antiquum Germanicmn 370, 13 · 373, 25. 442, 15; -- naturae ac gentium 427, 23; -- politicum 442, 15; -- publicum 410, 10, 427, 22; - Romanum 356, 23. 358, 16. 442, 14. 446, 34; - successionum 338, 43, 356, 29. 359, 20. 360, 39 cf. nova iura.

k. cf. c.

1.

laboratorium chymicum 440, 15 cf. chymica. laici professores 260, 44. landesnoth, sunuma necessitas 393, 7, 423, 4,

lanista 391, 1: lantscriba 208, 24, 210, 18, 223, 13 sq.

lapides proicere 120, 25. 144, 7. 154, 8. 171, 32. 227, 25.

larvata facies 46, 1. 91, 37. 120, 21. 121, 10. 140, 36. 145, 22. 170, 22. 209, 42. Latina lingua 214, 40 sq. 218, 45. 222, 25.

227, 1 sq. 236, 34 sq. 283, 41, 308, 18, 310, 35, 324, 27, 328, 22, 344, 9, Latini medici 340, 27,

latitudines formarum 38, 23, 123, 41, 154, 4, 168, 3,

latwerge 270, 27. lebkuchen 270, 26 sq.

pectlo privilegiorum 7, 17, 11, 89.

iectiones 15, 35, 19, 33 sq. 22, 20 sq. 119, 26, 142, 21, 145, 25, 151, 5 sq. 152, 23 sq.

154, 8, 156, 10, 158, 17, 171, 10, 173, 4, 173, 42 sq. 175, 6, 183, 15 sq.

187, 21, 285, 3, 286, 23 m<sub>2</sub>, 314, 8, 19, 332, 24, 388, 15, 408, 9, 409, 40 m<sub>2</sub>, 410, 35, 435, 10 m<sub>2</sub>, 446, 37 cf. feriae, finis, inceptio; — Manheniuli habitae 408, 1; — lingua Germanica habitae 408, 1; — lingua Germanica habitae 408, 1; — lingua Germanica 222, 14, 410, 5 m<sub>2</sub>; — contuberniales 232, 14, 410, 5 m<sub>2</sub>; — contuberniales 232, 13, 284, 1 m<sub>2</sub>; paediagogil 307, 6; — cursoriae 390, 33; — ordinariae (passini); ord. publicae 306, 30, 350, 32, 23, 24, 388, 6; extraordinariae 29, 15;

— cf. collegium, cursus. legegelt 174, 34 sq. legere ad pennam 36, 34, 41, 6, 152, 31, 216, 32 cf. dictata: — cum questionibus

36, 33. 41, 4. leges studiosorum 452, 20. legeis studiosorum 452, 20. legibilis: dies, hebdounada, legista 25, 24. 165, 15. 201, 35. legitimatio spuriorum 414, 3 sq. legitimus (natu) 20, 9. legeonachia 360, 17.

lehnrecht: ins feudale. lemures 256, 14. 258, 43. leuo publicus 19, 8. 141, 6. 145, 19. 170, 28. 171, 40. 198, 6.

lepra 208, 9 sq. libellus famosus 141, 37 sq. 170, 33.

liber cf. ordinarius; — libri hiemakes 132, 45 sq. 133, 12 152, 38; — maiores 161, 3 sq.; — l. figuras habens 152, 27; — liber universitatis 2, 13, 17, 21, 299, 4; — fac. theol. 20, 41, 21, 26 cf. acta; — statutorum 299, 38, 315, 33 sq., 317, 15 sq. cf. statuta; — librorum ven-

ditio 8, 25; — libri universitatis 159, 5 ef. bibliotheca; — scholarium 238, 46 sq.; — geheime bücher 289, 7. liberaria, libraria, libreria, liberei cf. biblio-

theca. liberarius cf. bibliothecarius.

—, librarius, buchführer (buchhäudler) 6, 3, 192, 25, 207, 12, 239, 4 sq. 393, 12, liberatio monasteriorum incorporatorum 293, 43 sq.

293, 43 sq. libere audire cf. auditiones, exercitia. libertates universitatis 192, 22 sq. 445, 1 cf.

immunitas, privilegia. lycaea 441, 1. 448, 29.

licentia, licentiatus (passim). ligator (buchbinder) 393, 12.

linguae oxoticae 390, 45; cf. Anglica, Francica, Graeca, Hebraea, Italica, Latina, orientales. locagium domorum 8, 24, 12, 26 cf. habi-

locaginu domorum 8, 24, 12, 26 cf. habtatio, taxa.

187, 21. 2×5, 3. 2×6, 23 sq. 314, 8. locatio promotorum 28, 3. 29, 36, 35, 24 sq. 319, 3. 332, 24, 388, 15, 408, 9. 409, 39, 26, 44, 22. 155, 28. 156, 1. 40 sq. 410, 35, 433, 10 sq. 446, 37 ef. [6riac, finis, inceptio; — Manhcimil halocationis 35, 31.

locatio monasteriorum incorporatorum 263, 5 sq. 274, 26 sq. 276, 40 sq. 299, 20 sq. 380; 40.

loci communes theol. 329, 32 - 332, 45. 333, 10. 385, 19 sq. 337, 5. 346, 27. 347, 7. 348, 6. 351, 14.

logementer, logiment cf. habitatio.

logica, loyca 2, 25. 34, 13. 41, 4. 43, 33, 123, 17. 123, 36. 214, 23 sq. 233, 1. 344, 8. 350, 32. 390, 33; — nova logica 183, 15; — parva logicalia 154, 2 cf. organum.

(de) longitudine et brevitate vitae: Aristoteles.

ludere 230, 40. 232, 13 sq.

Intina (laute) 174, 17.

ludus in schaels (schaeh) 112, 24; — in tabulis (brettspiel) 112, 24; — taxillorum, budere ad taxillos 15, 39, 58, 40, 111, 10, 112, 22, 113, 10, 120, 23, 143, 19, 171, 14; — Juser 155, 29.

lugubres vestes 401, 42. lupanar 145, 17. 157, 5, 171, 37, 178, 24 cf. donus publica, suspecta, prostibulum.

202.

magistri (passim, cf. habitus, insignia, iuramentum etc.); — mag. colleg. art. 110, 5 sq.; — paedagogii 231, 42 cf. moderator.

magnus ordinarius cf. ordinarius. maiestas scl. electoris 194, 7.

maii (maien) 193, 24. thyrsi 209, 22. maneries 5, 12. materia criminalis 356, 32; — medica 409, 22

cf. medicamenta.
mathematica, mathesis 38,27, 215,14, 218,41.

284, 3, 308, 18, 310, 34, 334, 18, 344, 5, 390, 17, 405, 12, 443, 2 cf. instrumenta, matricula universitatis 14, 40, 35, 1, 38, 37, 143, 23, 149, 30, 428, 11, 429, 1 cf.

immatriculatio, inscriptio, intitulatio.
medicamenta 125, 29, 390, 6; chymica 409, 25 cf. materia medica.

medici studiosi minus frequentes 408, 27; medicorum professorum electio 437, 40; cathedrae 442, 23; — medicorum salarium 30, 38.

medicina 80, 31, 149, 45, 162, 37, 164, 6, 169, 13 sq.; practica 890, 5 cf. methodus. melegelt 174, 35 sq. (de) memoria et reminiscentia: Aristoteles. mendicantes 22, 1. messe, nundinae: Frankfordia.

metaphysica: Aristoteles. meteora, meth,: Aristoteles.

methodus docendi 407, 13, 437, 29 cf. cursus; Socratica 437, 28; — medendf 409, 21. milites cf. rutheri, soldatl,

ministri eccl. Heid. 321, 19 sq.

missae universitatis 2, 20, 13, 17 sq. 15, 27. 45, 37, 149, 42, 158, 15, 159, 28 so 160, 27; — pro anima Marsilii 122, 18.

missagius (nuntius) universitatis 64, 29, moderator paedagogii 232, 26 cf. magistri. monasteria incorporata 255, 33 sq. 293, 43 sq.; cf. liberatio, locatio.

moralia 215, 12,

mores studiorum 444, 7.

mulieres, accessus ad, 128, 3 sq.; - suspectae 155, 34. 168, 28. 178, 25. 230, 38. 232, 19; inhonestae 230, 35; prohibitae 183, 39; mulierem introducere 111, 10, 112, 16,

113, 8, musica 168, 5 cf. instrumenta; - promotionis 428, 23,

nationes universitatis 5, 18 sq. 8, 21. naturalis 86, 6 cf. legitimatio. naturalium collectio 440, 7, 454, 11, neglecta ef, lectiones, neuishr (galse) 270, 27, 271, 11 sq. neutralitas (in schismate) 180, 7, nigromantia 168, 9.

noctivarus 91, 31, 121, 1, 127, 36, 128, 3 sq. 141, 1 so. 142, 21, 155, 29, 170, 27, 174, 15, 210, 7 cf. cirabundus, vagabandus.

nominalista = novista 311, 45, nosocomium 343, 27, 397, 38 sq.; nosodochium

327, 33 cf. hospitale. notariorum creatio 413, 27 sq. nova iura 24, 21. 25, 3 sq. 26, 9. 28, 7. 28, 24, 161, 31, 219, 6,

nova logica 183, 15. novella Ioh, Andreae 24, 10, 24, 25, novellae 372, 45. 389, 36. novi autores 233, 28. novista = nominalista 311, 45. nundinae, messe: Frankfordia. nuptiae Ludewici IV. 156, 41; - nuptiarum

ο.

academicorum sollemnitates 187, 44, obercuratel: curatores. (de) obligatoriis 38, 25, 42, 26, 123, 37. oeconomia politica 431, 30 sq. 442, 35, 446, 31; nniversitatis 429, 20, 431, 40. oeconomica, yeon. 38, 23, 42, 38, 123, 40. 154, 4,

orationes 388, 15. 390, 33, oratoriae professor 343, 44 cf. eloquentia. orden (societates studiosorum) 452, 20.

ordinarius (liber) 24, 5, 24, 34, 30, 34, 33, 28, 116, 42, 132, 6 sq. 132, 45 sq. 133, 44. 188, 10. 152, 24 sq. 155, 22. 168, 1. 173, 24. 178, 38 sq.; - magnus ordinarius

33, 21. 138, 9. 161, 3. ordo processionum 17, 44: -- rotuli 17, 41: - sessionis 198, 24,

organisatio Caroli Friderici 440, 24 sq. organum: Aristoteles.

- (orgel) 174, 17. orientales linguae 389, 27. osterlamb 271, 9,

paedagogium viae realium 231, 42 sq. 234, 38. 236, 27 sq. 283, 37, 306, 16 sq. 316, 15, palleum 186, 23.

pandectae (cf. digesta) 309, 22. 356, 37, 358, 1 359, 46, 361, 32, 372, 42, 389, 34, 405, 7, parochiae catholicae 384, 20.

parva logicalla 154,2; - naturalia: Aristoteles. pastus (honorar) lectionum 35, 9, 132, 13, 133, 27, 147, 25, 152, 34, 155, 23, 178, 2, 183, 20. 234, 12, 239, 25, 284, 11 sq.;

-- cf. collecta, taxa, pathologia, pathologica 334, 4, 340, 39, 341, 35,

446, 34 cf. anatomia. patronatus universitatis 75, 6 sq. 92, 43. 105, 7, 122, 38.

pauper 167, 2. 167, 13. 224, 27. 231, 14. 447, 25 cf. domus pauperum. pecunia mutuata 8, 25; - universitatis 55, 3,

pedaginm 9, 13, 64, 38, 193, 6. pedellus: bedellus. (ad) pennam cf. legere. peregrinatio: bedefart.

pergamenarius, pergamentarius, percom., permenter 6, 4. 192, 25. (de) perspectiva 42, 39,

pfaff (des pfalzgrafen) 4, 36. pharmacopael 342, 44 cf. apothecae. philologia 427, 1; - sacra 389, 27.

pestilentia 197, 4,

philomela ef. aves. philosophia 426, 44 sq. 442, 46 sq.; - naturalis 218, 30; -- practica 405, 15, 443, 1,

physica 34, 19, 38, 36, 41, 4, 41, 11, 43, 34, 80, 31, 123, 18, 123, 38, 124, 2, 215, 12,

284, 5. 310, 22. 343, 35. 350, 33. 390, 16 cf. Aristoteles.

(de) physiognomia 154, 4.

physiologia, physiologica 334, 4, 342, 21 sq. 390, 10. 409, 1 sq. 446, 34. pilens laicorum 198, 7. 291, 26.

platteißlin (pisces) 317, 10, 323, 26 sq. plenilunium contrarium curationi medicali

124, 44. 125, 15. 128, 15. poësis 232, 1.

poétae laureati 415, 17.

polemica 442, 5. polizeicommission 425, 12. 444, 39. porcos fugare 58, 28.

posteriora: Aristoteles. potandi usus 241, 20. 241, 27 sq.

practica cf. collegium, medicina, philosophia. praebendae nniversitatis 66, 34 sq. 72, 26. 92, 9, 98, 19, 99, 2 sq. 105, 5, 150, 2 sq.

245, 13, 402, 8 cf, beneficia, canonicatus. praeceptores paedagogii 237, 7 sq. 284, 27 sq. praedicabilla 216, 26.

praedicamenta cf. Aristoteles, praedicare in Latino 20, 33.

praepositus collegii artistarum 109, 4 sq. 241, 10 sq.; - bursae 186, 42. 212, 31.

221, 28. 227, 40. 228, 31 sq. 229, 1 sq. prandium disputationis theol, 22, 22; artistarum 83, 43; - promotionis 223, 14 sq. in fac. iur. 28, 16; in fac. art. 226, 1; magistri 41, 24; licentiati 39, 43, 134, 30;

baccalarii art. 284, 44; - prandium Aristotelis 196, 29. 196, 40; cf. coena, convivium. praxis judiciaria 424, 19, 442, 16; - politica

442, 16, precaria 99, 37 cf, bete. pretium venalium 422, 17, 425, 8; - cf. taxa. principiare lectiones cf, incipere. priora: Aristoteles.

prytaneum 397, 11. privilegia universitatis (passim, cf.) 404, 19. 420, 35. 423, 43; - fori 421, 17; - ve-

nandi 391, 9; - lectio privilegiorum 7, 17, 11, 39, Cf. immunitas, libertates, (ad) probam 178, 38. probst: praepositus.

procancellarius univ. comes s. palatii 412, 43 sq.; — cf. vicecancellarins.

processio universitatis 17, 44. 149, 40. 158, 13, 160, 31, 172, 6, 246, 18; eucha

ristiae 246, 25, processus indiciorum 338, 44, 356, 80, 359, 26.

361, 39, 371, 9, 373, 21, procurator, provisor fisci 425, 17, 430, 35.

451, 28 cf. Gruber.

procuratores nationum univ. 8, 21, professores (passim).

projecre cf. lapides, stercora, promotiones 101, 25, 102, 26, 141, 18 sq.

223, 10. 388, 16. 422, 23. 429, 2; theol. 20, 3 sq. 151, 13, 164, 29 sq. 334, 42; - iur. 25, 1 sq. 372, 17. 428, 8; med. 30, 36;art. 32, 6, 32, 28. 34, 6 sq. 37, 1 sq. 156, 18, 163, 25 sq. 173, 42 sq. 225, 41, 237, 22, 284, 43 sq. cf. examen, temptamen, dispromotio; baccalariatus, doctoratus; insignia; frequentiores 213, 26; liberae sive pauperum 167, 13 sq. 224, 28 sq.; solemnes iubilael 394, 33; - expensae 152, 8, 428, 8; accidentalia 316, 6 cf. collecta, taxa; coena, convivium, prandium, refectio; - restrictio promovendorum 132, 15, 134, 36, 135, 2 sq. 151, 39,

pronuntiare librum 36, 36 sq. (de) proportionibus 38, 24, 42, 43, 123, 41. 154, 4. 168, 3.

prorector 443,27 cf. vicerector; - salarium 452,9. prosector 443, 15, prostibulum 145, 17, 155, 33, 171, 37, 178, 24

cf. lupanar, protestantes ordines, principes 363, 34, 365, 16.

provinciae nationum univ. 5, 41. provisor cf. procurator. publica (promotio) 25, 18, 26, 36,

puellarum ignominia 260, 11. punire in vino 113, 23, pupillorum tutela 327, 23.

q.

onadravium 218, 38, enatuer dectorum festa 147, 16, quidditas 217, 1. anodlibetarius, quotl. 243, 42, 244, 4.

quadrans 289, 3.

quodlibetum cf. disputatio.

rationes facultatum 164, 39; universitatis 199, 11; — cf. computatio. realista 311, 45,

receptio externornm 29, 7 sq.; - studiosorum 438, 22. 449, 1; - cf. immatriculatio. recessus Hallensis 404, 40, 427, 12,

rector universitatis (cf. vicerector, prorector) 5, 22 sq. 8, 21 sq. 10, 24, 12, 5 sq. 14, 12 sq. 14, 29 sq. 53, 21 sq. 388, 10; rectoris electio 2, 36. 5, 23. 16, 30 sq. 31, 16 sq. 53, 19 sq.; ittramentum 54, 25, 158, 34; incessus et locus 149, 13 sq. cf. iurisdictio; -- rector perpetuus magnus Badarum dux 443, 25; — rector scolarium bachantriae 166, 37, 172, 16 sq.; cf. bursa. rectoria 2, 43, 5, 31 sq. 14, 12, 14, 29 sq. 16, 31 sq. 18, 42, 53, 38 sq.

 31 sq. 18, 42, 53, 38 sq.
 reditus ecclesiastic 261, 4; — universitatis 383, 15, 384, 46 sq. 385, 40 sq. 431, 39, 488, 38, 441, 10.

refectio disputantium 184, 8; — examinis 196,12; exilis 196,14; temptatorum 196,1. reformati professores 404, 42, 426, 34 sq.

regens (passin) seu legens 105, 11. religatio 422, 43, 453, 23. religionis declaratio 407, 24, 427, 19. repetitio 24, 17. 44, 4, 167, 28, 244, 2, 339, 28, 357, 8; — cf. exercitia, resumptio. rescribere libros 173, 25 sq. 189, 13 sq. respondere (disputare) 20, 32, 21, 2 sq. 21, 21, 22, 20 sq. 23, 9 sq. 23, 45, 25, 20, 34, 30

167, 44; — responsio solempnis (= disputatio) 151, 44. restauratio univ. 382, 14, 383, 3, 387, 12 sq. 388, 40.

restrictio promovendorum: promotio.
(de) restrictionibus 168, 3.
resumptio 146, 44 sq. 158, 17. 173, 4 = exercitium 147,1 ss. 154,41. 172,41 cf.repetitio.

rhetorica 215, 4. 292, 28.
Rolloß, Roelcyß cf. Hentschutsheim.
rotulus 17, 41. 80, 1—91, 30. 100, 28. 108, 21.
rusticorum tamultus, beierische ufruhr 240, 2.

255, 34. rutheri, rütheri, ritheri (equites) 152, 18. 155, 30, 178, 26, 186, 13.

м.

sacerdos 105, 17.
salaria medicorum 30, 38; — professorum
450, 24 sq. 452, 9 cf. stipendia,
saltatlo 227, 25 cf. chorez,
salvicuardia 6, 46.

sanitatis cura publica 288, 14. Sapientia, Sapienz: domus sapientiae. scamna magistrorum 44, 19; doctorum 44, 24. sceptra univ, 388, 11 cf. baculus. schach of, ludus, schankungsgelder 430, 1. schatzung: contributio, schiff und geschirt 264, 32 so, 25

schiff und geschirr 264, 32 sq. 280, 5. schimpf und crust 270, 20. 271, 18 sq. schlaftrunk 241, 33. scholae, scolae fac. art. 36, 46, 40, 20, 42, 14.

vertoties, scolae Inc. art. 38, 46, 40, 20, 42, 14, 44, 13, 44, 16, 183, 41, 196, 23, 285, 3; superiores artistarum 177, 44 cf. auditorium; — scholae emeralis Lutra Heicklebergam translata 431, 22 sq.; — scholae catholicorum 38, 43, 27 scholae Teutonicae 238, 13; — triviales 218, 32, 236, 38, 238, 24; — cf. dimicantium, cutestris schola.

scholares (passim) of, bachantes, beanus, schützen (scholares) 238, 1. Schwabenbursch: bursa,

scisma ecclesiae 180, 7. scisma vestis 106, 3, 120, 9, 134, 11, 138, 17, 152, 17; cf. vestes, scola: schola.

scortum 232, 19. scribtere nescientes 183, 22. scriptores 6, 4. 192, 25. sectiones anatomicae 409, 4; militmu 409, 5;

maleficorum 409, 15 cf. anatomia.

— (partes) universitatis 442, 4 sq.

secreta universitatis 5, 30. 14, 20 etc. seculare III. universitatis (1686) 394, 13; — 1V. (1786) 434, 3. 435, 5. seculares maxistri 23, 3 cf. laici. uxorati.

semiotica (medica) 341, 46. senatus ecclesiasticus, seniores, kirchenrath 312, 38, 315, 23 sq. 345, 42, 434, 23.

universitatis(cf. consilinm) 431,36,432,22 sq.
 443, 22; — utilitates senatorum 432, 34.
 (dc) sensu et sensato: Aristoteles.

sententiae 21, 8 sq. 22, 17, 110, 8 sq. 215, 26, 216, 2.
sententiarius, cursor sententiarum 21, 37 sq.

22, 1 84.

septem artes 215, 15. 218, 39.

sequestratio bonorum nniv. 438, 38 sq. sequestricula (frustum ossis) 126, 28 sq. servicntes universitatis 6, 1. 12, 45. sessionis ordo 198, 24. sexista 99, 2. sexista 99, 2. decretalium) 24, 22 sq. 26, 2.

sextus (liber decretalium) 24, 22 sq. 26, 2-27, 28, 204, 33.
 sugillum universitatis 55, 5, 388, 11; minus

50, 31; rectoratus 79, 40, 144, 2; fac. theol. 139, 45; iurid. 139, 46; med. 140, 2; art. 32, 44, 140, 2; — civitatis: Heidelberga, silvae 193, 25; -- custodes 193, 27.

syndicus univ. 392, 38. 397, 15. 428, 15. 443, 13, 443, 44, 451, 27 sq. cf. Runckel.

Cloeter, Heiderich, Haurisius, Klendgen, societates secretae studiosorum 452, 20, solarinm (sonnenuhr) 289, 6, soldati 178, 26 cf. rutheri (ad) solcas ducere 227, 18 sq. sollarium (speicher) 109, 27. sollemenitas doctoratus 26, 34, (de) somono et vigilla: Aristoteles, sonnenuhr: solarium.

sophismata 34, 29, 41, 5, spaciari 143, 32. 157, 5. 171, 20. species (spezerei) 29, 18. 29, 44. 152, 10;

- cf. confectiones, faecatum, zuccarum. specificatio damnormm (1689-98) 396, 38 sq. 401, 4 sq. 405, 28 sq.

(de) sphaera materiali 42, 40, (de) sphacra mundi 38, 28, 154, 3,

spieltage 410, 28, stationarius 6, 4. 192, 25, statistica 443, 3,

statuta universitatis 5, 41, 15, 34, 19, 2, 119, 16. 140, 24-147, 34. 158, 5, 159, 5. 170, 15-173, 15. 209, 38. 211, 2 sq. 334, 42, 349, 46, 420, 35, 423, 43 no. 435, 6, 452, 15 cf. reformatio: - fac. theol. 20, 1 sq.; fac. lur. 24, 2 sq.; fac. med. 30, 20 sq.; fac. art. 31, 7 sq. 42, 3; collegii artistarum 108, 37-113, 26; -

in guerris observanda 178, 1, 179, 10,

219, 13. stercora proicere 183, 25.

stipendia ordinariorum vel doctorum 200, 4. 244, 34 sq. 248, 21 sq. 250, 33 sq. 254, 25 sq. 256, 7. 316, 5. 328, 41. 331, 25 cf. salaria; — Dionysiana 316, 34; collegii principis 292, 10; collegii Casimiriani 366, 2,

stockfisch 317, 10. 323, 25. studium, studium generale cf. universitas studii.

stupha, stufa, stuba (stube) 16, 35, 78, 1. 105, 3, 227, 44, 231, 19, 242, 35, stura 99, 37. 174, 33. subconservator 148, 41 sq., cf. conservator. summulae cf. Petrus Hispanns, superattendentes bursarum 222, 35,

superintendentes ercles, 315, 24 sq. supplicationes studiosorum 311, 17, 324, 11, 324, 38, 337, 28,

(de) suppositionibus 42, 25. suspensio 133, 37, 138, 19, 146, 20 sq.

153, 35, 161, 21, 170, 42,

tabernae 178, 25, 198, 8 cf. zecha. tabulae Prutenicae (astronomicae) 364, 35,

talare 138, 17, 187, 26 cf. epomis. tallia 9, 14. taxa (cf. collecta, pastus) collegiorum 447, 9

- disputationis 154, 17 sq. cf. doctoratus, promotiones; - domorum 7, 45 sq. cf. locagium; - carnium 230, 9; victualium 425, 8 cf. pretium

teloneum, telonium, theol., zoll 9, 14, 12, 18. 150, 36. 193, 7. 402, 26. 403, 42 cf. Bacharacum, Kaiserswerda,

temptamen, temptatio (cf. examen) 31, 37 sq. 35, 2 sq. 38, 4. 39, 1. 41, 46, 43, 29 sq. 44, 39. 155, 37. 195, 30 sq.; - aperire 195, 30 sq.; — extra universitatem 197, 21.

temptatores (cf. examinatores) 31, 43 sq. 37, 37 sq. 38, 31. 39, 40. 102, 7. 184, 31. 141, 21. 154, 5. 155, 4. 155, 28. 156, 1. 183, 38, 184, 2, 195, 34 sq.; - cibus aut potus 43, 37. 44, 39 cf. refectio.

terciani bursae 186, 42, 212, 31 sq. 221, 28, 227, 40, 228, 18 sq.

testimonium academicum 422, 23. 449, 7 cf. cedulae.

theatralia loca 232, 20. theatrum: anatomia. theologia (passim): - moralis, pastoralis 442, 6,

theolonium cf. teloneum. theorica planetarum 42, 41, 168, 5, therapeutica 334, 4, 340, 2,

thyrsi (maien) 209, 22 cf. maii. typographus, drucker 239, 4. 345, 29. 393, 12.

422, 30; - cf. censura. topographia 325, 17, torcularis domus 397, 40, transsumere privilegia 416, 16, trivinm cf. scholae.

trunk, gemessener 241, 27 sq. Türkensteuer 393, 7. tunica 210, 1. tutela pupillorum 327, 23.

tutores 414, 46.

ungelt 174, 35 sq. 192, 34 sq. universitas studii, studium generale, academia (cf. gymnasium): Altdorf, Basilea, Biturigae, Bononia, Colonia, Erfordia, Francfordia ad Oderam, Geneva, Halae, lena, Leida, Lipsia, Marburg, Parisius, Praga, Treviri, Tuwingen, Wicnna, Wittenberga. Heidelbergensis (passim): fundata ante a. 1350: 247, 36; - prima Germaniae 250, 39, 254, 28, 324, 12; — a. 1346 — condita 387, 21 sq. 394, 9 sq.; — catholica 384, 43, 385, 30 sq. urlaub: dispensatio.

uxoratus 39, 5, 91, 5, 194, 7,

## v.

vacatio, vacantia 151, 4. 164, 31. 205, 18. 205, 32 cf. caniculares, dies, feriae, finis, inceptio. vagabundus nocturnus 58, 27 cf. noctivagus.

vagabundus nocturnus 58, 27 cf. noctiva valentia realis 216, 25. vara 112, 34. 113, 14.

venandi privilegium 391, 8. vesperiae (disputationes) 23, 8.

vesperiae (disputationes) 23, 8. vesperiandus (disputatione vesperia probundus) 23, 7 sq.

vestes (cf. habitus) 198, 5; — bipartitae 121, 10; — incisae 225, 9 cf. scissura; — indecentes 186, 8 sq.; — laicales 121, 10 sq. 141, 4, 210, 9; — lugubres 401, 42; — professorum 454, 21 cf. epomis,

talare; — scolasticae 27, 44. vetus ars 33, 27, 34, 15, 42, 28, 133, 2 sq. 152, 39, 153, 5 sq. 153, 45, 155, 21, 183, 15.

via antiquorum 163, 34, 165, 33, 170, 36, 173, 39 sq. 193, 35, 195, 28, 232, 1, cf. realista, bursa viae realinn; — modernorum 163, 34, 165, 33, 170, 36, 173, 39 sq. 193, 35, 195, 28, 197, 28 cf.

nominalista. vicecancellarius universitatis 39, 25 sq. 40, 17, 41, 41, 59, 11, 63, 24, 195, 23 sq.; cf.

procancellarius,

vicedecanus artistarum 40, 23, 160, 26 sq. vicerector 15, 13 sq. 148, 18, 149, 20, 158, 7 sq. 171, 46, 172, 5 cf. prorector, vidinationes privilegiorum 416, 16.

viduae professorum 451, 40, 452, 5. vigiles civitatis cf. Heidelberga.

vineae civium 19, 12 sq. 120, 29, 143, 34, 171, 23, vinum 184, 11; — Alsaticum 128, 19; —

Malvasetium 184, 4, 196, 10 sq. 223, 20; —
Rhenense 369, 36; — punire in vino
113, 23; — bursae 9, 21; — venditio vini
9, 21, 174, 37, 192, 33; — cf. campana

9, 21, 174, 37, 192, 33; — cf. campani vini. virgae officium 91, 5. viritim subscribere 424, 13.

viritim subscribere 424, 13. visitatio domorum univ. 208, 28. vota professorum 424, 17. 429, 24.

waidwerk, kleines 391, 20. wappen 415, 24 sq. weggeld: pedaginun. weinschank: vini venditio. wildban 270, 10. 271, 18.

wikibann 270, 10, 271, 18, witwengehalt 451, 40, 452, 5, wohnungsgeld: habitationis pretium.

zecha, cecha publica 145, 12 sq. 171, 36 sq. ef. talernac. zoll: teloneum.

zuccarum 184, 4. 196, 10 sq.; — cf. confectiones, faccatum, species.

## Nachträge und verbesserungen.

Seite 128, 37 nr. 92 gehört nach dem Römischen königsiahr und der einreihung in Annuniv. II, 97 zum iahre 1432.

- , 129, 38 lies < nostrorum».
- , 132, 13 ,, «librorum scilicet bone fortune et libri proporcionum».
- , 133, 28 , «libris scilicet b. f. et proporcionum».
- ,, 345, 6 ,, «etc.» für «oct.».
- " 345, 10 nr. 225 ist irrig zu 1601 statt zu 1600 eingereiht.
- " 365, 40 lies « 23. maii». " 373, 44 " « Lossio».
- " 374, 25 " «Friedrich Heinrich» statt «Friedrich Wilhelm».
- ., 379, 41 ist die datirung ausgefallen: «Heilbrunnae 17, nov. 1622».
- 428, 8. Das examen der beiden geistlichen herren von Castell fand im april 1766 statt, nach Chron. fac. iur. 1726 — 1770 [mss. der univ.bibl. Strassburg] p. 275, 276.



C. F. Winter'sche Buchdruckerei.

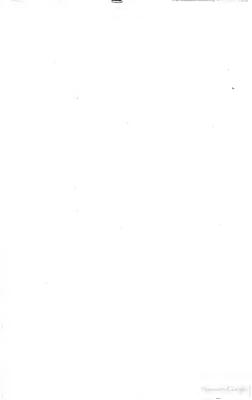



